

•

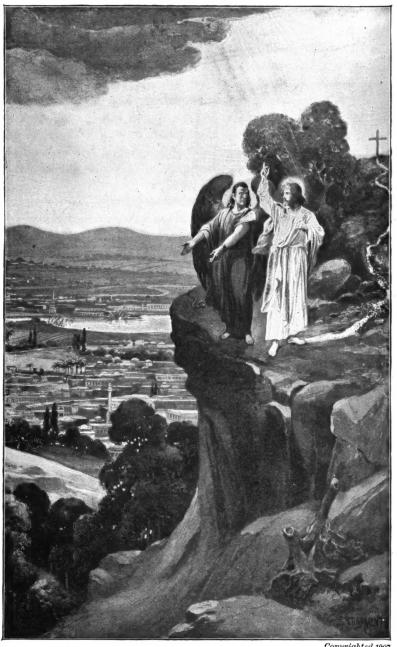

Der wirkliche Rampf.

Copyrighted 1907

# Der große Kampf

zwischen

### Christus und Satan

# während des driftlichen Beitalters.

#### Von Ellen G. White.

Berfasserin von "Batriarchen und Propheten", "Erziehung", "In ben Fußspuren bes großen Arztes", "Christi Gleichnisse", "Der Beg zu Christo" und verschiedenen anderen Berfen.

Pacific Preß Publishing Association Mountain Biew, California.

Kansas City, Mo. Portland, Dre. Brooffield, III. Calgary, Alberta, Can. Cristobal, Canal Zone. Copyright 1911 by MRS. F. G. WHITE



Dieses Buch, lieber Leser, wird nicht herausgegeben, um uns zu sagen, daß Sünde, Wehe und Elend in dieser Welt sind. Das wissen wir alle nur zu gut.

Dieses Buch wird auch nicht herausgegeben, um uns zu sagen, daß ein unversöhnlicher Kampf zwischen Finsternis und Licht, Sünde und Gerechtigkeit, Tod und Leben, Unrecht und Recht im Gange ist. Wir wissen das in unserem innersten Herzen, und wir wissen auch, daß wir Teilnehmer an dem Kampfe sind.

Aber ein jeder von uns sehnt sich zu Zeiten, mehr von dem großen Kampse zu wissen. Wie hat der Streit begonnen? oder ist er immer dagewesen? Welche Elements sind an diesem surchtbaren Streite beteiligt? In welcher Beziehung stehe ich zu demselben? Was ist meine Verantwortlichkeit? Ich befinde mich ohne meine eigene Wahl in dieser Welt. Hat das Böses oder Gutes für mich zu bedeuten?

Was sind die großen, hier auf dem Spiele stehenden Prinzipien? Wie lange wird der Kamps dauern? Welcherart wird der Ausgang desselben sein? Wird diese Erde, wie etliche Gelehrte uns sagen, in die Tiesen einer sonnenlosen, frostigen ewigen Nacht sinken, oder hat sie eine bessere Zukunst vor sich und erstrahlt sie im Lichte des Lebens, in der Wärme der ewigen Liebe Gottes?

Die Frage tritt uns noch näher: Wie kann der Streit in meinem eigenen Herzen, der Streit zwischen einfließender Selbstsucht und ausfließender Liebe, in dem Siege des Guten geschlichtet werden und für immer seinen Abschluß finden? Was sagt die Bibel? Was hat Gott betreffs dieser für eine jede Seele ewig wichtigen Frage zu sagen?

Fragen wie diese treten uns auf allen Seiten entgegen. Sie steigen beharrlich von den Tiesen unseres eigenen Herzens auf, und sie fordern eine bestimmte Antwort.

Sicherlich wird der Gott, der das Verlangen nach Besserm, das Sehnen nach Wahrheit in uns hinein gelegt hat, die Antwort auf alle notwendige Erkenntnis nicht vorenthalten; "denn der Herr, Herr tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten".

Es ist der Zweck dieses Buches, der bedrängten Seele zur richtigen Lösung aller dieser Fragen zu verhelsen. Es ist von einer Person geschrieben, die geschmeckt und ersahren hat, daß Gott gut ist, und die in Gemeinschaft mit Gott und durch das Studium seines Wortes gelernt hat, daß das Geheimnis des Herrn unter denen ist, die ihn fürchten, und daß er ihnen seinen Bund zeigen wird.

Damit wir die Prinzipien dieses überaus wichtigen Kampses, in welchem das Leben eines Weltenalls auf dem Spiese steht, besser erkennen und verstehen möchten, hat die Versasserin uns denselben in dem großen konkreten Anschauungsunterricht der letzten zwanzig Jahrhunderte vorgeführt.

Das Buch fängt an mit den traurigen Schlußszenen der Geschichte Ferusalems, Gottes erwählter Stadt, nach ihrer Berwerfung des Mannes von Golgatha, der da kam, um sie zu retten. Darauf führt es uns längs der großen Heerstraße der Nationen und weist hin auf die Bersolgungen der Kinder Gottes in den ersten Fahrhunderten, auf den großen Absall, der sich in seiner Gemeinde zeigte, auf die große, sich über die ganze Welt erstreckende Resormation, in welcher einige der großen Prinzipien des Kampses klar offenbart werden; ferner auf die furchtbare Lektion, die in der Berwerfung rechter Prinzipien seitens Frankreichs liegt, die darauf folgende Erhebung der Heiligen

Schrift mit ihrem segensreichen, lebengebenden Einfluß; auf die religiöse Erweckung der letzten Tage sowie auf die Entsiegelung der strahlenden Quelle des Wortes Gottes mit seinen wunderbaren Offenbarungen von Licht und Erkenntniß, die dem verderblichen Aufkommen aller Verführungen der Finsterniß entgegentreten sollten.

Der gegenwärtig drohende Kampf mit den darin auf dem Spiel stehenden großen Prinzipien, in welchem niemand neutral sein kann, wird in einsacher, aber kräftiger Sprache vorgeführt.

Jum Schluß wird uns noch von dem ewigen und herrlichen Siege des Guten über das Böse, des Nechts über das Unrecht, des Lichts über die Finsternis, der Freude über den Kummer, des Lebens über den Tod, der Hoffnung über die Berzweiflung, der Herrlichkeit über Schmach und Schande und der ewigen, langmütigen Liebe über rächenden Haß erzählt.

Frühere Ausgaben dieses Buches haben viele Seelen zum wahren Hirten gebracht; es ist das Gebet der Herausgeber, daß diese Ausgabe sogar noch fruchtbarer für das ewige Gute sein möge.

Die Herausgeber.





Ehe die Sünde in die Welt kam, erfreute sich Adam eines freien Verkchrs mit seinem Schöpfer; aber seit der Mensch sich durch die Uebertretung von Gott trennte, wurde ihm dieses hohe Vorrecht entzogen. Durch den Erlösungsplan jedoch wurde ein Weg geöffnet, wodurch die Vewohner der Erde noch immer mit dem Himmel in Verbindung treten können. Gott hat durch seinen Geist mit den Menschen verkehrt, und durch die Offenbarungen an seine auserwählten Anechte ist der Welt göttliches Licht mitgeteilt worden. "Die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Seiligen Geist." 2. Petri 1, 21.

Während der ersten zweitausend sünfhundert Jahre der menschlichen Geschichte war keine geschriebene Offenbarung vorshanden. Bon Gott gelehrte Menschen teilten ihre Erkenntnis anderen mit, und sie pflanzte sich vom Vater auf den Sohn fort. Die Herstellung des geschriebenen Wortes begann zur Zeit Mosis. Bom Geiste Gottes eingegebene Offenbarungen wurden damals zu einem Buche vereinigt. Dieses Werk wurde während sechzehnshundert Jahren von Mose, dem Geschichtschreiber der Schöpfung und des Gesches, bis auf Johannes, der die erhabensten Wahrsheiten des Evangeliums aufzeichnete, fortgesetzt.

Die Bibel weift auf Gott als auf ihren Urheber; doch wurde fie von Menschenhänden geschrieben, und in dem verschiedenartigen Stil ihrer zahlreichen Bücher zeigt sie die besonderen Büge der jeweiligen Versasser. Alle offenbarten Wahrheiten find von Gott eingegeben (2. Tim. 3, 16); aber sie gelangen in menschlichen Worten zum Ausdruck. Der Unendliche hat durch seinen Seiligen Geist den Verstand und das Serz seiner Anechte erleuchtet. Er hat Träume und Gesichte, Zeichen und Vilder gegeben, und diejenigen, denen die Wahrheit auf solche Weise offenbart wurde, haben selbst die Gedanken in mensch-liche Sprache gekleidet.

Die Zehn Gebote wurden von Gott selbst gesprochen und mit seiner eigenen Hand geschrieben. Sie sind von Gott, und nicht von Menschen versaßt. Aber die Bibel stellt mit ihren von Gott eingegebenen, in menschlicher Sprache außgedrückten Wahrheiten eine Bereinigung des Göttlichen mit dem Menschlichen dar. Eine solche Bereinigung bestand in der Natur Christi, welcher der Sohn Gottes und des Menschen Sohn war. So gilt von der Bibel, was von Christo geschrieben steht: "Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns." Joh. 1, 14.

In verschiedenen Zeitaltern, und von Menschen geschrieben, die an Rang und Beschäftigung, an Verstand und Geistesgaben weit von einander verschieden waren, bietet die Bibel sowohl einen großen Gegensatz des Stiles, als auch eine Verschiedenheit in der Natur der entsalteten Gegenstände dar. Die verschiedenen Schreiber bedienen sich verschiedener Ausdrucksweisen; ost wird dieselbe Wahrheit von dem einen deutlicher dargestellt als von dem anderen. Da verschiedenen Schreiber ein und denselben Gegenstand unter verschiedenen Gesichtspunkten und Beziehungen darstellen, mag der oberstächliche, nachlässigige oder mit Vorurteil ersüllte Leser da Ungereimtheiten oder Widersprückesehen, wo der nachdenkende, andächtige Forscher mit klarerer Einssicht die zu Grunde liegende Harmonie erblickt.

Da die Wahrheit von verschiedenen Persönlichkeiten dargestellt wird, sehen wir dieselbe auch von ihren verschiedenen Gesichtspunkten aus. Der eine Schreiber steht mehr unter dem Eindrucke von einer Seite eines Gegenstandes; er ersäßt die Punkte, welche mit seiner Ersahrung oder mit seiner Aufsassungsgabe und seiner Würdigung übereinstimmen; ein anderer faßt eine davon verschiedene Seite auf, und jeder stellt unter der Leitung des Geistes Gottes das dar, was auf sein eigenes Gemüt den stärksten Eindruck macht, — eine verschiedene Seite der Wahrbeit in jedem, aber eine vollkommene Uebereinstimmung in allen. Und die auf diese Weise ofsenbarten Wahrheiten vereinigen sich, um ein vollkommenes Ganzes zu bilden, das den Bedürsnissen des Wenschen in allen Umständen und Ersahrungen des Lebens angepaßt ist.

Es hat Gott gefallen, der Welt die Wahrheit durch menschliche Werkzeuge mitzuteilen, und er selbst hat durch seinen heili= gen Geist die Menschen dazu befähigt und sie in den Stand gesett, dieses Werk zu vollbringen. Er leitete die Gedanken bei der Auswahl dessen, was sie reden oder schreiben sollten. Schat wurde irdischen Gefäßen anvertraut, ist aber doch nichts= destoweniger vom Himmel. Das Zeugnis kommt zu uns durch den unvollkommenen Ausdruck der menschlichen Sprache, doch ist es das Zeugnis Gottes, und sein gehorsames, gläubiges Kind sieht darin die Herrlichkeit einer göttlichen Macht, voll von Gnade und Wahrheit. In seinem Worte hat Gott dem Menschen die zur Seligkeit nötige Erkenntnis übergeben. Die Beilige Schrift foll als eine maßgebende, rechtsträftige, untrügliche Offenbarung seines Willens angenommen werden. An ihr wird der Charakter gepriift, durch sie werden Lehren offenbart und unsere Erfahrungen der Prüfung unterzogen. "Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nüte zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit; daß ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt." 2. Tim. 3, 16, 17.

Doch hat die Thatsache, daß Gott seinen Willen den Menschen durch sein Wort offenbart hat, die beständige Gegenwart und Leitung des heiligen Geistes nicht überflüssig gemacht. Im Gegenteil, der Heiland verhieß den heiligen Geist, der seinen

Anechten das Wort aufthut, dessen Lehren zu beseuchten und anzuwenden. Und da der Geist Gottes die Bibel eingab, ist es unmöglich, daß die Lehren des Geistes dem Worte je entgegen sind.

Der Geist wurde nicht gegeben, um die Stelle der Bibel einzunehmen, noch kann er je dazu gegeben werden, denn die Schrift erklärt ausdrücklich, daß das Wort Gottes der Maßstab ist, an welchem alle Lehre und jede Erfahrung geprüft werden muß. Der Apostel Johannes sagt: "Glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind; denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt." 1. Joh. 4, 1. Und Jesaia erklärt: "Ja, nach dem Geset und Zeugnis! Werden sie das nicht sagen, so werden sie die Worgenröte [das Licht] nicht haben." Jes. 8, 20.

Durch die Irrtimer einer Menschenklasse, welche die Erleuchtung des heiligen Geistes beansprucht und behauptet, daß sie der Führung des Wortes Gottes nicht mehr bedarf, wird große Schmach auf das Werf des Geistes Gottes gehäuft. Sie werden von Eindrücken geleitet, welche sie für die Stimme Gottes in der Seele ansehen. Aber der Geist, der sie beherrscht, ist nicht der Geist Gottes. Den Eindrücken zu folgen und darob die Heilige Schrift zu vernachlässigen, kann nur zu Verwirrung, Täuschung und Verderben sühren. Es dient nur dazu, die Absichten des Bösen zu fördern. Da das Amt des Geistes Gottes für die Gemeinde Christi von höchster Wichtigkeit ist, ist es einer der listigen Anschlässe Satans, durch die Irrtümer der Ueberspannten und Schwärmer Verachtung auf das Werf des Geistes zu werfen, und das Volk Gottes zu veranlassen, diese Quelle der Krast, welche uns der Herr selbst vorgesehen hat, zu vernachlässigen.

In Uebereinstimmung mit dem Worte Gottes sollte sein Geist sein Werk während der ganzen Zeit der Gnadenhaushaltung des Evangeliums fortsetzen. In den Jahrhunderten, während welcher die Schriften des Alten und des Neuen Testamentes gegeben wurden, hörte der heilige Geist nicht auf, außer den

Offenbarungen, welche dem heiligen Buche einverleibt werden sollten, auch die Seelen einzelner zu erleuchten. In verschiedenen Beitaltern werden Propheten erwähnt. über deren Aussprüche nichts aufgezeichnet wurde. Gleicherweise sollte, nachdem der Kanon der Schrift abgeschlossen war, der heilige Geist auch weiterhin sein Werk, zu erleuchten, zu warnen und die Kinder Gottes zu trösten, fortsetzen.

Jesus verhieß seinen Jüngern: "Aber der Tröster, der heilige Geift, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, derselbige wird's euch alles lehren und euch erinnern alles des, das ich euch gesagt habe." "Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, . . . und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen." 14, 26; 16, 13. Die Schrift lehrt deutlich, daß diese Berheikungen, statt auf die Zeit der Apostel beschränkt zu sein, sich auf die Gemeinde Christi in allen Zeitaltern ausdehnen. Beiland versichert seinen Nachfolgern: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende." Matth. 28, 20. Und nach der Erklärung Pauli find die Gaben und Offenbarungen des Geistes in die Gemeinde gesetzt worden, "daß die Seiligen zugerichtet werden zum Werk des Amts, dadurch der Leib Christi erbauet werde; bis daß wir alle hinankommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes, und ein vollkommencr Mann werden, der da sei in dem Maße des vollkommenen Alters Christi." Eph. 4, 12, 13.

Für die Gläubigen zu Ephesus betete der Apostel: "Der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Bater der Herrlichkeit, zebe euch den Geist der Offenbarung zu seiner selbst Erkenntnis und erleuchte die Augen eures Berständnisses, daß ihr erkennen möget, welche da sei die Hoffnung eures Berufs, . . . weiche da sei die überschwengliche . . . Araft an uns, die wir glauben." Eph. 1, 17—19. Das Amt des Geistes Gottes in der Erleuchtung des Berständnisses und dem Austhun der Tiesen der Heiligen

Schrift war der Segen, welchen Paulus auf die Gemeinde zu Ephesus herabslehte.

Nach der wunderbaren Offenbarung des heiligen Geistes am Pfingsttage ermahnte Petrus das Volk zur Buße und zur Taufe im Namen Christi, zur Vergebung ihrer Sünden; und sagte: "So werdet ihr empfangen die Gabe des heiligen Geistes. Denn euer und eurer Kinder ist diese Verheißung, und aller, die ferne sind, welche Gott, unser Herzurusen wird." Apg. 2, 38. 39.

In unmittelbarem Zusammenhang mit den Scenen des großen Tages Gottes hat der Herr durch den Propheten Joel eine besondere Offenbarung seines Geistes verheißen. (Joel 2, 28.) Diese Prophezeiung erhielt eine teilweise Erfüllung in der Ausgießung des heiligen Geistes am Pfingsttage; aber sie wird ihre volle Erfüllung in der Offenbarung der göttlichen Gnade erreichen, welche das Schlußwerk des Evangeliums begleiten wird.

Der große Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen wird an Heftigkeit zunehmen bis ganz ans Ende der Zeit. Zu allen Beiten offenbarte sich der Zorn Satans gegen die Gemeinde Christi; und Gott hat seinem Volke seine Gnade und seinen Geist verliehen, um sie zu stärken, damit sie vor der Macht des Bösen bestehen können. Als die Apostel das Evangelium in die Welt hinaustragen und für zukünftige Zeiten aufzeichnen sollten, wurden sie auf besondere Weise mit der Erleuchtung des heiligen Geistes begabt. Wenn aber die Gemeinde Gottes sich ihrer schließlichen Befreiung naht, wird Satan mit größerer Macht wirken. "Er kommt herab und hat einen großen Zorn und weiß, daß seine Zeit kurz ist." Offenb. 12, 12. "mit allerlei lügenhaftigen Kräften und Zeichen und Wundern" wirken (2. Theff. 2, 9). Sechstaufend Jahre lang war jener Meistergeist, der einst der höchste unter den Engeln Gottes war. völlig auf Täuschung und Verderben erpicht. Und alle Tiefen satanischer Kunft und erlangter Verschlagenheit, alle in diesem jahrhundertelangem Ringen entwickelte Grausamkeit wird in dem

letzten Kampfe gegen das Volk Gottes ins Feld geführt werden Und in dieser gesahrvollen Zeit müssen die Nachfolger Christi der Welt die Warnung vor der Wiederkunft des Herrn erteilen; und ein Volk muß vorbereitet sein, das bei seinem Kommen "unbessleckt und unsträsslich" vor ihm bestehen kann (2. Petri 3, 14). Zu dieser Zeit ist es nicht weniger nötig, daß der Gemeinde Gotstes die göttliche Gnade und Macht in besonderem Maße verliehen werde, als in den Tagen der Apostel.

Durch die Erleuchtung des heiligen Geiftes find die Scenen des lang anhaltenden Kampfes zwischen dem Guten und dem Bösen der Verfasserin dieser Seiten geoffenbart worden. Zeit zu Zeit wurde es mir gestattet, das Wirken des großen Kampfes zwischen Christo, dem Fürsten des Lebens, dem Berzog unferer Seligfeit, und Satan, dem Fürsten des Bösen, dem Urheber der Sünde, dem ersten Uebertreter des heiligen Gesetzes Gottes, zu schauen. Die Feindschaft Satans gegen Christum äußerte sich gegen die Nachfolger des Erlösers. Derselbe Haß gegen die Grundsätze des Gesetzes Gottes, dieselben trügerischen Pläne, durch welche der Frrtum den Anschein der Wahrheit erhält, durch welche menschliche Gesetze dem Gesetze Gottes unterschoben, und die Menschen verleitet werden, eher das Geschöpf als den Schöpfer anzubeten, können in der ganzen Geschichte der Bergangenheit nachgewiesen werden. Die Bemühungen Satans, den Charatter Gottes zu entstellen, die Menschen zu veranlassen, eine falsche Vorstellung von dem Schöpfer zu hegen und ihn so eher mit Furcht und Saß als mit Liebe zu betrachten, seine Anstrengungen, das Gesetz zu beseitigen und das Volk glauben zu machen, daß sie von seinen Anforderungen frei seien, sowie seine Berfolgungen gegen diejenigen, welche seinen Täuschungen zu widerstehen wagen, sind in allen Jahrhunderten beharrlich fortgesett worden. Sie finden sich in der Geschichte der Patriarchen, Propheten und Apostel, der Märtyrer und Reformatoren aufgezeichnet.

<sup>2-</sup>Ger. Contro.

In dem letzten großen Kampse wird Satan sich derselben Schlauheit bedienen, denselben Geist an den Tag legen und für denselben Zweck tätig sein, wie in allen vergangenen Zeiten. Was gewesen ist, wird wieder sein, ausgenommen, daß eine so schreckliche Hestigkeit dieses zukünstige Ningen kennzeichnen wird, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Satans Täuschungen werden seiner, seine Angriffe entschlossener sein. Ja, wenn es möglich wäre, würde er selbst die Auserwählten verführen. (Mark. 13, 22.)

Als der Geift Gottes mir die großen Wahrheiten seines Worstes und die Scenen der Vergangenheit und der Zukunft erschloß, wurde mir geboten, anderen bekannt zu machen, was mir offensbart worden war — die Geschichte des Kampses in vergangenen Jahrhunderten zu entwersen, und besonders sie so darzustellen, daß dadurch Licht auf den rasch herannahenden Kamps der Zukunft geworsen werde. In Ausführung dieser Absicht habe ich mich bestrebt, Ereignisse in der Kirchengeschichte zu wählen und auf solche Weise zusammenzustellen, daß dadurch die Entwicklung der großen Wahrheiten dargelegt werde, welche zu verschiedenen Zeiten der Welt gegeben wurden, um die Aufrichtigen zu prüsen, und welche den Zorn Satans und die Feindschaft einer verweltlichskirche erregten und durch das Zeugnis derer, die "nicht haben ihr Leben geliebet bis an den Tod", aufrecht erhalten wurden.

In diesen Verichten können wir ein Vild des uns bevorstehensen Kampses erblicken. Wenn wir sie im Lichte des Wortes Gottes und durch die Erleuchtung seines Geistes betrachten, können wir unverhüllt die Anschläge des Vösen und die Gesahren sehen, welche diesenigen fliehen müssen, die beim Kommen unseres Herrn "unsträslich" ersunden werden wollen.

Die großen Ereignisse, welche den Fortschritt der Resormation in vergangenen Jahrhunderten kennzeichneten, sind Sachen der Geschichte, wohlbekannt und von der protestantischen Welt allgemein anerkannt; es sind Thatsachen, die niemand bestreiten kann. Diese Geschichte habe ich in Uebereinstimmung mit dem Zweck des Buches und der Kürze, welche notwendigerweise beobachtet werden mußte, kurz dargestellt, indem die Thatsachen auf einen so kleinen Raum zusammengedrängt wurden, als es sich mit einem richtigen Verständnis ihrer Anwendung vertragen zu fönnen schien. In etlichen Fällen, wo ein Geschichtschreiber die Ereignisse so zusammenstellte, daß sie in aller Kürze einen gedrängten Ueberblick über den Gegenstand gewährten, oder wo er die Einzelheiten in passender Weise zusammenfaßte, wurden seine Worte angeführt; aber ausgenommen in einigen wenigen Fällen wurden ihre Namen nicht erwähnt, da sie nicht in der Absicht angeführt wurden, den betreffenden Schreiber als Autorität anzuführen, sondern weil seine Aussagen eine fertige und kraftvolle Darstellung des Gegenstandes boten. In der Erzählung der Erfahrung und der Ansichten derer, welche das Werk der Reformation in unserer eigenen Zeit vorwärts führen, wurde von ihren veröffentlichten Werken bisweilen ein ähnlicher Gebrauch gemacht.

Es liegt nicht so sehr in der Aufgabe dieses Buches, neue Wahrheiten über die Kämpse früherer Zeiten darzubieten, als Thatsachen und Grundsätze hervorzuheben, welche Einfluß auf fünftige Ereignisse haben. Jedoch als ein Teil des Kampses zwischen den Mächten des Lichtes und der Finsternis angesehen, zeigt sich in allen diesen Berichten über die Bergangenheit eine neue Bedeutung, und sie wersen Licht auf die Zukunst und erleuchten den Pfad derer, welche wie die Keformatoren vergangener Zeiten, berufen sein werden, sogar auf die Gefahr hin, aller irdischen Güter verlustig zu gehen, Zeugnis abzulegen "um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu Christi."

Die Scenen des großen Kampses zwischen dem Frrtum und der Wahrheit darzulegen, die listigen Anschläge Satans und die Mittel, durch welche wir ihnen erfolgreich widerstehen können, zu offenbaren, eine befriedigende Lösung des großen Problems der Sünde zu geben, ein solches Licht über den Ursprung und die

schließliche Verfügung über die Sünde zu werfen, daß dadurch die Gerechtigkeit und das Wohlwollen Gottes in all seinem Thunmit seinen Geschöpfen völlig offenbar werde, sowie die heilige unveränderliche Natur seines Gesches zu zeigen, ist der Zweck dieses Vuches. Daß durch seinen Einfluß Seelen von der Macht der Finsternis befreit und Teilhaber werden am "Erbe der Heiligen im Licht" zum Lobe dessen, der uns geliebet und sich selbst für und dahin gegeben hat, ist mein ernstliches Gebet.

E. G. B.



| 1.  | Die Zerstörung Jerusalems            |      |      |   |   | ٠.  |            | 27  |
|-----|--------------------------------------|------|------|---|---|-----|------------|-----|
| 2.  | Die Verfolgung in den erften Jahrhi  | ınd  | erte | n |   |     |            | 50  |
| 3.  | Der Abfall                           |      |      | • |   |     |            | 61  |
| 4.  | Die Walbenser                        |      | •    |   |   |     |            | 74  |
| 5.  | Johannes Wyclif                      |      | •    |   |   |     |            | 93  |
| 6.  | hus und hieronymus                   |      |      |   |   |     |            | 112 |
| 7.  | Luthers Trennung von Rom             |      |      |   |   |     |            | 136 |
| 8.  | Luther vor bem Reichstag             |      |      |   | • |     |            | 162 |
| 9.  | Der schweizerische Reformator        |      |      |   |   |     |            | 189 |
| 10. | Fortschritt ber Reformation in Deuts | chlo | ınb  |   |   |     |            | 203 |
| l1. | Der Protest ber Fürsten              |      |      |   |   |     |            | 216 |
| 12. | Die Reformation in Frankreich        |      |      |   |   |     |            | 231 |
| 13, | In den Riederlanden und Standinar    | oien | I    |   |   |     |            | 259 |
| 14. | Spätere englische Reformatoren       |      |      |   |   |     |            | 268 |
| 15. | Die Bibel und die französische Revol | utic | on   |   |   |     |            | 289 |
| 16, | Die Pilgerväter                      |      |      |   |   |     |            | 314 |
| L7. | Herolde des Morgens                  |      | ٠    |   |   |     |            | 325 |
| 18. | Gin amerikanischer Reformator        |      |      |   |   |     |            | 343 |
| 19. | Licht durch die Finsternis           |      |      |   |   |     |            | 370 |
| 20. | Gine große religiose Erwedung .      |      |      |   |   |     |            | 382 |
|     |                                      |      |      |   |   | ſxī | <b>x</b> 1 |     |

| XX | Inhaltsverzeichni | ŝ. |
|----|-------------------|----|
|----|-------------------|----|

| 21.         | Eine verworfene Warnung                     | • | • | ٠   | 403         |
|-------------|---------------------------------------------|---|---|-----|-------------|
| 22.         | Erfüllte Prophezeiungen                     |   |   |     | <b>42</b> 0 |
| 23.         | Was ist das Heiligtum?                      |   |   |     | 439         |
| 24.         | Im Allerheiligsten                          | ٠ | ٠ |     | 454         |
| 25.         | Gottes Gesetz ist unveränderlich            | ٠ |   |     | 464         |
| 26.         | Gin Reformationswert                        | ٠ |   |     | 483         |
| 27.         | Erweckungen ber Reuzeit                     | - |   |     | 494         |
| 28.         | Das Untersuchungsgericht                    |   | ٠ |     | 513         |
| 29.         | Der Ursprung bes Bofen                      |   |   | . ' | 527         |
| 30.         | Feindschaft zwischen bem Menschen und Satan |   |   |     | 541         |
| 31.         | Die Wirksamkeit ber bofen Geifter           |   | ı |     | 548         |
| 32.         | Die Schlingen Satans                        |   |   |     | 555         |
| 33.         | Die erste große Täuschung                   |   |   |     | 569         |
| 34.         | Der Spiritismus                             | ٠ |   |     | 590         |
| 35.         | Die Bestrebungen des Papsttums              |   |   |     | 602         |
| 36.         | Der kommende Kampf                          |   |   |     | 622         |
| 37.         | Die Bibel ein Schutzmittel                  | ٠ |   |     | 634         |
| <b>3</b> 8. | Die letzte Warnung                          | ٠ |   |     | 645         |
| 39.         | Die trübselige Zeit                         | * | • |     | 655         |
| <b>4</b> 0. | Das Volk Gottes wird befreit                | • | • |     | 678         |
| 41.         | Die Bermüstung der Erde                     | ٠ | ٠ |     | 696         |
| 42.         | Des Kampfes Ende                            |   |   |     | 705         |
|             | Anhang                                      | • |   |     | 723         |
|             | Biographische Unmerkungen                   | • |   |     | 737         |
|             | Allgemeines Sachregister                    |   |   |     | 753         |
|             | Berzeichnis ber Schriftstellen              |   |   |     | 767         |



| Der wirkliche Kampf (Titelbild)     |      |      |      |     |     |      |    |     |     |             |
|-------------------------------------|------|------|------|-----|-----|------|----|-----|-----|-------------|
| Jerusalem vom Ölberge gesehen       |      |      |      |     |     |      |    |     |     | <b>27</b>   |
| Der Tempel und feine Borhöfe        |      |      |      |     |     |      |    |     |     | 34          |
| Die Verbrennung des Tempels         |      |      |      |     |     |      |    |     |     | 45          |
| Die Verfolgung der ersten Christer  | t    |      |      |     |     |      |    |     |     | <b>5</b> 0  |
| Christlicher Gottesdienst in den Ro | ıta£ | omt  | en   |     |     |      |    |     |     | 52          |
| Die St. Peterstirche und der Bati   | tan  |      |      |     |     |      |    |     |     | 61          |
| Demütigung Heinrich IV. zu Kan      | offo | ı    |      |     |     |      |    |     |     | 70          |
| Waldenser Missionare                |      |      |      |     |     |      |    |     |     | 84          |
| Wyclif und die Mönche               |      |      |      |     |     |      |    |     |     | 102         |
| Hus im Gefängnis                    |      |      |      |     |     |      |    |     |     | 124         |
| hieronymus erleidet den Märtyrer    | ctob |      |      |     |     |      |    |     |     | <b>1</b> 30 |
| Luther protestiert gegen den Ablag  | 3    |      |      |     |     |      |    |     |     | 146         |
| Luther vor dem Reichstag            |      |      |      |     |     |      |    |     |     | 172         |
| Schweizer Reformatoren predigen     | im   | Fre  | ien  |     |     |      |    |     |     | 189         |
| Luther auf der Wartburg             |      |      |      |     |     |      |    |     |     | 203         |
| Das Berlesen des Protestes auf der  | n I  | teid | (ŝta | g 3 | u E | Spei | er |     |     | 222         |
| Die Demütigung Franz I              |      |      |      |     |     |      |    |     |     | 248         |
| Das Haus des Predigers Anog         |      |      |      |     |     |      |    |     |     | 273         |
| Die Gefangennahme Bius VI. im       | Ja   | hre  | 17   | 98  |     |      |    |     |     | 290         |
| Das Blutbad in der Bartholomäu      | sna  | cht  |      |     |     |      |    |     |     | 297         |
|                                     |      |      |      |     |     |      |    | Exx | kıl |             |

| XXII | Berg | eichnis | ber | FIIn | st r | atio | n e n. |
|------|------|---------|-----|------|------|------|--------|
|------|------|---------|-----|------|------|------|--------|

| Die Göttin der Vernunft                               |   |  | 300 |
|-------------------------------------------------------|---|--|-----|
| Strafenszene in Paris mahrend der Recolution .        |   |  | 306 |
| Paftor Robinsons Abschied von den Bilgervätern .      |   |  | 316 |
| Unzeichen der Wiederlunft Chrifti                     |   |  | 332 |
| Abriß prophetischer Zeitperioden                      |   |  | 354 |
| Die Enttäuschung der Jünger                           |   |  | 372 |
| Joseph Wolff unter ben Arabern                        |   |  | 388 |
| Rinderpredigten in Schweden                           |   |  | 394 |
| Eine moderne Kirche                                   |   |  | 414 |
| Die zehn Jungfrauen                                   |   |  | 427 |
| Der Verföhnungstag                                    |   |  | 450 |
| Die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung .     |   |  | 472 |
| Christus und die Pharisäer                            |   |  | 536 |
| Christus heilt den Besessenen                         |   |  | 552 |
| Betrus predigt am Pfingsttage                         |   |  | 585 |
| Berkündigung des Detrets der Unfehlbarkeit des Papfte | 5 |  | 602 |
| Inneres einer Kirche                                  |   |  | 606 |
| "Erdbeben hin und wieder"                             |   |  | 630 |
| Das große Erdbeben                                    |   |  | 680 |
| Die Berrichaft miederhergestellt                      |   |  | 720 |

# Kleine Illustrationen.

| Der Klageort der Juden     | •    |     | •   | •    | ٠   | •    | •   | •    | •  | • | •   | • | 27          |
|----------------------------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|----|---|-----|---|-------------|
| Ein junger Märthrer .      |      |     |     | •    |     |      |     |      | •  |   | •   |   | 50          |
| Ein Gerichtshof der Inqui  | ifit | ion |     |      |     |      |     |      |    |   | •   |   | 61          |
| Eine Waldenserkirche und   | die  | S   | фu  | le d | æse | Feli | r 2 | Neff |    | • |     |   | 74          |
| Standbild Wyclifs          |      |     |     |      | •   | •    |     | •    | •  |   |     |   | 93          |
| hus und hieronymus .       |      |     | •   | •    |     |      | •   | •    | •  | • | •   | • | 112         |
| Martin Luther              |      |     |     | •    | •   |      | •   | •    | •  | • | •   |   | <b>13</b> 6 |
| Die Kathedrale zu Worms    | 3    |     | •   | •    |     | •    | •   | •    |    |   |     |   | 162         |
| Ulrich Zwingli             |      |     | •   | •    | •   | •    | •   | •    |    | • | •   |   | 189         |
| Die Wartburg               |      |     | •   | •    |     |      | •   |      |    | • | •   |   | 203         |
| Die Kathedrale in Speier   |      |     | •   |      |     |      |     |      |    | • |     |   | 216         |
| Farel und Calvin           |      | •   | •   |      |     |      |     |      |    |   |     |   | 231         |
| Wilhelm von Oranien un     | p è  | Ola | f 4 | 3et1 | i   |      |     | ٠    | ,  |   |     |   | <b>2</b> 59 |
| Thndale, Wesley und And    | or   |     | •   |      |     | •    | •   |      |    |   | ٠   |   | 268         |
| Die zwei Zeugen            |      | •   | •   | ,    | •   |      | ¢   |      |    |   |     |   | 289         |
| Die Landung der Pilgervö   | ite  | r   | •   | •    |     | •    |     | •    |    |   | •   | • | 314         |
| Zeichen der letten Tage    |      |     | •   | •    | •   | •    | •   | •    | •  |   | •   |   | 325         |
| Wilhelm Miller             |      | •   | •   | •    | •   | •    | •   | •    | •  | • |     | • | 343         |
| Gin Leuchtturm             |      | •   | •   | •    | •   | •    | •   | •    | •  | • | •   |   | 370         |
| Die Engelsbotschaften .    |      | •   | •   | •    | •   | •    | •   | •    | •  | • | •   |   | 382         |
| Babylon ift gefallen .     | •    |     | •   | •    | •   | •    | •   | •    | •  | • | •   |   | <b>40</b> 3 |
| Der Bächter auf ber Mau    | er   |     | •   | •    | •   | •    |     | •    | •  | • | •   |   | 420         |
| Gerätschaften im Beiligtur | m    |     |     | •    |     | •    | ٠   |      | •  |   |     |   | 439         |
| Das Allerheiligste         |      | •   | ·   | •    | ٠   | •    | •   |      |    |   |     | • | 454         |
|                            |      |     |     |      |     |      |     |      | Γ, |   | T+7 |   |             |

## xxiv Aleine Fllustrationen.

| Das Gesetz Gottes              | •    | •    | •      | •   | •   | ٠   | • | • | • | • | 464         |
|--------------------------------|------|------|--------|-----|-----|-----|---|---|---|---|-------------|
| Das Siegel Gottes              |      | •    | •      | •   | •   | •   |   | • |   |   | 483         |
| Eine Kathedrale in New York    |      | •    | •      | •   | •   |     | ٠ | • |   |   | 494         |
| Berichtführende Engel          | •    | •    | •      | •   | •   | •   | • | • |   | • | 513         |
| Statue Lucifers                |      | •    | •      | •   |     | •   | • | • | • |   | 527         |
| Die Schlange — die Feindscha   | ξt   |      | •      |     | •   | •   | • |   |   |   | 541         |
| Christus und die Befessenen    | ٠    |      | •      | ۰   |     | •   | • | • |   |   | <b>54</b> 8 |
| Die Schlange und die Falle     |      |      | •      | •   |     | •   | • | • | • | • | 555         |
| Eva und die Schlange           |      |      |        |     |     | •   | • |   |   |   | 569         |
| Die Wahrsagerin zu Endor       |      |      |        |     |     |     |   | • |   |   | 590         |
| Die St. Peterstirche und die v | atiť | ani  | (che 1 | n E | äri | ten |   |   |   |   | 602         |
| Das Spiel des Lebens           |      |      |        |     |     |     |   |   |   |   | 622         |
| Ein Prediger beim Studium      |      |      |        |     |     | •   | • | • | • |   | 634         |
| Die Erde durch Seine Herrlicht | teit | erle | uch    | tet |     |     |   |   |   |   | 645         |
| Die Zerstörung der Erde .      |      |      |        |     |     |     | • |   |   |   | 655         |
| Der Bogen der Berheißung       |      |      | •      | •   | •   | •   |   | • |   |   | 678         |
| Das Feuer in San Francisco     |      |      |        |     |     |     |   | • |   |   | 696         |
| Sinnbilder des Sieges          |      |      |        |     |     |     |   |   |   |   | 705         |

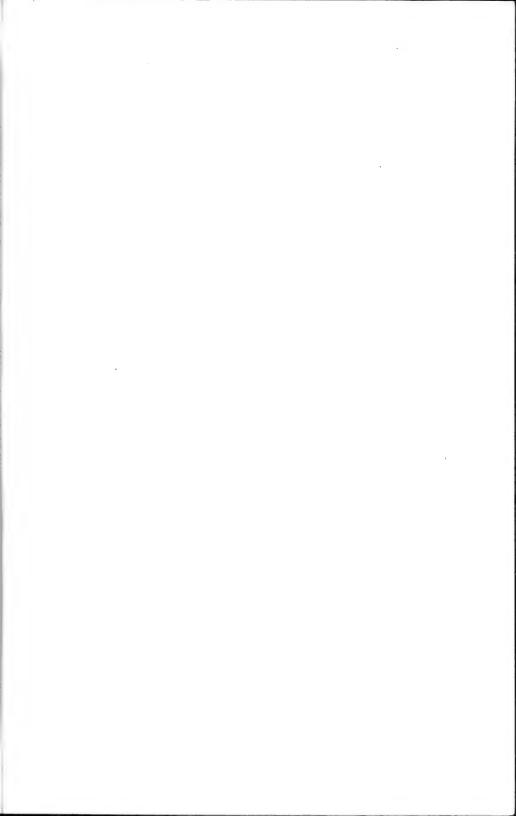



Jerufalem vom Delberge geschen.

"Der Berg Zion ift wie ein schön Zweiglein, bes fich bas gange Land troftet."



#### 1. Die Berftorung Jerufalems.

enn bu es wüßteft, so würdest du auch bedenken, zu dieser beiner Zeit, was zu beinem Frieden dienet. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird die Zeit über dich kommen, daß deine Feinde werden um dich und deine Kinder mit dir eine Wagenburg schlagen, dich belagern und an allen Orten ängsten; und werden dich schleifen, und keinen Stein auf dem andern lassen; darum, daß du nicht erkannt hast die Zeit, darinnen du heimgesucht bist. \*1

Bom Rücken bes Delberges herab schaute Jesus auf Jerusalem. Beiter und friedlich mar die vor ihm ausgebreitete Scene. war Ofterzeit, und von allen Ländern hatten fich die Rinder Jakobs versammelt, um bieses große nationale Fest zu feiern. Inmitten bon Barten und Weinbergen und grunen Abhangen, bie mit ben Belten ber Bilger befaet waren, erhoben fich die terraffenformigen Sügel, die stattlichen Balafte und maffiven Bollwerke ber Saupt= ftadt Israels. Die Tochter Zions schien in ihrem Stolze zu fagen: "Ich site und bin eine Königin, und Leid werde ich nicht seben;" so anmutig war fie jest und wähnte fich ber Bunft bes himmels ficher, wie bamals vor Jahren, ba ber fonigliche Sanger ausrief: "Der Berg Bion ift wie ein ichon Bweiglein, beg fich bas gange Land troftet ;... bie Stadt bes großen Ronigs."2) Bor ihm lagen bie großartigen prächtigen Gebäude bes Tempels. Die Strahlen ber fintenden Sonne beleuchteten bas schneeige Beiß feiner marmornen Mauern, und widerftrahlten vom goldenen Thore, bem Turm und ber Binne. Da ftand "Bion, ber Schönheit Bollenbung," ber Stoly ber jubifchen Nation. Welches Rind Israels tonnte bei biefem Unblick ein Gefühl der Freude und ber Bewun-

<sup>1)</sup> Luf. 19, 42-44,

berung unterbrücken! Aber weit andere Gedanken beschäftigten bas Gemüt Jesu. "Und als er nahe hinzu kam, sah er die Stadt an, und weinte über sie.") Mitten unter der allgemeinen Freude des triumphierenden Einzuges, während Palmzweige ihm entgegen wehten, indem das Echo fröhlicher Hosiannaruse von den Jugeln widerhallte, und Tausende von Stimmen ihn als König erklärten, wurde der Heiland der Welt von einem plötzlichen und geheimnissvollen Schmerze überwältigt. Er, der Sohn Gottes, der Bersheißene Israels, dessen Macht den Tod besiegt, und dessen Stimme die Gefangenen aus den Gräbern hervorgerusen hatte, brach in Thränen aus — aber es waren nicht Thränen eines gewöhnlichen Wehes, sondern eines heftigen, unaussprechlichen Seelenschmerzes.

Seine Thränen floffen nicht um feinetwillen, tropbem er wohl wußte, wohin fein Bang gerichtet war. Bor ihm lag Gethsemane, ber Schauplat seines bevorstehenden Seelentampfes. Das Schafthor war ebenfalls sichtbar, burch welches seit Jahrhunderten bie Schlachtopfer geführt worden waren, und bas fich auch vor ihm aufthun follte, wenn er "wie ein Lamm zur Schlachtbant geführet" murbe.2) Nicht weit bavon mar Golgatha, die Stätte ber Rreuzigung. Auf den Pfad, den er bald zu betreten hatte, mußten bie Schrecken großer Finfternis fallen, ba er feine Seele zu einem Sühnopfer für die Sünde machen follte. Doch war es nicht eine Betrachtung biefer Scenen, mas in biefer Stunde ber Fröhlichkeit einen Schatten auf ihn warf. Reine Borahnungen feiner eigenen übermenschlichen Angft trübten fein felbstloses Bemut. Er beweinte bas Loos ber Taufende Jerusalems, bas bie, welche er zu fegnen und zu retten fam, fich burch ihre Blindheit und Unbuffertigfeit zugezogen hatten.

Die Geschichte eines Jahrtausends von Vorrechten und Segnungen, wie sie dem außerwählten Bolke gewährt worden waren, lag offen außgebreitet vor dem Auge Jesu. Dort war der Berg Morija, wo der Sohn der Verheißung, ein widerstandloses Opfer, auf den Altar gebunden worden war — ein Sinnbild der Ausopserung des Sohnes Gottes. ) hier war der Bund des Segens, die glorreiche messianische Verheißung, dem Vater der Gottgetreuen

<sup>1)</sup> Luf. 19, 41.

<sup>2)</sup> Jef. 53, 7.

<sup>3) 1</sup> Mofe 22 9.

bestätigt worden.1) Die bort gen himmel aufsteigenden Flammen bes Opfers in der Tenne Arnans, hatten bas Schwert des Burgengels abgewandt2) - ein paffendes Symbol bes Opfers und der Bermittlung des Beilandes für den schuldigen Menschen. Ferufalem war von Gott vor der gangen Erde geehrt worden. Berr hatte "Zion erwählet," er hatte "Luft daselbst zu wohnen." 3) Dort hatten die heiligen Propheten Sahrhunderte lang ihre Botschaften ber Warnung verfündigt. Dort hatten die Briefter ihre Beihrauchgefäße geschwungen, und die Bolfe des Beihrauchs, mit ben Bebeten ber Frommen, waren vor Gott aufgestiegen. wurde täglich das Blut geopferter Lämmer, welche vorwärts auf bas Lamm Gottes beuteten, bargebracht. Dort hatte Jehovah feine Gegenwart offenbart, in der Wolfe der Berrlichfeit über dem Gnabenftuhl. Sier ftand ber Ruß jener geheimnisvollen Leiter, welche die Erde mit dem Simmel verbindet 1) - jener Leiter, auf ber die Engel Gottes herab und heraufstiegen, und welche ber Welt ben Weg in das Allerheiligste eröffnete. Hätte Israel als eine Nation dem Simmel feine Treue bewahrt, fo murde Jerusalem ewig ge= ftanden haben, als die auserwählte Stadt Bottes. 5) Aber die Geschichte jenes bevorzugten Bolkes war nur ein Bericht von Ubtrunnigfeit und Emporung. Sie hatten ber Gnabe bes Simmels widerstanden, ihre Vorrechte migbraucht, und die gunftigen Gelegenheiten zu ihrem Beil geringgeschätt.

Wenngleich sie "spotteten ber Boten Gottes, und verachteten seine Worte, und äfseten seine Propheten," 6) so hatte sich Gott boch Färael immer noch erwiesen als ihr "Herr Gott, barmherzig, und gnädig, und geduldig, und von großer Gnade und Treue." 7) Ungeachtet wiederholter Verstoßungen war ihnen immer noch seine Gnade nachgegangen. Mit mehr als väterlicher mitleidsvoller Liebe für das Kind seiner Sorge, "Gott sandte zu ihnen durch seine Boten frühe. Denn er schonete seines Volks, und seiner Wohnung." 8) Rachdem Vorstellungen, Bitten und Zurechtweisungen sehlgeschlagen

<sup>1) 1</sup> Moje 22, 16-18.

<sup>3)</sup> Pf. 132, 13.

<sup>5)</sup> Jer. 17, 21-25.

<sup>7) 2</sup> Mose 34, 6.

<sup>2) 1</sup> Chron. 22 (21).

<sup>4) 1</sup> Mose 28, 12; Joh. 1, 51.

<sup>6) 2</sup> Chron. 36, 15. 16.

<sup>8) 2</sup> Chron. 36, 15.

hatten, sandte er ihnen die beste Gabe des Simmels; nein, er schüttete ben ganzen Simmel in jener einen Gabe aus.

Der Sohn Gottes selbst wurde gesandt, um mit der undußfertigen Stadt zu unterhandeln. Christus hatte Förael als einen
guten Weinstod aus Aegypten geholt. 1) Seine eigene Hand hatte
die Heiden vor ihnen her ausgetrieben. Er hatte sie "an einem
fetten Ort" 2) gepflanzt. Seine Fürsorge hatte einen Zaun um sie
herum gebaut. Seine Knechte waren ausgesandt worden, sie zu
pslegen. "Was sollte man doch mehr thun an meinem Weinberge,"
ruft er aus, "das ich nicht gethan habe an ihm?" 2) Doch als
er "wartete, daß er Trauben brächte," da brachte er Herlinge. 2)
Dessenungeachtet sam er mit einer noch immer sehnlichen Hoffnung
auf Fruchtbarkeit, persönlich, in seinen Weinberg, damit er wenn
möglich vor dem Verderben bewahrt bleibe. Er grub um den
Weinstod herum; er beschnitt und pslegte ihn. Unermüdlich waren
seine Bemühungen diesen selbst gepflanzten Weinstod zu retten.

Drei Jahre lang war ber Herr bes Lichtes und ber Herrlichteit ein= und ausgegangen unter seinem Bolf; "der umhergezogen
ist, und hat wohl gethan und gesund gemacht alle, die vom Teusel
überwältiget waren; "8) der die zerstoßenen Herzen heilte, die Gesangenen los ließ, den Blinden das Gesicht wiedergab; der die
Lahmen gehen, und die Tauben hören machte, die Aussätzigen
reinigte, die Toten auserweckte und den Armen das Evangelium
verkündigte.8) Er dehnte auf alle, ohne Unterschied, die gnaden=
reiche Einladung auß: "Kommet her zu mir alle, die ihr müh=
selig und beladen seid, ich will euch erquicken."4)

Obgleich ihm Gutes mit Bösem, und Liebe mit Haß belohnt wurde 5), so verfolgte er doch unverwandt seine Mission der Barmsherzigkeit. Nie wurden diejenigen zurückgewiesen, welche seine Gnade suchten. Ein heimatloser Wanderer, mit Schmach und Entbehrung als sein tägliches Teil, verwandte er sein Leben dazu, den Bedürfnissen anderer abzuhelsen, das Wehe der Menschen zu mildern, und sie zur Annahme der Gabe des Lebens zu bewegen. Die

<sup>4)</sup> Matth. 11, 28. 5) Pf. 109, 5.

Wellen ber Gnade, zurückgeworsen von diesen widerspenstigen Herzen, kehrten in einem noch stärkeren Strom mitleidsvoller, unaussprechlicher Liebe zurück. Aber Israel hatte sich von seinem besten Freunde und einzigen Helser abgewandt. Die Mahnungen seiner Liebe waren verachtet, seine Ratschläge verschmäht, seine Warnungen verlacht worden.

Die Stunde der Hoffnung und der Gnade verstrich schnell; die Schale des lange aufgeschobenen Zornes Gottes war beinahe voll. Bald sollte sich die bereits unglücksschwangere Wolke, welche sich während den Zeiten des Absalles und der Empörung gesammelt hatte, über ein schuldiges Volk entladen, und er, der sie allein vor dem bevorstehenden Schicksal hätte retten können, war verachtet, mißhandelt, verworfen worden, und sollte bald gekreuzigt werden. Wenn Christus am Kreuze Golgathas hangen würde, sollte Israels Tag als eine von Gott begünstigte und gesegnete Nation zu Ende sein. Der Verlust auch nur einer Seele ist ein Unglück, welches den Gewinn und die Schätze einer Welt unendlich überwiegt; als aber Christus auf Jerusalem schaute, war das Schicksal einer ganzen Stadt, einer ganzen Nation, vor ihm, und zwar jener Stadt, jener Nation, welche einst von Gott außerwählt worden war — sein besonderes Eigentum.

Propheten hatten über ben Abfall Israels und die schrecklichen Berwüstungen, welche in Folge ihrer Sünden über sie ergingen, geweint. Jeremias wünschte, daß seine Augen Thränenquellen wären, daß er Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter seines Bolts, und des Herrn Herde, die gefangen geführt worden war, beweinen möchte. Was denn war sein Schwerz, dessen prophetischer Blick nicht Jahre, sondern ganze Zeitalter umfaßte! Er sah den Würgengel mit dem Schwert gegen die Stadt erhoben, welche so lange Zeit die Wohnstätte Ishovahs gewesen war. Vom Nücken des Delberges aus — ganz dieselbe Stelle, welche später von Titus und seinem Heere beseht wurde — schaute er quer über das Thal auf die heiligen Höse und Säulenhallen, und vor seinen von Thränen trüben Augen tauchte die grauenhaste Scene aus, wie in naher Zukunft die Mauern mit einem fremden Heere

<sup>1)</sup> Ser. 9, 1; 13, 17.

<sup>3-</sup>Ger. Contro.

umzingelt werden. Er hörte das Stampsen der tampsbegierigen Horden. Er hörte die Stimmen der in der belagerten Stadt nach Brot schreienden Mütter und Kinder. Er sah ihren heiligen und prächtigen Tempel, ihre Paläste und Türme den Flammen preiszgegeben, und wo sie einst standen nur einen Hausen rauchender Trümmer.

Weiter noch schweifte fein Blick in Die fernen Beiten und fah bas Bundesvolf in alle Länder gerftreut, "gleich gescheiterten Schiffen an einem öben Strande." Er erblickte in ber zeitlichen Ber= geltung, welche im Begriffe mar auf ihre Kinder zu fallen, nur bie ersten Tropfen aus jener Schale bes Bornes, welche fte bei dem endlichen Berichte bis auf die Befe leeren mußten. Göttliches Erbarmen, schufüchtige Liebe, fand Ausbrud in den trauervollen Worten: "D Jerusalem, Jerusalem, die du totest die Bropheten, und steinigest, die zu dir gesandt sind! Wie oft habe ich beine Rinder versammeln wollen, wie eine Benne versammelt ihre Ruchlein unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt!" 1) D. daß du. bas vor allen anderen bevorzugte Bolt, die Beit beiner Beimfuchung erkannt hättest, und das, mas zu beinem Frieden bient! 3ch habe ben Engel ber Gerechtigfeit aufgehalten, ich habe bich zur Buße gerufen, aber umfonft. Nicht nur Rnechte, Boten und Propheten Gottes haft du verftoßen und verworfen, sondern den Seiligen Bergels, beinen Erlofer. Wenn bu gerftort wirft, fo bift bu allein "Ihr wollt nicht zu mir fommen, daß ihr bas verantwortlich. Leben haben möchtet. "2)

Chriftus sah in Jerusalem ein Sinnbild ber in Unglauben und Empörung verhärteten Welt, welche dem wiedervergeltenden Gerichte Gottes entgegen eilt. Die Leiden eines gefallenen Geschlechtes, die auf seine Seele drückten, nötigten jenen außerordentlich bittern Schrei von seinen Lippen. Er sah die in menschliches Elend, in Thränen und Blut gezeichnete Geschichte der Sünde; sein Herz wurde von unendlichem Mitleid gegen die Betrübten und Elenden auf Erden bewegt; er sehnte sich darnach, ihnen allen Erleichterung zu verschaffen. Aber er wußte, daß sogar seine Hand die Flutmenschlichen Elendes nicht abwenden konnte; wenige würden sich

<sup>1)</sup> Matth. 23, 37.

<sup>2) 3</sup>oh. 5, 40.

ja an die eigentliche Hulfsquelle wenden. Er war bereit seine Secle in den Tod zu geben, um die Erlösung in ihren Bereich zu bringen; nur wenige aber wurden zu ihm kommen, daß sie das Leben haben möchten.

Die Majestät des Himmels in Thränen! der Sohn des unendlichen Gottes im Beifte niedergebeugt von Seelengngit! Diefer Unblick füllte alle Simmel mit Erstaunen. Jene Scene offenbart uns bie überaus große Sundhaftigfeit ber Sunde; fie zeigt, welch eine harte Aufgabe es ist, sogar für die göttliche Allmacht, die Schuldigen von den Folgen der Uebertretung des Bejetes Gottes zu retten. Indem er hinunter ichaute auf das lette Beichlecht, fah Refus die Welt von einer Täuschung befallen, ähnlich berjenigen, welche bie Berftorung Jerufalems bewirtte. Die große Gunde ber Juden war ihre Berwerfung Chrifti; die große Sunde der driftlichen Welt murbe die Berwerfung des Gefetes Gottes, der Grundlage feiner Regierung im Simmel und auf Erden, fein. Die Vorschriften Ichovahs würden verachtet und verworfen werden; Millionen in den Banden der Sünde. Sklaven Satans, verurteilt den andern Tod zu erleiden, murden fich in den Tagen ihrer Beimsuchung weigern auf die Worte der Bahrheit zu lauschen. Schreckliche Blindheit! feltsame Bethörung!

Als Christus zwei Tage vor Oftern, zum letzten Male aus bem Tempel ging, nachdem er die Scheinheiligkeit der jüdischen Sbersten bloßgestellt, ging er abermals mit seinen Jüngern hinaus nach dem Delberg, und setzte sich mit ihnen auf einem mit Gras bewachsenen Abhang, von wo aus er die Stadt übersah. Noch einmal schaute er auf deren Mauern, deren Türme und Paläste. Noch einmal erblickte er den Tempel in seiner blendenden Pracht, ein Diadem der Schönheit, das den heiligen Berg frönte.

Tausend Jahre zuvor hatte der Pjalmist die Güte Gottes gegen Israel verherrlicht, weil er dessen heiliges Haus zu seiner Wohnstätte gemacht hatte: "Zu Salem ist sein Gezelt, und seine Wohnung zu Zion.") Er "erwählte den Stamm Juda, den Verg Zion, welchen er liebte. Und bauete sein Heiligtum hoch, wie ein Land, das ewiglich feststehen soll."?) Der erste Tempel war während

<sup>1) \$1. 76, 3.</sup> 

ber Glanzperiode ber Geschichte Ikraels errichtet worden. Große Borräte an Schähen waren zu diesem Zwecke vom König David gesammelt worden, und die Pläne zu dessen Herstellung wurden durch die göttliche Eingebung entworfen. ) Salomo, der weiseste der Fürsten Ikraels, hatte das Wert vollendet. Dieser Tempel war das herrlichste Gebäude, welches die Welt je sah. Doch hatte der Herr durch den Propheten Haggai betress des zweiten Tempels erklärt: "Es soll die Herrlichseit dieses letzten Hauses größer werden, denn des ersten gewesen ist.") "Ja alle Heiden will ich bewegen. Da soll dann kommen aller Heiden Trost; und ich will dies Haus voll Herrlichseit machen, spricht der Herr Zebaoth.")

Nach der Zerstörung des Tempels durch Nebutadnezar wurde er ungefähr fünshundert Jahre vor der Geburt Christi wieder gebaut von einem Bolke, welches nach lebenslänglicher Gesangenschaft in ein verwüstetes und beinahe verlassens Land zurücksehrte. Es waren damals unter ihnen bejahrte Männer, welche die Herrlichkeit des salomonischen Tempels gesehen hatten, und welche über der Gründung des neuen Gebäudes weinten, daß es so sehr hinter dem ersten zurückseiben mußte. Das Gesühl, welches vorherrschte, wird von dem Propheten nachdrücklich beschrieben: "Ber ist unter euch übergeblieben, der dies Haus in seiner vorigen Herrlichkeit gesehen hat? Und wie sehet ihr es nun an? Ist es nicht also, es dünkt euch nichts sein?"4) Dann wurde die Bersheißung gegeben, daß die Herrlichkeit dieses letzteren Hauses größer sein sollte, denn des vorigen gewesen war.

Der zweite Tempel aber kam dem ersten an Großartigkeit nicht gleich; noch wurde er geheiligt durch jene sichtbaren Zeichen der göttlichen Gegenwart, welche dem ersten Tempel angehörten. Da war keine Ofsendarung übernatürlicher Mucht, um seine Einweishung zu bezeichnen. Keine glänzende Wolke erfüllte das neuerrichtete Heiligtum. Kein Feuer vom Himmel siel hernieder, um das Opfer auf seinem Altar zu verzehren. Die Herrlichkeit Gottes thronte nicht mehr zwischen den Cherubim im Allerheiligsten; die Bundeslade, der Gnadenstuhl, und die Taseln des Zeugnisses

<sup>1) 1</sup> Chron. 29 (28), 12. 19.

<sup>3)</sup> Saggai 2, 8.

<sup>2)</sup> Haggai 2, 10.

<sup>4)</sup> Saggai 2, 4.



Der Tempel und feine Borhöfe.

"Es gibt vielleicht kein Gebäude des Altertums, welches seit der Zeit seiner Zerstörung in solchem Maße die Ausmerksamkeit auf sich gezogen hat als der Tempel, den Salomo in Jerusalem daute, und der don herodes aufgeführte Neudan desselben. Die geraubten Tempelgeräte wurden würdig erachtet, die Hauptillustration eines der schönsten römischen Triumphbögen zu bilden, und Justinians höchster architektonischer Ehrgeiz war der, denselben zu übertressen. Während des ganzen Mittelalters deeinstußte er in hohem Grade die Form der christlichen Kirchen. . . Seit der Aussehnung der Wissenschaft im sechzehnten Jahrhundert haben die Arrangements desselben die Federn zahlloser gelehrter Antiquarer beschäftigt, und Architekten eines jeden Landes haben ihre Wissenschaft auf den Versuch der wernendet, die Formen desselben zu reproduzieren."

"Was auch das Aussehen der einzelnen Teile gewesen sein mag, so kann doch mit Sicherheit behauptet werden, daß der aus drei Teilen bestehnde Tempel zu Jerusalem—der untere Tempelvorhof, der auf seinen großartigen Terassen stantz in tinnere, der sich auf seiner Plattsorm im Mittelpuntte des letzteren erhob; und der Tempel selber, der sich inmitten dieser Gruppe erhob und das ganze frönte — mit der Schönheit seiner Lage eine der ausgezeichnetsten architettonischen Kombinationen der alten Welt gebildet haben muß." (James Fergulon, F. R. S., in "Smith's Bible Dictionary", Art. Tempel.)

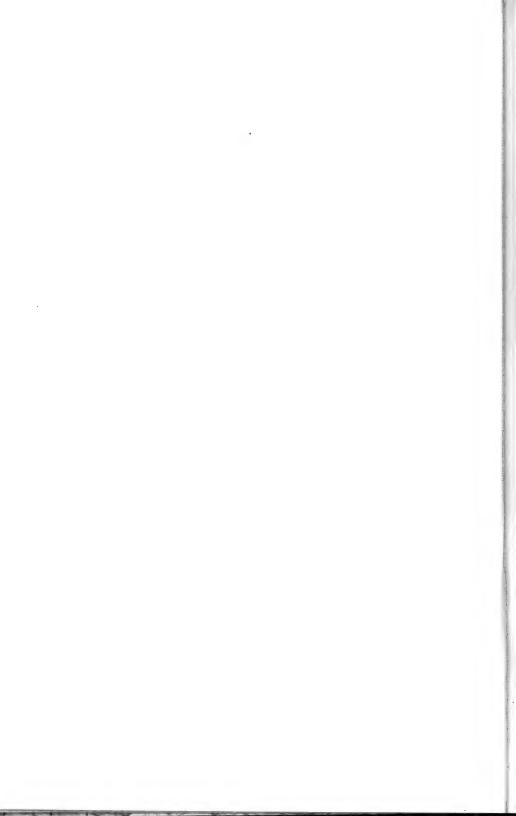

wurden nicht darin gefunden. Reine Stimme ertonte vom himmel, um bem fragenden Priefter den Willen Jehovahs fund zu thun.

Jahrhunderte lang hatten bie Juden umfonft versucht, zu zeigen, inwiefern jene burch Saggai gegebene Berheißung Gottes erfüllt worden war; Stolz und Unglauben jedoch verblendeten ihre Gemüter, so daß sie die mahre Bedeutung der Worte des Propheten nicht verstehen kounten. Der zweite Tempel wurde nicht geehrt mit der Wolfe der Berrlichkeit Jehovahs, sondern mit der lebendigen Gegenwart Deffen, in dem die Fülle der Gottheit leiblich wohnte - welcher der im Fleische geoffenbarte Gott selbst "Aller Seiden Troft" war thatsächlich zu seinem Tempel gekommen, als der Mann von Nazareth lehrte und heilte in den heiligen Borhöfen. Durch die Begenwart Chrifti und nur dadurch übertraf der zweite Tempel den ersten an Berrlichfeit. Aber Berael hatte die angebotene Gabe bes himmels von sich gestoßen. Mit dem demütigen Lehrer, der an jenem Tage aus jeinem goldenen Thore geschritten war, war die Berrlichfeit für immer vom Tempel gewichen. Bereits waren die Worte des Beilandes erfüllt: "Siehe, euer Saus foll euch mufte gelaffen werden. "1)

Die Jünger waren bei der Prophezeiung von der Zerstörung bes Tempels mit heiliger Schen und Staunen erfüllt worden, und sie wünschten die Bedeutung seiner Worte völliger zu verstehen. Reichtum, Arbeit und Baufunst waren während mehr als vierzig Jahren freigebig verwendet worden, um dessen Pracht zu erhöhen. Herodes der Große hatte sowohl den römischen Reichtum als die jüdischen Schäße an denselben verwendet, und sogar der Kaiser der Welt hatte ihn mit seinen Geschenken bereichert. Massive Blöcke weißen Marmors, von beinahe fabelhafter Größe, die zu diesem Zwecke aus Nom herübergeschafft worden waren, bildeten einen Teil seines Baucs; und auf diese hatten die Jünger die Ausmerksamkeit ihres Meisters gelenkt, indem sie sagten: "Weister, siehe, welche Steine und welch ein Bau ist das!" <sup>2</sup>)

Auf diese Worte machte Jesus die feierliche und überraschende Erwiderung: "Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde." \*)

<sup>1)</sup> Matth. 23, 38.

<sup>2)</sup> Mark. 13, 1.

<sup>3)</sup> Matth. 24, 2.

Mit ber Zerstörung Terusalems verbanden die Jünger die Ereignisse der persönlichen Wiederkunft Christi in zeitlicher Herrslichkeit, um den Thron des Weltreiches einzunehmen, die undußsfertigen Juden zu strasen, und die Nation von dem römischen Joche zu befreien. Der Herr hatte ihnen gesagt, daß er ein zweites Mal wieder kommen würde. Deshalb wandten sich ihre Gedanken bei der Erwähnung der Gerichte, die über Jerusalem kommen sollten, zu jenem Kommen, und da sie auf dem Delberge um den Heiland versammelt sind, fragen sie ihn: "Sage uns, wann wird das geschehen? und welches wird das Zeichen sein beiner Zukunst, und der Welt Ende?")

Die Zufunft war den Jüngern gnädiglich verhüllt. Hätten sie zu jener Zeit die zwei furchtbaren Thatsachen völlig verstanden: des Heilandes Leiden und Tod, und die Zerstörung ihrer Stadt und ihres Tempels, so würden sie vor Schrecken überwältigt worden sein. Christus entwarf vor ihnen einen Umriß der hervorragendsten Ereignisse, welche sich vor dem Ende der Welt zutragen sollten. Seine Worte wurden damals nicht völlig verstanden, aber ihr Sinn sollte erschlossen werden, wenn sein Bolk der darin gegebenen Belchrung bedurfte. Die Prophezeiung, welche er aussprach, hatte eine doppelte Unwendung: sie bezog sich zunächst auf die Zerstörung Jerusalems, und verkündigte gleichzeitig die Schrecken des Jüngsten Tages.

Fesus sagte ben lauschenden Jüngern vorher, welche Gerichte auf das abtrünnige Förael fallen würden, und sprach besonders von der wiedervergeltenden Rache, welche wegen ihrer Verwerfung und Kreuzigung des Messias über sie kommen sollte. Untrügliche Zeichen sollten dem furchtbaren Ende vorausgehen. Die gefürchtete Stunde würde plößlich und schnell kommen. Und der Heiland warnte seine Nachsolger: "Wenn ihr nun sehen werdet den Greuel der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, daß er stehet an heiliger Stätte (wer das lieset, der merke darauf!) alsdann sliehe auf die Verge, wer im jüdischen Lande ist." 2) Wenn die abgöttischen Standarten der Römer auf dem heiligen Boden, welcher sich einige Feldwege außerhalb der Stadtmauern ausdehnte, aufgepflanzt sein würden, dann sollten die Nachsolger

<sup>1)</sup> Matth. 24, 3.

<sup>2)</sup> Matth. 24, 15. 16; Luf. 21, 20.

Christi ihr Heil in der Flucht suchen. Wenn das warnende Zeichen sichtbar würde, sollten diejenigen, welche zu entrinnen wünschten, ihre Flucht ohne Ausschub bewerkstelligen. Im ganzen Lande Judäa, sowohl als in Ierusalem selbst, sollte dem Zeichen zur Flucht sofort gehorcht werden. Derjenige, der zufällig auf dem Hausdache war, sollte nicht in das Haus gehen, selbst auch nicht um seine köstlichsten Schäße zu retten. Wer sich auf dem Felde oder in dem Weinberge befand, sollte sich keine Zeit nehmen, zurückzukehren wegen des Oberkleides, das er abgelegt, während er in der Hige des Tages arbeitete. Sie dürsten auch nicht einen Augenblick zögern, um nicht in der allgemeinen Zerstörung mit zu Grunde zu gehen.

Während der Regierung des Herodes war Jerusalem nicht nur bedeutend verschönert worden, sondern durch die Errichtung von Türmen, Mauern und Festungswerken war seine von Natur schon geschützte Lage gestärkt, und die Stadt wie es schien uneinnehmbar gemacht worden. Wer zu dieser Zeit öffentlich ihre Zerstörung vorhergesagt hätte, würde gleich Noah in seinen Tagen, ein unsinniger Ruhestörer genannt worden sein. Christus aber hatte gesagt: "Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.") Wegen ihrer Sünde war der Zorn über Jerusalem ausgesprochen worden, und ihr hartnäckiger Unglaube machte ihre Verurteilung sicher.

Der Herr hatte durch den Propheten Micha erklärt: "So höret doch dies, ihr Häupter im Hause Jakobs, und ihr Fürsten im Hause Israel, die ihr das Recht verschmähet, und alles, was aufrichtig ist, verkehret; die ihr Zion mit Blut bauet, und Jerussalem mit Unrecht. Ihre Häupter richten um Geschenke, ihre Priester lehren um Lohn, und ihre Propheten wahrsagen um Geld, verlassen sich auf den Herrn, und sprechen: Ist nicht der Herr unter und? Es kann kein Unglück über uns kommen."

Diese Worte beschreiben genau die verdorbenen und selbstgerechten Ginwohner Jerusalems. Während sie darauf Auspruch mad,ten, strenge die Vorschriften des Gesetzes Gottes zu beobachten, übertraten sie bessen sämtliche Grundsätze. Sie haßten Christum,

<sup>1)</sup> Matth. 24, 35.

<sup>2)</sup> Micha 3, 9-11.

weil seine Reinheit und Heiligkeit ihre Gottlosigkeit offenbarte; und sie klagten ihn an, die Ursache all des Unglückes zu sein, das in Folge ihrer Sünden über sie gekommen war. Obwohl sie wußten, daß er sündlos war, hatten sie erklärt, sein Tod sei not-wendig zu ihrer Sicherheit als Nation. "Lassen wir ihn also, so werden sie alle an ihn glauben. So kommen dann die Römer, und nehmen uns Land und Leute." 1) Wenn Christus geopfert würde, könnten sie noch einmal ein starkes einiges Bolk werden. Auf diese Weise urteilten sie und stimmten der Entscheidung ihres Hohenpriesters bei, daß es besser sein Mensch sterbe, denn daß das gesamte Volk verderbe.

Auf diese Weise auch hatten die jüdischen Leiter "Zion mit Blut gebaut, und Jerusalem mit Unrecht." Und dennoch war, während sie ihren Heiland töteten, weil er ihre Sünden tadelte, ihre Selbst- gerechtigkeit so groß, daß sie sich als Gottes begnadigtes Bolk bestrachteten und vom Hern erwarteten, er werde sie von ihren Feinden befreien. "Darum," fährt der Prophet fort, "wird Zion um euretwillen wie ein Feld zerpflüget, und Jerusalem zum Steinhausen, und der Verg des Tempels zu einer wilden Höhe werden."

Bierzig Jahre lang, nachdem das Schieffal Jerusalems von Christus selbst ausgesprochen worden war, verzögerte der Herrseine Gerichte über die Stadt und das Volk. Wunderbar war die Langmut Gottes gegen die Berwerfer seines Evangeliums und die Mörder seines Sohnes. Das Gleichnis vom unfruchtbaren Baume stellte das Versahren Gottes mit dem jüdischen Volke dar. Das Gebot war ausgegangen: "Haue ihn ab; was hindert er das Land?"3) Aber die göttliche Gnade hatte ihn noch ein wenig länger verschont. Noch waren viele unter den Juden, welche in Bezug auf den Charafter und das Werk Christi unwissend waren; und die Kinder hatten sich der günstigen Gelegenheiten nicht erfreut, noch waren sie des Lichtes teilhaftig geworden, welches ihre Eltern von sich gestoßen hatten. Durch die Predigt der Apostel und ihrer Genossen, wollte Gott das Licht auf sie scheinen lassen; es wurde ihnen gestattet zu sehen, wie die Prophezeiung erfüllt worden war,

<sup>1) 30</sup>h. 11, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Micha 3, 12.

<sup>3)</sup> Luf. 13, 7.

nicht nur in der Geburt und dem Leben Chrifti, sondern auch in seinem Tode und seiner Auferstehung. Die Kinder wurden nicht um der Sünden ihrer Eltern willen verurteilt; sondern als diese Kinder, mit all dem ihren Eltern gegebenen Lichte, das hinzustommende, ihnen selbst gewährte Licht verwarfen, wurden sie Teilhaber der Sünden ihrer Eltern und füllten das Maß ihrer Unsgerechtigkeit aus.

Die Langmut Gottes gegen Jerusalem bestärfte bie Juben nur in ihrer hartnäckigen Unbuffertigkeit. In ihrem Saffe und ihrer Graufamkeit gegen die Jünger Jesu verwarfen sie bas lette Anerbieten der Gnade. Erft dann entzog ihnen Gott feinen Schut und beschränfte die Macht Satans und seiner Engel nicht länger, und die Nation war der Herrschaft des Leiters überlaffen, welchen fie sich gewählt hatte. Ihre Rinder hatten die Gnade Christi, welche fie in den Stand gesetzt hatte, ihre bosen Triebe zu unterbrücken, verachtet, und biese wurden nun Sieger. Satan erweckte die heftigsten und niedrigften Leidenschaften der Seele. Die Menschen überlegten nicht; sie waren von Sinnen — durch Begierde und blinde But geleitet. Sie wurden satanisch in ihrer Brau-In der Familie wie unter dem Bolt, unter den höchsten wie unter den niedrigften Rlaffen herrschte Argwohn, Reid, Saß, Streit, Emporung, Mord. Nirgends war Sicherheit mehr zu finden. Freunde und Verwandte verrieten sich unter einander. Eltern erschlugen ihre Rinder und Rinder ihre Eltern. Die Kührer bes Bolfes hatten feine Macht, sich selbst zu beherrschen. zügelte Leidenschaften machten sie zu Tyrannen. Die Juden hatten faliches Beugnis angenommen, um ben unschuldigen Gohn Gottes zu verurteilen. Run machten falsche Anklagen ihr eigenes Leben Durch ihre Thaten hatten sie lange gesagt: "Laßt den Heiligen in Israel aufhören bei uns."1) Nun war ihr Wunich gewährt. Die Furcht vor Gott beunruhigte fie nicht länger. Satan ftand an der Spige der Nation und die hochsten burgerlichen und religiösen Obrigfeiten waren unter seiner Gewalt.

Die Anführer der Gegenparteien vereinigten fich zu Beiten, um ihre unglücklichen Opfer zu plündern und zu martern, und bann

<sup>1) 3</sup>cf. 30, 11.

fielen sie übereinander her und morbeten ohne Unabe. Sogar bie Beiligkeit bes Tempels tonnte ihre schreckliche Butgier nicht gu-Die Anbetenden wurden vor dem Altar niedergemetelt, rückbalten. und bas Beiligtum ward mit ben Leichnamen ber Erschlagenen verunreinigt. Und boch erklärten die Anstifter bieses höllischen Wertes in ihrer blinden und gottesläfterlichen Bermeffenheit öffentlich, daß fie teine Furcht hatten, Jerufalem möchte gerftort werben, ba es Gottes eigene Stadt fei. Um ihre Macht nachbrudlicher gu befestigen, bestachen fie faliche Bropheten, zu verfündigen, daß felbst während die römischen Legionen den Tempel belagerten, das Bolt auf Befreiung von Gott warten konnte. Bis aufs Lette hielt die Menge an dem Glauben fest, daß der Allerhöchste fich zur Bernichtung ihrer Gegner ins Mittel legen werde. Israel aber hatte ben göttlichen Schut verschmäht, und nun war fie ohne Berteidigung. Unglückliches Jerufalem! gerriffen burch innere Spaltungen, bie Stragen gefärbt von dem Blute ihrer Rinder, Die fich gegenseitig würgten, mahrend fremde Beere ihre Festungswerke niederwarfen und ihre Rrieger erschlugen!

Alle Vorhersagungen, die Christus in Bezug auf die Zerstörung Jerusalems gegeben hatte, wurden buchstäblich erfüllt. Die Juden ersuhren die Wahrheit seiner Worte der Warnung: "Wit welchertei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden.")

Als Vorboten von Unglück und Gericht erschienen Zeichen und Wunder. Inmitten der Nacht sah man ein unnatürliches Licht über dem Tempel und dem Altar schweben. Zum Angriff gerüstete Krieger und Streitwagen malten sich, beim Sonnenuntergang, auf der Wolken. Die Priester, welche des Nachts im Heiligtum dienten, wurden erschreckt durch geheimnisvolle Töne; die Erde erbebte, und eine Menge Stimmen hörte man sagen: "Laßt uns von hinnen ziehen!" Das große östliche Thor, welches so schwer war, daß es von zwanzig Männern nur mit Mühe geschlossen werden konnte, und dessen ungeheuere eiserne Riegel tief in der steinernen Schwelle besestigt waren, that sich um Mitternacht von selbst auf.

Während sieben Jahren ging ein Mann die Straßen Berusalems auf und ab, und verkundigte bas Weh, bas über die Stabt

<sup>1)</sup> Matth. 7, 2.

tommen sollte. Tag und Nacht sang er das wilde Trauerlied: "Stimme von Morgen, Stimme von Abend, Stimme von den vier Winden, Stimme über Jerusalem und den Tempel, Stimme über den Bräutigam und die Braut, Stimme über das ganze Volk." Dieses seltsame Wesen wurde eingeferkert und gegeißelt; aber keine Klage entwand sich seinen Lippen. Auf Schmähungen und Mißshandlung antwortete er nur: "Wehe Jerusalem, wehe, wehe den Einwohnern derselben!" Sein Warnungsruf hörte nicht auf, bis er bei der Belagerung, die er vorhergesagt hatte, erschlagen wurde-

Nicht ein Chrift tam bei ber Zerftörung Jerusalems um. Chriftus hatte feinen Jungern eine Warnung gegeben, und alle, welche seinen Worten glaubten, warteten auf das verheißene Beichen. "Wenn ihr aber feben werdet Jerufalem belagert mit einem Beer," fagte Jejus, "fo merket, daß herbeigekommen ift ihre Berwüftung. Misbann wer in Judaa ift, ber fliehe auf bas Gebirge; und wer mitten barinnen ift, ber weiche heraus." 1) Nachdem bie Römer unter Ceftius die Stadt eingeschloffen hatten, gaben fie gerade gu der Beit, wo alles zu einem unmittelbaren Angriff gunftig zu fein ichien, bie Belagerung unerwarteter Beije auf. Die Belagerten, welche an einem erfolgreichen Biderstande verzweifelten, waren eben im Begriffe, fich zu übergeben, als ber romifche Feldherr ohne irgend welchen sichtbaren Grund seine Streitfrafte plöglich gurudzog. Aber Gottes gnädige Borfehung geftaltete die Ereigniffe jum Beften feines eigenen Bolfes. Das verheißene Reichen mar ben wartenden Chriften gegeben worden, und nun wurde allen, welche ber Warnung bes Beilandes Folge leiften wollten, eine Belegenheit bes Entrinnens geboten. Die Ereigniffe murben fo gefügt, daß weder bie Juden noch bie Romer die Flucht ber Chriften hindern follten. Rach bem Rückzug des Ceftius machten bie Juden einen Ausfall aus Jerusalem und verfolgten das fich gurudziehende Beer, und mahrend die Streitfrafte beider auf diefe Beise völlig in Anspruch genommen wurden, hatten die Christen Belegenheit, die Stadt zu verlaffen. Um diese Beit mar auch bas Land von Keinden, welche hatten versuchen fonnen, fie aufzuhalten, gefäubert worden. Bur Beit ber Belagerung waren die Juden gu

<sup>1)</sup> Luf. 21, 20. 21.

Verusalem versammelt, um das Laubhüttenfest zu feiern, und auf diese Weise waren die Christen im ganzen Laude im Stande, ihre Flucht unbelästigt zu bewerkstelligen. Ohne Verzug flohen sie nach einer Stätte der Sicherhei! — der Stadt Pella, im Lande Peräa, jenseits des Jordan.

Die jüdischen Streitfräfte, welche Cestius und sein Heer verfolgten, warsen sich mit solcher Wut auf die Nachhut, daß sie berselben mit vollständiger Bernichtung drohten. Nur mit großer Schwierigkeit gelang es den Kömern, ihren Kückzug auszuführen. Die Juden kamen beinahe ohne allen Berlust davon, und kehrten mit ihrer Beute im Triumph nach Jerusalem zurück. Doch brachte ihnen dieser scheinbare Erfolg nur Unheil. Er beseelte sie mit jenem Geiste des hartnäckigen Widerstandes gegen die Kömer, welcher bald unaussprechliches Weh über die verurteilte Stadt brachte

Schredlich war das Unglück, welches über Jerusalem tam, als die Belagerung von Titus wieder aufgenommen wurde. Stadt murbe zur Beit bes Ofterfestes umschlossen, ba Millionen von Juden in ihren Mauern weilten. Ihre Vorräte an Lebens= mitteln, welche, wenn forgfältig bewahrt, die Einwohner Jahre lang mit bem Nötigen versehen hatten, waren durch die ftreitenden Barteien, beren Gifersucht und Rache auf Diese Weise jede Doglichfeit eines erfolgreichen Widerstandes abschnitt, gerftort worden. Alle Schrecken der Hungersnot wurden durchgemacht. Ein Daß Weizen wurde für ein Talent verfauft. Go ichrecklich waren bie Schmerzen bes hungers, daß manche bas Leder ihrer Gurtel und Sandalen, und ben Uebergug ihrer Schilbe nagten. Gine große Angahl Leute stahlen sich bes Rachts aus ber Stadt um ihren Sunger zu stillen, indem sie Kräuter und wilde Bflanzen, die außerhalb der Stadtmauern wuchsen, verzehrten, obwohl viele entdeckt und unter graufamen Martern mit dem Tode bestraft wurden; und oft beraubte man diejenigen, welche wohlbehalten zurückfehrten, beffen, bas fie mit so großer Gefahr gesammelt hatten. Die unmensch= lichsten Qualen wurden von den Machthabern angewandt, um ben vom Mangel Bedrückten die letten fvärlichen Lebensmittel, welche fie verborgen haben fonnten, abzuzwingen. Und biefe Graufamfeiten murben nicht felten von Meriben ausgeüht bie felbit moblgenährt waren, und die bloß barnach trachteten, einen Vorrat an Lebensmitteln für die Zufunft aufzuspeichern.

Tausende famen um vor Sungerenot und Beftileng. Die natürlichen Bande der Liebe schienen gerftort zu fein. Der Mann beraubte seine Frau und die Frau ihren Mann. Es wurden Rinder geschen, welche ben greifen Eltern bas Brot vom Munde fortriffen. Der Frage bes Propheten: "Rann auch ein Weib ihres Kindleins vergeffen?" 1) wurde innerhalb der Mauern jener verurteilten Stadt die Antwort zu Teil: "Es haben die barmherzigsten Beiber ihre Rinder selbst muffen tochen, daß sie zu effen hätten in dem Jammer der Tochter meines Bolks."2) Wiederum wurde die warnende Prophezeiung erfüllt, welche vierzehn Sahrhunderte zuvor gegeben worden war: "Ein Beib unter euch, das zuvor zärtlich und in Luften gelebet hat, daß fie nicht verfucht hat ihre Fußjohlen auf die Erde zu fegen, vor Rärtlichfeit und Wolluft, die wird dem Manne in ihren Armen, und ihrem Sohne und ihrer Tochter miggonnen die Aftergeburt . . . bagu ihre Sohne, die fie geboren hat; benn fie werden fie vor allerlei Mangel heimlich effen, in der Augst und Rot, damit dich bein Feind drängen wird in beinen Thoren. "8)

Die römischen Anführer bestrebten sich, die Juden mit Schrecken zu erfüllen, und sie so zur Uebergabe zu bewegen. Diesenigen Gestangenen, welche sich widersetzten, wenn sie ergrissen wurden, wurden gegeißelt, gesoltert und vor den Mauern der Stadt gekreuzigt. Hunderte wurden täglich auf diese Weise zu Tode gebracht, und das furchtbare Werk dauerte fort, dis längs des Thales Josaphat und auf Golgatha die Kreuze in so großer Anzahl aufgerichtet waren, daß kaum Raum genug blieb, sich zwischen ihnen zu bewegen. So schrecklich wurde die frevelhafte, vor dem Richterstuhl des Pilatus ausgesprochene Verwünschung erfüllt: "Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder."

Titus würde der schrecklichen Scene bereitwillig ein Ende gemacht und so Jerusalem das volle Maß ihres Gerichtes erspart haben. Er wurde mit Entsetzen erfüllt, als er die Leichname der Erschlagenen haufenweise in den Thälern liegen sah. Wie bezaubert

<sup>1)</sup> Sef. 49, 15.

<sup>8) 5</sup> Mole 28, 56, 57.

<sup>2)</sup> Rlag. 4, 10.

<sup>1)</sup> Matth. 27, 25.

schaute er vom Gipfel bes Delberges auf den herrlichen Tempel herab und gab ben Befehl, bag nicht ein Stein desfelben berührt werden follte. Ehe er in den Besit biefes festen Blates ju ge= langen versuchte, ließ er einen eruften Aufruf an die judischen Rührer ergeben, daß fie ihn nicht zwingen möchten, die beilige Stätte mit Blut zu befleden. Wenn fie heraustommen wollten. um an irgend einem andern Orte zu fampfen, fo follte fein Romer die Beiligkeit des Tempels verleten. Josephus felbst beschwor fie in einer höchst beredten Ansprache, sich zu übergeben, um sich selbst, ihre Stadt und die Stätte ihrer Gottesverehrung zu retten. Aber seine Worte wurden mit bitteren Berwünschungen beantwortet. Wurfspieße wurden nach ihm, ihrem letten menschlichen Vermittler, geschleudert, als er vor ihnen stand, um mit ihnen zu unterhan= beln. Die Juden hatten die Bitten des Sohnes Gottes verworfen, und nun machten Rlagen und Bitten fie nur um fo entschiedener, bis aufs Lette zu widerfteben. Die Anftrengungen bes Titus, ben Tempel zu retten, waren vergeblich. Ein Größerer als er hatte erflart, daß nicht ein Stein auf bem andern gelaffen werben follte.

Die blinde Bartnäckigkeit ber judischen Unführer und die verabscheuungswürdigen Berbrechen, die in der belagerten Stadt verübt wurden, erweckten bei ben Römern Entseten und Entruftung, und Titus beschloß zulett, den Tempel mit Sturm zu nehmen. Immerhin bestimmte er, daß falls es möglich ware, berfelbe por ber Berftörung bewahrt werden follte. Aber feine Gebote wurden mifachtet. Als er sich eines Rachts in fein Belt zurückgezogen hatte. machten die Juden einen Ausfall aus dem Tempel und griffen bie Soldaten außerhalb besselben an. Im Sandgemenge murde von einem Soldaten ein Feuerbrand durch eine Deffnung der Salle geschleudert, und unmittelbar barauf ftanden Die mit Cedernholz getäfelten Räume, welche um das heilige Gebäude lagen, in Flammen. Titus eilte nach bem Orte, gefolgt von feinen Generalen und Oberften, und befahl den Soldaten, die Flammen zu löschen. Seine Worte blieben unbeachtet. In ihrer But schleuderten die Soldaten Feuerbrande in die an den Tempel ftogenden Gemächer: und metelten bann in großer Bahl biejenigen mit bem Schwerte nieder, welche daselbst Zuflucht gefunden hatten. Blut floß die Tempelftufen hinunter gleich Baffer. Taufende und aber Tau-



Die Berbrennung des Tempels.

sende von Juden kamen um. Das Schlachtgetöse wurde übertönt von Stimmen, welche riefen: "Ichabod!" — die Herrlichkeit ist dahin.

"Titus fand es unmöglich, ber But ber Rriegstnechte Ginhalt zu thun; er trat mit seinen Offizieren ein, und nahm Ginsicht von dem Juneren des heiligen Bebäudes. Der Blang erregte ihre Bewunderung; und da die Flammen noch nicht bis zum Beiligtum gedrungen waren, wollte er einen letten Bersuch machen, dasselbe zu retten, sprang hervor, und forderte die Manuschaften auf, bas Umfichgreifen ber Feuersbrunft zu verhindern. Der hauptmann Liberalis versuchte, mit seinem Befehlshaberstab, Gehorsam zu erzwingen; boch fogar die Achjung vor dem Raifer machte dem mutenben Born gegen bie Inden, ber heftigen Aufregung bes Rampfes und der unerfättlichen Soffnung des Blünderns Blat. Die Truppen fahen alles um fie ber erglänzen vor Gold, welches in dem wilden Lichte der Flammen blendende Schimmer warf; fie wähnten unberechenbare Schäte feien in dem Beiligtum aufgefpeichert. Unbeobachteter Beije warf ein Soldat eine brennende Fackel zwijchen die Angeln der Thure; das gange Bebaude ftand im Ru in Flammen. Der blendende Rauch und bas Fener gwangen die Offiziere, fich guruckzugiehen, und das herrliche Gebäude wurde feinem Schickfal überlaffen.

"Es war für den Römer ein erschreckendes Schauspiel; was war es für den Juden? Der ganze Gipfel des Berges, der die Stadt überragte, loderte auf wie ein Bultan [feuerspeiender Berg]. Eines nach dem anderen mit fürchterlichem Krachen stürzten die Gebäude ein und wurden von dem feurigen Abgrund verschlungen. Die Dächer von Cedernholz waren wie Feuerschichten; die vergoldeten Zinnen erglänzten wie Zungen roten Lichtes; die Türme der Thore schossen Flammen- und Rauchsäulen empor. Die benachbarten Hügel waren erleuchtet, und dunkte Gruppen von Zuschauern ließen sich erkennen, wie sie in fürchterlicher Angst dem Umgreisen der Zerstörung zusahen; die Mauern und Höhen der oberen Stadt waren bedrängt von Gesichtern, deren einige bleich vor Angst und Berzweislung, andere die düsteren Blicke ohnmächtiger Rache zeigten. Die Ruse der hin und her eilenden römischen Soldaten, das Feulen der Empörer, die in den Flammen umkamen, vermischten

sich mit dem Getöse der Feuersbrunft und dem donnernden Krachen der stürzenden Gebälke. Das Echo der Gebirge antwortete oder brachte die Schreckensruse des Bolkes auf den Höhen zurück; den Wällen entlang, allenthalben erschalten Angstgeschrei und Wehstlagen; Menschen, die von der Hungersnot erschöpft am Sterben lagen, rafften die ihnen übriggebliebene Kraft zusammen einen letzten Schrei der Angst und des Jammers auszustoßen.

"Das Gemetzel im Innern war sogar noch schrecklicher als bas Schauspiel von Außen. Männer und Frauen, Alt und Jung, Aufrührer und Priester, biejenigen, welche kämpften, und biejenigen, welche um Gnade flehten, wurden alle miteinander ohne Unterschied niedergehauen. Die Anzahl der Erschlagenen überstieg biejenige der Würger. Die Söldlinge mußten über ganze Totenshausen hinwegklettern, um ihr Werk der Ausrottung fortsetzen zu können."

Nach ber Berftörung bes Tempels fiel balb die gange Stadt in die Sande der Römer. Die Anführer der Juden gaben ihre uneinnehmbaren Türme auf, und Titus fand fie alle verlaffen. Er blickte mit Berwunderung auf dieselben und erklärte, daß Gott fie in seine Sande gegeben habe; benn teine Maschinen, jo gewaltig fie immer fein mochten, hatten über jene Staunen erregenden Mauern die Oberhand gewinnen können. bie Stadt als der Tempel wurden bis auf den Grund geschleift, und ber Boben, worauf bas heilige Bebäude gestanden hatte, wurde "wie ein Acker gepflüget."1) In der Belagerung und bem barauf folgenden Gemehel tamen über eine Million Menschen um; die Ueberlebenden wurden in Gefangenschaft ge= führt, als Stlaven verfauft, nach Rom geschleppt um bes Eroberers Triumph zu zieren, in den Amphitheatern den wilden Tieren vorgeworfen, oder als heimatlofe Wanderer über die gange Erbe gerftreut.

Die Juden hatten ihre eigenen Fesseln geschmiedet; sie hatten sich selbst den Becher der Rache voll geschenkt. In der vollskändigen Auslösung, welche sie als eine Nation befiel, und in all dem Weh, das ihnen in ihrer Zerstreuung nachfolgte, ernteten sie nur, was sie mit eigenen Händen gesäet hatten. Der

<sup>1)</sup> Jer. 26, 18.

Prophet schreibt: "Ischel, du bringest dich in Unglück;" "denn du bist gesallen um beiner Missethat willen.") Ihre Leiden werden oft als eine Strase dargestellt, mit welcher sie durch einen direkten Beschl von Gott heimgesucht wurden. Dies ist eine List, durch welche der große Betrüger sein eigenes Werk zu verbergen sucht. Durch eigensinnige Berwersung der göttslichen Liebe und Gnade hatten die Juden bewirkt, daß ihnen der Schutz Gottes entzogen wurde, so daß es Satan gestattet war, nach Willfür über sie zu herrschen. Die schrecklichen Grausamkeiten, die bei der Zerstörung Jerusalems ausgeübt wurden, sind ein Beweis sür Satans rächende Macht über diesenigen, welche sich seiner Leitung überlassen.

Wir fonnen nicht wissen, wie viel wir Chrifto schuldig find für den Frieden und den Schut, deffen wir uns erfreuen. Es ist die verhindernde Macht Gottes, welche die Menschen bewahrt, völlig unter die Berrichaft Satans zu tommen. Die Ungehorsamen, und die Undantbaren haben großen Grund gur Daufbarkeit für Gottes Gnade und Langmut, ba er bie grausame, boshafte Macht bes Bosen in Schach halt. Wenn aber Die Menschen Die Grenzen der göttlichen Rachsicht überschreiten, wird jene Ginschränfung aufgehoben. Gott fteht nicht bem Gun= der gegenüber als ein Bollftrecker bes Urteils für die Uebertretungen; sondern er überläßt die Berwerfer seiner Unade sich selbst, daß sie ernten, was sie gefat haben. Jeder verworfene Lichtstrahl, jede verschmähte ober unbeachtete Warnung, jede gepflegte Leidenschaft, jede Uebertretung des Gesetes Gottes, ift ein gefäter Same, ber feine unfehlbare Ernte hervorbringt. Der Beist Gottes wird, wenn man sich ihm beharrlich wider= fest, julet bem Gunder entzogen, und bann bleibt feine Rraft mehr, die bosen Leidenschaften ber Seele zu beherrschen und fein Schutz vor ber Bosheit und Jeindschaft Satans. Die Berftorung Jerusalems ift eine furchtbare und feierliche Warnung an alle, welche mit ben Anerbieten ber göttlichen Unade fpie-Ien und den Bitten bes göttlichen Erbarmens widerstehen. Rie wurde ein bestimmteres Beugnis für ben Sag Gottes gegenüber

<sup>1)</sup> Hosea 13, 9; 14, 1

ber Sünde, und für die fichere Bestrafung, welche die Schulbigen befallen wird, gegeben.

Die Prophezeiung des Seilandes betreffs der Beimsuchung von Berichten an Jerusalem wird noch eine andere Erfüllung haben, von welcher jene schreckliche Scene nur ein schwacher Schatten war. In bem Schickfal ber außerwählten Stadt tonnen wir bagjenige einer Welt, welche Gottes Barmherzigkeit von fich gewiesen und sein Gesetz mit Füßen getreten hat, vorgebildet sehen. Grauenhaft find bie Berichte von dem menschlichen Elend, welches während den langen Jahrhunderten ihrer Berbrechen die Erde feben mußte. Das Berg wird beklommen und ber Mut schwindet, wenn man baran bentt. Schrecklich find die Folgen der Verwerfung der Autorität bes himmels gewesen. Doch eine noch grauenhaftere Scene wird uns in ben Offenbarungen über die Bufunft enthüllt. Die Berichte von der Bergangenheit - die lange Reihe von Aufständen, Rampfen und Emporungen, "aller Rrieg mit Ungeftum, und blutiges Rleid, "1) - was sind biefe, im Bergleich mit ben Schrecken jenes Tages, wenn ber zügelnde Beift Gottes, ber bis dabin das Losbrechen menschlicher Leidenschaften und satanischer Wut im Baume gehalten, den Gottlosen gänglich entzogen werden wird! wird die Welt wie noch nie zuvor die Folgen der Berrichaft Satans erfennen.

An jenem Tage aber, gleichwie zur Zeit ber Zerstörung Jerusalems, wird das Bolf Gottes errettet werden, "ein jeglicher, der
geschrieben ist unter die Lebendigen." Christus hat vorhergesagt,
er werde zum anderen Male kommen, um seine Getreuen zu sich
zu sammeln: "Und alsdann werden heusen alle Geschlechter auf
Erden, und werden sehen kommen des Menschen Sohn in den
Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er
wird seinen seine Engel mit hellen Posaunen; und sie werden
sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem
Ende des Himmels zu dem andern."2) Dann werden diesenigen,
welche dem Evangelium nicht gehorchen, umgebracht werden mit
dem Geist seines Mundes, und wird ihnen ein Ende gemacht,
durch die Erscheinung seiner [Christi] Zukunft.") Gleichwie Förael
vor alters, werden sich die Gottlosen selbst umbringen; sie fallen

<sup>1)</sup> Sej. 9, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Matth. 24, 30, 31.

<sup>3) 2</sup> Theff. 2, 8.

in Folge ihrer Gottlosigkeit. Durch ein Leben ber Sünde haben sie sich in dem Grade aus der Uebereinstimmung mit Gott gesbracht, ihre Naturen wurden so herabgewürdigt durch das Böse, daß ihnen die Offenbarung seiner Herrlichkeit zu einem verzehrenden Feuer wird.

Laßt die Menschen Acht haben, daß sie die Lehre, welche ihnen in den Worten Chrifti vorgeführt wird, nicht vernachläffigen. Wie er seine Jünger vor der Berftorung Jerusalems warnte, indem er ihnen Beichen des herannahenden Unterganges gab, damit fic entrinnen möchten, so hat er sein Bolf vor dem Tage ber schließlichen Zerstörung gewarnt, und ihnen Zeichen seines Berannahens gegeben, damit alle, welche wollen, dem zufünftigen Borne ent= fliehen könnten. Jejus erklärt: "Es werden Zeichen geschehen an ber Conne, und Mond, und Sternen; und auf Erden wird ben Leuten bange sein." 1) Diejenigen, welche bie verheißenen Reichen feines Kommens sehen, sollen wissen, "daß es nahe vor der Thur ift."2) "Darum wachet!"3) find seine Worte ber Ermahnung. Diejenigen, welche auf die Warnung achten, werden nicht in Finfternis gelaffen, daß jener Tag fie unvorbereitet übereilen follte. Aber über diejenigen, welche nicht wachen wollen, wird ber Tag bes Berrn fommen wie ein Dieb in ber Macht.4)

Die Welt ist jetzt nicht mehr geneigt, die Warnungen für diese Zeit zu glauben, als die Juden waren die Botschaft unseres Heislandes in Bezug auf Jerusalem anzunehmen. Möge er kommen wann er wolle, so wird der Tag des Herrn die Gottlosen unvorbereitet sinden. Wenn das Leben seinen gewöhnlichen täglichen Gang geht, wenn die Menschen von Vergnügungen, Geschäften, Handel, Gelderwerb, in Anspruch genommen sind, wenn religiöse Führer den Fortschritt und die Erleuchtung der Welt verherrlichen, und das Volk in eine falsche Sicherheit gewiegt ist — dann wird, wie ein Dieb um Mitternacht in die unbewachte Behausung eins bricht, das plötzliche Verderben die Sorglosen und Vösewichte übersfallen, "und werden nicht entrinnen."

<sup>1)</sup> Luf. 21, 25; Matth. 24, 29; Mark. 13, 24-26; Offenb. 6, 12-17.

<sup>2)</sup> Matth. 24, 33. 3) Mart. 13, 35. 4) 1 Thess. 5, 2-5.



## 2. Berfolgung in den erften Jahrhunderten.

ls Christus seinen Jüngern das Schicksal Jerusalems und die Scenen bes zweiten Rommens enthüllte, unterrichtete er fie auch zum Voraus über die Erlebnisse seines Bolkes von ber Beit an, wo er von ihnen genommen werden follte, bis gu feiner Wiederfunft in Macht und Herrlichkeit, um sie zu befreien. Bom Delberge aus fah der Beiland die Stürme, welche bereit waren, über die apostolische Kirche hereinzubrechen, und weiter in die Butunft dringend, erblickte sein Auge die grimmigen, verwüstenden Wetter, welche in den kommenden Beiten der Finsternis und der Verfolgung fich über seine Nachfolger entladen follten. In wenigen, furgen Meußerungen von furchtbarer Bedeutsamkeit, fagte er ihnen zum voraus, welches Mag die Berricher dieser Welt der Gemeine Gottes ausmessen würden.1) Die Nachfolger Christi mußten benselben Bfad ber Demütigung, ber Schmach und bes Leidens betreten, den ihr Meister betreten hatte. Die Feindschaft, welche gegen den Erlöser der Welt ausbrach, würde auch offenbar werden gegen alle, welche an seinen Namen glaubten.

Die Geschichte der ersten Gemeine legte Zeugnis ab für die Erfüllung der Worte des Heilandes. Die Mächte der Erde und der Horse vereinigten sich gegen Christum in der Person seiner Nachsolger. Wohl sah das Heidentum voraus, daß, falls das Evangelium triumphieren sollte, seine Tempel und Altäre niedersgerissen würden; deshalb bot es seine Kräfte auf, um das Christenstum zu vernichten. Die Feuer der Versolgung wurden angezündet. Christen wurden ihrer Besitzungen beraubt und aus ihrer Heimat vertrieden. Sie erduldeten "einen großen Kamps des Leidens.") Sie "haben Spott und Geißeln erlitten, dazu Bande und Gefängs

<sup>1)</sup> Matth. 24, 9. 21. 22.



Die Berfolgung der erften Chriften.

"Gine große Bahl befiegelte ihr Zeugnis mit ihrem Blute."

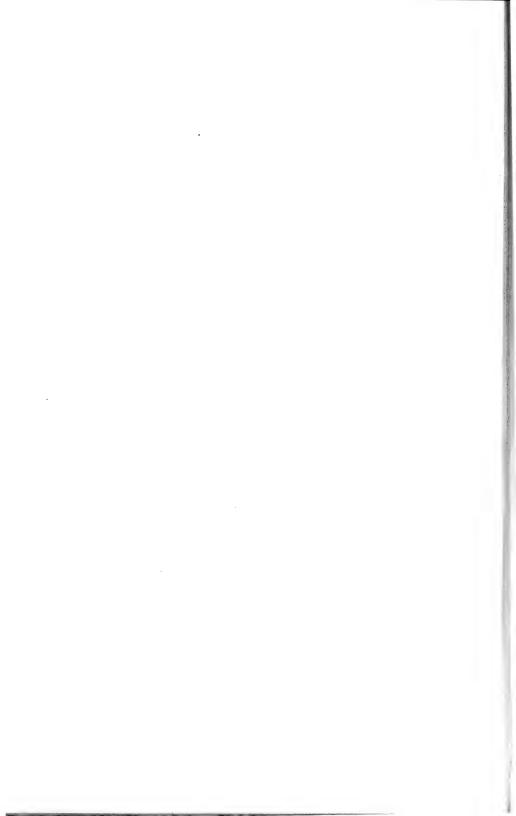

nis." 1) Eine große Bahl besiegelte ihr Zeugnis mit ihrem Blute Ebelmann und Stlave, Reich und Arm, Gelehrte und Ungelehrte, wurden ohne Unterschied erbarmungslos umgebracht.

Diefe Berfolgungen, welche unter Nero, ungefähr gur Beit bes Märtyrertums Pauli begannen, hielten mit größerer oder geringerer Beftigkeit während Jahrhunderten an. Chriften wurden fälschlich ber abschenlichsten Verbrechen und als die Ursache großer Unglücke, wie Sungersnot, Beftileng und Erdbeben angeflagt. 2118 fie jum Begenftande des Saffes und ber Berdächtigung feitens des Bolfes wurden, ftanden Angeber bereit, um des Bewinnes willen die Un-Schuldigen zu verraten. Sie wurden als Emporer gegen bas Reich, als Keinde ber Religion und Beftbeulen der Gesellschaft verur= teilt. Eine große Rahl wurde wilden Tieren vorgeworfen oder lebendig in den Amphitheatern verbrannt. Etliche wurden gefreuzigt; andere mit den Fellen wilder Tiere bedeckt und in die Arena goworfen, um von Sunden gerriffen zu werden. Ihre Strafe biente oft als Sauptgegenstand ber Unterhaltung bei öffentlichen Festen. Große Mengen versammelten fich, um fich bes Unblickes zu erfreuen und begrüßten ihre Todesschmerzen mit Belächter wit Beifallflatichen.

Bo fie auch immer Buflucht finden mochten, wurden die Radfolger Chrifti gleich Raubtieren aufgejagt. Sie waren genötigt, an öben und verlassenen Stätten Bufluchtsorte zu suchen. find umber gegangen in Belgen und Ziegenfellen, "mit Mangel, mit Trübsal, mit Ungemach, (beren die Welt nicht wert war.) find umbergeirrt in den Büften, auf den Bergen, und in den Klüften und Löchern der Erde."2) Die Ratakomben boten Tausenden eine Bufluch sitätte. Lange Gänge waren außerhalb bes Stadtbegirts Rom unter den Sügeln durch die Erde und die Felsen getrieben worden, und das dunkle, verschlungene Retwert der Bange erstreckte sich meilenweit über die Stadtmauern hinaus. In diesen unterirdischen Zufluchtsstätten fanden viele Nachfolger Christi, wenn fie verdächtigt und geächtet wurden, eine Beimat; und hier bestatteten fie auch ihre Toten. Wenn der Lebensspender diejenigen, welche den guten Rampf gefämpft haben, auferwecken wird, wird

<sup>1) &</sup>amp;br. 11, 36.

mancher Märthrer für die Sache Christi aus jenen dusteren Grufzen hervorkommen.

Unter den heftigsten Verfolgungen hielten diese Zeugen für Jesum ihren Glauben unbesteckt. Obwohl jeder Bequemlichkeit beraubt, abgeschlossen vom Lichte der Sonne, sich in dem dunkeln aber freundschaftlichen Busen der Erde eine Heimat aufschlagend, äußerten sie keine Klage. Mit Worten des Glaubens, der Geduld und der Hoffnung, ermutigten sie sich unter einander, Entbehrungen und Trübsale zu erdulden. Der Verlust aller irdischen Segnungen vermochte sie nicht zu zwingen, ihrem Glauben an Christum zu entsagen. Prüfungen und Verfolgungen waren nur Stufen, welche sie ihrer Ruhe und ihrer Belohnung näher brachten.

Biele wurden gleich den Dienern Gottes vor alters "zerschlagen und haben keine Erlösung angenommen, auf daß sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten." ) Sie riesen sich die Worte ihres Meisters ins Gedächtnis, daß sie, wenn um Christi willen versolgt, fröhlich und getrost sein sollten, denn groß würde ihre Belohnung im Himmel sein; denn so wären auch die Propheten vor ihnen versolgt worden. Sie freuten sich, daß sie würdig erachtet wurden, für die Wahrheit zu leiden, und Triumphgesänge stiegen mitten aus den prasselnden Flammen empor. Im Glauben aufswärts schauend erblickten sie Christum und die Engel, welche sich über die Brüstungen des Himmels lehnten, mit innigster Teilnahme auf sie herabschauten und ihre Standhaftigkeit mit Beifall anssahen. Sine Stimme kam vom Throne Gottes zu ihnen herunter: "Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lesbens geben.")

Bergeblich waren die Anstrengungen Satans, die Gemeine Christi mit Gewalt zu zerstören. Als diese getreuen Bannerträger auf ihrem Posten sielen, hörte der große Kamps, in welchem die Jünger Christi ihr Leben hingaben, nicht auf. Durch ihre Riesderlage siegten sie. Gottes Arbeiter wurden erschlagen, sein Werk aber ging beständig vorwärts. Das Evangelium suhr fort, sich auszubreiten, und die Zahl seiner Anhänger zuzunehmen. Es drang in Gebiete, welche sogar für die römischen Abler unzugänglich

<sup>1)</sup> Ebr. 11, 35.

<sup>2)</sup> Offenb. 2, 10.



Chriftlicher Gottesdienst in den Katafomben.

Copyrighted



waren. So sagte ein Christ, der mit den heidnischen Herrschern, welche die Versolgung eifrig betrieben, rechtete: "Quält, martert, verurteilt uns und reibt uns auf; denn eure Ungerechtigkeit ist die Bewährung für unsere Unschuld! Auch nütt ausgesuchtere Grausamkeit von eurer Seite noch nicht einmal etwas; sie ist eher ein Verbreitungsmittel unserer Genossenschaft. Wir werden jedesmal zahlreicher, so oft wir von euch niedergemähet werden; das Blut der Christen ist ein Same."

Tausende wurden eingekerkert und umgebracht; aber andere standen auf, um diese Lücken auszufüllen. Und diejenigen, welche um ihres Glaubens willen den Märtyrertod erlitten, waren Christo versichert und wurden von ihm als Ueberwinder erachtet. Sie hatten den guten Kampf gekämpft und sollten die Krone der Herzlichseit empfangen, wenn Christus wiederkommen würde. Die Leiden, welche sie erduldeten, verbanden die Christen inniger unter sich und mit ihrem Erlöser. Ihr lebendes Beispiel und sterbendes Bekenntnis waren ein beständiges Zeugnis für die Wahrheit; und wo es am wenigsten zu erwarten war, verließen die Unterthanen Satans seinen Dienst und begaben sich unter das Banner Christi.

Satan legte deshalb seine Pläne, um erfolgreicher gegen bis Regierung Gottes Arieg zu führen, indem er sein Banner in ber christlichen Gemeine aufpflanzte. Wenn die Nachfolger Christi gestäuscht, und dazu verleitet werden könnten, Gott zu mißsallen, dann würde es mit ihrer Araft, ihrer Festigkeit, und ihrer Beharrslichkeit dahin sein, und sie müßten ihm als leichte Beute zusallen.

Der große Gegner suchte nun durch Arglist zu erreichen, was er mit Gewalt nicht hatte gewinnen können. Die Verfolgungen hörten auf, und an beren Stelle traten die gefährlichen Lockungen irdischen Wohllebens und weltsicher Ehre. Gößendiener wurden veranlaßt, einen Teil des christlichen Glaubens anzunehmen, während sie andere wesentliche Wahrheiten verwarfen. Sie gaben vor, Jesum als den Sohn Gottes anzuerkennen, und an seinen Tod und seine Auferstehung zu glauben; aber sie waren nicht von ihren Sünden überzeugt, und fühlten kein Bedürfnis der Reue oder einer Bekehrung des Herzens. Mit einigen Zugeständnissen ihrersseits schlugen sie vor, daß die Christen ebenfalls Einräumungen

<sup>1)</sup> Tertullian, Apologet Lop. 50.

machen sollten, bamit alle sich zu einem Glaubensbekenntnisse an Chriftum vereinigen möchten.

Nun befand sich die Gemeine in furchtbarer Gefahr. Gefängnis, Folter, Feuer und Schwert waren Segnungen im Vergleich hiemit. Einige unter den Christen standen fest und erklärten, daß sie auf keinerlei Uebereinkommen eingehen könnten. Andere waren zu Gunsten des Nachgebens oder des Veränderns einiger Züge ihres Glaubens, und würschten eine Vereinigung mit jenen, welche einen Teil des Christentums angenommen hatten, indem sie geltend machten, es könnte zum Mittel ihrer vollständigen Bekehrung werden. Es war das für die getreuen Nachsolger Christi eine Zeit tieser Angst. Unter dem Deckmantel eines scheinbaren Christentums wußte Satan sich in die Gemeine einzuschleichen, um ihren Glauben zu verderben, und ihre Gemäter vom Worte der Wahrheit abzuslenken.

Der größte Teil ber Chriften willigte ichlieflich in biefes Uebereinkommen ein, und es tam eine Bereinigung zwischen dem Chriftentum und dem Beidentum ju Stande. Dbwohl die Unbeter von Gögenbildern vorgaben, bekehrt zu fein, und fich mit ber Gemeine vereinigten, hielten sie boch noch am Gögendienste fest, indem fie ben Gegenstand ihrer Anbetung nur in ein Bildnis Jesu, und sogar der Maria und der Heiligen, umwandelten. verdorbene Sauerteig der Bogenanbetung, der auf diese Beise in die Rirche gebracht wurde, fette fein unheilbringendes Werk fort. Ungefunde Lehren, abergläubische Gebräuche und abgöttische Cere= monien wurden ihrem Glauben und ihrem Gottesdienste einverleibt. Als die Nachfolger Chrifti mit den Gögendienern fich vereinigten. wurde die chriftliche Religion verderbt, und die Gemeine verlor ihre Reinheit und Araft. Immerhin gab es etliche, welche nicht irre geleitet wurden durch derlei Täuschungen. Sie bewahrten bem Urheber der Wahrheit ihre Treue und beteten Gott alleine an.

Unter den bekenntlichen Nachfolgern Christi gab es jederzeit zwei Klassen. Während eine Klasse das Leben des Heilandes erforscht, und sich ernstlich bemüht, jeglichen Fehler an sich zu verbessern und dem gegebenen Vorbilde ähnlich zu werden, scheuen die andern die klaren, praktischen Wahrheiten, welche ihre Irrtümer bloßstellen. Sogar in ihrem besten Zustande war die Ge-

meine nicht gang aus mahren, reinen und aufrichtigen Geelen gufammengesett. Unfer Beiland lehrte, daß diejenigen, welche fich willig der Sünde hingeben, nicht in die Bemeine aufgenommen werden follten; und doch verband er mit sich Männer von fehlerhaftem Charafter, und gewährte ihnen die Wohlthat feiner Lehren und seines Beispiels, damit fie eine Gelegenheit haben möchten, ihre Fehler einzusehen und dieselben zu verbeffern. Unter den zwölf Aposteln war ein Verräter. Judas wurde aufgenommen, nicht um seiner Charafterfehler willen, sondern ungeachtet derselben. Er ward mit den Jüngern verbunden, damit er durch die Unterweisungen und bas Beispiel Chrifti lernen möchte, mas einen driftlichen Charafter ausmacht, und auf diese Weise bahin gebracht werde, seine Fehler einzusehen, Buge zu thun, und mit Sulfe ber göttlichen Gnade feine Seele zu reinigen "im Behorfam ber Bahrheit." Aber Judas wandelte nicht in dem Lichte, das fo gnädiglich auf ihn schien; indem er der Gunde nachhing, forderte er die Bersuchung Satans heraus. Die schlimmen Büge feines Charatters gewannen die Oberhand. Er überließ fein Bemut der Leitung der Mächte der Finfternis; er wurde zornig, wenn feine Fehler getadelt wurden, und so gelangte er bahin, das furchtbare Berbrechen des Berrates an feinem Meifter zu begehen. So haffen alle, welche unter einem Bekenntnis von Gottseligkeit bas Bofe lieben, diejenigen, welche durch Berurteilung ihrer fündhaften Laufbahn ihren Frieden ftoren. Wenn sich eine günftige Gelegenheit barbietet, werden fie, gleich wie Judas, diejenigen, welche fie gu ihrem Beften zurechtzuweisen versucht haben, verraten.

Die Apostel trasen in der Gemeine solche an, welche fromm sein wollten, während sie insgeheim der Sünde huldigten. Ananias und Sapphira waren Betrüger, indem sie vorgaben, Gott
ein vollständiges Opfer darzubringen, während sie doch habsüchtiger
Weise einen Teil davon für sich selbst zurücksielten. Der Geist
der Wahrheit offenbarte den Aposteln den wirklichen Charakter
dieser Scheinheiligen, und das Gericht Gottes befreite die Gemeine
von diesem Schandslecken auf ihrer Neinheit. Dieser augenfällige
Beweis des alldurchdringenden Geistes Christi in der Gemeine war
ein Schrecken für die Heuchler und Uebelthäter. Sie konnten
nicht lange in Verbindung bleiben mit jenen, welche in Handsung und

<sup>5-</sup>Ger. Contro.

Gesinnung beständige Stellvertreter Christi waren; und als Prüfungen und Verfolgungen über seine Nachfolger hereinbrachen, wünschten nur diejenigen, welche bereit standen, alles um der Wahrheit willen zu verlassen, seine Jünger zu werden. Somit blieb die Gemeine, so lange die Versolgung dauerte, verhältnismäßig rein. Als sie aber aufhörte, wurden Neubekehrte hinzugethan, welche weniger aufrichtig und ergeben waren, und der Weg, einen Halt zu gewinnen, stand Satan offen.

Es besteht aber keine Gemeinschaft zwischen dem Fürsten des Lichts und dem Fürsten der Finsternis, und so kann auch keine Gemeinschaft bestehen zwischen ihren Nachfolgern. Wenn Christen einwilligten, sich mit solchen zu vereinigen, welche nur halb vom Heidentume beschrt waren, so betraten sie einen Pfad, der sie weiter und weiter von der Wahrheit abführte. Satan frohlockte, daß es ihm gelungen war, eine so große Zahl der Nachfolger Christi zu täuschen. Dann übte er seine Macht in stärkerem Grade auf dieselben aus und veranlaßte sie, diesenigen zu verfolgen, welche Gott treu blieben. Niemand verstand es so gut, wie dem wahren Christenglauben widerstanden werden müsse, als diesenigen, twesche einst seine Verteidiger gewesen waren; und diese abtrünzigen Christen führten, indem sie sich mit ihren halbheidnischen Gefährten vereinigten, den Krieg gegen die wesentlichen Züge der Lehren Christi.

Es bedurfte eines verzweifelten Kampfes seitens jener, welche treu bleiben wollten, sich fest den Täuschungen und Greueln entgegenzustellen, die, in priesterliche Gewänder verkleidet, in die Gemeine eingeführt wurden. Die Bibel fand keine Geltung mehr als Richtschnur des Glaubens. Die Lehre von einer religiösen Freiheit wurde als Ketzerei gebrandmarkt, und ihre Verteidiger gehaßt und geächtet.

Nach langem und schwerem Kampfe entschlossen sich die wenisen Getreuen, jede Gemeinschaft mit der abtrünnigen Kirche aufzuheben, falls sie sich noch immer weigerte, dem Irrtum und dem Göhendienst zu entsagen. Sie sahen ein, daß die Trennung eine unbedingte Notwendigkeit war, wenn sie selbst dem Worte Gottes gehorchen wollten. Sie wagten es nicht, Irrtümer zu dulden, welche ihren eigenen Seelen gefährlich waren, und ein Beispiel zu

geben, das den Glauben ihrer Kinder und Kindeskinder gefährden würde. Um Frieden und Einheit zu wahren, standen sie bereit, jedes mit der Treue zu Gott vereindare Zugeständnis zu machen; sie fühlten aber, daß sogar der Friede durch Ausopferung guter Grundsätze zu theuer erkauft wäre. Konnte Einigkeit nur mit Darangabe von Wahrheit und Rechtschaffenheit gesichert werden, so möchte eher Spaltung und sogar Krieg kommen.

Es würde der Gemeine und der Welt wohlbekommen, wenn die Grundsätze, welche jene standhaften Seelen zum Handeln bewogen, in den Herzen des bekenntlichen Volkes Gottes wiederbelebt würden. Es herrscht in Bezug auf die Lehren, welche die Grundlage des christlichen Glaubens sind, eine beunruhigende Gleichgültigkeit. Die Meinung gewinnt Boden, daß dieselben doch nicht von höchster Wichtigkeit seien. Diese Entartung stärkt die Hände der Werkzeuge Satans, so daß jene falschen Lehren und gefährlichen Täuschungen, um welcher willen die Getreuen in vergangenen Zeiten ihr Leben wagten, um ihnen zu widerstehen und dieselben bloßzustellen, jetzt von Tausenden, welche behaupten, Nachsfolger Christi zu sein, mit Gunst betrachtet werden.

Die ersten Christen waren in der That ein besonderes Bolt. Ihr tadelloses Betragen und ihr unwandelbarer Glaube waren ein beständiger Borwurf, der den Frieden der Sünder störte. Obwohl gering an Bahl, ohne Reichtumer, Stellung ober Chrentitel. waren sie doch den Uebelthätern ein Schrecken, wo immer ihr Charafter und ihre Lehren befannt wurden. Deshalb wurden fie von ben Gottlosen gehaft, gerade wie Abel von dem gottlosen Rain gehaft wurde. Aus bemfelben Grunde um beffentwillen Rain ben Abel erschlug, brachten diejenigen, welche die Einschränfungen des Beiftes Gottes abzuwerfen fuchten, bas Bolt Gottes zu Tode. Aus dem nämlichen Grunde verwarfen und freuzigten die Juden ben Beiland - weil die Reinheit und Beiligfeit seines Charafters ein beständiger Vorwurf waren für ihre Selbstfucht und ihre Berdorbenheit. Bon den Tagen Chrifti an bis jett haben seine getreuen Junger ben Sag und den Widerstand jener erweckt, welche bie Wege ber Sünde lieben und ihnen nachgehen.

Wie fann benn aber bas Evangelium eine Botschaft bes Friedens genannt werden? Als Jesaias die Geburt bes Messias vorhersagte,

schrieb er ihm ben Titel "Friedefürst" zu. Ale bie Engel ben Sirten verfündigten, daß Chriftus geboren fei, fangen fie über den Ebenen Bethlehems: "Chre fei Gott in ber Sobe, und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen." 1) Es besteht ein icheinbarer Widerspruch zwischen biefen prophetischen Erklärungen und den Worten Chrifti: "Ich bin nicht gefommen Frieden zu fenden, sondern bas Schwert." 2) Aber, wenn richtig verftanden, find beide Aussprüche in vollkommener Uebereinstimmung. Evangelium ift eine Botschaft bes Friedens. Das Chriftentum ift ein Lehrsuftem, welches, wenn angenommen und befolgt, Friede, Eintracht und Glückseligkeit über die gange Erde verbreiten murbe. Die Religion Christi will alle, welche ihre Lehren annehmen, in inniger Brüderschaft mit einander verbinden. Es war die Aufgabe Jefu, die Menschen mit Gott zu versöhnen, und somit auch mit einander. Aber die Welt im Großen und Gangen befindet fich unter ber herrschaft Satans, des bitterften Keindes Chrifti. Das Evangelium bietet ihnen Grundfate des Lebens dar, welche voll= ftändig im Widerspruche stehen mit ihren Sitten und Bunschen, und fie erheben sich in Empörung gegen basselbe. Sie haffen die Reinheit, welche ihre Sunden offenbart und verurteilt, und verfolgen und vernichten diejenigen, welche ihnen seine gerechten und beiligen Ansprüche vorhalten möchten. In diesem Sinne - weil die erhabenen Wahrheiten, die es bringt, Sag und Streit veranlassen - wird bas Evangelium ein Schwert genannt.

Die geheimnisvolle Vorsehung, welche zuläßt, daß der Gerechte von der Hand des Gottlosen Verfolgung leide, ist für viele, die schwach im Glauben sind, eine Ursache großer Verlegenheit geworden. Einige sind sogar bereit, ihr Vertrauen in Gott wegzuswersen, weil er zuläßt, daß es den niederträchtigsten Menschen wohlergeht, während die besten und reinsten von ihrer grausamen Macht bedrängt und gequält werden. Wie, frägt man, kann einer, der gerecht und gnädig ist, und der gleicherweise eine unendliche Macht besitzt, solche Ungerechtigkeit und Unterdrückung dulden? Dies ist eine Frage, mit welcher wir nichts zu thun haben. Gott hat uns genügende Beweise seiner Liebe gegeben, und wir dürsen

<sup>1)</sup> Luf. 2, 14.

<sup>2)</sup> Matth. 10, 34.

seine Güte nicht bezweiseln, weil wir das Wirken seiner Vorsehung nicht zu ergründen vermögen. Sagte der Heiland zu seinen Jüngern, da er die Zweisel, welche in den Tagen der Prüfung und der Finsternis ihre Seelen bestürmen würden, voraussah: "Gedenket an mein Wort, das ich euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer, denn sein Herr. Haben sie mich verfolget, sie werden euch auch verfolgen.") Jesus litt mehr für uns als irgend einer seiner Nachfolger von der Grausamkeit gottloser Menschen zu leiden haben kann. Diejenigen, welche berufen sind, Qualen und den Märthrertod durchzumachen, folgen nur in den Fußstapsen best teuern Gottessohnes.

"Der Herr verziehet nicht die Verheißung. "") Er vergißt oder vernachlässigt seine Kinder nicht; sondern er gestattet den Gottlosen, ihren wahren Charakter zu offenbaren, daß keiner, der wünscht seinen Willen zu thun, betresss derselben getäuscht werden möge. Abermals, die Gerechten werden in den Feuerosen der Trübsal gethan, auf daß sie selbst gereinigt werden möchten; damit ihr Beispiel andere von der Wirklichkeit des Glaubens und der Gottseligkeit überzeuge. Und auch, damit ihr gerechter Wandel die Gottlosen und Ungläubigen verurteile.

Gott läßt zu, daß die Bösen gedeihen, und ihre Feindschaft gegen ihn an den Tag legen, damit, wenn sie das Maß ihrer Ungerechtigkeit angefüllt haben, alle seine Gerechtigkeit und Gnade in ihren vollständigen Untergang seinen können. Der Tag seiner Rache eilt, wo allen, welche sein Geset übertreten und sein Volk unterbrückt haben, die gerechte Bergeltung für ihre Thaten zuteil werden wird; wo sede Handlung der Grausamkeit oder der Ungerechtigsteit gegen die Getreuen Gottes gestraft werden wird, als ob sie Christo selbst angethan worden wäre.

Es gibt eine andere und wichtigere Frage, welche die Aufmerksamkeit der Kirchen unserer Tage in Anspruch nehmen sollte. Der Apostel Paulus erklärt, daß "alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden."<sup>3</sup>) Wie kommt es denn, daß die Verfolgung in hohem Grade zu schlummern scheint?
— Der einzige Grund ist, daß die Gemeine Gottes sich der Welt

<sup>1)</sup> Joh. 15, 20.

<sup>2) 2</sup> Petri 3, 9.

<sup>3) 2</sup> Tim. 3, 12.

angepaßt hat, und beshalb keinen Widerstand erweckt. Die in unseren Tagen landläusige Religion hat nicht den reinen und heiligen Charakter, welcher den christlichen Glauben in den Tagen Christi und seiner Apostel kennzeichnete. Daß das Christentum in der Welt anscheinend so volkstümlich ist, kommt nur daher, weil man mit der Sünde gemeinsame Sache macht, weil man die großen Wahrheiten des Wortes Gottes mit solcher Gleichgültigkeit betrachtet, und weil so wenig lebendige Gottseligkeit in der Gemeine ist. Sobald ein Wiederaufblühen des Glaubens und der Wacht der ursprünglichen Gemeine stattsindet, wird auch der Geist der Verfolgung neu erwachen, und die Feuer der Verfolgung werden auss Neue angesacht werden.







Die St. Betersfirde und ber Batifan.



3. Der Abfall.

er Apostel Paulus sagte in seinem zweiten Briefe an die Thessalonicher den großen Absall, welcher die Aufrichtung der päpstlichen Macht zur Folge haben würde, voraus. Er ertlärte, daß der Tag Christi nicht kommen sollte, "es sei denn, daß zuvor der Absall komme, und geoffenbaret werde der Meusch der Sünde, und das Kind des Berderbens. Der da ist ein Wiederwärtiger, und sich überhebt über alles, das Gott oder Gottesdienst heißt, also, daß er sich setzet in den Tempel Gottes, als ein Gott, und gibt sich vor, er sei Gott." Und überdies warnt der Apostel seine Brüder; "denn es reget sich schon bereits die Bosheit heimlich." Degar schon zu jener frühen Zeit sah er, wie sich Irrtümer in die Kirche schlichen, welche den Weg vorsbereiteten für die Entwicklung des Papsttums.

Das Geheinnis der Bosheit führte nach und nach, erst im Berborgenen und mit Stillschweigen, dann wie es an Kraft gewann und die Herrschaft über die Gemüter der Menschen erlangte, offener sein betrügerisches und gotteslästerliches Werk fort. Beisnahe unmerklich fanden die Gebräuche des Heidentums ihren Weg in die christliche Gemeine. Ihm gegenüber wurde der Geist des Nachgebens und der Zustimmung zwar eine zeitlang durch die heftige Verfolgung, welche die Gemeine Gottes unter dem Heidenstume erduldete, zurückgehalten. Als aber die Verfolgung aufhörte, und das Christentum die Höse und Paläste von Königen betrat, vertauschte es die demätige Einsachheit Christi und seiner Apostel mit dem Gepränge und dem Stolz der heidnischen Priester und Herrscher; und an Stelle der Forderungen Gottes wurden menschliche Theorien und leberlieserungen zur Geltung gebracht. Die

<sup>1) 2</sup> Theff. 2, 3. 4. 7.

angebliche Bekehrung Konstantins, früh im vierten Jahrhundert, verursachte große Freude; und die Welt zog, angethan mit dem Schein der Gerechtigkeit, in die Kirche ein. Nun machte das Werk des Verderbnisses raschen Fortschritt. Das Heibentum wurde, während es besiegt zu sein schien, zum Sieger. Sein Geist des herrschte die Kirche. Seine Lehren, Gebräuche und sein Aberglaube wurden dem Glauben und der Gottesverehrung der vorgeblichen Nachfolger Christi einverleibt.

Diese Uebereinfunft zwischen bem Heibentum und bem Christenstum endete mit der Entwicklung des "Menschen der Sünde", von dem die Prophezeiung voraussagte, daß er sich über alles, das Gott oder Gottesdienst heißet, überheben werde. Jenes riesenhafte System falscher Religion ist ein Meisterstück der Macht Satans— ein Denkmal seiner Anstrengungen, sich selbst auf den Thron zu sehen, und die Erde nach seinem Willen zu beherrschen.

Satan versuchte es einmal, mit Christo eine Uebereinkunft zu treffen. Er kam zum Sohne Gottes in der Wüste der Versuchung, und indem er ihm alle Reiche der Welt und ihre Herlichkeit zeigte, machte er ihm das Anerbieten, alles in seine Hände zu geben, falls er die Oberherrschaft des Fürsten der Finsternis anerkennen wollte. Christus wies den verwegenen Versucher zurück, und zwang ihn, sich von dannen zu heben. Satan aber hat größeren Erfolg, wo er dieselben Versuchungen dem Menschen andietet. Um sich weltlichen Gewinn und weltliche Ehren zu sichern, wurde die Kirche dazu verleitet, die Gunst und den Beistand der Großen dieser Erde zu suchen, und indem sie auf diese Weise Christum verwarf, gelangte sie dahin, mit dem Stellvertreter Satans — dem Bischof von Rom — ein Treuedündnis einzugehen.

Es ist eine der Hauptlehren der römischen Kirche, daß der Papst das sichtbare Haupt der allgemeinen Kirche Christissei, angethan mit höchster Autorität über Bischöse und Geistliche in allen Teilen der Welt. Mehr als das, man hat dem Papst sogar die Titel der Gottheit selbst beigelegt. "Der Herr Gott Papst" ist er genannt und sür unsehlbar ist er erklärt worden. Er verlangt, daß alle Menschen ihm Verehrung zollen. Dieselben Ansprüche, die Satan in der Wisste der Versuchung vorbrachte, werden von ihm

noch durch die Kirche von Rom gemacht, und viele sind bereit, ihm Huldigung zu gewähren.

Diesenigen aber, welche Gott fürchten und ihn verehren, treten bieser den Himmel herausfordernden Anmaßung gegenüber, wie Christus den Verlockungen des verschlagenen Feindes gegenübertrat: "Du sollst Gott deinen Herrn, andeten, und ihm allein dienen."") Gott hat in seinem Worte nie einen Wink gegeben, daß er irgend einen Menschen bestimmt hat, das Oberhaupt der Gemeinde zu sein. Die Lehre von der päpstlichen Oberherrschaft ist den Aussprüchen der Heiligen Schrift geradezu entgegen. Der Papst kann keine Macht haben über die Gemeine Christi, außer durch unrechtmäßige Aneignung.

Die Römlinge haben barauf beharrt, die Protestanten der Ketzerei und der eigenwilligen Trennung von der wahren Kirche zu beschuldigen. Aber diese Anklagen lassen sich eher auf sie selber anwenden. Sie sind diejenigen, welche das Banner Christi niederslegten, und von dem Glauben abwichen, "der einmal den Heiligen vorgegeben ist."?)

Satan wußte gar wohl, bag bie Beilige Schrift bie Menschen in den Stand feten wurde, feine Täuschungen zu erkennen, und seiner Macht zu widerstehen. Durch bas Wort Gottes hatte selbst ber Beiland ber Welt seinen Angriffen widerstanden. Bei jeglichem Ansturm hielt ihm Chriftus ben Schild ber ewigen Wahrheit hin, indem er fagte : "Es fteht geschrieben." Jeder Zumutung seitens bes Feindes sette er die Weisheit und die Macht bes Wortes entgegen. Satan, um die Berrschaft über die Menschen aufrecht zu erhalten und die Autorität bes papftlichen Machträubers zu begünftigen, mußte bas Bolt in Bezug auf die Beilige Schrift in Unwissenheit halten. Die Bibel wurde Gott erheben und die sterblichen Menschen in ihre mahre Stellung bringen; beshalb mußten ihre heiligen Wahrheiten geheim gehalten und unterbrückt werden. Diese Logik wurde von der römischen Kirche angenom-Jahrhunderte lang war die Berbreitung der Bibel untermen. Es war bem Bolte verboten, fie ju lefen ober fie in ihren Säufern zu haben, mahrend grundfatlofe Priefter und Bralaten ihre Lehren gur Begründung ihrer eigenen Anmagungen auslegten

<sup>1)</sup> Luf. 4, 8.

<sup>2)</sup> Juba 2.

Auf biese Weise wurde der Papst beinahe allgemein als Statthalter Gottes auf Erden anerkannt, angethan mit Autorität über Kirche und Staat.

Da das einzig zuverlässige Mittel zur Entdekung des Irttums auf die Seite geschafft worden war, wirkte Satan ganz nach
Wilkür. Die Prophezeiung hatte erklärt, das Papstum werde
"sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern."") Dieses Werk zu
versuchen war es nicht müßig. Um den vom Heidentum Bekehrten
ein Ersahmittel für die Verehrung von Göhen zu bieten und so
ihre äußerliche Annahme des Christentums zu befördern, wurde stussenweise die Anbetung von Bildern und Reliquien in den christlichen
Gottesdienst eingeführt. Das Dekret einer allgemeinen Kirchenversammlung richtete schließlich dieses System der Abgötterei aus.")
Um das gotteslästerliche Werk zu vollenden, maßte sich Rom an,
aus dem Gesehe Gottes das zweite Gebot, welches die Bilderverehrung verdietet, auszulassen, und das zehnte in zwei zu teilen,
um die Zahl beizubehalten.

Der Beift ber Berträglichkeit bem Beibentume gegenüber öffnete ben Weg für eine noch größere Migachtung der Autorität des himmels. Satan taftete auch bas vierte Gebot an, und versuchte ben alten Sabbath,3) ben Tag, welchen Gott gesegnet und geheiligt hatte, beiseite zu feten, und an feiner Stelle ben von ben Beiben als "ehrwürdigen Tag der Sonne" beobachteten Festtag zu erheben. Diese Beränderung wurde anfangs nicht offen versucht. In den erften Jahrhunderten war der wahre Sabbath von allen Chriften gehalten worden. Sie eiferten für die Ehre Gottes, und ba fie glaubten, daß fein Befet unveränderlich fei, wahrten fie eifrig die Beiligkeit seiner Borfchriften. Mit großer Schlauheit aber wirkte Satan burch feine Wertzeuge, um feinen Amed zu erreichen. mit die Aufmerksamkeit bes Bolkes auf den Sonntag gerichtet werde, wurde er zu einem Festtage zu Ehren ber Auferstehung Christi gemacht. Gottesbienfte wurden an demfelben gehalten; boch betrachtete man ihn blos als einen Tag ber Erholung und hielt ben Sabbath noch immer als heilig.

Um den Weg vorzubereiten für das Werk, welches er zu voll-

<sup>1)</sup> Dan. 7, 25. 2) Das zweite nicänische Konzil, im Jahre 787.

<sup>3) 1</sup> Mose 2, 2, 3.

bringen beabsichtigte, hatte Satan die Juden vor der Ankunft Christi dazu verleitet, den Sabbath mit den strengsten Ansorderungen zu belasten, so daß seine Beodachtung eine Bürde wurde. Indem er nun Borteil zog aus dem falschen Lichte, in welchem er ihn auf diese Weise hatte erscheinen lassen, häufte er Berachstung auf ihn, als auf eine jüdische Einrichtung. Während die Christen fortsuhren, den Sonntag als einen Tag der Freude zu beodachten, brachte er sie dahin, daß sie den Sabbath, um ihren Haß gegen alles Jüdische zu zeigen, zu einem Fasttag, einem Tag der Trauer und des Trübsinns machten.

Ronftantin erließ, früh im vierten Jahrhundert, ein Defret. welches die allgemeine Beobachtung bes Sonntags als eines öffentlichen Festtages im ganzen römischen Reiche verordnete. Tag der Sonne wurde von seinen heidnischen Unterthanen verehrt und von den Christen geachtet; es war des Raisers Politik, Die widerstreitenden Interessen des Christentums und des Beidentums zu vereinigen. Er wurde bagu gedrängt von ben Bischöfen ber Rirche, welche von Ehrgeiz und Durft nach Macht befeelt, einfahen, daß wenn berselbe Tag sowohl von den Christen wie auch von den Seiden beobachtet würde, dies die äußerliche Annahme bes Chriftentums feitens ber Beiben erleichtern und die Macht und Berrlichkeit der Rirche fordern mußte. Aber während die Chriften allmälig dahin kamen, ben Sonntag als in gewissem Grade heilig zu betrachten, faben fie doch den mahren Sabbath als bem Berrn heilig an und beobachteten ihn im Gehorsam gegen das vierte Gebot.

Der Erzbetrüger hatte sein Werk nicht vollendet. Er war entschlossen, die ganze christliche Welt unter seinem Banner zu sammeln, und durch seinen Statthalter, den stolzen Oberpriester, der behauptete, der Stellvertreter Christi zu sein, seine Macht auszusüben. Durch halbbekehrte Heiden, ehrgeizige Prälaten und die Welt liebende Geistliche erreichte er seinen Zweck. Ven Zeit zu Zeit wurden große Kirchenversammlungen gehalten, zu weichen die Würdenträger der Kirche aus aller Welt zusammenkanzen. Beinahe auf jedem dieser Konzilien wurde der Sabbath, den Gott eingesetzt

<sup>1)</sup> Dieses Defretes wegen siehe Gieseler, Bb. I, 225; auch den Anhang, Ansmerkung I.

hatte, ein wenig tiefer hinuntergedrückt, während der Sonntag entsprechend erhöht wurde. So wurde der heidnische Festtag schließelich als eine göttliche Einrichtung verehrt, während der biblische Sabbath als Ueberbleibsel des Judentums verschrieen und seine Bevbachter als verdammt erklärt wurden.

Dem großen Abtrünnigen war es gelungen, sich über "alles. bas Gott oder Gottesdienst heißet," 1) zu erheben. Er hatte sich er= fühnt, die einzige Vorschrift des göttlichen Gesetzes, welche unverfennbar alle Menschen auf den wahren und lebenden Gott hin-Im vierten Gebote wird Gott als ber weist. zu verändern. Schöpfer Himmels und der Erde offenbart und badurch von allen falichen Göttern unterschieden. Es war zum Andenken an bas Schöpfungswert, daß der siebente Tag als Ruhetag für die Menschen geheiligt wurde. Er war bestimmt, ben lebendigen Gott als Quelle des Seins und Gegenstand der Berehrung und Anbetung beständig dem Menschen vor Augen zu halten. Satan bestrebt sich, die Menschen von ihrer Treue zu Gott und vom Behorsam gegen sein Besetz abwendig zu machen; deshalb richtet er seine Anstrengungen besonders gegen jenes Bebot, welches auf Gott als den Schöpfer hinweift.

Die Protestanten nun bringen vor, daß die Auferstehung Christi am Sonntage diesen Tag zum christlichen Sabbath mache. Beweise aus der Heiligen Schrift aber sehlen hiefür. Keine solche Ehre wurde diesem Tage je von Christo oder seinen Aposteln beiselegt. Die Beobachtung des Sonntags als einer christlichen Sinrichtung hat ihren Ursprung in jenem "Geheimnis der Bossheit",2) welches sogar schon in den Tagen Pauli sein Wert begonnen hatte.4) Wo und wann nahm der Herr dieses Kind des Papstums an? Welcher rechtsgültige Grund kann für eine Versänderung gegeben werden, welche die Heilige Schrift nicht billigt?

Im sechsten Jahrhundert hatte das Papsttum bereits eine feste Grundlage gewonnen. Der Sitz seiner Macht war in der kaiserlichen Stadt aufgerichtet und der römische Bischof als Oberhaupt der ganzen Kirche erklärt worden. Das Heidentum hatte dem Papsttum Platz gemacht, der Drache dem Tiere "seine Kraft, seinen

<sup>1) 2</sup> Theff. 2, 4. 2) Grundtert: "Geheimnis ber Gefetlofigfeit."
5) 2 Theff. 2, 7 (g. v. (f)).

Stuhl, und große Macht"1) gegeben. Und nun begannen die zwölfhundert und fechzig Sahre der papftlichen Unterdrückung, wie sie in den Prophezeiungen Daniels und der Offenbarung vorher= gesagt find.2) Die Christen waren gezwungen zu wählen, ob sie entweder ihre Rechtschaffenheit aufgeben, und die papstlichen Ge= bräuche und den papstlichen Gottesdienst annehmen, oder ihr Leben in Rerferzellen aufreiben, oder auf der Folterbank, auf dem Scheiterhaufen, oder durch das Benterbeil, den Tod erleiden woll-Run wurden die Worte Jesu erfüllt: "Ihr werdet aber überantwortet werden von den Eltern, Brüdern, Gefreundten und Freunden; und fie werden eurer etliche toten. Und ihr werdet ge= haßt sein von jedermann, um meines Namens willen." 3) Berfolgung ergoß sich mit größerer But über die Gläubigen als je zuvor, und die Welt wurde ein weites Schlachtfeld. Während Sunderten von Jahren fand die Gemeine Auflucht in Auruckgezogenheit und Dunkelheit. So fagt ber Prophet: "Und bas Weib entflohe in die Büste, da sie hatte einen Ort bereitet von Gott, daß sie daselbst ernähret würde tausend zweihundert und sechzig Tage." 4)

Die Erlangung von Macht seitens der römischen Kirche bezeichnete den Aufang der sinsteren Zeit des Mittelalters. Mit dem Zunehmen ihrer Macht verdichtete sich auch die Finsternis. Der Glaube wurde von Christo, dem wahren Grunde, auf den Papst von Kom übertragen. Statt für die Bergebung der Sünden und das ewige Heil auf den Sohn Gottes zu vertrauen, sah das Volk auf den Papst, und auf die von ihm bevollmächtigten Priester und Prälaten. Sie wurden gelehrt, daß der Papst ihr irdischer Mittler sei, und daß niemand sich Gott nähern könne, als nur durch ihn, und ferner, daß er für sie an Gottes Stelle stehe und ihm deshalb unbedingt Gehorsam geleistet werden müsse. Ein Abweichen von seinen Ansorderungen war hinreichende Ursache dafür, die härtesten Strasen an Leib und Seele über die Schuldigen zu verhängen. So wurden die Gemüter des Volkes von Gott ab und auf sehlbare, irrende und grausame Menschen gesenkt, ja, noch

<sup>1)</sup> Offenb. 13, 2. Siehe auch den Anhang, Anmerkung II.

<sup>2)</sup> Dan. 7, 25; Offenb. 13, 5-7. 3) Luf. 21, 16. 17.

<sup>4)</sup> Offenb. 12, 6.

mehr, auf den Fürsten der Finsternis selbst, der durch dieselben seine Macht ausübte. Die Sünde war unter einem Gewande von Heiligkeit verdeckt. Wenn die Heilige Schrift unterdrückt wird, und die Menschen sich selbst als maßgebend betrachten, so dürsen wir nur Betrug, Täuschung, und erniedrigende Ungerechtigkeit erwarten. Mit der Erhebung menschlicher Gesetze und Ueberlieserungen wurde die Verderbnis offenbar, welche immer aus der Verwersung des Gesetze Gottes hervorgeht.

Fenes waren Tage der Gefahr für die Gemeinde Christi. Der treuen Fahnenträger waren wahrlich wenige. Obwohl die Wahrsheit nicht ohne Zeugen gelassen wurde, schien es doch zu Zeiten, als ob Finsternis und Aberglauben vollständig überhandnehmen wollten, und die wahre Religion von der Erde verbannt werden würde. Das Evangelium wurde aus den Augen verloren, die Formen der Religion dagegen wurden vermehrt, und das Volkmit strengen harten Erpressungen belastet.

Nicht nur wurden sie gelehrt, auf den Papst als auf ihren Mittler zu sehen, sondern zur Bersöhnung ihrer Sünden auf ihre eigenen Werfe zu vertrauen. Lange Pilgersahrten, Bußübungen, die Berehrung von Reliquien, die Errichtung von Kirchen, Kapellen, Altären, das Bezahlen großer Summen an die Kirche— diese und viele ähnliche Handlungen wurden auferlegt, um den Zorn Gottes zu besänstigen, oder sich seiner Gunst zu versichern; als ob Gott wäre wie ein Mensch, der ob Kleinigkeiten erzürnt oder durch Gaben und Bußübungen zufrieden gestellt werden könnte!

Trozdem das Laster überhand nahm — sogar unter den Leitern der römischen Kirche — so schließ einst Einfluß sich dennoch beständig zu mehren. Ungefähr am Schlusse des achten Jahrhunderts erhosben die Papisten den Anspruch, daß in den ersten Jahrhunderten der Kirche die Bischöse von Kom dieselbe geistliche Macht besessen hätten, welche sie sich nun anmaßten. Um diesen Anspruch geletend zu machen, mußte irgend ein Mittel angewendet werden, um ihm einen Anschein von Antorität zu geben; und dies wurde von dem Bater der Lügen bereitwillig ins Werk gesetzt. Bon Mönchen wurden alte Handschriften nachgemacht. Bis dahin unbekannte Beschlüsse von Kirchenverzammlungen wurden entdeckt, welche die alls

gemeine Oberherrschaft des Papstes von den frühesten Zeiten an bestätigten. Und eine Kirche, welche die Wahrheit verworfen hatte, nahm diese Fälschungen begierig an.

Die wenigen Getreuen, die auf den mahren Grund bauten. 1) wurden verwirrt und gehindert, als der Schutt falscher Lehren das Werk lähmte. Gleich den Bauleuten auf den Mauern Jerusalems in den Tagen Nehemias, waren einige bereit zu fagen: "Die Rraft der Träger ift zu schwach, und des Staubes ift zu viel; wir konnen an der Mauer nicht bauen." 2) Müde von dem beftändigen Rampfe gegen Berfolgung, Betrug, Ungerechtigkeit und jegliches andere Hindernis, welches Satan ersinnen tonnte, um ihren Fortschritt zu hindern, wurden einige, welche treue Bauleute gewesen waren, entmutigt; und um des Friedens und der Sicherheit ihres Gigentums und ihres Lebens willen, wandten fie fich von dem wahren Grunde ab. Andere, unerschrocken bei dem Wi= berftande ihrer Feinde, erklärten furchtlos: "Fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenket an den großen, schrecklichen Herrn," 3) und sie fuhren fort mit der Arbeit, ein jeglicher sein Schwert um seine Lenden gegürtet. 4)

Derselbe Geist des Hasses und des Widerstandes gegen die Wahrheit hat die Feinde Gottes in jedem Zeitalter begeistert, und dieselbe Wachsamkeit und Treue wurde von seinen Dienern verslangt. Die Worte Christi an die ersten Jünger sind auch an alle seine Nachfolger bis ans Ende der Zeit gerichtet: "Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wachet!" <sup>5</sup>)

Die Finsternis schien dichter zu werden. Die Bilberverehrung wurde allgemeiner. Bor den Bilbern wurden Kerzen angezündet und Gebete dargebracht. Die allerabgeschmacktesten und aberschübischsten Gebräuche nahmen überhand. Die Gemüter der Menschen wurden so vollständig von Aberglauben beherrscht, das vie Bernunft selbst ihre Herrschaft verloren zu haben schien. Während Priester und Bischöfe selbst vergnügungsssüchtig, sinnlich, und verdorben waren, konnte man nur erwarten, daß das Bolk, welches um Leitung zu ihnen ausschaute, in Unwissenseit und Laster verssinken würde.

<sup>1)</sup> Bergl. 1 Kor. 3, 10. 11. 4) Bergl. Eph. 6, 17.

<sup>2)</sup> Neh. 4, 10. 5) Mart. 13, 37.

<sup>3)</sup> Neh. 4, 14.

<sup>6-</sup>Ger. Contro.

Ein anderer Schritt in der päpstlichen Anmaßung wurde gemacht, als im elften Jahrhundert Papst Gregor VII. die Vollkommenheit der römischen Kirche verkündigte. Unter den Anträgen, welche er vorbrachte, war einer, der erklärte, daß die Kirche nicht geirrt habe, noch nach der Heiligen Schrift je irren würde. Aber Beweise aus dem Worte Gottes begleiteten diese Behauptung nie. Der stolze Oberpriester beauspruchte zunächst die Macht, Kaiser abzusehen, und erklärte, daß kein Rechtsspruch, den er ausgesproschen, von irgend jemanden umgestoßen werden könne, daß es aber sein Vorrecht sei, die Beschlüsse aller andern aufzuheben.

Welch thrannischen Charafter dieser Befürworter der Unfehl= barfeit befaß, beweift seine Behandlung des deutschen Raifers Beinrich IV. auf schlagende Beise. Beil er sich angemaßt hatte die Autorität des Papstes zu mißachten, wurde dieser Fürst aus der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen und entthront Berlaffen und bedroht von feinen eigenen Fürften, die in erflärt. ihrer Empörung gegen ihn durch den papftlichen Erlaß ermutigt wurden, fand Seinrich sich bald durch Furcht gezwungen, Frieden zu machen mit Rom. In Begleitung feiner Gemablin und eines bewährten Dieners überschritt er mitten im Winter die Alpen, damit er sich vor dem Bapfte demütigen möchte. Nachdem er das Schloß, wohin Gregor fich zurückgezogen, erreicht hatte, wurde er ohne seine Leibwache in einen äußeren Borhof geführt, und bort erwartete er, in der strengen Ralte bes Winters, mit unbedecktem Saupte und nachten Rugen und in einem elenden Anguge, die Erlaubnis des Papstes, vor ihm erscheinen zu dürfen. brei Tagen, die er mit Fasten und Beichten zugebracht hatte, ließ fich ber Oberpriefter herab, ihm Berzeihung zu gewähren. Sogar bann geschaf es nur unter ber Bedingung, bag ber Raiser bie Benehmigung bes Bapftes abwarte, ehe er sich mit den Reichsin= fignien wieber formite oder die Macht ber Raiserswürde wieder ausübe. Und Gregor, übermütig in seinem Triumph, prahlte, daß es feine Pflicht fei, Den Stolz ber Ronige zu bemütigen."

Wie groß der Unterschied zwischen dem herrschsüchtigen Stolz dieses hochmütigen Priesterfürsten und der Sanstmut und Milde Chrisi der sich selbst darstellt als an der Thüre des Herzens um Einlaß bittend, damit er einkehren möge, um Vergebung und



Demütigung Beinrich des Bierten gu Ranoffa.

Copyrighted

"Dort ermartete er... mit unbedectem Haupte und nacten Füßen... bie Erlaubnis des Papftes, vor ihm erscheinen zu durfen."



Frieden zu bringen, und der seine Jünger lehrte: "Wer da will der Vornehmste sein, der sei euer Knecht." 1)

Die fortschreitenden Sahrhunderte waren Beugen einer bestänbigen Zunahme des Frrtums in den von Rom vorgetragenen Lehren. Sogar vor der Aufrichtung des Papfttums war den Lehren heidnischer Bhilosophen Aufmerksamkeit geschenkt worden, und hatten dieselben einen Ginfluß in der Kirche ausgeübt. Biele, welche porgaben bekehrt zu fein, flammerten sich noch immer an die Säte ihrer heidnischen Philosophie, und fuhren nicht nur selbst fort. biefelben zu ftudieren, sondern brangten fie auch andern als ein Mittel zur Erweiterung ihres Ginflusses unter ben Beiben auf. Bedenkliche Fretumer wurden auf diese Weise in den chriftlichen Glauben eingeschleppt. Hervorragend unter diesen war der Glaube an die natürliche Unfterblichkeit des Menschen und an fein Bewußtsein im Tode. Diese Lehre legte den Brund, auf den Rom die Anrufung der Seiligen und die Anbetung der Jungfrau Maria Sieraus entsprang auch die Frelehre von einer ewigen Qual für die endgültig Unbuffertigen, welche dem papstlichen Glauben frühzeitig einverleibt wurde.

Dann war der Weg vorbereitet für die Einführung noch einer anderen Erfindung des Heidentums, welche Kom das Fegfeuer nannte, und anwandte, um der leichtgläubigen und abergläubischen Menge Furcht einzujagen. Durch diese Irrlehre wird das Borshandensein eines Ortes der Qual geltend gemacht, an welchem die Seelen derer, die nicht ewige Verdammnis verdient haben, Strafe leiden für ihre Sünden, und aus welchem sie, sobald sie von ihrer Unreinheit befreit sind, in den himmel zugelassen werden.

Noch eine andere Erdichtung war notwendig, um Rom in den Stand zu setzen, die Furcht und die Laster seiner Anhänger für sich auszubenten. Diese fand sich in der Ablahlehre. Bolle L'ergebung der Sünden — der vergangenen, gegenwärtigen und zustünstigen — und Erlaß aller sich zugezogenen Qualen und Strasen, wurde allen denen verheißen, welche sich an den Kriegen des Oberspriesters, sei es für die Erweiterung seiner weltlichen Herrschaft, sei es um seine Feinde zu züchtigen, oder diesenigen, die sich erstühnten, seine geistige Oberherrschaft zu verneinen, auszutilgen, bes

<sup>1)</sup> Matth. 20, 27.

teiligen würden. Das Bolk wurde auch gelehrt, daß sie sich, durch Bezahlen von Geld an die Kirche, von Sünden befreien, und auch die Seelen ihrer verstorbenen Freunde, welche in den quäsenden Flammen gefangen seien, erlösen könnten. Mit solchen Mitteln füllte sich Kom seine Kasten, und unterhielt die Pracht, die Schwelgerei und das Laster der angeblichen Vertreter dessen, der nicht hatte, wo er sein Haupt hinlege.

Die schriftgemäße Verordnung des Abendmahls war durch das gößendienerische Meßopser verdrängt worden. Päpstliche Priester behaupteten, durch ihre sinnlose Mummerei einsaches Brot und Wein in thatsächlichen Leib und Blut Christi zu verwandeln. Mit gotteslästerlicher Anmaßung beanspruchten sie öffentlich die Macht, Gott, den Schöpser aller Dinge, zu "schaffen." Von allen Christen wurde bei Todesstrase verlangt, ihren Glauben an diesen großen gotteslästerlichen Irrtum zu bekennen. Scharenweise wurden sollche, die sich weigerten, den Flammen übergeben.

Im dreizehnten Jahrhundert wurde jenes schrecklichste der Werkzeuge des Papsttums — die Inquisition — eingeführt. Der Fürst der Finsternis wirkte mit den Vorstehern der papstlichen Priesterherrschaft. In ihren geheimen Beratungen beherrschten Satan und seine Engel die Gemüter der schlechten Menschen, während ungesehen ein Engel Gottes in ihrer Mitte stand, und den furchtbaren Bericht ihrer gottlosen Beschlüsse aufnahm und die Geschichte von Thaten niederschrieb, welche zu schrecklich sind, um vor menschlichen Angen zu erscheinen. "Babylon die große" war "trunken von dem Blute der Heiligen." Die verstümmelten Leiber und das Blut der Millionen von Märtyrern schrieen zu Gott um Nache gegen jene abtrünnige Macht.

Das Papsttum war zum Zwingheren der Welt geworden. Könige und Kaiser beugten sich vor den Erlassen des römischen Oberpriesters. Das Schicksal der Menschen, für Zeit und Ewigsteit, schien in seiner Gewalt zu sein. Jahrhunderte lang waren die Lehren Roms ausschließlich und unbedingt angenommen, seine Gebräuche ehrsurchtsvoll vollzogen, seine Feste allgemein beobachtet worden. Seine Geistlichkeit wurde geehrt und freigebig unterstüßt. Nie seither hat die römische Kirche größere Würde, Herrlichkeit oder Wacht erlangt.

Die Mittagszeit des Papsttums war die sittliche Mitternacht ber Welt. Die Beilige Schrift war, nicht nur bem Bolfe, sondern auch den Prieftern beinahe unbekannt. Gleich den Pharifäern vor alters haßten die papstlichen Anführer das Licht, welches ihre Sünden aufgebeckt hatte. Da Gottes Gefet, die Richtschnur der Gerechtigkeit, weggethan worden war, übten fie Bewalt aus ohne Grenzen, und begingen Lafter ohne Ginschränfung. Betrug, Beig, Berworfenheit waren an ber Tagesordnung. Die Menschen bebten vor feinem Berbrechen zuruck, durch welches fie Reichtum ober Stellung erlangen tonnten. Die Balafte ber Bapfte und Bralaten waren ber Schauplat gemeinster Ausschweifungen. Ginige ber regierenden Bäpfte machten sich so empörender Verbrechen schuldig, daß weltliche Herrscher es versuchten, diese Würdenträger der Rirche, bie zu niederträchtig waren, um geduldet zu werden, abzuseben. Jahrhunderte lang hatte Europa feinen Fortschritt in den Wissenschaften, der Runft, oder der Civilisation gemacht. Gine sittliche und geiftige Lähmung hatte das Chriftentum befallen.

Der Zustand der Welt unter der römischen Macht war eine furchtbare und auffallende Erfüllung der Worte des Propheten Hosea: "Mein Volt ist dahin, darum daß es nicht lernen will. Denn du verwirst Gottes Wort, darum will ich dich auch verswersen..... Du vergissest des Gesetzes deines Gottes, darum will ich auch deiner Kinder vergessen." "Denn es ist keine Treue, keine Liebe, kein Wort Gottes im Lande; sondern Gotteslästern, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat überhand genommen, und kommt eine Blutschuld nach der andern.") Solcher Arr waren die Folgen der Verbannung des Wortes Gottes.

<sup>1)</sup> Hojea 4, 6. 1. 2.



## 4. Die Baldenfer.

itten in dem Dunkel, welches sich während des langen Zeitabschnittes der päpstlichen Oberherrschaft über die Erde lagerte, konnte das Licht der Wahrheit nicht vollständig ausgelöscht werden. In jedem Zeitalter gab es Zeugen für Gott — Männer, die den Glauben an Christum als den einzigen Vermittler zwischen Gott und den Wenschen wert hielten, welche die Bibel für die Richtschnur des Lebens erachteten, und den wahren Sabbath beodachteten. Wie viel die Welt diesen Männern schuldet, wird die Nachwelt nie erkennen. Sie wurden als Ketzer gebrandmarkt, ihre Beweggründe angesochten, ihr Charakter angeseindet, ihre Schristen unterdrückt, mißdeutet oder entstellt. Dennoch standen sie sest, und von Geschlecht zu Geschlecht bewahrten sie ihren Glauben, als ein heiliges Erbteil für die kommenden Geschlechter in ihrer Reinheit.

Die Geschichte des treuen Bostes Gottes während den Jahrhunderten der Finsternis, welche der Erlangung der Oberherrschaft Roms folgten, steht im Himmel geschrieben. Nur wenige Spuren davon lassen sich in menschlichen Berichten sinden, ausgenommen in den Anschuldigungen und den Anklagen ihrer Verfolger. Es war das staatskluge Verfahren Koms, jede Spur von Meinungsverschiedenheit betreffs seiner Lehren oder Verordnungen auszutilgen. Alles Regerische, ob Personen oder Schriften, wurde vernichtet. Ein einziger Ausdruck des Zweisels, eine Frage hinsichtlich der Autorität der päpstlichen Dogmen, war genug, um das Leben von Reich und Arm, Hoch oder Rieder zu verwirken. Kom bestrebte sich auch, jeden Bericht seiner Grausamkeit gegen Andersdenkende zu vernichten. Päpstliche Koncilien verordneten, daß Bücher und Schriften, die dergleichen Berichte enthielten, den Flammen übergeben werden sollten. Vor der Erfindung der Buchdruckerkunst waren die Bücher gering an Zahl, und in einer für ihre Ausbe-wahrung nicht günstigen Form; deshalb fiel es den Kömlingen nicht schwer, ihre Absicht auszuführen.

Reine Gemeine innerhalb der Grenzen der römischen Gerichtsbarkeit wurde lange ungestört im Genusse der Gewissensfreiheit gelassen. Kaum hatte das Papstum Macht erlangt, als es schon seine Arme ausstreckte, um alles zu erdrücken, was sich weigerte, sein Scepter anzuerkennen, und eine nach der andern unterwarfen sich die Gemeinden seiner Herrschaft.

In Großbritannien hatte das Urchristentum schon sehr frühe Wurzel gesaßt. Das von den Britten im ersten Jahrhundert ansgenommene Evangelium war damals von dem römischen Abfall noch unverdorben. Verfolgung seitens heidnischer Kaiser, welche ihre Herrschaft sogar bis nach jenen entsernten Küsten ausdehnten, war die einzige Gabe, welche die ersten Gemeinden der Britten von Rom erhielten. Viele der Christen, welche vor der Verfolgung in England slohen, fanden eine Zuslucht in Schottland; von dort wurde die Wahrheit nach Irland getragen, und in allen diesen Ländern nahm man sie mit Freuden auf.

Als die Sachsen in Britannien eindrangen, gewann bas Beidentum die Berrichaft. Die Eroberer verschmähten es, von ihren Eflaven unterwiesen zu werden, und die Christen wurden gezwungen, sich in die Berge und wilden Morafte zurückzuziehen. das eine zeitlang verborgene Licht fuhr zu brennen fort. Schottland schien es, ein Jahrhundert später, mit einem Glanze, ber sich über weit entlegene Länder erstreckte. Bon Frland kam der fromme Columban und seine Mitarbeiter, welcher die verstreuten Gläubigen auf der einsamen Insel Jona um sich sammelnd, Dieselbe zum Mittelpunkte seiner Missionsthätigkeit machte. diefen Evangeliften war ein Beobachter des biblifchen Sabbaths, und auf diese Weise wurde diese Wahrheit unter dem Bolke ein= geführt. Gine Schule murbe auf Jona errichtet, und von ber bier erzogenen Jugend gingen Evangeliften, nicht nur nach Schottland und England, sondern auch nach Deutschland, der Schweiz und sogar nach Italien.

Aber Rom hatte seine Augen auf Britannien gerichtet, und

war entschlossen, dasselbe unter seine Oberherrschaft zu bringen. Im fechsten Jahrhundert unternahmen seine Sendboten die Betehrung der heidnischen Sachsen. Sie wurden von den stolzen Barbaren günftig aufgenommen, und brachten viele Taufende dahin, fich jum römischen Glauben zu bekennen. Als bas Werk fortschritt. trafen die papstlichen Führer und ihre Bekehrten mit jenen Urchriften zusammen. Gin überraschender Unterschied zeigte fich. Die letteren waren einfach, bescheiden, und biblisch in Charafter, Lehre, und Lebensart, mahrend die ersteren den Aberglauben, das Ge= pränge, und die Anmagung des Papfttums an den Tag legten. Die römischen Abgesandten verlangten, daß diese chriftlichen Gemeinden die Oberherrschaft des höchsten Oberpriefters anerkennen. Die Britten erwiderten fanftmutig, daß fie alle Menschen zu lieben wünschten, daß jedoch der Papst nicht zur Oberherrschaft in der Kirche berechtigt sei, und sie ihm nur jene Unterthänig= feit erweisen könnten, welche jedem Rachfolger Chrifti gezieme. Wiederholte Versuche wurden gemacht, um ihre Ergebenheit gegen Rom zu erreichen, aber biese bemütigen Christen, überrascht bei bem burch seine Sendlinge entfalteten Stolze, erwiderten stand= haft. daß sie keinen anderen Meister als Christum kennen. Nun offenbarte fich ber mahre Beift des Papfttums. Sagte ber romische Anführer: "Wenn ihr nicht Brüder empfangen wollt, welche euch Frieden bringen, sollt ihr Feinde empfangen, welche euch Krieg bringen. Wenn ihr euch nicht mit uns vereinigen wollt, den Sachsen den Weg des Lebens zu zeigen, follt ihr von ihnen den Todesstreich empfangen." Dies waren feine leeren Drohungen. Rrieg, Arglift und Betrug wurden gegen biefe Reugen für einen biblischen Glauben angewandt, bis die Gemeinden Britanniens zu Grunde gerichtet, oder gezwungen waren, sich ber Autorität des Bapftes zu unterwerfen.

In Ländern außerhalb ber Gerichtsbarkeit Roms bestanden während vielen Jahrhunderten Gemeinschaften von Christen, welche beinahe völlig von der päpstlichen Verderbnis befreit blieben. Sie waren vom Heibentum umgeben, und wurden im Laufe der Jahre von dessen Jrrtümern beeinflußt; aber sie suhren sort, die Vibel als die alleinige Richtschnur des Glaubens zu betrachter, und hingen mancher ihrer Wahrheiten an. Diese

Thristen glaubten an die ewige Gültigkeit des Gesetzes Gottes und beobachteten den Sabbath des vierten Gebotes. Gemeinden, welche zu diesem Glauben und diesem Brauche hielten, bestansben in Central-Afrika und unter den Armeniern Asiens.

Unter benen aber, welche sich ben Eingriffen ber papstlichen Macht widersetten, standen die Waldenser zuvorderft. Gerade in dem Lande, wo das Baufttum feinen Sit aufgeschlagen hatte. wurde seiner Falschheit und seiner Berderbtheit aufs Entschlossenste Widerstand geleistet. Während Jahrhunderten hielten die Gemeinden in Viemont ihre Unabhängigkeit aufrecht: schließlich aber fam die Zeit, da Rom auf ihrer Unterwerfung bestand. Rach erfolglosen Rämpfen gegen bessen Tyrannei anerkannten die Leiter die= fer Gemeinen widerstrebend die Oberherrschaft der Macht, der sich die ganze Welt zu beugen schien. Gine Anzahl immerhin weigerte sich. der Autorität des Bapftes oder der Brälaten nachzugeben. Sie waren entschlossen, Gott ihre Treue zu erhalten, und die Reinheit und Ginfachheit ihres Glaubens zu bewahren. Gine Trennung fand statt. Diejenigen, welche den alten Glauben beibehielten, 30= gen sich nun zurück; einige verließen ihre heimatlichen Alpen, und pflanzten das Banner der Wahrheit in fremden Landen auf: andere zogen sich in die abgeschlosseneren Thäler der Berge und felsigen Reften guruck, und hielten bafelbit ihre Freiheit, Gott gu verehren. aufrecht.

Der Glaube, welcher viele Jahrhunderte lang von den waldensischen Christen gehalten und gelehrt wurde, stand in scharfem Gegensaße zu den von Rom ausgehenden falschen Lehren. Ihre Religionslehre war auf das geschriebene Wort Gottes, das wahre
System des Christentums, gegründet. Aber jene einfachen Landleute, in ihren dunkeln Zusluchtsorten, abgeschlossen von der Welt
und an die tägliche Arbeit unter ihren Herden und in ihren Weingärten gebunden, waren nicht selbst zu der Wahrheit, welche den
Lehrsähen und Irrsehren der abgesallenen Kirche widersprachen,
gelangt. Ihr Glaube war nicht ein neu angenommener. Ihre
religiöse Ueberzeugung war das von den Lätern übersommene
Erbgut. Sie fämpsten für den Glauben der apostolischen Kirche,
"der einmal den Heiligen vorgegeben ist.") Die "Gemeinde in der

<sup>1)</sup> Juda 3.

Wüste," und nicht die hochmütige Priesterherrschaft auf dem Stuhl ber großen Welthauptstadt, war die wahre Gemeinde Christi, der Wächter der Schäte der Wahrheit, welche Gott seinem Volke anvertraut hat, sie der Welt zu verkündigen.

Unter den vornehmsten Ursachen, welche zu der Trennung der wahren Gemeine von Rom führten, war der Haß der letteren gegen den biblischen Sabbath. Wie von der Brophezeiung porher= gesagt worden war, warf die papstliche Macht die Wahrheit zu Das Gefet Gottes murde in den Staub getreten, mahrend die Ueberlieferungen und Gebräuche der Menschen erhoben Die Rirchen, welche unter der Berrichaft des Papfttums waren, wurden frühzeitig gezwungen, ben Sonntag als einen beiligen Tag zu ehren. Unter den vorherrschenden Frrtumern und dem Aberglauben wurden viele, fogar von dem mahren Bolfe Gottes. so verwirrt, daß mährend fie den Sabbath beobachteten, fie fich auch am Sonntag ber Arbeit enthielten. Dies aber genügte ben papstlichen Anführern nicht. Sie verlangten nicht nur, daß man ben Sonntag heilige, sondern daß der Sabbath entheiligt werde, und sie verurteilten in den stärksten Ausdrücken diejenigen, welche es wagten, ihm Ehre zu erweisen. Nur durch Flucht vor der romischen Macht war es möglich, daß irgend jemand dem Gesetze Gottes im Frieden gehorchen fonnte.

Die Walbenser waren die ersten von allen Bölfern Europas, welche zu einer Uebersetzung der Bibel gelangten. Jahrhunderte vor der Resormation besaßen sie die Vibel in Manustript in ihrer angeborenen Sprache. Sie hatten somit die Wahrheit unverfälscht, und dies machte sie zum besonderen Gegenstande des Hasse und der Versolgung. Sie erklärten die Kirche von Kom für die abstrünnige Babylon der Offenbarung, und mit Lebensgesahr standen sie auf, um ihrem Verderbnis zu widerstehen. Während einige, unter dem Drucke lange anhaltender Versolgung, in ihrem Glauben nachgaben, indem sie nach und nach dessen unterscheidende Grundssätze sahren ließen, hielten andere an der Wahrheit sest. In den sinstern Zeiten des Absalls fanden sich Waldenser, welche die Obersherrschaft Koms verneinten, die Visderverehrung als Gögendienst verwarsen, und den wahren Sabbath hielten. Unter den grimmigsten Stürmen des Widerstandes hielten sie ihren Glauben aufrecht.

Obwohl zerftochen von den savonischen Speeren, und verbrannt auf dem römischen Scheiterhaufen, standen sie doch unentwegt ein für Gottes Wort und Ehre.

Hinter ben erhabenen Bollwerken ber Gebirge — in allen Zeitaltern ber Zufluchtsort für die Verfolgten und Unterdrückten fanden die Waldenser ein Versteck. Hier wurde das Licht der Wahrheit während der Finsternis des Mittelalters leuchtend erhalten. Hier bewahrten Zeugen für die Wahrheit während einem Jahrtausend den alten Glauben.

Gott hatte für sein Bolt ein Seiligtum von schauerlicher Majestät vorgesehen, den gewaltigen Wahrheiten entsprechend, die ihrer Jenen treuen Berbannten anvertraut worden waren. waren die Berge ein Sinnbild der unwandelbaren Gerechtigkeit Jehovahs. Sie wiesen ihre Kinder zu den Sohen hin, welche sich in unveränderlicher Majestät vor ihnen aufturmten, und sprachen zu ihnen von Dem, bei welchem ift teine Beränderung, noch Wechfel, deffen Wort ebenso bauerhaft ift, wie die ewigen Sügel. Gott hatte die Berge fest geset, und fie mit Rraft gegürtet; fein Urm, außer dem der unendlichen Macht, tonnte fie von ihrer Stelle bewegen. Gleicherweise hatte er fein Gefet, die Grundlage feiner Regierung im himmel und auf Erden, aufgerichtet. Der Arm bes Menschen konnte seine Nebenmenschen erreichen und ihr Leben vernichten: aber jener Arm vermochte ebenso leicht die Berge von ih= cen Grundfesten wegzureißen und fie in bas Meer zu schleubern, als eine Borschrift bes Gejetes Jehovahs zu verändern, oder eine einzige Verheißung auszutilgen, welche benen, die seinen Willen thun, gegeben ift. In ihrer Treue gegen fein Gefet follten Gottes Diener ebenso fest stehen, als die unbeweglichen Berge.

Die Gebirge, welche ihre bescheibenen Thäler umgürteten, waren beständige Zeugen von Gottes schöpferischer Macht, und eine untrügsliche Versicherung seiner beschützenden Sorgsalt. Jene Pilger gewannen die schweigenden Sinnbilder der Gegenwart Jehovahs lieb. Sie gestatteten sich keine Unzufriedenheit wegen der Härte ihres Looses. Inmitten der Einsamkeit der Berge waren sie nie allein. Sie dankten Gott, daß er für sie einen Zusluchtsort vor dem Zorne und der Grausamkeit der Menschen vorgesehen hatte. Sie erfreuten sich ihrer Freiheit, vor ihm anzubeten. Oft, wenn sie

von ihren Feinden verfolgt wurden, erwies sich die Feste der Höhen als sichere Verteidigung. Von manch einem erhabenen Felsen herab sangen sie das Lob Gottes, und die Heere Roms konnten ihre Gestänge und ihre Danksagungen nicht zum Schweigen bringen.

Rein, einfältig und inbrünftig war die Frömmigkeit dieser Nachfolger Christi. Sie schätzen die Grundsätze der Wahrheit höher
als Häuser und Landgüter, Freunde, Verwandte und sogar das
Leben selbst. Diese Grundsätze suchten sie erustlich den Herzen der
Jugend einzuprägen. Von frühester Kindheit an wurden ihre Kinder in der Heiligen Schrift unterwiesen, und gelehrt die Ansprüche
des Wortes Gottes heilig zu achten. Abschriften der Bibel waren
selten; deshald wurden ihre kostdaren Worte dem Gedächtnisse eingeprägt. Viele waren im Stande, große Teile des Alten sowohl
wie des Neuen Testamentes herzusagen. Gedanken an Gott wurden gleicherweise mit den erhabenen Scenen der Natur und mit
den bescheidenen Segnungen des täglichen Lebens zusammengestellt.
Kleine Kinder wurden dazu angehalten, mit Dankbarkeit auf Gott,
als den Geber jeder Gnade und jeder Stärkung, zu sehen.

Eltern, zart und liebevoll wie sie waren, liebten ihre Kinder auf zu verständige Weise, um sie an Selbstbefriedigung zu ge-wöhnen. Vor ihnen lag ein Leben voller Prüfungen und Schwiesrigkeiten, vielleicht der Tod eines Märtyrers. Sie wurden von Kindheit an dazu erzogen, Härte zu ertragen, sich Besehlen zu unterziehen, und doch für sich selbst zu denken und zu handeln. Sehr frühe wurden sie gelehrt, Verantwortlichkeiten zu tragen, auf der Hut zu sein im Neden, und die Klugheit des Schweigens zu verstehen. Sin undedachtes Wort, das in Gegenwart ihrer Feinde sallen gelassen wurde, konnte nicht nur das Leben des Sprechers, sondern auch dassenige von Hunderten seiner Brüder gefährden; denn gleich wie Wölse ihre Beute jagen, verfolgten die Feinde der Wahrheit diesenigen, welche es wagten, Glaubensfreisheit zu beanspruchen.

Die Waldenser hatten ihre weltliche Wohlfahrt für die Sache ber Wahrheit aufgeopfert, und mit beharrlicher Geduld mühten sie sich um ihres Brotes willen ab. Jeder Flecken urbaren Bodens in den Gebirgen wurde sorgfältig ausgenüht; die Thäler und die weniger fruchtbaren Abhänge wurden ergiebig gemacht. Sparsamkeit und strenge Selbstverleugnung bildeten einen Teil der Erziehung, welche die Kinder als einziges Vermächtnis erhielten. Sie wurden gelehrt, daß Gott das Leben zu einer Schule bestimme und daß ihre Bedürfnisse nur durch persönliche Arbeit, durch Vorbedacht, Sorgfalt und Glauben gedeckt werden könnten. Das Versahren war mühsam und beschwerlich, aber es war heilsam, gerade was dem Menschen in seinem gesallenen Zustande not thut, die Schule, welche Gott für seine Erziehung und Entwickslung vorgesehen hat.

Während die Jugend an Mühsal und Ungemach gewöhnt wurde, blieb die Bildung des Verstandes nicht vernachlässigt. Sie wurden gelehrt, daß alle ihre Kräfte, des Leibes und des Geistes, Gott gehören und daß alle für seinen Dienst vervollkommnet und entwickelt werden müssen.

Die Gemeinden der Waldenser glichen in ihrer Reinheit und Einfachheit der Gemeine zu den Zeiten der Apostel. Indem sie die Oberherrschaft des Papstes und der Brälaten verwarfen, hiel= ten sie die Bibel als die höchste und einzig unfehlbare Autorität. Ihre Brediger, ungleich den herrischen Brieftern Roms, folgten dem Beispiele ihres Meisters, der nicht gekommen war, "daß er fich dienen laffe, fondern daß er diene." Sie speiften die Berde Gottes, indem fie dieselbe auf die grune Aue und zu dem frischen Wasser seines heiligen Wortes führten. Weit abgelegen von ben Denkmälern weltlicher Bracht und Ehre versammelte fich bas Bolf: nicht etwa in stattlichen Kirchen oder großartigen Rathebralen, sondern unter dem Schatten der Bebirge, in den Alpenthälern, ober zu Reiten ber Gefahr, in dieser ober jener Felsenfeste, um den Worten der Wahrheit von den Lippen der Anechte Christi zu lauschen. Die Seelenhirten predigten nicht nur bas Evangelium, sondern besuchten auch die Rranken, unterrichteten die Rinder, ermahnten die Frrenden, und wirkten baraufhin Streitig= feiten zu schlichten und Gintracht und brüderliche Liebe zu fördern. Während Zeiten des Friedens wurden fie durch die freiwilligen Gaben des Lolfes unterhalten; doch, gleichwie Baulus der Teppichmacher, erlernte ein jeglicher biefes ober jenes Sandwert ober einen Beruf, wodurch er, falls nötig, für seinen eigenen Unterhalt forgen fonnte.

Bon ihren Seelenhirten erhielt b. Jugend Unterweisung. Während die Zweige des Algemeinen Wissens nicht unbeachtet blieben, machte man die Livel zum Hauptgegenstand des Studiums. Die Evangelien Matthäi und Johannis nehst vielen der Episteln wurden auswendig gelernt. Sie befaßten sich auch mit dem Abschreiben der Hl. Schrift. Etliche Abschriften enthielten die ganze Bibel, andere nur kurze Auszüge, denen seitens solcher, welche im stande waren, die Bibel zu erklären, einige einsache Auslegungen des Textes beigefügt wurden. Auf diese Weise wurden die Schäße der Wahrheit, welche so lange von jenen, die sich über Gott zu erheben suchen, verborgen gehalten worden waren, zu Tage gesfördert.

Durch geduldige, unermüdliche Arbeit, oft in den tiefen finsteren Höhlen der Erde, bei Fackellicht, wurden die Heiligen Schriften geschrieben, Vers für Vers, Kapitel nach Kapitel. So ging das Werk fort, indem der geoffenbarte Wille Gottes wie reines Gold, hervorleuchtete; wie viel strahlender, klarer und mächtiger in Folge der Prüfungen, welche um seinetwillen erduldet wurden, konnten nur diesenigen erkennen, die sich an dem Werke beteiligter. Engel vom Himmel umgaben diese treuen Arbeiter.

Satan hatte die papstlichen Briefter und Bralaten angetrieben, bas Wort ber Wahrheit unter dem Schutte bes Irrtums, ber Reterei und des Aberglaubens zu begraben; aber in höchst wander= barer Beise wurde es während allen Zeitaltern der Finfternis unverdorben bewahrt. Es trug nicht das Gepräge des Menschen, fondern den Stempel Gottes. Die Menschen find unermudlich gewesen in ihren Auftrengungen, Die flare, einfache Bedeutung der Schrift zu verdunkeln, und dieselbe ihrem eigenen Reugnis widersprechend zu machen; aber gleich ber Arche auf den Wogen ber Tiefe, fo überfteht bas Wort Gottes bie Sturme, welche ihm mit Bernichtung droben. Wie die Mine reiche Gold- und Silberadern hat, die unter der Oberfläche verborgen find, fo daß alle darnach graben muffen, welche ihre koftlichen Vorräte entdecken wollen, fo hat die Beilige Schrift Schätze ber Wahrheit, welche nur bem ernften, bemütigen, und betenden Sucher enthüllt find. Gott beftimmte die Bibel zu einem Lehrbuch für alle Menschen, in ber Rindheit, in der Jugendzeit, sowie im Mannesalter - und daß fie

für alle Zeiten studiert werde. Er gab den Menschen sein Wort als eine Offenbarung seiner selbst. Jedes neue Erkennen einer Wahrheit ist eine neue Erschließung des Charafters ihres Urhebers. Das Studium der Heiligen Schrift ist das göttlich verordnete Mittel, die Menschen in engere Verbindung mit ihrem Schöpfer zu bringen und ihnen eine flarere Erkenntnis seines Willens zu geben. Sie ist das Mittel des Verkehrs zwischen Vott und dem Menschen.

Bährend die Waldenser die Furcht des Herrn als der Beissheit Anfang hielten, waren sie keineswegs gegen die Wichtigkeit der Berührung mit der Welt, einer Kenntnis der Menschen und des thätigen Lebens, um den Geist zu erweitern und den Verstand zu schärfen. Aus ihren Schulen in den Bergen wurden etliche Jünglinge nach Erziehungsanstalten in den Städten Frankreichs oder Italiens gesandt, wo sie ein ausgedehnteres Feld für ihre Studien, ihre Gedanken und ihre Beodachtung haben konnten, als in ihren heimatlichen Alpen. Die auf diese Weise weggeschickten Jünglinge war Versuchungen ausgesetzt; sie sahen Laster und begegeneten Satans verschlagenen Wertzeugen, welche ihnen die feinstzgesponnenen Irrlehren und die gefährlichsten Täuschungen aufzudrängen suchten. Aber ihre Erziehung von Kind auf war dazu angelegt, sie auf alle diese Gesahren vorzubereiten.

In den Schulen, wohin sie gingen, sollten sie niemanden zum Bertrauten machen. Ihre Kleider waren so eingerichtet, um ihren größten Schat — die kostbaren Manustripte der Heiligen Schrift — darin zu verbergen. Diese, die Frucht von Monaten und Jahren harter Arbeit, führten sie mit sich, und wenn immer sie es ohne Verdacht zu erregen thun konnten, legten sie sorgfältig einen Teil in den Weg solcher, deren Herzen sür die Wahrheit empfängslich zu sein schienen. Von Mutterschoß an war die waldensische Jugend mit diesem Zweck im Auge erzogen worden; sie verstanden ihr Werk und vollführten est treulich. Bekehrte zum wahren Glauben wurden in diesen Anstalten der Gelehrsamkeit gewonnen, und häusig fand es sich, daß seine Grundsätze die ganze Schule durchsbrangen, und doch konnten die päpstlichen Leiter, bei sorgfältigster Nachforschung, die sogenannte verderbliche Ketzerei nicht bis zu ihrer Quelle verfolgen.

<sup>7-</sup>Ger. Contro.

Chrifti Beift ift ein Miffionsgeift. Der allererfte Andrang bes erneuerten Herzens geht barauf hinaus auch andere jum Beiland zu bringen. Derart mar ber Beift ber walbenfischen Chriften. Sie fühlten, daß Bott mehr von ihnen verlangte, als nur die Wahrheit in ihrer Lauterkeit in ihren eigenen Gemeinden zu erhalten: daß eine feierliche Berantwortlichkeit auf ihnen ruhte. ihr Licht auf folche, welche in ber Finfternis waren, scheinen zu lassen: durch die gewaltige Macht des Wortes Gottes suchten fie die Bande, welche Rom auferlegt hatte, zu brechen. Die Brediger ber Waldenser wurden ausgebildet zu Sendboten, benn ein jeglicher. ber erwartete, das geiftliche Amt at befleiden, mußte sich vorerst eine Erfahrung als Evangelist einholen Sober mußte brei Jahre lang in dem einen oder anderen Missionsfeld wirten, ehe er über eine Gemeinde in der Heimat eingesett wurde. Dieser Dienst, der von vorn herein Selbstverleugnung und Opfer forderte, war eine paffende Einleitung zu den Erfahrungen eines Seelenhirten in jenen Zeiten, welche ber Menschen Seelen auf die Probe ftellten. Die Jünglinge, welche zum heiligen Amt eingesegnet wurden, hatten feineswegs irdische Reichtümer und Ehre in Aussicht, sondern faben einem Leben von Mühsalen und Gefahren und möglicherweite dem Martertod entgegen. Diese Sendboten gingen je zwei und zwei hinaus, gleichwie Jesus feine Jünger aussandte. Mit jedem jun= gen Manne ging gewöhnlich ein älterer und erfahrener Begleiter: biesem war der jungere als seinem Führer unterstellt, und mußte seinen Anweisungen Folge leisten; während ber ältere seinerseits für dessen Ausbildung verantwortlich gehalten wurde. Diese Mitarbeiter waren nicht immer beisammen, sie vereinigten sich aber oft zu Gebet und Beratung, indem fie fich auf diese Beise gegenseitig im Glauben ftarften.

Den Zweck ihrer Mission bekannt zu machen, würde deren Untergang sicher herbeigeführt haben; deshalb verbargen sie sorgsältig ihren wirklichen Charakter. Ein jeglicher Prediger verstand dieses oder jenes Handwerk oder Gewerbe, und diese Glaubensboten verfolgten ihr Werk unter dem Gewande irgend eines weltlichen Beruses. Um gewöhnlichsten traten sie auf als Kausleute oder Hausierer. Sie boten wünschenswerte und wertvolle Artikel wie Seide, Spihen und Schmucksachen zum Verkause an, welche zu



Waldenser Miffionare.

Copyrighted.



jenen Zeiten nicht leicht zu verschaffen waren und fanden auf diese Weise Zugang, wo sie anders zurückgewiesen worden wären. Beständig waren ihre Herzen zu Gott emporgerichtet, ihn um Weissheit bittend, einen Schatz anzubieten, der köstlicher war als Gold oder Perlen. Sie trugen Exemplare der Heiligen Schrift, ganz oder in Teilen, heimlich mit sich herum, und wenn immer sich eine Gelegenheit dazu bot, lenkten sie die Ausmerksamkeit ihrer Kunden auf diese Handschriften. Oft wurde auf diese Weise ein Interesse, die H. Schrift zu lesen, wachgerusen, und solchen, welche es annehmen wollten, hinterließen sie mit Freuden einen Teil der Bibel.

Das Werk dieser Sendboten begann in den Ebenen und Thälern am Fuße ihrer eigenen Berge, erstreckte sich jedoch weit über
diese Grenzen hinaus. Barfuß, in grobe von der Reise beschmutte Gewänder, wie die ihres Herrn, gekleidet, zogen diese
Wanderprediger durch große Städte und drangen bis nach
entlegenen Ländern durch. Ueberall strenten sie den kostbaren
Samen aus. Gemeinden erhoden sich auf ihrem Wege, und das
Blut von Märtyrern zeugte für die Wahrheit. Der Tag Gottes
wird eine reiche Ernte von Seelen, die durch die Arbeit dieser
getreuen Männer eingeheimst wurden, offenbaren. Verhüllt und
schweigend machte das Wort Gottes seinen Weg durch die Christenheit und fand einen freundlichen Willkomm in den Wohnungen
und Herzen der Menschen.

Den Walbenjern war die Heilige Schrift nicht nur ein Bericht der Verfahrungsweise Gottes mit den Menschen in der Vergangensheit, und eine Offenbarung der Verantwortlichkeiten und Pflichten der Gegenwart, sondern eine Enthüllung der Gesahren und Herstlichkeiten der Zukunft. Sie glaubten, daß das Ende aller Dinge nicht weit entfernt sei; und indem sie das Wort Gottes unter Gebet und Thränen studierten, wurden ihnen seine köstlichen Aussprüche und ihre Pflicht, anderen die darinnen enthaltenen seligmaschenden Wahrheiten bekannt zu machen, nur um so tieser eingeprägt. Sie sahen den Erlösungsplan in der Bibel klar offenbart und fanden Trost, Hossnung und Frieden im Glauben an Jesum. Indem das Licht ihr Verständnis erleuchtete und ihre Herzen frohlich machte, sehnten sie sich darnach, dessen Strahlen auch

auf diejenigen auszudehnen, welche noch in der Finsternis des päpstlichen Frrtums befangen waren.

Sie faben, daß unter ber Führung des Bapftes und ber Briefter die Menge fich umsonft bestrebte, baburch Bergebung zu empfangen, daß fie ihre Leiber um ihrer Gunden willen peinigten. Da sie gelehrt murben, ihre Seligkeit burch gute Werke zu verbienen, faben fie beständig auf fich felbft, indem ihre Gemuter bei ihrem fündigen Buftande verweilten, wobei fie fich bem Borne Gottes ausgesett faben, Seele und Leib kafteiten und boch keine Erleichterung fanden. So murben gemiffenhafte Seelen durch bie Lehren Roms gebunden. Tausende verließen Freunde und Berwandte und brachten ihr Leben in Klosterzellen zu. Durch oft wiederholtes Faften und graufame Beigelungen, burch Nachtwachen, wobei fie fich qualvolle Stunden lang auf die falten, feuchten Steine ihrer armseligen Behältniffe nieberwarfen, burch lange Bilgerfahrten, burch erniedrigende Bugübungen und furchtbare Selbstquälung suchten Tausende vergebens Frieden bes Bewissens zu erlangen. Biele, die ein Gefühl von Gunde niederdrückte und benen Furcht vor bem rachenden Borne Gottes vor Augen schwebte, litten weiter, bis endlich bie erschöpfte Ratur vollständig unterlag. und fie ohne ben geringften Strahl bes Lichtes ober ber Soffnung ins Grab fanten.

Die Walbenser sehnten sich barnach, diesen verhungernden Seelen das Brot des Lebens zu brechen, ihnen die Botschaft des Friedens in den Verheißungen Gottes zu eröffnen und sie auf Christum als ihre einzige Hoffnung der Rettung hinzuweisen. Die Lehre, daß gute Werke für die Uebertretungen des Gesehes Gottes Genugthuung zu leisten vermögen, betrachteten sie als auf Frrtum gegründet. Vertrauen auf menschliches Verdienst versperrt dem Blick die unendliche Liebe Christi. Iesus stard als Opfer für den Menschen, weil die gefallene Menschheit nichts vermag, sich Gott zu empsehlen. Die Verdienste eines gekreuzigten und auferstandenen Heilandes sind die Grundlage des christlichen Glaubens. Die Abhängigkeit der Seele von Christo ist nicht minder wirklich, und eine Vereinigung mit ihm durch den Glauben muß ebenso innig sein, als diesenige eines Gliedes mit dem Leibe, oder einer Rebe mit dem Weinstook.

Die Lehren ber Bapfte und Priefter hatten bie Menschen bagu geführt, ben Charafter Gottes, und felbst Chrifti, als einen ftrengen, finftern, und abstogenden anzusehen. Der Beiland murbe bargeftellt als ob er in dem Grade alles Mitleides für die Menschen in ihrem gefallenen Buftande ermangele, daß die Bermittlung von Brieftern und Beiligen angerufen werden muffe. Jene. beren Gemüter burch bas Wort Gottes erleuchtet worden waren, verlangten barnad, biefe Seelen auf Jefum als ihren mitleibsvollen, liebenden Seiland hinzuweisen, der mit ausgestreckten Urmen da= fteht, und alle einladet, mit ihren Gundenlaften, ihren Gorgen und ihren Drangsalen zu ihm zu tommen. Sie sehnten fich die Sindernisse, welche Satan aufgeturmt hatte, bamit die Menschen die Berheißungen nicht sehen und nicht direft zu Gott fommen, ihre Sunden befennen und Bergebung und Frieden erlangen möchten, wegzuräumen.

Begierig enthüllte der waldenfische Glaubensbote den fragenden Scelen die fostlichen Wahrheiten bes Evangeliums. brachte er die forgfältig geschriebenen Teile ber Beiligen Schrift hervor. Es war seine größte Freude, ber gewiffenhaften, von der Sunde überzeugten Seele, welche nur einen Gott der Rache feben tonnte, der wartet, um feine Gerechtigfeit auszuüben, Soffnung ein-Mit bebenden Lippen und thränendem Auge, oft auf ben Rnicen liegend, eröffnete er feinen Brüdern bie toftlichen Berheißungen, welche bes Sünders einzige Soffnung offenbaren. Auf Diese Weise durchdrang das Licht der Wahrheit manch ein verfinftertes Gemüt, indem es die dunkle Wolke verscheuchte, und die Sonne ber Gerechtigkeit mit ihren heilenden Strahlen in bas Berg ichien. Es trug fich öfters zu, daß diefer oder jener Teil ber Beiligen Schrift immer und immer wieder gelesen wurde, ba der Hörer ihn wiederholt wünschte, als ob er sich vergewissern wolle, daß er recht gehört habe. Besonders wurde die Wieder= holung dieser Worte ernstlich gewünscht: "Das Blut Jesu Christi, feines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde." 1) "Wie Mofes in der Bufte eine Schlange erböhet hat, alfo muß des Menschen Sohn erbohet werden; auf dan alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern bas ewige Leben haben." 2)

<sup>1) 1</sup> Joh. 1, 7.

<sup>2) 3</sup>oh. 3, 14. 15.

Auf diese Weise wurden viele in Beziehung auf die Ansprüche Roms aufgeklärt. Sie sahen, wie eitel die Bermittlung von Mensichen oder Engeln zu Gunsten des Sünders sei. Als das wahre Licht in ihren Gemütern tagte, riesen sie mit Freuden auß: "Christus ist mein Priester; sein Blut ist mein Opfer; sein Altar ist mein Beichtstuhl." Sie warsen sich völlig auf die Berdienste Tesu, indem sie die Worte wiederholten: "Ohne Glauben ist es unmöglich Gott gefallen." ) Es ist "kein anderer Name den Mensichen gegeben, darinnen wir sollen selig werden."

Die Gewißheit eines Heilandes schien einigen dieser sturmgepeitschten Seelen zu viel, um es erfassen zu können. So groß
war die Erleichterung, welche sie brachte, solch eine Flut von Licht
wurde über sie ausgeschüttet, daß sie in den Himmel versetzt zu
sein schienen. Ihre Hand wurde vertrauensvoll in die Hand
Christi gelegt, ihre Füße auf den Fels des Heils gegründet. Alle
Todesfurcht war verbannt. Sie waren nun im stande sogar mit
frohem Mut nach dem Gefängnis oder dem Scheiterhausen zu
trachten, wenn sie dadurch nur den Namen ihres Erlösers ver=
herrlichen konnten.

So wurde das Wort Gottes im stillen ans Licht gebracht und gelesen, oft einer einzelnen Seele, oft einer kleinen Schar, welche sich nach Licht und Wahrheit sehnte. Oft brachte man die ganze Nacht in dieser Weise zu. So groß war das Erstaunen und die Bewunderung der Zuhörer, daß der Bote der Gnade sich nicht selten gezwungen sah, in seinem Lesen inne zu halten, dis das Verständnis die frohe Botschaft des Heils erfassen konnte. Oft wurden Worte gleich diesen geäußert: "Wird Gott in der That mein Opfer annehmen? Wird er gnädig auf mich herabschauen? Wird er mir vergeben?" Die Antwort wurde gelesen: "Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken."

Der Glaube erfaßte die Verheißung, und die fröhliche Antwort ward gehört: "Reine langen Pilgerfahrten mehr zu machen; keine mühevollen Tagemärsche nach heiligen Reliquienschreinen mehr. Ich kann zu Jesu kommen, gerade wie ich bin, sündhaft und unheilig, und er wird das bußfertige Gebet nicht verachten. "Deine Sünden

<sup>1)</sup> Ebr 11, 6.

<sup>2)</sup> Apg. 4, 12.

<sup>3)</sup> Matth. 11, 28.

find dir vergeben"; auch meine, sogar meine, können vergeben werden!"

Eine Flut heiliger Freude füllte das Herz, und der Name Jesu wurde durch Lobgesänge und Danksagungen verherrlicht. Jene glücklichen Seelen kehrten nach ihren Wohnungen zurück, um Licht auszugießen, um anderen so gut sie konnten, ihre neue Ersfahrung zu wiederholen, daß sie den wahren und lebendigen Weg gefunden hatten. Es lag eine seltsame und feierliche Macht in den Worten der Heiligen Schrift, welche unmittelbar zu den Herzen jener sprach, die sich nach der Wahrheit sehnten. Es war die Stimme Gottes, und überzeugte die Zuhörer.

Der Bote der Wahrheit ging seinen Weg; aber sein demütiges Auftreten, seine Aufrichtigkeit, sein Ernst und seine tiefe Indrunst, waren Gegenstände häufiger Bemerkungen. In vielen Fällen hatten ihn seine Zuhörer nicht gefragt, woher er kame, noch wohin er ginge. Sie waren erst so von Ueberraschung, und nachher von Dantbarkeit und Freude überwältigt worden, daß sie nicht daran gedacht hatten, ihn zu fragen. Nötigten sie ihn nach ihren Wohnungen zu kommen, so machte er die Erwiderung, daß er die verlorenen Schase der Herde besuchen müsse. Konnte er ein Engel vom Himmel gewesen sein? fragten sie.

In vielen Fällen wurde der Bote der Wahrheit nicht mehr gesehen. Er hatte seinen Weg nach anderen Ländern gemacht, oder schleppte sein Leben in irgend einem unbekannten Gefängnisse elend dahin, oder vielleicht bleichten seine Gebeine gar an der Stelle, wo er für die Wahrheit gezeugt hatte. Die Worte aber, die er zurückgelassen, konnten nicht vernichtet werden. Sie thaten ihr Werk in den Herzen der Menschen; die gesegneten Folgen werden nur im Gerichte völlig erkannt werden.

Die waldensischen Sendboten drangen in das Gebiet Satans ein, und regten dadurch die Mächte der Finsternis zu größerer Wachsamkeit an. Jede Anstrengung, die Sache der Wahrheit zu sördern, wurde von dem Fürsten der Bosheit überwacht, und er erregte die Furcht seiner Werkzeuge. Die päpstlichen Anstührer sahen aus den Arbeiten dieser bescheidenen Reisenden ein Anzeichen der Gesahr für ihre Sache erwachsen. Falls sie das Licht der Wahrheit ungehindert scheinen ließen, so würde es die schweren

Wolken des Irrtums, welche das Bolk einhüllten, hinwegfegen; es würde die Gemüter der Menschen auf Gott allein lenken, und am Ende die Oberherrschaft Roms zu Grunde richten.

Das bloße Vorhandensein dieser Leute, welche den Glauben der alten Gemeine aufrecht erhielten, war ein beständiges Zeugnis für Roms Abfall, und erregte deshalb den bittersten Hoß und Verfolgung. Ihre Weigerung, die Heilige Schrift herauszugeben, war ebenfalls eine Beleidigung, welche Rom nicht ertragen konnte. Es beschloß deshalb, sie von der Erde zu vertilgen. Nun begannen die schrecklichsten Areuzzüge gegen Gottes Volt in ihrer bergigen Heimat. Inquisitoren stellten ihnen nach und die Scene des unschuldigen Abel, der vor dem mörderischen Kain siel, wurde oft wiederholt.

Immer und immer wieder wurden ihre fruchtbaren Aecker wüste gelegt, ihre Wohnungen und Kapellen der Erde gleich gemacht, so daß wo einst blühende Felder und die Wohnungen eines harmlosen, arbeitsamen Bolkes waren, nur eine Wüste übrig blieb. Wie ein heißhungriges Raubtier durch den Geschmack von Blut nur wütensder wird, so ward die Wut der Römlinge durch die Leiden ihrer Opfer nur zu größerer Heftigkeit entzündet. Viele dieser Zeugen sür einen reinen Glauben wurden über die Berge hin verfolgt und in den Thälern aufgejagt, wo sie, eingeschlossen durch mächtige Wälder und die Gipfel von Felsen, verborgen waren.

Keine Belastung konnte gegen den sittlichen Charakter dieser geächteten Menschenklasse aufgebracht werden. Sogar ihre Feinde erklärten, daß sie ein friedfertiges, ruhiges, und frommes Bolk seien. Ihre große Missethat bestand darin, daß sie Gott nicht nach dem Willen des Papstes anbeten wollten. Um dieses Versbrechens willen wurde jegliche Demütigung, Beleidigung, und Marter, welche Menschen und Teufel ersinnen konnten, auf sie gehäuft.

Als Rom einst beschloß, diese verhaßte Sekte auszutilgen, wurde vom Papst 1) eine Bulle erlassen, welche sie als Ketzer verdammte und der Niedermetzelung preisgad. Sie wurden nicht als Müßiggänger, oder Unredliche, oder Ausschweisende angestlagt, sondern es wurde erklärt, daß sie einen Anschein der Frömmigkeit und Heiligkeit hätten, der "die Schase der wahren

<sup>1)</sup> Junocenz VIII., 1487 n. Chr.

Herbe" verführte. Deshalb verordnete der Papft, "biese heimtücksiche und abscheuliche Sekte von Bösewichtern," falls sie sich weigerten abzuschwören, "zu zermalmen gleich giftigen Schlaugen." Erwartete dieser übermütige Machthaber diesen Worten noch ein= mal zu begegnen? Wußte er, daß sie in den Büchern des Himmels aufgezeichnet wurden, um ihm beim Gericht vorge= halten zu werden? Jesus sagt: "Was ihr gethan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir gethan." 1)

Sene Bulle forberte alle Glieder ber Rirche auf, fich bem Preuzzug gegen die Reger anzuschließen. Und um fie zu diesem graufamen Werke anzuseuern, sprach der Bapft sie "von allen Rirchenbußen und Strafen - spezieller und allgemeiner Art frei, "entband alle, welche beim Rreuzzuge mitmachten, von etwelchen Giben, die sie geleistet haben mochten; er machte ihre Unsprüche auf irgend ein Besitztum, bas fie unrechtmäßig erworben haben mochten, gesetlich, und verhieß Erlaß aller ihrer Sünden folchen, die irgend einen Reger umbringen follten. Die Bulle machte alle Berträge, welche zu Gunften der Waldenfer gemacht worden waren, nichtig, verordnete ihren Dienftleuten, fie zu verlaffen, verbot allen, ihnen irgend welche Sulfe zu gewähren, und ermächtigte jedermann, von ihrem Eigentum Befit zu nehmen." Dieses Schriftstud enthullt beutlich die Meisterschaft des Geistes, der hinter diesen Auftritten maltete; es ist das Gebrülle des Drachen, und nicht die Stimme Christi, welche barin gehört wird.

Die päpstlichen Anführer wollten ihren Charakter nicht mit bem großen Maßstabe des Gesetzes Gottes in Uebereinstimmung bringen, sondern stellten einen Maßstad auf, der ihnen paßte und beschlossen, alle zu zwingen, sich nach diesem zu richten, weil Kom es so haben wollte. Die schrecklichsten Trauerspiele wurden aufgeführt. Berkommene und gotteslästerliche Priester und Päpste thaten das Werk, welches Satan ihnen zugewiesen hatte. Erbarmen hatte keinen Raum in ihrem Herzen. Derselbe Geist, welcher Christum kreuzigte, und die Apostel erschlug, verselbe, der den blutdürstigen Nero gegen die Getreuen in

<sup>1)</sup> Matth. 25, 40.

seinen Tagen antrieb, arbeitete daran, die Erde von benen 3n befreien, welche von Gott geliebt waren.

Die Verfolgungen, mit benen bieses gottesfürchtige Volk wähserend vielen Jahrhunderten heimgesucht ward, wurden von ihm mit einer Geduld und einer Ausdauer ertragen, welche ihren Erslöser ehrte. Ungeachtet der Kreuzzüge gegen sie, ungeachtet der unmenschlichen Schlächterei, der sie unterworsen wurden, suhren sie fort, ihre Sendboten auszuschicken, um die köstliche Wahrheit zu verbreiten. Sie wurden zu Tode gejagt; doch ihr Blut bewässerte den gesäten Samen, und dieser ermangelte nicht, Frucht zu dringen. So zeugten die Waldenser für Gott, Jahrhunderte vor der Geburt Luthers. Ueber viele Länder verstreut, pflanzten sie daselbst den Samen der Reformation, welche zu der Zeit Wycliss begann, weit und breit um sich griff in den Tagen Luthers, und die zum Ende der Zeit fortgeführt werden soll von denen, welche ebenfalls willig sind, alles zu leiden "um des Worts Gottes willen, und des Zeug=nisses Fesu Christi.")

<sup>1)</sup> Offenb. 1, 9.





5. Johannes Whelif.

or ber Reformation maren zu Zeiten nur fehr wenige Eremplare ber Bibel vorhanden; aber Gott hatte nicht gebulbet, baß fein Wort völlig verschwinde. Geine Wahr= heiten follten nicht für immer verborgen bleiben. fonnte ebenso leicht bas Wort bes Lebens entfetten, als er Gefängnisthuren öffnen und eiferne Thore entriegeln fonnte, um feine Diener in Freiheit zu fegen. In ben verschiedenen Ländern Europas murben Manner vom Beifte Gottes angetrieben, nach der Wahrheit, wie nach verborgenen Schäben zu suchen. Durch die Borfehung zu der Beiligen Schrift geführt, ftudierten fie ben köstlichen Inhalt mit größtem Interesse. Sie waren willig, das Licht anzunehmen, gleichviel was es sie auch immer toften möchte. Obwohl sie nicht alles deutlich saben, waren sie boch im stande, manche lang begrabene Wahrheit zu erblicken. Mls vom himmel gesandte Boten traten fie auf, indem fie bie Retten bes Aberglaubens und bes Irrtums entzwei brachen, und bie, welche fo lange Stlaven gewesen waren, aufforderten, fich zu erheben und ihre Freiheit zu behaupten.

Mit Ausnahme der Waldenser war das Wort Gottes dem Bolke Jahrhunderte lang gleichsam verschlossen gewesen, da es blos in Sprachen, die nur den Gelehrten verständlich waren, existierte; aber die Zeit war gekommen, wo die Heilige Schrift überssetzt und dem Volke verschiedener Länder in ihrer Muttersprache gegeben werden sollte. Die Welt hatte ihre Mitternachtszeit überstanden. Die Stunden der Finsternis schwanden dahin, und in vielen Ländern erschienen Anzeichen der andrechenden Morgensbämmerung.

(93)

Im vierzehnten Jahrhundert erhob sich in England der "Morgenstern der Resormation." Johannes Wyclif war der Herold der Resormation, nicht allein für England, sondern für die ganze Christenheit. Der große Protest, den er gegen Rom erheben durfte, sollte nie zum Schweigen gebracht werden. Diese Gegenerklärung eröffnete den Kamps, der die Befreiung von einzelnen, von Gemeinden und von Bölkern zur Folge haben sollte.

Byclif erhielt eine höhere Schulbildung, und für ihn war bie Furcht des Herrn der Weisheit Anfang. Er war auf der Schule um seiner inbrünstigen Frommigkeit willen, wie auch wegen seiner auffallenden Talente und seiner gründlichen Gelehrsamkeit befannt. In seinem Wissensdurst suchte er sich mit jeglichem Zweig ber Wissenschaft bekannt zu machen. Er wurde in der schaftischen Philosophie, sowie im burgerlichen und firchlichen Rechte, insonders bemienigen seines eigenen Landes, unterwiesen. In seiner frateren Arbeit wurde ber Wert feiner früheren Schulung offenbar. Seine gründliche Renntnis der spekulativen Philosophie seiner Zeit sette ihn in den Stand, beren Brrtumer bloftzustellen; und burch feine Studien der Landes- und Rirchen-Rechte wurde er vorbereitet fich auf den großen Rampf um bürgerliche und Religions-Freiheit einzulaffen. Bahrend er die bem Worte Gottes entnommenen Waffen zu führen verstand, hatte er sich auch die geistige Ausbilbung ber Schulen erworben, und war mit ber Streitart ber Schulgelehrten vertraut. Die Macht feiner natürlichen Unlagen und die Ausbehnung und Gründlichkeit seiner Kenntnisse er= warben ihm die Achtung von Freund und Feind. Seine Un= hänger saben mit Genugthung, daß ihr Führer unter den tonan= gebenden Geiftern der Ration zuvorderft ftand; und seine Feinde wurden baran verhindert, die Sache der Reformation dadurch in Berruf zu bringen, daß fie bie Unwissenheit ober Schwäche ihres Berteidigers bloßstellten.

Während Wyclif noch auf der Schule war, machte er sich an das Studium der Heiligen Schrift. In den damaligen Zeiten als die Bibel blos in den alten Sprachen existierte, waren nur die Gelehrten im stande, den Weg zur Quelle der Wahrheit zu finden, welche den ungebildeten Klassen verschlossen war. Somit war der Weg für Wyclifs zufünstiges Werk als Resormator bereits vor

bereitet worden. Männer von Gelehrsamkeit hatten das Wort Gottes studiert, und die große Wahrheit seiner daselbst geoffen=barten freien Gnade gefunden. In ihrem Unterricht hatten sie eine Erkenntnis dieser Wahrheit verbreitet und andere dazu ge= führt, sich zu dem lebendigen Gotteswort zu wenden.

Als Wyclifs Aufmerksamkeit auf die Heilige Schrift gerichtet wurde, machte er sich mit derselben Gründlichkeit, welche ihn in den Stand gesetzt hatte, die Gelehrsamkeit der Schulen zu besmeistern, an die Untersuchung derselben. Bis dahin hatte er einen großen Mangel gesühlt, welchen weder seine gelehrten Studien noch die Lehren der Kirche befriedigen konnten. In dem Worte Gottes sand er das, was er zuvor umsonst gesucht hatte. Hier sah er den Erlösungsplan offenbart, und Christum als den alleinigen Fürsprecher sür die Menschen vor Augen gestellt. Er widmete sich dem Dienste Christi und war entschlossen, die entdeckten Wahrsheiten zu verkündigen.

Wie auch spätere Reformatoren, fah Wyclif im Anfang feines Werkes nicht voraus, wohin es ihn führen würde. Er widersette fich Rom nicht absichtlich. Bei seiner Ergebenheit für die Wahrheit war jedoch ein Streit mit bem Frrtum unvermeiblich. Je beutlicher er die Irrtumer des Papfttums erkannte, befto ernfter trug er die Lehren der Bibel vor. Er fah, daß Rom den biblischen Bfad um der menschlichen Ueberlieferungen willen verlaffen hatte. Er beschuldigte die Beiftlichkeit unerschrocken, die Beilige Schrift verbannt zu haben, und verlangte, daß die Bibel bem Bolfe wiedergegeben und ihre Autorität in der Kirche wieder aufgerichtet werden solle. Er war ein tüchtiger und eifriger Lehrer, und ein beredter Brediger, und sein tägliches Leben war eine Darlegung ber Wahrheiten, die er predigte. Seine Renntnis der Schrift, fein burchdringender Berftand, die Reinheit seines Lebens, sowie fein unbeugfamer Mut, seine Rechtschaffenheit und Aufrichtigkeit ge= wannen ihm allgemeines Zutrauen und Achtung. Biele aus bem Bolfe waren mit ihrem früheren Glauben unzufrieden geworden, als fie die Ungerechtigkeit saben, welche in der römischen Rirche herrschte, und sie begrüßten die Wahrheiten, welche nun durch Wyclif zu Tage gefordert wurden, mit unverhohlener Freude: die papstlichen Führer aber gitterten vor Wut, als sie wahrnahmen, daß

biefer Reformator einen größeren Ginfluß gewinne, als fie felbit Wyclif war ein scharffinniger Entdecker des Irrtums, und furchtlos griff er viele ber von Rom gebilligten Migbräuche Während er als Raplan bes Königs thätig war, nahm er einen furchtlosen Stand gegen die Bezahlung von Lebens= ginsen, die seitens des Papstes von dem englischen Monarchen verlangt wurden, und zeigte, daß die papstliche Unmaßung von Autorität über die weltlichen Berricher, sowohl der Bernunft als der Offenbarung zuwider fei. Die Ausprüche des Bapftes hatten in England große Entruftung hervorgerufen, und Wyclifs Lehren übten einen Ginfluß auf die tonangebenden Gemüter der Nation aus. Der König und der Adel vereinigten sich, Unspruch des Papstes auf weltliche Macht zu befämpfen und bie Bezahlung der verlangten Lebenszinsen zu verweigern. Auf biese Weise wurde ein wirksamer Schlag gegen die papstliche Oberherrichaft in England geführt.

Ein anderes Uebel, gegen welches ber Reformator einen langen und entschlossenen Rampf führte, war die Ginrichtung ber Orden ber Bettelmonche. Diese Bettelmonche schwärmten in England umher, und waren der Größe und Wohlfahrt der Nation ein großes Sindernis. Bilbung, Gewerbe, Sitten, alles fühlte ben lähmenden Das trage Bettlerleben ber Monche stellte nicht nur Einfluß. schwere Anforderungen an die Mittel des Bolfes, sondern machte nükliche Arbeit verächtlich. Die Jugend wurde entsittlicht und verderbt. Unter dem Ginfluß diefer Monche ließen fich viele zum Mönchsleben verleiten, und traten nicht nur ohne die Ginwilligung. fondern fogar ohne das Wiffen ihrer Eltern und ihren Geboten zuwider ins Kloster ein. Giner der ersten Bater der römischen Rirche, indem er die Ansprüche des Monchtums, als über den Berpflichtungen kindlicher Liebe und des Gehorsams erhaben, hinstellte, behauptete: "Und follte auch bein Bater weinend und jammernd vor beiner Thure liegen, und beine Mutter bir ben Leib zeigen, ber bich getragen und die Brufte, die dich gefäugt, so siehe zu, daß du fie mit Fugen trittst, und dich unverwandt zu Chrifto "Durch diese ungeheuere Unmenschlichkeit," wie Luther fie später nannte, "welche mehr den Anstrich des Wolfes und bes Tyrannen, als ben bes Chriften und bes Mannes trägt," wurden

bie Herzen ber Kinder gegen ihre Eltern gestählt. Auf diese Weise haben die päpstlichen Leiter, gleichwie die Pharisäer vor alters, die Gebote Gottes um ihrer Sahungen willen aufgehoben; dadurch wurde das Heim veröbet und die Eltern mußten die Gesellschaft ihrer Söhne und Töchter entbehren.

Sogar Studierende an den Universitäten wurden durch die falschen Borspiegelungen der Mönche verlockt, und dazu bewogen, ihren Orden beizutreten. Biele bereuten diesen Schritt später, da sie einsahen, daß sie sich um ihr Lebensglück gebracht und ihren Eltern Kummer bereitet hatten. Wenn sie aber einmal in der Falle sest sagen, war es ihnen unmöglich, ihre Freiheit wieder zu gewinnen. Aus Furcht vor dem Einsluß der Wönche weigerten sich viele Eltern, ihre Söhne auf die Universitäten zu schicken. Dies hatte eine erhebliche Abnahme der Zahl der Studierenden in den großen Mittelpunkten der Wissenschaft zur Folge. Die Schulen siechten und die Unwissenheit nahm überhand.

Der Papft hatte diefen Bettelmonchen bas Recht, Beichte gu hören und Bergebung zu erteilen, übertragen. Dies murde zu einer Quelle großen Uebels. Die Bettelmonche, da fie erpicht maren, ihre Ginfünfte zu vermehren, gewährten darauf die Absolution unter fo leichten Bedingungen, daß Berbrecher aller Gattungen zu ihnen strömten, um Bergebung zu erlangen, und die Folge bavon war, daß das Lafter in erschrecklicher Weise überhand nahm. Die Urmen und Rranten ließ man leiden, mahrend die Gaben, welche ihre Bedürfnisse befriedigt hatten, den Monchen zu Teil wurden. welche unter Drohungen die Gaben des Bolfes forderten, und jene als gottlos erklärten, welche ihren Orden Geschenke vorenthalten würden. Ungeachtet ihrer vorgeblichen Armut nahm der Reichtum biefer Bettelmonche beständig zu, und ihre prächtigen Gebäude und fostspielige Tafel machten die wachsende Armut des Bolfes nur um so augenscheinlicher. Während sie ihre Reit in Ueppigfeit und Freuden zubrachten, sandten fie an ihrer Statt unwissende Leute aus, welche nur wunderbare Geschichten, Legenden [Beiligenerzählungen] und Späße zur Unterhaltung bes Bolfes zu erzählen wußten, und fie nur um fo volltommener zu den Betrogenen der Mönche machten. Doch gelang es ihnen ihren Salt an der abergläubischen Chrfurcht des Boltes zu mahren, und fie

glauben zu machen, daß die Oberhoheit des Papstes anzuerkennen, zu den Heiligen zu beten und den Bettelmönchen Almosen zu geben, die Summe aller religiösen Pflichten sei und ihnen gewiß einen Plat im himmel sichere.

Männer von Gelehrsamkeit und Frommigkeit bemühten fich umfonft. unter ben Bettelmonchen eine Reform zu bewertftelligen. Byclif jedoch, mit flarerer Ginsicht, traf bas Uebel an ber Burgel Er erflärte, daß bas Monchasinftem felbst unrichtig fei und abgethan werben follte. Besprechungen und Fragen hoben an. Als bie Monche bas Land burchzogen und ben Ablag bes Papftes vertauften, wurden viele veranlagt, die Möglichfeit, Bergebung mit Gelb zu erkaufen, zu bezweifeln, und fie fragten fich, ob fie nicht Bergebung ihrer Gunden beffer bei Gott suchen murben, als bei bem Briefterfürsten zu Rom. Nicht wenige wurden burch die Raubsucht ber Bettelmonche beunruhigt, beren Sabgier nie befriebigt zu werden schien. "Die romischen Monche und Briefter." fagten fie, "zehren uns auf wie ein Rrebs. Gott muß uns befreien, anders wird das Bolf zu Grunde geben." Um ihre Sabfucht zu verdecken, behaupteten diese Monche, daß sie bei ihrem Bettel das Beifpiel des Seilandes befolgten, indem fie erklärten, baß Chriftus und feine Apostel von den Almosen des Bolkes gelebt hatten. Diefe Behauptung ichlug zum Schaden ihrer eigenen Sache aus, benn fie veranlagte viele, gur Bibel ju greifen, um baselbst die Wahrheit für sich selbst zu erfahren - eine Folge, welche von Rom am allerwenigsten gewünscht murbe. Die Gemüter ber Menschen murben auf die Quelle der Wahrheit gelenkt, welche zu verbergen die Absicht Roms gewesen war.

Wyclif sing an, Abhandlungen gegen die Bettelmönche zu schreiben und zu veröffentlichen, indem er so weit mit ihnen in Streit zu geraten suchte, als nötig war, um die Gemüter des Bolkes auf die Lehren der Bibel und ihres Urhebers aufmerksam zu machen. Er lehrte, daß der Papst die Macht, aus der Gesmeinschaft der Kirche auszuschließen, oder die Sünden der Menschen zu vergeben, in keinem höheren Grade besitze, als die geswöhnlichen Priester, und daß niemand rechtsgültig ausgeschlossen werden könne, es sei denn, daß er sich erst die Verdammung Vottes zugezogen habe. In keiner wirksameren Weise hätte er den

Umfturz des riesenhaften Machwerfes der geistlichen und weltlichen Herrschaft, welche der Papst aufgerichtet hatte, und in welcher Leib und Seele von Millionen gefangen gehalten wurde, untersnehmen können.

Wiederum wurde Wyclif berufen, die Rechte der englischen Krone gegen die Uebergriffe Roms zu verteidigen; und, zum königlichen Gesandten bestimmt, brachte er in Verhandlung mit den Beauftragten des Papstes zwei Jahre in den Niederlanden zu. Hier wurde er mit den französischen, italienischen und spanischen Würdenträgern der Nirche in Verbindung gebracht und hatte Gelegenheit hinter den Vorhang zu sehen, und einen Ginblick in manche Dinge zu gewinnen, die sich seinen Blicken in England nicht eröffnet haben würden. Er erfuhr manches, was seinen späteren Arbeiten das Gepräge und die Schärfe gaben, die sie auszeichneten. In diesen päpstlichen Gesandten las er den wahren Charafter und die Absichten der Priesterherrschaft. Er kehrte nach England zurück, und wiederholte seine früheren Lehren offener und mit größerem Eifer. Er erklärte, daß Habsucht, Stolz und Betrug die Götter Roms seien.

In einer seiner Abhandlungen sagte er, indem er vom Papste und seinen Geldeinsammlern sprach: "Der Papst und seine Einsammler ziehen aus unserm Lande, was zum Lebensunterhalt der Armen dienen sollte, und viele tausend Mark jährlich aus dem Schatz des Königs für die Sakramente und die geistlichen Dinge, welches versluchte Ketzerei und Simonie ist, und die ganze Christenheit dahin bringt, seine Ketzerei zu behaupten und unterhalten. Gewiß, wenn unser Reich einen ungeheuren Berg von Gold hätte, und keiner davon nähme, als nur der Sinsammler dieses hochmütigen, weltsichen Priesters, so würde im Laufe der Zeit dieser Berg verzehrt worden sein. Er zieht alles Geld aus unserem Lande, und gibt nichts dafür zurück, als Gottes Fluch für seine Simonie."

Bald nach seiner Rückfehr nach England wurde Wyclif vom König zum Pfarrer von Lutterworth erwählt. Es war dies ein Beweis, daß wenigstens der König kein Mißfallen an seiner offenen Rede gefunden hatte. Wyclifs Einfluß verspürte man sowohl in

ben Beschlüssen und ber Verfahrungsweise bes Hofes, als auch in ber Umgestaltung bes Glaubens ber Nation.

Die Donner Roms wurden bald gegen ihn geschleubert. Drei Bullen wurden nach England befördert, an die Universistät, an den König, und an die Prälaten, worin allen befohlen wurde, unverzügliche und entscheidende Maßregeln zu treffen, den Lehrer der Ketzerei zum Schweigen zu bringen. Bor der Ankunft der Bullen hatten zwar die Bischöfe in ihrem Eifer Wyclif aufsgesordert, zum Berhör vor ihnen zu erscheinen. Aber zwei der mächtigsten Fürsten des Reiches begleiteten ihn zum Berhör; und das Bolk, welches das Haus umgab und in dasselbe eindrang, schüchterte die Richter derart ein, daß die Berhandlungen einstweilen aufgehoben wurden, und es dem Reformator gestattet wurde, friedlich seines Weges zu gehen. Bald darauf starb Eduard III., den die Prälaten in seinen alten Tagen gegen den Reformator zu beeinslussen suchen, und Wyclifs ehemaliger Beschützer wurde Herrscher des Reiches.

Aber die Ankunft der päpstlichen Bullen auferlegte ganz Engsland den unbedingten Besehl, den Ketzer sestzunehmen und einzusterkern. Diese Maßregeln wiesen direkt auf den Scheiterhausen. Es schien sicher zu sein, daß Wyclif bald der Rache Roms zur Beute anheim fallen mußte. Aber Er, der zu seinem Knechte vor alters gesagt hatte: "Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild," 1) streckte wiederum seine Hand aus, um seinen Diener zu beschüßen. Der Tod kam, aber nicht zu dem Reformator, sondern zu dem Papste, der seinen Untergang beschlossen hatte. Gregor XI. starb, und der Gerichtshof, der beauftragt worden war, Wyclif zu vershören, wurde aufgelöst.

Die Vorsehung Gottes beherrschte noch weiterhin die Ereignisse, um dem Wachstum der Reformation in England Gelegenheit zu geben. Dem Tode Gregors folgte die Wahl zweier Gegen-Päp-ste. Die zwei streitenden Mächte verlangten, jede unter dem Vorwande der Unschlbarkeit, Gehorsam. Gine jede forderte die Gläubigen auf, ihr beizustehen, um gegen die andere Krieg zu führen, und schärfte ihre Forderungen mit schrecklichen Bannslüchen gegen ihre Gegner, und mit Verheißungen auf Belohnungen im Himmel

<sup>1) 1</sup> Mose 15. 1.

jür ihre Helfer, ein. Dieser Borfall schwächte die Macht bes Papstiums sehr. Die gegnerischen Parteien hatten vollauf zu thun, sich gegenseitig zu bekämpfen, und Wyclif hatte eine Zeit lang Ruhe. Flüche und Gegenbeschuldigungen slogen von Papst zu Papst, und Ströme Blutes wurden vergossen, um ihre widersprechenden Ansprüche geltend zu machen. Verbrechen und Schandthaten übersluteten die Kirche. Unterdessen war der Reformator, in der stillen Zurückgezogenheit seiner Pfarrei zu Lutterworth, eifrig damit beschäftigt, die Menschen von den streitenden Päpsten ab und auf Jesum, den Fürsten des Friedens, zu lenken.

Diese Spaltung bereitete, mit all dem Streit und der Verderbnis, die daraus hervorgingen, den Weg für die Resormation, indem sie das Volk befähigte zu sehen, was das Papstum eigentlich
war. In einer Abhandlung, welche er über den "Zwiespalt der
Päpste" veröffentlichte, forderte Wyclif das Volk auf, zu überlegen,
ob diese zwei Priester uicht die Wahrheit sagten, wenn einer den
andern als Antichrist verdammte. "Der Feind," sagte er, "regiert
nicht länger in einem, sondern in zwei Priestern, auf daß die
Wenschen desto leichter in Christi Namen beide überwinden.

Wyclif predigte, gleich seinem Meister, das Evangelium den Armen. Nicht damit zufrieden, das Licht in den bescheidenen Familien seiner eigenen Pfarrei zu Lutterworth zu verbreiten, beschloß
er, daß es nach allen Teilen Englands getragen werden sollte. Dies
auszuführen, organisierte er eine Schar von bescheidenen, Gott ergebenen Männern, welche die Wahrheit liebten, und nichts so sehr begehrten, als dieselbe zu verbreiten. Diese Männer gingen überall hin, lehrten auf den Marktplätzen, in den Straßen der großen Städte, und auf den Landwegen. Sie suchten die Betagten, die Armen und die Kranken auf, und erschlossen ihnen die frohe Botschaft von der Inade Gottes.

Als Professor der Theologie in Oxford verkündigte Wyclif das Wort Gottes in den Sörsälen der Universität. Er lehrte die Studenten, welche seine Vorlesungen besuchten, die Wahrheit so getreu, daß man ihn den "evangelischen Ooftor" nannte. Das größte Werk seines Lebens jedoch sollte die Uebersetzung der Heiligen Schrift in die englische Sprache sein. In einem Werke, welches er über "die Wahrheit und den Sinn der Heiligen Schrift ver-

öffentlichte, drückte er seine Absicht aus, die Bibel zu übersetzen, so daß jedermann in England in der Sprache, in welcher er geboren war, die wunderbaren Werke Gottes lesen könne.

Plötlich aber wurde seiner Arbeit Salt geboten. Obwohl er noch nicht sechzig Sahre alt war, hatten doch unaufhörliche Arbeit, Studium, und die Angriffe seiner Feinde seine Rrafte geschwächt und ihn vor der Beit alt gemacht. Er wurde von einer gefährlichen Krankheit ergriffen. Diese Kunde bereitete den Mönchen große Freude. Sie bachten, daß er nun das Uebel, welches er ber Rirche zugefügt hatte, bitter bereuen wurde und eilten in sein Rimmer, um seine Beichte ju horen. Bertreter ber vier reli= giösen Orden mit vier weltlichen Beamten versammelten fich um den scheinbar sterbenden Mann. "Ihr habt den Tod auf euren Lippen," sagten fic, "seid gerührt ob eurer Fehler, und wider= ruft in unserer Gegenwart alles, was ihr zu unserem Nachteil gefagt habt." Der Reformator hörte schweigend zu; bann bat er seinen Diener, ihn auf seinem Riffen aufzurichten, und indem er feinen Blick ruhig auf die Dastehenden richtete, die auf seinen Widerruf marteten, fagte er mit feiner festen, ftarten Stimme, welche sie so oft zittern gemacht hatte: "Ich werde nicht sterben. sondern am Leben bleiben, und fortfahren, die Uebelthaten der Bettelmonche blogzustellen." In Bestürzung und Berwirrung eilten die Monche aus dem Zimmer.

Wyclifs Worte wurden erfüllt. Er lebte, um die Bibel, — die mächtigste aller Wassen gegen Rom, das vom Himmel bestimmte Wertzeug das Volt zu besreien, zu erleuchten und zu evangelisieren, — in die Hände seiner Landsleute zu legen. In der Aussührung dieses Wertes mußten große und schwierige Hindernisse überwunden werden. Wyclif war von Gebrechlichseiten niedergedrückt; er wußte, daß ihm nur wenige Jahre zur Arbeit übrig blieben; er sah den Widerstand, dem er entgegenzutreten hatte; aber ermutigt durch die Verheißungen des Wortes Gottes, ging er vorwärts, und nichts schreckte ihn in seinem großen Werte zurück. Gottes besondere Vorsehung hatte ihn ungeschwächt an geistiger Kraft und reich an Erfahrung erhalten und vorbereitet sür dieses, das größte seiner Werte. Während die ganze Christenheit mit Getümmel erfüllt war, beschäftigte sich der Resormator in seiner Pfarrei



Whelif und die Monche.

Copyrighted

"Ich werbe nicht fterben, fondern am Leben bleiben und fortfahren, die Uebelthaten der Bettelmönche blogzustellen."

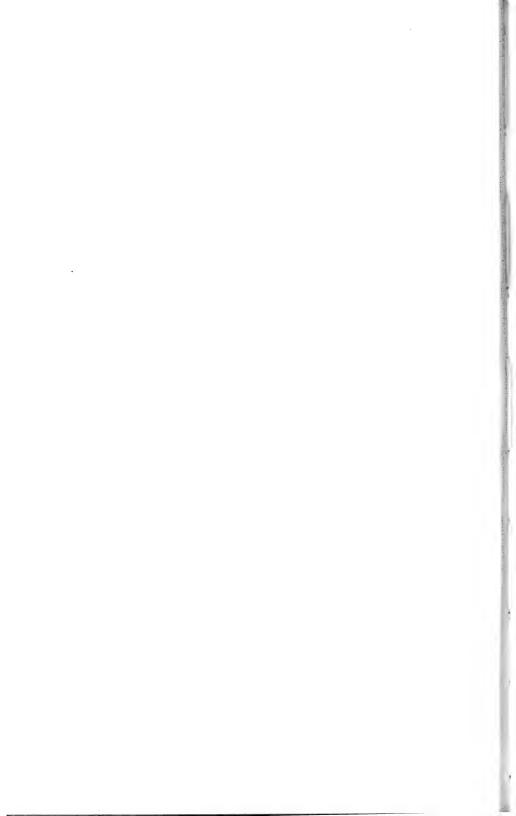

zu Lutterworth, ungeftort von der But des Sturmes, ber braußen um ihn tobte, mit seiner selbstgewählten Aufgabe.

Schließlich war das Wert vollendet — die erste englische Ueberssetzung der Bibel, die je gemacht worden war. Das Wort Gottes war England zugänglich. Der Reformator hatte nun keine Furcht vor dem Gefängnis oder dem Scheiterhaufen. Er hatte in die Hände des englischen Bolkes ein Licht gegeben, das nie ausgeslöscht werden sollte. Indem er seinen Landsleuten die Bibel gab, hatte Wyclif mehr gethan, um die Ketten der Unwissenheit und des Lasters zu brechen, mehr gethan um sein Land zu befreien und zu erheben, als je durch die glänzendsten Siege auf dem Schlachtselde zu Wege gebracht wurde.

Da die Buchdruckerkunst damals noch unbekannt war, konnten Abschriften der Bibel nur durch langsame und mühevolle Arbeit hergestellt werden. So groß war das Interesse, das Buch zu erlangen, daß viele sich freiwillig bei dem Werke des Abschreibens beteiligten, aber die Abschreiber konnten den Bedarf nur mit Schwiezigkeiten befriedigen. Einige der wohlhabenderen Käuser bestellten vollständige Abschriften der Bibel für sich. Andere schafften sich einzelne Teile des Wortes Gottes an. In vielen Fällen vereinigten sich mehrere Fam'lien, um ein Eremplar zu kaufen. So sand Wyciiss Bibel in kurzer Zeit ihren Weg in die Wohnungen bes Volkes.

Die Berusung auf des Menschen Vernunft weckte sie aus ihrer widerstandslosen Unterwerfung unter die päpstlichen Glaubensssätze auf. Wyclif lehrte nun die unterscheidenden Lehren des Protestantismus — Erlösung durch den Glauben an Christum, und die alleinige Unsehlbarkeit der Heiligen Schrift. Die Prediger, welche er ausgesandt hatte, verbreiteten die Bibel und des Resormators Schriften, und zwar mit solchem Ersolg, daß der neue Glaube von beinahe der Hälfte des Bolkes in England angenommen wurde.

Das Erscheinen der Bibel machte den kirchlichen Behörden bange. Sie hatten es nun mit einem mächtigeren Gegner zu thun als mit Wyclif — einem Gegner, gegen welchen ihre Waffen nicht viel vermochten. Zu jener Zeit bestand in England kein Geset, welches die Bibel verbot; denn sie war nie zuvor in der

Sprache bes Volkes veröffentlicht worden. Solche Gefetze wurden später verordnet und strenge gehandhabt. Unterdessen war trot des Widerstandes der Priester eine Zeit lang Gelegenheit, das Wort Gottes zu verbreiten.

Wiederum machte die päpftliche Kirche Anschläge, die Stimme bes Resormators zum Schweigen zu bringen. Nacheinander wurde er zum Berhör vor drei Gerichte gesordert, aber umsonst. Erst erklärte eine Synode von Bischöfen seine Schriften für ketzerisch, und indem sie den jungen König Richard II. für sich gewannen, erlangten sie einen königlichen Erlaß, welcher alle, die sich zu den verdammten Lehren halten sollten, dem Gesängnisse überlieserte.

Wyclif berief sich von der Synode auf das Parlament; furchtlos beschuldigte er die Hierarchie vor der Nationalversammlung, und verlangte eine Resorm der ungeheuern Mißbräuche, welche von der Kirche gebilligt wurden. Mit überzeugender Kraft schilderte er die Uebergrifse und das Berderbnis des päpstlichen Stuhles. Seine Feinde gerieten in Berwirrung. Die Freunde und Helser Wyclifs waren zum Nachgeben gezwungen worden, und man hatte zuversichtlich erwartet, daß der Resormatur selbst, in seinem hohen Alter, allein und ohne Freunde, sich der vereinigten Autorität der Krone und der Mitra beugen werde Statt bessen aber sahen sich die Kömlinge geschlagen. Das Parlament, aufgeregt durch die frästigen Ansprachen Wyclifs, wiberrief das Fdift zu seiner Bersolgung, und der Resormator war wiederum in Freiheit.

Zum dritten Mal wurde er vor Verhör gestellt, und nun vor den höchsten kirchlichen Gerichtshof des Reiches. Hier würde der Reterei keine Gunst erwiesen werden. Hier müsse Rom schließlich triumphieren und das Werk des Reformators zum Stillstand gebracht werden. So dachten die Römlinge. Wenn sie erst ihren Zweck erreichen könnten, so würde Wyclif gezwungen werden, seine Lehre abzuschwören, oder den Gerichtshof nur zu verlassen, um den Flammen übergeben zu werden.

Aber Wyclif widerrief nichts, er wollte sich nicht verstellen. Furchtlos verteidigte er seine Lehren, und wies die Anklagen seiner Berfolger zurud. Und bann, indem er sich selbst, seine Stellung, und ben Anlaß aus dem Auge verlor, forderte er seine Zuhörer

vor das göttliche Gericht, und wog ihre Vernünfteleien und Täusschungen auf der Wage der ewigen Wahrheit. Die Macht des heiligen Geistes wurde in dem Gerichtssaal verspürt. Ein Bann von Gott lag auf den Zuhörern. Sie schienen keine Macht zu haben, den Platz zu verlassen. Wie Pfeile aus dem Köcher des Herrn durchbohrten die Worte des Reformators ihre Herzen. Die Unklage der Retzeri, welche sie gegen ihn vorgebracht hatten, schleuderte er mit überzeugender Macht auf sie selbst zurück. Wasrum, fragte er, hätten sie sich erkühnt, ihre Fretümmer zu versbreiten? — Um des Gewinnes willen, um die Inade Gottes zu einer Ware zu machen.

"Mit wem deuft ihr," sagte er zum Schluß, "daß ihr streitet? Mit einem alten Manne an der Schwelle des Grabes?—
Nein! Mit der Bahrheit, der Wahrheit, welche stärker ist als
ihr und euch überwinden wird." Indem er dies sagte, zog er
sich aus der Versammlung zurück, und kein einziger seiner Feinde
versuchte ihn zu hindern.

Wyclifs Werk war beinahe gethan; das Banner der Wahrsheit, welches er so lange getragen hatte, sollte seiner Hand bald entsallen; aber noch einmal sollte er Zeugnis für das Evangeslium ablegen. Die Wahrheit sollte gerade in der Festung des Reiches des Frrtums verfündigt werden. Wyclif wurde aufgesfordert, sich wegen seiner Ketzerei vor dem päpstlichen Gerichtshose in Rom, der so oft das Blut der Heiligen vergossen hatte, zu verantworten. Er war nicht blind für die Gesahr, welche ihm drohte, aber dennoch würde er der Aussorderung gehorcht haben, hätte nicht ein Schlagansall es ihm unmöglich gemacht, die Reise auszuführen. Aber trotzdem seine Stimme in Kom nicht gehört werden sollte, konnte er doch durch einen Brief sprechen. Und er war entschlossen, das zu thun.

Von seiner Pfarrei aus schrieb ber Reformator einen Brief an den Papst, welcher, obwohl in achtungsvollem Tone und c, istlichem Geiste gehalten, ein scharfer Vorwurf für den Pomp und den Stolz des päpstlichen Sibes war. "Wahrlich, ich freue mich," sagte er, "jedem den Glauben, an den ich mich halte, kund zu thun, zu eröffnen und zu erklären, und besonders dem Bischof zu Rom, welcher höchst willig meinen dargelegten Glauben, soviel ich für richtig und wahr halte, bestätigen, oder salls er irrtümlich ist, verbessern wird. Erstens sehe ich voraus, daß das Evangelium Christi der ganze Körper des Gesetzes Gottes ist.... Ich halte dafür, daß der Bischof von Rom, insosern er Statthalter Christi auf Erden ist, vor allen andern Menschen am meisten an jenes Gesetz des Evangeliums gebunden ist. Denn die Größe unter den Jüngern Christi bestand nicht in weltlicher Würde oder Ehre, sondern in dem genauen Nachfolgen Christi in seinem Leben und seinem Wandel.... Christus war während der Zeit seiner Pilgerreise hier ein höchst armer Mann, der alle weltliche Herrschaft und Ehre abwarf und von sich stieß.

"Kein treuer Mann, sollte weber dem Papst selbst noch irgend einem Heiligen nachfolgen, außer in den Punkten, in denen dieser Jesus Christus nachfolgt. Denn Petrus und die Söhne Zebedäi sündigten durch ihr Verlangen nach weltlicher Ehre, wodurch sie der Nachfolge in den Fußstapsen Christi zuwiderhandelten, und in jenen Frrümern sollte man ihnen deshalb nicht nachsolgen.

"Der Papst sollte der weltlichen Macht allen zeitlichen Besitz und alle Herrschaft überlassen und dazu auch seine ganze Geistzlichkeit nachdrücklich bewegen und ermahnen; denn so that Christus, und besonders durch seine Apostel.

"Wenn ich in irgend einem dieser Punkte geirrt habe, will ich mich demütigst der Zurechtweisung unterwersen, sogar durch den Tod, falls die Notwendigkeit es so verlangt. Könnte ich nach meinem Wunsch und Willen in eigener Person thätig sein, so würde ich mich dem Vischof von Rom ganz gewiß persönlich vorstellen. Aber der Herr hat mich auf andere Art im Entgegenzgesetzen heimgesucht und mich gesehrt, Gott mehr als Menschen zu gehorchen."

Zum Schlusse sagte er: "Deshalb beten wir zu Gott für unsern Papst, Urban VI., daß seine alte heilige Absicht nicht gehändert werde durch seine Feinde, daß er mit seiner Geistlichsteit dem Herrn Jesus Christus im Leben und Sitten nachfolge; und daß sie das Volk wirksam lehren, und daß dasselbe ihm in denselben Stücken getreulich nachfolge."

Auf diese Beise zeigte Buclif dem Papfte und seinen Karbinälen die Sanftmut und Demut Christi, wobei er nicht nur ihnen, sondern der ganzen Christenheit den Gegensatz zwischen ihnen und dem Meister, dessen Bertreter zu sein sie vorgaben, darstellte.

Wyclif erwartete nichts anderes, als daß seine Treue ihm das Leben kosten würde. Der König, der Papst und die Bischöse hatten sich vereinigt, um seinen Untergang zu bewerkstelligen, und es schien sicher zu sein, daß einige wenige Monate höchstens ihn auf den Scheiterhausen bringen würden. Aber sein Mut war unerschüttert. "Warum redet ihr davon, die Krone des Märtherertums weit weg zu suchen?" sagte er. "Predigt übermütigen Prälaten das Evangesium Christi, und das Märthrertum wird euch nicht ausbleiben. Was! ich sollte seben und mich schweigend verhalten?… Niemals! Laßt den Schlag fallen; ich erwarte sein Kommen."

Aber noch immer beschützte Gottes Vorsehung seinen Diener. Der Mann, der mährend einer ganzen Lebenszeit in täglicher Lebensgesahr, fühn die Wahrheit verteidigt hatte, sollte dem Haß seiner Feinde nicht zum Opfer fallen. Wyclif hatte sich nie selbst zu schützen gesucht, sondern der Herr war sein Schirm gewesen. Und als nun seine Feinde sich ihrer Beute sicher glaubten, entrückte ihn die Hand Gottes ihrem Bereich. Als er eben im Begriff war, in seiner Kirche zu Lutterworth, das Abendmahl auszuteilen, siel er vom Schlage getroffen um, und verschied in kurzer Zeit.

Gott hatte Wyclif sein Werk bestimmt. Er hatte bas Wort ber Wahrheit in seinen Mund gelegt, und er stellte eine Wache um ihn, auf daß sein Wort durch ihn zum Volke gelangen möchte. Sein Leben wurde beschützt und seine Arbeiten verlängert, bis ein Grund gelegt war für das große Werk der Reformation.

Wyclif kam aus der Finsternis des Mittelalters. Da war niemand, der vor ihm herging, nach dessen Werk er seinen Plan der Resormation bilden konnte. Gleich Johannes dem Täuser erweckt um eine besondere Mission zu vollbringen, war er der Herold eines neuen Zeitalters. Doch bestand in dem System der Wahrheit, welches er vortrug, eine Einheit und Vollständigsteit, welche andere Resormatoren, die ihm nachfolgten, nicht überstrasen, und welche etliche sogar hundert Jahre später nicht

erreichten. So breit und tief war der Grund gelegt, so fest und grade stand das Gerüste, daß es von jenen, welche nach ihm kamen, nicht wieder errichtet zu werden brauchte.

Die große Bewegung, welche Wyclif anbahnte, wodurch bas Gewissen und der Verstand befreit, und die so lange an den Triumphwagen Roms gespannten Nationen in Freiheit gesetzt werden follten, hatte ihren Ursprung in der Bibel. Sier war die Quelle jenes Segensstromes, welcher, gleich bem Lebensmaffer, feit bem vierzehnten Sahrhundert die Zeitalter durchflossen hat. Wyclif hatte die Beilige Schrift mit unbedingtem Glauben als eine inspirierte Offenbarung des Willens Gottes, als eine untrügliche Regel des Glaubens und Wandels angenommen. Er war erzogen worden, die römische Kirche als göttliche, unfehlbare Autorität zu betrachten, und die bestehenden Lehren und Gebräuche eines Sahrtausends mit unbestrittener Berehrung anzunehmen. Aber er wandte fich von alle bem ab, um den Lehren bes heiligen Wortes Gottes zu lauschen. Dies war die Autorität, an welche zu glauben er das Bolf nötigte. Er erklärte: nicht die Rirche, welche burch den Papft fpricht, sondern die Stimme Gottes, welche durch fein Wort spricht, sei die einzige, göttliche, unfehlbare Autoriät. Und er lehrte nicht nur, daß die Bibel eine vollkommene Offenbarung des göttlichen Willens sondern auch, daß der heilige Beift ber einzige Ausleger fei, und jedermann durch bas Stubium der Lehren der Bibel für sich selbst seine Bflicht zu erfahren habe. So richtete er die Gemüter der Menschen vom Bapfte und von der römischen Rirche auf das Wort Gottes.

Wyclif war einer der größten Reformatoren. An Größe des Verstandes, an Alarheit der Gedanken, an Festigkeit die Wahrsheit zu behaupten und an Kühnheit sie zu verteidigen, kommen ihm von denen, die nach ihm kamen, wenige gleich. Reinheit des Lebens, unermüdlicher Fleiß im Studium und in der Arsbeit, unantastbare Rechtschaffenheit und eine Christo ähnliche Liebe und Treue in seinem Dienst, zeichneten diesen ersten der Reformatoren aus. Und dies alles ungeachtet der geistlichen Finsternis und der sittlichen Verdorbenheit des Zeitalters, aus welchem er hervorging.

Der Charafter Byclifs ift ein Zeugnis der bildenden, neugeftaltenden Macht der Beiligen Schrift. Es war die Bibel, welche ihn zu dem machte, was er war. Die Anstrengung, die großen Wahrheiten ber göttlichen Offenbarung zu erfassen, teilt allen Fähigfeiten Frische und Rraft mit. Sie erweitert ben Berftand, schärft die Fassungsfraft und reift das Urteil. Das Studium der Bibel veredelt einen jeglichen Gedanken, jedes Gefühl und jedwede Unftrebung, wie dies fein anderes Studium ju thun im ftande Es verleiht Festigfeit bes Borfates, Geduld, Mut und Beistesftärke; es veredelt ben Charafter und heiligt bie Seele. Ein ernftes, andachtsvolles Studium ber Bl. Schrift, welche ben Beift bes Forschers in birefte Berührung mit bem un= endlichen Geift bringt, wurde der Welt sowohl Manner von thati= geren und ftarferen Geistesfraften als von edleren Grundjagen, benn noch je auch unter der tüchtigften Bildung menschlicher Beis= heit erzeugt wurden, liefern. "Das Aufthun beiner Worte," fagt ber Pfalmift, "erleuchtet und machet flug." 1)

Die Wahrheiten, welche Wyclif lehrte, fuhren eine Zeit lang fort sich auszubreiten. Seine als Wyclifiten und Lollarden be= fannten Nachfolger, durchzogen nicht nur England, sondern zerstreuten sich in andere Länder, und verbreiteten die Wahr= heit des Evangeliums. Run, wo ihr Leiter entrückt war, arbei= teten die Prediger mit sogar noch größerem Gifer als zuvor, und große Bolksmengen liefen berzu ihren Lehren zu lauschen. Ginige Sbelleute, und fogar die Gemahlin des Ronigs, waren unter ben Bekehrten. Un vielen Orten zeigte fich eine bedeutende Reforma= tion in ben Gebräuchen bes Bolfes, und die gogendienerischen Sinnbilder bes Romanismus wurden aus den Rirchen entfernt. Bald jedoch brach der erbarmungsloje Sturm der Verfolgung über iene los, welche es gewagt hatten, die Bibel zu ihrem Guhrer anzunehmen. Die englischen Monarchen, eifrig barauf aus, ihre eigene Macht burch die Gewinnung der Stüte Roms zu sichern, zögerten nicht, die Reformatoren aufzuopfern. Zum ersten Male in der Geschichte Englands wurde gegen die Junger des Evan= geliums ber Scheiterhaufen eingeführt. Martertum folgte auf Mar-Die Verteidiger ber Wahrheit, geachtet und gefoltert

¹) Þj. 119, 130.

konnten ihre Schreie nur zu dem Herrn der Heerscharen emporsenden. Als Kirchenseinde und Landesverräter verfolgt, suhren sie fort an geheimen Plätzen zu predigen, indem sie, so gut es ging, in den bescheidenen Wohnungen der Armen Zussucht fanden, und oft sich in Gruben und Höhlen verbargen.

Trot der But der Verfolgung wurde noch Jahrhunderte lang ein ruhiger, ergebener, ernster, geduldiger Protest gegen bas vorherrschende Berderbnis ber Religion fortgesett. Die Chriften ber damaligen Zeit hatten nur eine teilweise Renntnis von der Bahrheit: aber sie hatten gelernt Gottes Wort zu lieben und ihm Ge= horsam entgegenzubringen, und um seinetwillen gebuldig zu leiden. Gleich den Gläubigen in den apostolischen Tagen opferten viele freiwillig ihren weltlichen Besitz für die Sache Christi. gen, benen es gestattet war, in ihren eigenen Wohnungen zu sein, gewährten freudig ihren vertriebenen Brüdern Obdach, und wenn auch sie vertrieben wurden, nahmen sie das Loos des Heimatlosen freudig an. Tausende, es ist wahr, die durch die But ihrer Verfolger erschreckt wurden, erkauften ihre Freiheit durch Aufopferung ihres Glaubens, und verließen ihre Gefängniffe in Buffleibern, um ihre Widerrufung zu veröffentlichen. Die Bahl war jedoch feineswegs gering - und barunter Männer von abeliger Berfunft, fowohl als die Geringen und Niedrigen - welche in Gefängnis= gellen, in "Lollard Turmen," inmitten der Schmerzen der Folter und der Flammen, furchtlos für die Wahrheit zeugten, und sich freuten, daß fie würdig erachtet wurden, "die Bemeinschaft seiner Leiden" zu erkennen.

Die Römlinge hatten ermangelt, ihren Willen mit Myclif während seines Lebens auszuführen, und ihr Haß fonnte nicht befriedigt werden, so lange sein Körper friedlich im Grabe ruhte. Mehr als vierzig Jahre nach seinem Tode wurden, einem Erlaß des Konzils von Konstanz zufolge, seine Gebeine ausgegraben und öffentlich verbrannt, und die Asche in einen benachbarten Bach geworsen. "Der Bach," sagt ein alter Schriftsteller, "führte seine Usche mit sich in den Avon, der Avon in die Severn, die Severn in die kleinen Seen, und diese in den großen Ozean; und somit ist die Asche Wyclifs ein Sinnbild seiner Lehre, welche sich nun über alle Welt verbreitet hat." Weit waren seine Feinde davon

entfernt, sich die Bebeutung ihrer feindseligen That zu vergegen= wärtigen.

Durch die Schriften Whelifs wurde Johann Hus von Böh= men dazu geführt, vielen Irrtümern der römischen Kirche zu ent= sagen, und in das Werk der Reformation einzutreten.

Auf diese Weise wurde in diesen beiden so weit von einander entfernten Ländern der Same der Wahrheit gesöt. Bon Böhmen erstreckte sich das Werk auf andere Länder. Die Gemüter der Menschen wurden auf das lange vergessene Wort Gottes gerichtet. Sine göttliche Hand bereitete den Weg für die große Resormation.





6. Bus und hieronymus.

as Evangelium war schon im neunten Jahrhundert nach Böhmen verpflanzt worden. Die Bibel wurde übersett und ber öffentliche Gottesbienst in ber Sprache bes Boltes gehalten. In dem Grade, in welchem aber die Macht des Bapfttums zunahm, wurde auch bas Wort Gottes verdunkelt. Gregor VII., der es auf sich genommen hatte, "den Stolz der Fürsten zu unterdrücken," war nicht weniger barauf bebacht, auch bas Bolf zu fnechten, und bemgemäß murbe eine Bulle erlaffen, welche den öffentlichen Gottesdierf in böhmischer Sprache unterfagte. Der Papft erklärte, "ce fei Bott angenehm, daß ber Got= tesdienst in einer unbefannten Spruche gefeiert werde, und daß viele Uebel und Frriehren aus ber Nichtbeachtung Dieser Regel bervorgegangen feien." Auf diese Beise verordnete Rom, daß bas Licht des Wortes Gottes ausgelöscht und das Bolf in Finsternis verschlossen werde. Aber ber himmel haite andere Werkzeuge für bie Erhaltung der Gemeinde vorgesehen. Biele vor der Berfol= gung in Frankreich und Italien fliehende Waldenfer und Albigenser kamen nach Böhmen. Wenn sie es auch nicht wagten, öffentlich zu lehren, so arbeiteten sie doch eifrig im Beheimen. So wurde der wahre Glaube von Jahrhundert zu Jahrhundert bewahrt.

Schon vor bes Tagen Hussens gab es Männer in Böhmen, welche sich erhoben, um das Verderbnis der Kirche und die Laster des Volkes öffentlich zu verurteilen. Ihre Arbeiten erregten ein weitverbreitetes Interesse. Die Befürchtungen der Priester wurden wach gerufen, und man fing an die Bekenner der Wahrheit zu verfolgen. Dadurch gezwungen, ihren Gottesdienst in Wäldern und Höhlen zu haben, wurden sie selbst hier von Soldaten ver-

folgt und viele von ihnen umgebracht. Später wurde beschlossen, daß alle, welche den römischen Glauben verließen, verbrannt wersen sollten. Während aber die Christen ihr Leben dahingaben, sahen sie vorwärts auf den Triumph ihrer Sache. Einer derer, welche lehrten, "daß daß Heil nur durch den Glauben an einen gekreuzigten Heiland zu sinden sei," erklärte als er starb: "Nun hat die Wut der Feinde die Oberhand gegen uns, dies wird aber nicht. für immer sein; es wird einer aus dem gemeinen Volke sich erheben, ohne Schwert oder Autorität, und gegen ihn werden sie nicht imstande sein obzuliegen." Luthers Zeit war noch weit entsernt; aber schon kam einer auf, dessen Zeugnis gegen Kom die Völker bewegen sollte.

Johann Hus war von geringer Herkunft und wurde durch ben Tod seines Baters frühzeitig als Baise zurück gelassen. Seine fromme Mutter, welche Erziehung und die Furcht Gottes als das wertvollste Besitzum erachtete, suchte ihrem Sohne dieses Erbgut zu verschaffen. Hus besuchte erst die Kreisschule und begab sich dann an die Universität zu Prag, wo er als Freischüler aufgenommen wurde. Auf der Reise nach Prag wurde er von seiner Mutter begleitet; arm und verwitwet hatte sie kein Geschenk weltlicher Habe, das sie ihrem Sohne hätte mitgeben können, doch als sie sich der großen Stadt näherten, kniete sie neben dem vaterlosen Jüngling nieder und rief den Segen ihres himmlischen Vaters auf ihn herad. Schwerlich ahnte jene Mutter, wie ihr Gebet erhört werden sollte.

Auf der Universität zeichnete sich Hus bald durch seinen unermüdlichen Fleiß und seine raschen Fortschritte aus, während sein tadelloser Wandel und sein freundliches, liebenswürdiges Betragen ihm allgemeine Achtung erwarben. Er war ein aufrichtiger Anshänger der römischen Kirche und suchte ernstlich nach den Segnungen, welche zu gewähren sie vorgibt. Bei Anlaß einer Jubisläumsseier ging er zur Beichte, bezahlte die letzten paar Geldstücke, welche er besaß und schloß sich der Prozession an, auf daß er der verheißenen Freisprechung teilhaftig werde. Als er seinen Studiengang vollendet hatte, trat er in den Priesierstand, wo er sich rasch zur Auszeichnung erhob und bald an den königlichen Hofgezogen wurde. Auch wurde er zum Prosessor und später zum

Rektor ber Universität ernannt, an welcher er ausgebildet worden war. In wenigen Jahren war der bescheibene Freischüler ber Stolz seines Baterlandes geworden, und sein Name wurde über ganz Europa hin berühmt.

Es war jedoch auf einem anderen Gebiet, wo Hus das Wert der Reformation aufing. Einige Jahre nachdem er die Priesterweihe empfangen hatte, wurde und dum Prediger an der Bethleshemskapelle ernannt. Der Gründer dieser Kapelle hatte als Sache von großer Bedeutung die Predigt der Heiligen Schrift in der Sprache des Volkes befürwortet. Troß des Widerstandes Roms gegen diesen Gebrauch, war er doch in Böhmen nicht völlig einzgestellt worden. Groß war die Unkenntnis in Gottes Wort, und die schlimmsten Laster herrschten unter den Leuten aller Klassen. Gegen diese Uebelstände trat Hus schonungslos auf, indem er beständig sich auf das Wort Gottes berief, um die Grundsätze der Wahrheit und Reinheit einzuschärfen, welche er lehrte.

Ein Bürger von Prag, Hieronymus, der nachher so innig mit Hus verbunden wurde, hatte bei seiner Rückschr von England die Schriften Wyclifs mitgebracht. Die Königin von England, die sich zu Wyclifs Lehren bekehrt hatte, war eine hareische Prinzessin, und durch ihren Einfluß waren die Schriften des Resormators in ihrem Heimatlande weit umher verbreitet worden. Diese Werke las Hus mit Interesse. Er wurde überzeugt von der Frömmigkeit ihres Verfassers und geneigt, das System der Resorm, welches dieser befürwortete, mit Gunst zu betrachten. Schon hatte Hus, ohne daß er es merkte, einen Pfad hetreten, der ihn weit von Rom wegführen sollte.

Ungefähr um diese Zeit langten in Prag zwei gelehrte Fremdslinge aus England an, welche kamen, um das empfangene Licht in diesem entlegenen Lande zu verbreiten. Da sie mit einem offesnen Angriff auf die Oberherrschaft des Papstes begannen, wurden sie von den Behörden bald zum Schweigen gebracht; weil sie aber nicht willens waren, ihre Absicht aufzugeben, nahmen sie Zufluch: zu andern Maßregeln. Da sie ebenso geschiefte Künstler als Presdiger waren, schritten sie dazu, ihre Geschieflichkeit auszuüben. An einem dem Bolke zugängigen Ort zeichneten sie zwei Vilder. Sines stellte vor, wie Christus in Jerusalem einzog, "sanstmütig und reis

tend auf einem Esel,"1) gefolgt von seinen Jüngern, barsuß, und mit von der Reise abgetragenen Aleidern. Das andere Bild stelltseine päpstliche Prozession vor — den Papst, angethan mit seinen reichen Sewändern und der dreisachen Krone, auf einem prächtig geschmückten Pferde sitzend, vor ihm gingen Trompeter, und hinter ihm folgten die Kardinäle und Prälaten in den kostbarsten Anzügen.

Sier war eine Predigt, welche die Aufmerksamkeit aller Rlaffen auf sich zog. Ganze Scharen tamen herbei, um die Zeichnungen anzustaunen. Niemand konnte verfehlen, die darin enthaltene Lehre heraus zu lefen, und viele wurden von dem Gegensate zwischen ber Sanftmut und Demut Chrifti, bes Meifters, und bem Stolze und der Anmagung des Bapftes, seines vorgeblichen Dieners, tief betroffen. Es herrschte große Aufregung in Prag, und nach einer Weile erachteten es die Fremdlinge für ihre eigene Sicherheit am Besten, weiterzugehen. Die Lehre aber, welche sie gelehrt hatten, wurde nicht vergessen. Die Gemälbe machten einen tiefen Eindruck auf bas Bemut Suffens und führten ihn zu einem eingehenderen Studium der Bibel und der Schriften Byclifs. Obwohl er fogar jett noch nicht vorbereitet war, schon alle von Wyclif befürwor= teten Reformen anzunehmen, sah er doch deutlicher den wahren Charafter bes Bapfttums, und verurteilte mit größerem Gifer ben Stolz, die Anmagung und die Berderbtheit der Briefterherrichaft.

Von Böhmen verbreitete sich das Licht nach Deutschland, denn die Unruhen an der Universität von Prag bewirkten, daß Hunsberte von Deutschen, die dort studierten, zurückgerusen wurden. Viele derselben hatten von Hus ihre erste Kenntnis der Bibel ershalten, und bei ihrer Rücksehr breiteten sie das Licht in ihrem Vaterlande aus.

Die Kunde von diesem Werke in Prag wurde nach Rom getragen, und bald wurde Hus aufgefordert, vor dem Papste zu erscheinen. Zu gehorchen würde ihn dem sicheren Tode aussehen. Der König und die Königin von Böhmen, die Universsität, Glieder des Adels und Regierungsbeamte versaßten eine Bittschrift an den Papst, daß es Hus gestattet werden möchte, in Prag zu bleiben, und sich zu Kom durch eine Gesandtschaft zu verantworten. Statt diese Bitte zu gewähren, schritt der

<sup>1)</sup> Matth. 21, E.

Papft zum Berhör und ber Berurteilung des Hus, und that alsdann die Stadt Prag in den Bann.

Ru jener Zeit rief biefes Urteil, wenn immer es ausgesprochen wurde, große Bestürzung hervor. Die Ceremonien, von benen es begleitet war, waren wohl berechnet. das Bolf. welches ben Bapft als ben Stellvertreter Gottes felbit, ber bie Schlüssel des Simmels und der Hölle inne habe, und Macht befaße, sowohl zeitliche als geiftliche Gerichte berab zu beschwören. aufah, mit Schrecken zu erfüllen. Man glaubte, Die Thore bes Simmels feien den mit dem Banne betroffenen Gegenden verschlossen, und daß, bis es dem Bavite gefiehle den Bann aufzuheben, die Toten von den Wohnungen der Wonne ausgeschloffen wären. Bum Beichen biefes schrecklichen Unglücks wurden alle Gottesdienste unterlaffen. Die Rirchen wurden geschloffen. Bochzeiten wurden auf den Rirchliofen eingesegnet. Die Toten, denen die Bestattung in geweihtem Boden versagt war, wurden ohne die übliche Begräbnisfeier in Gruben oder Feldern bestattet. Auf diese Weise suchte Rom durch Maknahmen, welche auf die Einbildung einwirkten, die Gewiffen der Menschen zu beherrichen.

Die Stadt Brag wurde mit Aufruhr erfüllt. Gin großer Teil flagte Bus als die Urfache all ihres Unglückes an, und verlangte, daß er der Rache Roms anheimgegeben werde. Um den Sturm zu beruhigen, zog sich ber Reformator eine Zeit lang in iein beimatliches Dorf zurück. In seinem schriftlichen Vertehr mit den Freunden zu Prag, fagte er: "Wenn ich mich aus euerer Mitte zurückgezogen habe, fo geschah es um ber Borschrift und bem Beispiel Seju Chrifti zu folgen, um nicht ben Bofen Gelegenheit zur ewigen Berdammnis und ben Guten gur Bedrückung und Betrübnis Urfache zu werden; und bann auch, bamit nicht die gottlosen Priefter die Predigt bes göttlichen Worts gang verhindern follten. Ich bin also nicht beshalb gewichen, damit durch mich die gött= liche Wahrheit verleugnet würde, für welche ich mit Gottes Beiftand zu sterben hoffe." Sus hörte nicht auf in feinen Arbeiten, sondern reiste durch die umliegende Gegend und predigte der begierigen Menge. Auf diese Weise wurden die Magregeln, zu denen ber Papst seine Buflucht ergriff, um das Evangelium zu unterbrücken, zur Ursache, dasselbe nur besto weiter auszubreiten. "Denn wir können nichts wider die Wahrheit, sondern für die Wahrheit".1)

"Bus' Gemüt scheint mahrend dieser Beriode feiner Laufbahn einen schmerzlichen Rampf durchgemacht zu haben. Wenngleich die Kirche ihn mit ihren Donnerfeilen zu überwältigen suchte, hatte er sich doch noch nicht von ihrer Autorität losgesagt. Die romiiche Kirche war für ihn immer noch die Braut Chrifti, und ber Papft deffen Stellvertreter und Statthalter. Was Sus befämpfte, war der Migbrauch der Autorität, und nicht der Grundsatz der= selben. Dies veranlaßte einen fürchterlichen Rampf zwischen ben Ueberzeugungen seiner Vernunft und den Forderungen seines Gewissens. War die Autorität gerecht und unfehlbar, wie er dies glaubte, wie kam es daß er sich gezwungen fühlte, ihr ungehor= sam zu sein? Bu gehorchen, wie er wohl sah, hieße fündigen; aber warum sollte der Gehorsam gegen eine unfehlbare Rirche zu solchen Folgen führen? Es war dies eine Frage, die er nicht im stande war zu lösen; dies war der Ameifel, der ihn von Stunde zu Stunde qualte. Die größte Annäherung zu einer Lösung, Die er zu machen vermochte, war, daß es sich zugetragen habe, wie einst zuvor, in den Tagen des Heilandes, daß die Priester der Kirche gottlos geworden waren, und sich ihrer rechtmäßigen Autorität zu unrechtmäßigen Zwecken bedienten. Dies veranlaßte ihn, ben Grundsat, daß die Lehren der Hl. Schrift, wie fie unserem Berftändnis einleuchten, unfer Gewissen beherrschen follten, sich zur Richtschnur zu machen, sowie ihn anderen als den ihrigen zu verfündigen; in anderen Worten, daß Gott, wie er in der Bibel spricht, und nicht die Rirche, wie fie durch die Briefter redet, ber eine unfchlbare Führer fei."

Als die Aufregung in Prag sich nach einiger Zeit legte, kehrte Hus zu seiner Bethlehemskapelle zurück, um mit größerem Sifer und Mut die Predigt des Wortes Gottes fortzusehen. Seine Feinde waren gleichzeitig thätig und mächtig, aber die Königin und viele der Abeligen waren seine Freunde, und viele unter dem Bolke hielten sich zu ihm. Indem viele seine reinen und ershabenen Lehren und sein heiliges Leben mit den niedrigen Glausbensfähen verglichen, welche die Kömlinge predigten, und mit dem

<sup>1) 2</sup> Ror. 13, 8.

Beiz und ber Schwelgerei, welchen sie trieben, hielten fie es für eine Chre auf seiner Seite zu stehen.

Bis dahin war Hus in seiner Arbeit allein gestanden, nun aber vereinigte sich Hieronymus, der während er in England war, die Lehren Wyclifs angenommen hatte, mit ihm in dem Werke der Resorm. Die beiden waren von da an in ihrem Leben verseinigt, und im Tode sollten sie nicht getrennt werden.

Hildung — Gaben, welche die öffentliche Gunft fesseln — in vorzüglichem Grade; aber in jenen Eigenschaften, welche die eigentsliche Charafterstärke ausmachen, war Hus der größere. Sein ruhisges Urteil diente dem ungestümen Geiste des Hieronymus, welcher mit christlicher Demut seinen Wert wahrnahm, und sich seinen Ratschlägen sügte, als Zügel. Unter ihrer vereinigten Arbeit wurde die Reform schneller ausgedehnt.

Gott erleuchtete den Verstand dieser auswählten Männer, so daß ihnen viele der Irrtümer Roms offenbar wurden. Aber sie empfingen nicht alles Licht, das der Welt gegeben werden sollte. Durch diese seine Diener führte Gott das Volk aus der Finsternis des Romanismus. Es gab jedoch viele und große Hindernisse, denen sie zu begegnen hatten, und er führte sie Schritt für Schritt, wie sie es ertragen konnten. Sie waren nicht vorbereitet, all das Licht auf einmal zu empfangen. Wie der volle Glanz der Mitzagssonne diesenigen, welche lange in der Finsternis waren, versblendet, so würde es auch, falls es ihnen angeboten worden wäre, sie geblendet haben. Er offenbarte deshalb den Anführern nach und nach, wie das Volk es ertragen konnte. Von Jahrhundert zu Jahrhundert sollten andere treue Arbeiter solgen, um das Volk auf dem Pfade der Resorm immer weiter zu führen.

Die Spaltung in der Kirche dauerte noch immer fort. Drei Päpste stritten sich nun um die Oberherrschaft, und 'hre Kämpse füllten die Christenheit mit Verbrechen und Tumult. Nicht zusprieden damit, ihre Bannstrahlen zu schleudern, griffen sie auch zu weltlicher. Waffen. Jeder sah sich um, um Waffen zu kaufen und Söldner zu werber. Natürlich mußte Geld herbeigeschafft werden, und um dieses zu erlangen, wurden alle Gaben, Aemter und Segnungen der Kirche zum Versause angeboten. Desgleichen

nahmen die Priester, nach dem Beispiele ihrer Vorgesetzten ihre Zuflucht zur Simonie [Handel mit geistlichen Aemtern] und zum Kriege, um ihre Gegner zu demütigen und ihre eigene Macht zu verstärken. Mit täglich wachsender Kühnheit donnerte Hus gegen die Greuel, welche im Namen der Religion geduldet wurden; und das Bolk, das zu ihm hielt, klagte die römischen Oberhäupter öffentlich als die Ursache des Elendes an, welches die Christensheit überflutete.

Wiederum schien die Stadt Prag am Rande eines blutigen Rampses zu stehen. Wie in früheren Zeiten wurde der Diener Gottes angeslagt als der, "der Israel verwirret.") Die Stadt wurde abermals in den Bann gethan, und Hus zog sich auf sein heimatliches Dorf zurück. Das in seiner gesiebten Bethlehemsstapelle so treulich abgelegte Zeugnis war zu Ende. Er sollte von einer größeren Bühne herab zu der ganzen Christenheit reden, ehe er sein Leben als Zeuge für die Wahrheit niederlegte.

Um die Uebelstände, welche Eurow zerrütteten, zu heilen, wurde ein allgemeines Konzil nach Konstanz einberusen. Dieses Konzil wurde auf Wunsch des Kaisers Sigismund von einem der drei nebenbuhlerischen Päpste, Iohann XXIII., berusen. Das Berslangen nach einem Konzil war dem Papste Iohann, dessen Chasrafter und Umtriebe eine Untersuchung, sogar von Prälaten, welche in Bezug auf Sitten ebenso locker waren, wie die Geistslichseit jener Zeiten, schlecht ertragen konnte, bei weitem nicht willkommen. Immerhin wagte er es nicht, sich dem Verlangen Sigismunds zu widersehen.

Die Hauptzwecke, welche von diesem Konzil erreicht werden sollten, waren die Spaltung in der Kirche zu heilen und die Kesterei auszurotten. Es wurden deshalb die zwei Gegenpäpste, sowie der Hauptverbreiter neuer Ansichten, Johann Hus, aufgesordert, vor demselben zu erscheinen. Die ersteren erschienen aus Rücksicht für ihre eigene Sicherheit nicht persönlich, sondern durch ihre Delegaten. Papst Johann kam, während er anscheinend der Einderuser des Konziliums war, mit vielen Besorgnissen zu demselben. Er vermutete, der Kaiser habe die heimliche Absicht, ihn abzusehen und fürchtete, er möchte für die Laster, welche

<sup>1) 1</sup> Kön. 18, 17.

bie Krone bes Papstes herabgewürdigt, sowie für die Verbrechen, welche ihm dieselbe verschafft hatten, zur Rechenschaft gezogen werden. Doch hielt er seinen Sinzug in die Stadt Konstanz mit großem Gepränge, umgeben von kirchlichen Würdenträgern des höchsten Ranges, und gefolgt von einem Zuge Hosseute. Die ganze Geistlichkeit und die Würdenträger der Stadt, mit einer ungeheuern Menge von Bürgern, kamen heraus um ihn zu bewillkommnen. Vier Hauptmagistraten trugen über seinem Haupte einen goldenen Traghimmel. Vor ihm her trug man die Hosstie, und die reichen Gewänder der Kardinäle und des Abels bildeten eine imposante Prachtentsaltung.

Unterdessen näherte sich ein anderer Reisender Konstanz. Hus war sich der Gesahren bewußt, welche ihm drohten. Er schied von seinen Freunden, als ob er nie wieder mit ihnen zusammenstemmen würde, und machte sich auf den Weg mit dem Gesühle, daß er ihn zum Scheiterhausen führen werde. Trotzdem er vom König von Böhmen eir Sicherheitsgeleit empfangen hatte, und obgleich ihm auf seiner Reise ein zweites vom Kaiser Sigismund zuging, traf er doch alle seine Vorkehrungen im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit seines Todes.

In einem an seine Freunde in Pag gerichteten Briefe sagte er: "Ich verreise, meine Brüder, mit einem Sicherheitsgeleite vom Raiser, um meinen gahlreichen und tötlichen Feinden zu begegnen :... aber ich hoffe auf Gott, meinen allmächtigen Beiland, baß er seiner Berheißung wegen und wegen eures heißen Gebets mir Weisheit verleihen wird und eine geschickte Bunge, so bag ich ihnen zu widerstehen vermögen werde. Er wird mir auch seinen Beiligen Geift verleihen, um mich in der Wahrheit zu ftarten, bamit ich mit Mut ben Bersuchungen, bem Rerter und, wo nötig, einem graufamen Tobe begegnen fann. Chriftus felbst hat gelitten um seiner Auserwählten willen, konnen wir uns barum verwunbern, daß er uns ein Beispiel gab, für unser Beil mit Geduld alles zu ertragen? Er ift Gott, und wir find feine Beschöpfe: er ift ber Berr, und wir find feine Rnechte; er ift Meifter ber Welt, und wir find verächtliche Sterbliche; - und boch hat er gelitten! Warum follten wir beshalb nicht ebenfalls leiden, befonbers wenn Leiden uns zur Läuterung gereichen? Deshalb Beliebte, wenn mein Tod zu seiner Verherrlichung beitragen soll, so betet, daß er bald ersolgen möge, und daß der Herr mir beistehen wolle, alle meine Trübsale mit Standhaftigkeit zu ertragen. Sollte es aber besser sein, daß ich wieder in euere Mitte zurücksehre, so lasset uns zu Gott slehen, daß ich ohne Schandslecken zurücksehre — das will sagen, daß ich auch nicht einen Titel der Wahrheit des Svangeliums unterdrücke, um Brüdern ein vorzügliches Beispiel zur Besolgung zu lassen. Ihr werdet deshalb wahrscheinlich mein Angesicht in Prag nie wieder sehen; sollte es aber im Willen des allmächtigen Gottes für gut erfunden sein, mich euch zurückzugeben, so lasset uns dann mit sesterem Herzen in der Kenntnis und der Liebe seines Gesebs Fortschritt machen."

In einem anderen Briefe an einen Briefter, ber ein Junger bes Evangeliums geworden war, sprach hus mit einer tiefen Demut von seinen Jehlern, indem er sich anklagt, mit Bergnügen reiche Bewänder getragen und Stunden mit nichtsfagenden Beschäftigun= gen vergeudet zu haben. Dann fügte er folgende rührende Ermah= nungen bei : "Möge die Berrlichkeit Gottes und ras Beil der Seelen bein Gemüt in Anspruch nehmen, und nicht der Besitz von Pfründen und Vermögen. Sute bich, bein Saus mehr zu schmücken als beine Seele; und vor allem gib beine Sorgfalt ber geiftlichen Erbauung. Sei fromm und bemütig ben Armen gegenüber, und verbrauche deine Sabe nicht durch Feste. Solltest du dein Leben nicht bessern und dich von Ueberflüffigem enthalten, so fürchte ich, daß du hart gezüchtigt werden wirft, wie ich felbst es bin .... Du kennst meine Lehre, denn du hast meine Unterweisungen von beiner Kindheit auf empfangen, es ist beshalb unnüt für mich, bir weiter zu schreiben. Aber ich beschwöre dich, bei der Gnade unseres herrn, mich nicht in irgend einer ber Eitelkeiten nachzuahmen, in welche bu mich fallen sahest." Auf dem Umschlage des Briefes fügte er bei: "Ich beschroöre dich, mein Freund, dieses Siegel nicht zu erbrechen, bis bu die Bewißheit erlangt haft, daß ich tot bin."

Auf seiner Reise sah Hus überall Anzeichen ber Verbreitung seiner Lehren und bes Interesses, das für seine Sache empfunden wurde. Das Volk scharte sich zusammen, um ihn zu bewillkommnen, und in einigen Städten begleiteten ihn die Magistraten durch ihre Straßen.

Es war Hus bei seiner Ankunft in Konstanz volle Freiheit gewährt worden. Dem Sicherheitsgeleite des Kaisers wurde eine persönliche Versicherung des Schutzes durch den Papst beigefügt. Aber in schreiender Verletzung all dieser feierlichen und wiederholten Erklärungen, wurde der Reformator in kurzer Zeit auf Besehl des Papstes und der Kardinäle verhaftet und in ein abscheuliches Verließ geworfen.

Dessenungeachtet zog der Papst nur geringen Vorteil aus seiner Treulosigkeit, indem er bald selbst ein Bewohner des nämlichen Gefängnisses wurde. Er war vor dem Konzilium der gemeinsten Verbrechen schuldig erfunden worden — außer Mord, Simonie, und Chebruch, "Sünden die nicht genannt werden dürsen." So erklärte das Konzilium selbst; und er wurde schließlich der Tiara beraubt, und ins Gefängnis geworfen. Die Gegenpäpste wurden

ebenfalls abgesett, und ein neuer Papft gewählt.

Obwohl der Papst selbst größerer Verbrechen schuldig gewesen war, als Hus den Priestern je zur Last gelegt, und hinsichtlich welcher dieser eine Resorm verlangt hatte, schritt doch dasselbe Konzil, welches den Papst absette, zur Unterdrückung des Resormators. Hus' Gefangennahme erregte ungeheure Entrüstung in Vöhmen. Mächtige Adelige richteten ernste Proteste gegen diese Schmach an das Konzil. Der Kaiser, welcher die Verletzung eines Sicherheitsgeleites ungern zugab, widersetze sich dem Vorgehen gegen ihn, Aber die Feinde des Resormators waren gehässig und entschlossen. Sie benutzten des Kaisers Vorurteile, seine Gefühle der Furcht und seinen Eiser für die Kirche. Sie brachten wertläusige Veweise vor, um darzuthun, daß es ihm vollsommen "freistehe, einem Ketzer nicht Wort zu halten," und daß das Konzilium, da es über dem Kaiser stehe, "ihn von seinem Versprechen entbinden könne." Auf diese Weise gewannen sie die Oberhand.

Durch Gefangenschaft und Krankheit geschwächt — benn die feuchte verdorbene Luft seines Kerkers hatte ein verzehrendes Fiesber herbeigeführt, welches seinem Leben beinahe ein Ende sette — wurde Hus zuleht vor das Konzil gebracht. Mit Ketten beladen stand er vor dem Kaiser, dessen Ehre und Treue verpfändet worden war, ihn zu beschützen. Während seines langen Verhöres hielt er die Wahrheit standhaft aufrecht, und in Gegenwart der

versammelten Würdenträger der Kirche und des Staates legte er gegen die Verdorbenheit der Priesterherrschaft einen feierlichen und aufrichtigen Protest ein. Als er aufgefordert wurde, zu wählen, ob er seine Lehren widerrufen, oder den Tod erleiden wolle, nahm er das Schicksal eines Märthrers an.

Die Gnade Gottes unterstützte ihn. Während der Wochen des Leidens, welche vor seiner schließlichen Berurteilung verstrichen, erfüllte der Friede des Himmels seine Seele. "Ich schrieb diesen Brief," sagt er zu einem Freunde, "im Gefängnis und mit meiner gesesselten Hand; Morgen mein Todesurteil erwartend... Wenn wir mit dem Beistande Jesu Christi in dem köstlichen Frieden des zufünstigen Lebens wieder zusammenkommen werden, wirst du ersahren, wie gnädig sich Gott mir erwiesen hat, — wie frästig er mich mitten unter Versuchungen und Prüsungen unterstützte."

In der Düsterheit seines Verließes sah er den Triumph des wahren Glaubens voraus. In seinen Träumen nach der Kapelle zu Prag, wo er das Evangelium gepredigt hatte, zurückversetzt, sah er den Papst und seine Bischöse die Gemälde von Christo, die er an die Mauern derselben gemacht hatte, verwischen. Der Ansblick verursachte ihm große Traurigkeit; am nächsten Tage aber wurde seine Traurigkeit in Freude verwandelt, als er viele Künstler erblickte, die eisrig beschäftigt waren, die Figuren in größerer Bahl und in helleren Farben wieder herzustellen. Als ihr Wert volsensdet war, riesen die Maser der ungeheuren Menge, die sie umgab, zu: "Run laßt die Päpste und Bischöse kommen! sie sollen seie mehr auslöschen!" Der Reformator sagte, als er seinen Traum erzählte: "Ich bin gewiß, daß daß Bild Christi nie mehr ausgeslöscht werden wird. Sie wünschten es zu zerstören, aber es wird von weit besseren Predigern als ich bin in alle Herzen gemalt werden."

Zum letzten Male wurde Hus vor das Konzisium gestellt. Es war eine große und glänzende Bersammlung — der Kaiser, die Reichsfürsten, die königlichen Deputierten, die Kardinäle, Bischöfe und Priester, und eine ungeheure Menge, welche als Zuschauer der Ereignisse des Tages gekommen war. Aus allen Teisen der Christenheit waren Zeugen dieses ersten großen Opfers in dem sangen Kampse, durch welchen die Gewissensfreiheit gesichert werden sollte, gesammelt worden.

Als er zu seinem endgültigen Entschlusse aufgefordert wurde, erklärte Hus seine Weigerung, abzuschwören, und indem er seinen durchdringenden Blick auf den Fürsten richtete, dessen verpfändetes Wort so schamlos verlett worden war, erklärte er, daß er aus seisnem eigenen freien Willen vor dem Konzilium erschienen sei, "unster der öffentlichen Treue und dem Schutze des hier gegenwärtigen Kaisers." Eine tiese Röte überzog das Angesicht Sigismunds, als die Augen aller in der Versammlung sich auf ihn richteten.

Das Todesurteil wurde nun ausgesprochen, und die Ceremonie der Entsetzung begann. Die Briefter fleideten ihren Gefangenen in das priesterliche Gewand, und als er basselbe nahm, sagte er: "Unser Berr Jesus Christus wurde auf dem Wege der Schmähung mit einem weißen Mantel bedeckt, als Berodes ihn vor Bilatus bringen ließ." Als er abermals zum Widerrufe ermahnt wurde, erwiderte er, gegen bas Bolf gewandt : "Wie sollte ich ce magen, den Simmel zu betrachten? Wie könnte ich auf diese Menschenmenge sehen, der ich das reine Evangelium gepredigt habe? Rein, ich erachte ihre Seligfeit höher als biefen armfeligen Leib, der nun zum Tode bestimmt ift." Dann wurden ihm die Rleidungsftucke eines nach dem andern abgenommen, wobei jeder Bischof einen Fluch über ihn aussprach, während er seinen Teil ber Ceremonie vollfährte. Schließlich wurde ihm eine Rrone ober Mitra auf das Saupt gesett, auf welcher abscheuliche Figuren von Teufeln gemalt waren und die Inschrift zu lesen war: "Der Barefiarch [Erzfeter]." "Mein Berr Jefus Chriftus", fagte er, "hat meinetwegen eine Dornenfrone getragen; warum sollte ich nicht auch diese leichtere, obgleich schmachvolle, um seines Ramens willen tragen? Ich will das thun und gerne."

Als er auf diese Weise angethan war, überandworteten die Prälaten seine Seele dem Satan. Hus rief, seine Hände zum Himmel erhebend, aus: "Aber ich empsehle in deine Hände, Jesus Christus, meine durch dich erlöste Seele."

Nun wurde er der weltlichen Obrigkeit übergeben und nach dem Richtplate geführt. Eine ungeheure Menge folgte ihm — Hunderte von Männern in Waffen, Priester und Bischöfe in ihren kostbaren Gewändern, und die Einwohner von Konstanz. Als er an den Pfahl angebunden worden, und alles bereit war, das



Sus im Gefängnis.

Copyrighted

Ich schreibe diesen Brief . . . im Gefängnis und mit meiner gesesselsen hand, morgen mein Todesurteil erwartend.

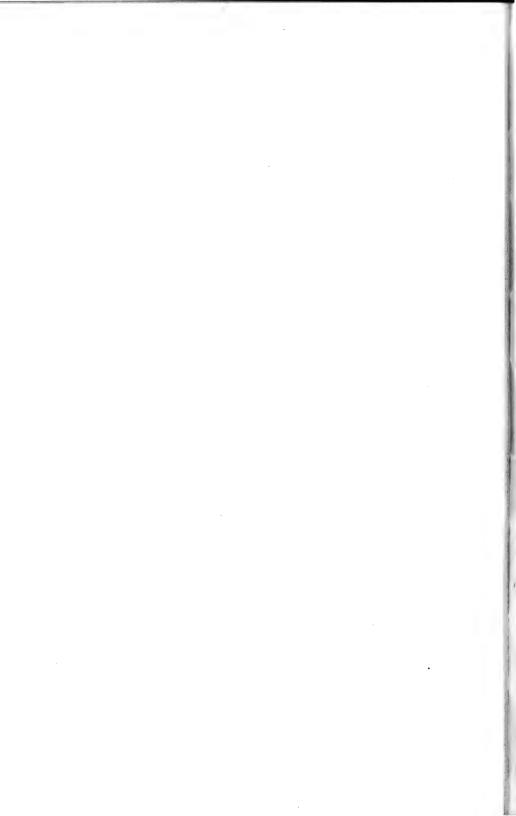

Feuer anzugünden, wurde der Märthrer noch einmal ermahnt, sein Leben zu retten, und seinen Irrtümern zu entsagen. "Welsche Irrtümer," sagte Hus, "sollte ich widerrusen, da ich mich keines Irrtums bewußt bin? Ich ruse Gott zum Zeugen an, daß alles, was ich geschrieben oder gepredigt habe, die Rettung von Seelen von der Sünde und dem Verderben bezweckte; desshalb stehe ich bereit, jene Wahrheit, welche ich geschrieben und gepredigt habe, freudigst mit meinem Blute zu versiegeln."

Alls die Flammen um ihn herum emporloderten, begann er zu fingen: "Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!" Und so suhr er fort, bis seine Stimme für immer zum Schweigen gebracht worden war.

Sogar seine Feinde wurden durch seine heldenmütige Haltung betroffen. Ein päpstlicher Schriftsteller, der den Märtyrertod Hussiens und S. Hieronymus, der bald darauf starb, beschreibt, sagt: "Beide ertrugen den Tod mit standhaftem Mut, und eilten zu dem Feuer als ob sie zu einem Hochzeitsschmaus eingeladen wären, keinen Laut von sich gebend, der ihren Schmerz angedeutet hätte. Als die Flammen emporschlugen, singen sie an Hymnen zu singen, und kaum vermochte die Heftigkeit des Feuers ihrem Gesange Einhalt zu thun."

Als der Körper Huffens völlig verzehrt war, wurde seine Asche famt der Erde, auf welcher fie ruhte, gesammelt, in den Rhein geworfen und auf diese Beife bem Weltmeere zugeführt. Seine Berfolger bildeten fich eitlerweise ein, fie hatten die Bahrheiten, welche er predigte, ausgerottet. Schwerlich träumten fie. baß die Afche, welche jener Tag bem Meere zuführte, gleich Samen ware, ber über alle Lande ber Erbe bin gerftreut wurde. daß er in zur Zeit noch unbefannten Ländern eine reichliche Ernte an Beugen für die Wahrheit hervorbringen werde. Die Stimme, welche im Konziliumsfagle zu Konftanz gesprochen, hatte einen Widerhall erweckt, der während allen fünftigen Geschlechtern gehört werden follte. Sus war nicht mehr; aber bie Wahrheit, für welche er gestorben war, konnte nie untergehen. Sein Beispiel bes Glaubens und ber Standhaftigfeit ermutigte viele, trot Qual und Tod entschieden für die Wahrheit einzufteben Seine Sinrichtung hatte ber gangen Welt bie treulose

Grausamkeit Roms offenbart. Die Feinde ber Wahrheit hatten unbewußt die Sache gefördert, welche sie vergeblich zu vernichten gedachten.

Noch ein zweiter Marterpfahl follte zu Konstanz aufgerichtet Das Blut eines anderen Märtyrers follte für die Bahrheit zeugen. Als hieronymus bus bei seiner Abreise nach dem Ronzil Lebewohl fagte, hatte er biefen zu Mut und Standhaftigkeit ermahnt, indem er erklärte, daß falls er in irgend eine Gefahr fturge, er felbft fofort ju feinem Beiftande herbeieilen Als er die Gefangensetzung des Reformators vernahm. bereitete fich der treue Junger sofort vor, sein Bersprechen zu erfüllen. Dhne ein Sicherheitsgeleite machte er fich mit einem ein= zigen Gefährten auf den Weg nach Ronftanz. Bei feiner Unfunft baselbst wurde er überzeugt, daß er sich nur ber Gefahr ausgesett hatte, ohne etwas für die Befreiung Suffens thun zu tonnen. Er floh aus der Stadt, wurde aber auf dem Beim= wege verhaftet und mit Retten belaftet und, von einer Wache pon Soldaten umgeben, gurudaebracht. Bei feinem erften Ericheinen por bem Konzilium wurden seine Bersuche, auf die gegen ihn vorgebrachten Anklagen zu antworten, mit dem Rufe erwidert: "In die Flammen mit ihm, zu den Flammen!" Er wurde in ein Berließ geworfen, in einer Stellung angefettet, die ihm große Schmerzen verursachte, und mit Baffer und Brot genährt.

Unter den Grausamkeiten seiner Gesangenschaft wurde Hieronymus nach einigen Monaten lebensgefährlich krank, und seine Feinde, da sie befürchteten, er könnte ihnen entrinnen, behandelten ihn mit weniger Härte, obwohl er ein Jahr lang im Gesängnis versblieb. Der Tod Hussens hatte nicht die Wirkung gehabt, welche die Päpstlichen erhofft hatten. Die Verletzung des Sicherheitsgesleites hatte einen Sturm der Entrüstung hervorgerusen, und als ein sichereres Versahren beschloß das Konzisium, austatt Hieronymus zu verbrennen, ihn womöglich zum Widerruf zu zwingen. Er wurde vor die Versammlung gestellt, und man legte ihm die Wahl vor, zu widerrusen oder auf dem Scheiterhausen zu sterben. Um Ansange seiner Einkerkerung wäre der Tod für ihn eine Wohlthat gewesen, im Vergleich mit den schrecklichen Leiden, welche er ausgestanden hatte; aber jetzt, geschwächt durch Krankheit, durch die

Härte seines Gefängnisses, und die Qualen ber Angst und der Ungewißheit, getrennt von seinen Freunden und verzagt durch den Tod Hussens, ließ die Geistesstärke des Hieronhmus nach, und er willigte ein, sich dem Konzilium zu unterwersen. Er verpslichtete sich, dem katholischen Glauben anzuhangen, und anerkannte die Gerechtigkeit des Konzils in der Verdammung der Lehren Wycliss und Hussens, immerhin mit Ausnahme "der heiligen Wahrheiten," welche sie gesehrt hatten.

Durch diesen Ausweg versuchte Bieronymus die Stimme bes Gewissens zum Schweigen zu bringen und seinem Schickfale zu entrinnen. Doch in ber Ginsamkeit seines Gefängnisses sab er flarer, was er gethan hatte. Er gedachte bes Mutes und ber Treue Suffens, und erwog im Gegensate bazu feine eigene Bereugnung ber Wahrheit. Er gedachte seines göttlichen Meifters, welchem zu dienen er sich verpflichtet, und ber um seinetwillen ben Rreuzestod erlitten hatte. Vor seinem Widerruf hatte er inmitten aller seiner Leiden, in der Berficherung ber Gnade Gottes, Troft gefunden: doch nun murde feine Seele von Reue und Ameifel gequalt. Er wußte, daß noch andere Widerrufe gemacht werden müßten, ehe er mit Rom verföhnt werden konnte Der Weg, ben er betreten, fonnte nur jum vollständigen Abfall führen. Entschluß war gefaßt: um einer furgen Zeit des Leidens zu ent= rinnen wollte er seinen Berrn nicht verleugnen.

Balb wurde er wiederum vor das Konzilium gestellt. Seine Unterwerfung hatte seine Richter nicht befriedigt. Ihr durch den Tod Husens nur noch mehr gereizter Blutdurst verlangte nach neuen Opfern. Nur durch eine unbedingte Losssagung von der Wahrheit konnte Hieronymus sein Leben erhalten. Aber er hatte sich entschlossen, seinen Glauben zu bekennen und seisnem Bruder im Märthrertum zu den Flammen zu folgen.

Er verzichtete auf seinen früheren Widerruf, und verlangte seierlich als ein dem Tode Verfallener, eine Gelegenheit, seine Versteidigung vorzubringen. Die Folgen seiner Worte befürchtend, bestanden die Prälaten darauf, daß er einfach die Wahrheit der gegen ihn vorliegenden Anklagen zugestehen, oder dieselbe ableugnen sollte. Hieronymus machte Einwände gegen solche Grausamkeit und Unsgerechtigkeit. "Dreihundert und vierzig Tage habt ihr mich in

einem abscheulichen Kerker gefangen gehalten," sagte er, "inmitten von Kot, Schmutz und Gestank, und der äußersten Entbehrung von allem. Daraushin bin ich heraus und hier vor euch gebracht, die ihr meinen Todseinden Gehör schenkt, und mich zu hören euch weigert. Seid ihr in Wirklichkeit kluge Männer, und die Lichter der Welt, so habt Acht, daß ihr euch nicht wider die Gerechtigkeit vergehet. Was mich anbelangt, so bin ich nur ein armer Sterbslicher; mein Leben ist von nur geringer Wichtigkeit; und wenn ich euch vor einem ungerechten Urteilsspruch warne, so geschieht es weniger um meinets als um euretwillen."

Sein Gesuch wurde schließlich gewährt. In ber Gegenwart feiner Richter fniete Bieronymus nieder und betete, der göttliche Beift möchte seine Gedanken und Worte beherrschen, auf daß er nichts sprechen möchte, was gegen die Wahrheit, oder seines Meisters unwürdig sei. An ihm wurde an jenem Tage die Ber= heißung Gottes an seine ersten Jünger erfüllt: "Und man wird euch vor Fürsten und Könige führen um meinetwillen... Wenn fie euch nun überantworten werden, fo forget nicht, wie oder was ihr reden follt, denn es foll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden fout. Denn ihr seid es nicht, die da reden; son= bern eures Baters Geist ift es, der durch euch redet." 1) Die Worte des hieronymus erregten sogar bei seinen Teinden Erstaunen und Bewunderung. Gin ganges Sahr war er in einem Berließ eingemauert gewesen, nicht im Stande zu lesen ober nur zu sehen, in großen förperlichen Leiden und geistiger Angst. Und boch wurden seine Beweise mit so großer Deutlichkeit und Macht vorgetragen, als ob er ungeftort Belegenheit jum Studium gehabt hätte. Er verwies seine Ruhörer auf die lange Reihe heiliger Männer, welche von ungerechten Richtern verurteilt worden ma-Beinahe jedes Ceschlecht hat seine Vertreter an solchen, welche, während fie bas Bolf ihrer Zeit zu heben suchten, mit Borwürfen überhäuft und ausgestoßen, in späterer Beit jedoch mit Ehren überschüttet wurden. Chriftum felbst verdammte ein ungerechtes Gericht als Uebertreter.

Bei seinem Wiberruse hatte er ber Gerechtigkeit bes Husen verbammenben Richterspruches beigestimmt; nun erklärte er seine

<sup>1)</sup> Matth. 10, 18-20.

Rene, und legte Zeugnis ab für die Unschuld und Heiligkeit des Märtyrers. "Ich kannte Johann Hus von seiner Kindheit an," sagte er, "er war ein höchst ausgezeichneter Mann, gerecht und heilig; er wurde verurteilt trot seiner Unschuld.... Ich ebenfalls, ich din bereit zu sterben. Ich werde nicht zurückschrecken vor den Dualen, welche mir von meinen Feinden und falschen Zeugen bereitet werden, welche eines Tages für ihre Verleumdungen vor dem großen Gott, den nichts täuschen kann, Rechenschaft abzulegen haben."

Indem fich Hieronymus wegen seiner eigenen Verleugnung bei Bahrheit felbst anklagte, sagte er ferner: "Bon allen Gunden, welche ich seit meiner Jugend begangen habe, lastet keine so schwer auf meiner Seele, und verursacht mir folch bittere Reue, als diejenige, ber ich mich an diesem unheilvollen Orte schuldig gemacht habe, als ich dem gegen Byclif, und den heiligen Märtyrer Johann Sus, meinen Meister, ausgesprochenen schändlichen Urteil beistimmte. Ja, ich bekenne es von Grund meines Bergens, und erklare mit Schrecken, daß ich auf schmachvolle Weise verzagte, als ich, aus Furcht vor dem Tode, ihre Lehren verdammte. Ich flehe beshalb zum allmächtigen Bott, daß er mir gnädiglich meine Sunden vergeben wolle, und gang besonders diefe, die schlimmfte von allen." Indem er auf seine Richter hinwies fagte er entschlossen: "Ihr habt Wyclif und Bus verdammt, nicht etwa daß fie die Lehren der Rirche erschüttert hatten, sondern einfach weil fie die Schandthaten der Beift= lichkeit - beren Aufwand, Hochmut, und alle Lafter ber Brälaten und Priefter - migbilligend brandmartten. Bas fie behauptet haben, und welches auch unwiderleglich ift, halte und erkläre ich, aleichwie fie ebenfalls."

Seine Worte wurden unterbrochen. Die Prälaten, welche vor Wut bebten, riefen aus: "Was bedürfen wir weiterer Beweise?" "Hinweg mit dem hartnäckigften aller Keter!"

Unentwegt von dem Sturm rief Hieronymus aus: "Was! Meint ihr, ich fürchte mich zu sterben? Ihr habt mich ein ganzes Jahr in einem fürchterlichen Berließ gehalten, schrecklicher als der Tod selbst. Ihr habt mich grausamer behandelt denn einen Türken, Juden oder Heiden; mein Fleisch ist mir buchstäblich auf meinen Knochen bei lebendigem Leibe verfault; und bennoch erhebe ich

keine Klage, benn Klagen ziemen sich schlecht für einen Mann von Herz und Mut; ich kann aber nicht umhin meinem Staunen ob solch großer Robeit gegen einen Christen Ausdruck zu geben."

Abermals erhob sich ein Sturm der Entrüstung, und Hieronymus wurde schleunig ins Gefängnis zurückgeführt. Unter den Zushörern waren immerhin etliche, auf die seine Worte einen tiesen Sinsdruck gemacht hatten, und welche sein Leben zu retten wünschten. Er wurde von Würdenträgern der Kirche besucht, und ermahnt, sich dem Konzilium zu unterwersen. Die glänzendsten Aussichten wursden ihm als Belohnung vor Augen gestellt, salls er auf den Widerstand gegen Kom verzichte. Aber gleich seinem Meister, als ihm die Herrlichseit der Welt angeboten wurde, blieb der Resormator standhaft.

"Ueberführet mich meines Frrtums, aus der Hl. Schrift," sagte er, "und ich werde ihn widerrufen."

"Die Hl. Schrift!" rief einer seiner Versucher, "soll alles nach ihr beurteilt werden? Wer kann sie verstehen, ehe die Kirche sie erklärt hat?"

"Sind Menschensatungen glaubwürdiger als das Evangelium unseres Heilandes?" erwiderte Hieronymus. "Paulus ermahnte diejenigen, an welche er schrieb, nicht auf Menschensatungen zu hören, und sagte ihnen: Forschet in der Schrift."

"Ketzer," war die Antwort, "es reut mich so viele Worte mit dir gemacht zu haben. Ich sehe, daß du vom Teufel angetrieben wirst."

Balb barauf wurde das Todesurteil über ihn gefällt. Er wurde hinausgeführt auf denselben Fleck, auf welchem Hus seinen Geist aufgegeben hatte. Er ging singend seinen Weg, und sein Angesicht strahlte von Freude und Friede. Sein Blick war auf Christum gerichtet, und der Tod hatte für ihn seine Schrecken verloren. Als der Scherge, der im Begriffe war, den Holzstoß anzuzünden, hinter ihn ging, rief der Märthrer aus: "Komm dreist nach vorn; lege das Feuer vor meinen Augen an. Wenn ich mich gefürchtet hätte, würde ich nicht hier sein."

Die letzten Worte, die er äußerte, als die Flammen um ihn emporschlugen, waren ein Gebet. "Herr, allmächtiger Gott," rief er aus, "erbarme dich meiner, und vergib mir meine Sünden



Hieronymus erleidet den Märthrertod.

"Sein Blick war auf Christum gerichtet und der Tod hatte für ihn seine Schrecken berloren."

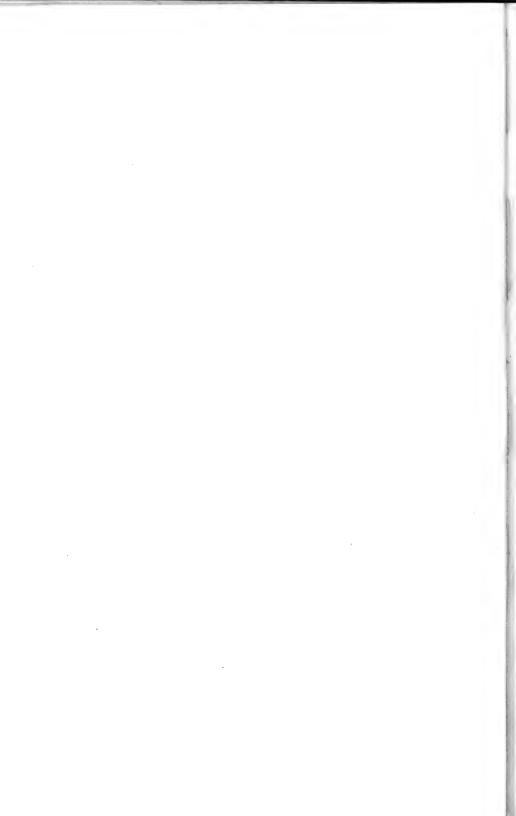

benn bu weißt, baß ich ftets beine Wahrheit geliebt habe." Seine Stimme verstummte, aber seine Lippen fuhren fort, sich wie im Gebete zu bewegen.

Als das Feuer sein Werk gethan hatte, wurde die Asche bes Märtyrers samt der Erde, auf welcher sie lag, aufgenommen und gleich derjenigen Husens in den Rhein geworsen. So kamen Gottes treue Träger des Lichtes um. Aber das Licht der Wahrheiten, welches sie verkündigten — das Licht ihres heldenmütigen Beispieles — konnte nicht ausgelöscht werden. Ebensoleicht könnte man versuchen die Sonne rückwärts gehen zu machen, als die Dämmerung jenes Tages zu verhindern, der gerade damals über die Welt hereinzubrechen begann.

Die Hinrichtung Hussens hatte in ganz Böhmen ein Gesühl ber Entrüstung und des Schreckens angesacht. Es wurde von der ganzen Nation empsunden, daß er der Ruchlosigkeit der Priester und der Treulosigkeit des Naisers zum Opfer gesallen war. Man sagte nun von ihm, er sei ein treuer Lehrer der Wahrheit gewesen, und das Konzil, das ihn zum Tode verurteilt hatte, wurde des Mordes schuldig erklärt. Seine Lehren erregten nun größere Ausmerssamkeit als je zuvor. Die Schristen Wycliss waren durch päpstliche Edikte für die Flammen bestimmt worden. Doch diejenigen, welche der Vernichtung entgangen waren, wurden nun aus ihren Verstecken hervorgeholt, und studiert, in Verdindung mit der Vibel, oder solcher Teile derselben, die das Volk sich zu verschaffen vermochte. Viele wurden auf diese Weise veranlaßt, den resormierten Glauben anzunehmen.

Die Mörder huffens sahen dem Triumph seiner Sache keineswegs ruhig zu. Der Papst und der Kaiser vereinigten sich, um die Bewegung zu unterdrücken und die Heere Sigismunds wurden gegen Böhmen geworfen.

Aber es wurde ein Befreier erweckt. Ziska, der bald nach der Eröffnung des Krieges gänzlich blind wurde, jedoch einer der tüchstigsten Feldherrn seines Zeitalters war, führte die Böhmen an. Auf die Hülfe Gottes und die Gerechtigkeit ihrer Sache vertrauend, widerstand dieses Bolk den mächtigsten Heeren, welche gegen dieselbe geführt werden konnten. Immer und immer wieder hob der Kaiser neue Armeen aus, und drang in Böhmen ein, um schimps-

lich zurückgeschlagen zu werden. Die Hussiten, waren über die Todesfurcht erhaben, und nichts konnte ihnen Stand halten. Wesnige Jahre nach der Eröffnung des Krieges starb der tapfere Ziska, aber seine Stelle wurde durch Prokopius ausgefüllt, der ein ebenso tapferer und geschickter Feldherr war, und in einigen Beziehungen ein fähigerer Anführer.

Da der blinde Krieger tot mar, erachteten die Feinde der Böhmen die Gelegenheit für gunftig, alles, was fie verloren hatten, wiederzugewinnen. Der Papft verkündigte nun Rreuzzug gegen die Suffiten. Und wiederum wurde eine ungebeure Streitmacht gegen Bohmen geworfen, aber nur um eine schreckliche Niederlage zu erleiden. Ein anderer Kreuzzug wurde verfündigt. In allen papftlich gefinnten Ländern Europas wurden Männer. Geld und Kriegsgeräte erhoben. Bange Scharen sammelten sich unter ber väpstlichen Fahne, im Bertrauen barauf. daß den huffitischen Retern schließlich ein Ende gemacht werde. Siegesgewiß drang die große Menge in Bohmen ein. Das Bolt sammelte fich wieder, um fie jurudzuschlagen. Die beiben Beere näherten sich gegenseitig, bis nur noch ein Fluß zwischen ihnen lag. Die Verbündeten waren an Bahl weit überlegen, doch anstatt fühn vorwärts zu gehen, um die Suffiten anzugreifen, stanben fie schweigend ftill und ftarrten auf dieselben. Dann fiel ploglich ein geheimnisvoller Schrecken auf die Schar. Dhne einen Streich zu thun löste sich jenes gewaltige Beer auf, als wie von einer unsichtbaren Macht zerstreut, und floh. Gine große Rahl wurde von den huffitischen Beeren, welche die Flüchtigen verfolgten, erichlagen, und eine ungeheure Beute fiel in die Sande ber Sieger. so daß der Rrieg, weit davon entfernt, fie ju verarmen, die Bohmen bereicherte.

Wenige Jahre später wurde unter einem neuen Papste noch ein anderer Kreuzzug aufgeboten. Wie zuvor wurden aus allen päpstlich gesinnten Ländern Europas Menschen und Mittel herbeigezogen. Groß waren die Lockmittel, welche denen, die sich bei diesem gefährlichen Unternehmen beteiligen würden, in Ausssicht gestellt wurden. Böllige Vergebung der abscheulichsten Verbechen wurde jedem Kreuzsahrer zugesichert. Allen, welche im Kriege umkamen, wurde eine reichliche Belohnung im Himmel verheißen,

und diejenigen, welche ihn überlebten, follten auf dem Schlachtfelde Ehre und Reichtum ernten. Wiederum wurde ein ausgedehntes Beer gesammelt, und die Grenze überschreitend zogen fie in Böhmen Die huffitischen Streitfrafte zogen sich bei ihrem Berannahen gurud, indem fie auf biese Weise bie Gindringlinge weiter und weiter in das Land hineinlockten, und fie dazu verleiteten, den Sieg für bereits gewonnen zu erachten. Schlieflich machte bas Beer bes Profopius Salt, wandte fich gegen ben Keind und schritt jum Angriff vor. Die Kreugfahrer, indem fie nun ihren Frrtum entdeckten, blieben in ihrem Lager und machten fich auf den Zusammenftoß gefaßt. Als man das Beräusch der herannahenden Streitfrafte vernahm, fiel - noch ehe die Suffiten in Sicht waren - wiederum ein plöglicher Schrecken auf bie Rreugfahrer. Fürsten, Feldherren. und gemeine Soldaten flohen, ihre Ruftung wegwerfend, in allen Richtungen. Umfonft beftrebte fich ber papftliche Gesandte, welcher ber Anführer bes Ginfalles war, seine erschreckten und aufgelösten Truppen wieder zu sammeln. Trot seiner äußersten Anftrengungen wurde er felbst von dem Strome der Fliehenden mitgeriffen. Bermirrung und Flucht waren vollständig, und abermal fiel eine ungeheuere Beute in die Sande der Sieger.

So war zum zweiten Male ein gewaltiges Heer, bas von ben mächtigsten Nationen Europas ausgesandt worden war, eine Schar tapferer, friegstüchtiger, zur Schlacht geschulter und gerüfteter Männer, ohne einen Schwertstreich vor dem kleinen Heere einer undebeutenden und bisher schwachen Nation gestohen. Hier war eine Offenbarung göttlicher Wacht. Die Kreuzsahrer waren von einem übernatürlichen Schrecken erfaßt. Er, der Pharaoh und sein Heer in das Schilsmeer stieß, der die Midianiter vor Gideon und seinen dreihundert Mann in die Flucht schlug, der in einer Nacht die Mächte der stolzen Ussprer zerstörte, hatte abermals seine Hand ausgereckt, die Macht der Gegner zu verderben. "Da fürchten sie sich aber, da nichts zu fürchten ist; denn Gott zerstreuet die Gebeine der Treiber. Du machst sie zu Schanden, denn Gott versschmähet sie." 1)

Schließlich, da die päpstlichen Anführer daran verzweifelten, sie mit Gewalt zu besiegen, nahmen sie ihre Zuflucht zur Diplomatie.

<sup>1) \$5. 53, 6.</sup> 

Man ließ sich endlich in einen Bergleich ein, ber, während er scheinbar ben Böhmen Freiheit bes Gewiffens gewährte, sie eigentlich in die Gewalt Roms verriet. Die Böhmen hatten vier Bunkte als Bedingung des Friedens mit Rom bezeichnet: Die freie Bredigt ber Bibel; bie Berechtigung ber gangen Gemeinde zu bem Brot und dem Wein beim Abendmahl, und den Gebrauch der Muttersprache beim Gottesdienst: ben Ausschluß der Geiftlichkeit von allen weltlichen Memtern und weltlicher Gewalt; und in Fallen von Verbrechen die Gerichtsbarkeit burgerlicher Gerichtshöfe über die Geiftlichkeit und Laien gleicherweise. Die papstlichen Macht= haber kamen schließlich dahin überein, die vier Artikel angunehmen, wobei fie fich jedoch ausbedingten, daß bas Recht ber Erklarung berselben, der Bestimmung ihrer genauen Bedeutung, der Rirche zutommen follte. Auf biefer Grundlage wurde ein Bertrag einge= gangen, und Rom gewann burch Berftellung und Betrug, mas es burch Waffengewalt zu erlangen nicht im Stande gewesen war; benn indem es die huffitischen Artifel, wie auch die Bibel, auf seine eigene Beise auslegte, tonnte es ihren Ginn verdrehen, wie es feinen eigenen Absichten paßte.

Ein großer Teil der Böhmen konnte, da fie sahen daß ihre Freiheit dadurch verraten wurde, dem Bertrage nicht beistimmen. Uneinigkeit und Spaltungen entstanden, welche unter ihnen selbst zu Streit und Blutvergießen führten. In diesem Streite fiel der edle Prokopius, und die Freiheit Böhmens ging unter.

Sigismund, der Verräter des Hus und Hieronymus, wurde nun König von Böhmen und, ohne Rücksicht auf seinen Sid, die Rechte der Böhmen zu unterstüßen, schritt er dazu, das Papsttum einzusühren. Aber er hatte durch seine Willsährigkeit gegen Kom wenig gewonnen. Zwanzig Jahre lang war sein Leben mit Arbeit und Gesahr angefüllt. Seine Heere waren aufgerieben und seine Schäße durch einen langen und fruchtlosen Kampf erschöpft worden; und nun, nachdem er ein Jahr regiert hatte, starb er, indem er sein Reich am Kande eines Bürgerkrieges, und der Nachwelt einen schmachbedeckten Namen zurückließ.

Aufruhr, Streit und Blutvergießen wurden in die Länge gezogen. Fremde Heere brangen wiederum in Böhmen ein, und innere Zwietracht fuhr fort die Nation zu zerrütten. Diejenigen, welche dem Evangelium treu blieben, wurden einer mörderischen Berfolgung unterworfen. Da ihre früheren Brüder, indem sie einen Bertrag mit Kom eingingen, dessen Jrrtümer angenommen hatten, bildeten diejenigen, welche zu dem alten Glauben hielten, unter dem Namen "Bereinte Brüder" eine getrennte Gemeinde. Dieser Schritt zog ihnen die Berwünschungen aller Klassen zu. Doch blieb ihre Festigkeit unerschüttert. Gezwungen in den Wäldern und Höhlen Zusstate zu suchen, versammelten sie sich immer noch um Gottes Wort zu lesen und ihn gemeinschaftlich anzubeten.

Durch Boten, welche sie heimlich in verschiedene Länder außgesandt hatten, ersuhren sie, daß sich hie und da vereinzelte Betenner der Wahrheit vorsanden — etliche in dieser, und etliche
in jener Stadt, etliche die wie sie der Gegenstand der Bersolgung waren; ferner, daß inmitten der Alpen eine alte Gemeine
sei, die auf der Grundlage der Schrift beruhe. Diese Kunde
wurde mit großer Freude aufgenommen und ein schriftlicher Bertehr mit den Waldenser Christen eröffnet.

Dem Evangelium treu harreten die Böhmen die lange Nacht ihrer Verfolgung hindurch, auch in der dunkelften Stunde ihre Augen dem Horizont zugewandt, wie Leute, welche auf den Morgen warten. "Ihr Loos fiel in bofe Tage, aber fie waren ein= gedenk der Worte, welche Sus erft ausgesprochen, und Sieronymus wiederholt hatte, daß ein Sahrhundert verftreichen muffe, ehe der Tag hereinbrechen könne. Diese Worte waren für die Suffiten bas nämliche, was die Worte Josephs den Stämmen im Sause der Anechtschaft waren: "Ich sterbe, und Gott wird euch heimsuchen und aus biesem Lande führen." Um bas Sahr 1470 hörte bie Berfolgung auf, und bann folgte eine Beit verhältnismäßigen Wohlergehens. Als "das Ende des Jahrhunderts herbeigefommen war, fanden fich zweihundert Gemeinden der "Bereinten Bruder" in Böhmen und in Mähren. Gine fo schone Rahl mar ber verheerenden But bes Feuers und bes Schwertes entgangen, und burfte bie Dammerung jenes Tages feben, den Sus vorhergefagt hatte."



## 7. Luthers Trennung von Rom.

Finter denen, welche berufen wurden, die Gemeinde aus der Finsternis des Papsttums in das Licht eines reineren Glausbens zu führen, stand Martin Luther zuvorderst. Eifrig, feurig, ein Mann der keine Furcht, außer der Gottesfurcht kannte, und keinen Grund für religiösen Glauben gelten ließ als nur die Heilige Schrift, war Luther der Mann für seine Zeit; durch ihn vollbrachte Gott ein großes Werk für die Resormation der Kirche und die Erleuchtung der Welt.

Gleich den ersten Herolden des Evangeliums entsprang Luther dem Stande der Armut. Seine frühe Jugend brachte er in dem bescheidenen Heim eines deutschen Landmannes zu. Durch tägliche harte Arbeit als Bergmann verdiente sich sein Vater die Mittel zu dessen Erziehung. Er bestimmte ihn zum Rechtsgelehrten; aber Gott beabssichtigte, aus ihm einen Baumeister in dem großen Tempel, der sich im Laufe der Jahrhunderte so langsam erhob, zu machen. Mühsal, große Entbehrung und strenge Mannszucht waren die Schule, in welcher die unendliche Weisheit Luther für das wichtige Werk seines Lebens vorbereitete.

Luthers Bater war ein Mann von entschiedenem und thätigem Geiste und großer Charafterstärke, ehrlich, entschlossen und geras deaus. Er war seinen Ueberzeugungen der Psticht treu, was immer die Folgen davon sein mochten. Sein echter, gesunder Verstand ließ ihn das Mönchswesen mit Mißtrauen betrachten. Er war in hohem Grade unzusrieden, als Luther, ohne seine Sinwilligung, ein Kloster betrat; und es dauerte zwei Jahre, ehe der Vater sich mit seinem Sohne versöhnt hatte, und sogar dann blieben seine Anssichter dieselben.

Luthers Eltern verwendeten große Sorgfalt auf die Erziehung und Bildung ihrer Kinder. Sie bestrebten sich, dieselben in der Gotteserkenntnis und in der Ausübung christlicher Tugenden zu unterweisen. Oft stiegen, während der Sohn es hören konnte, des Baters Gebete zum Himmel empor, daß das Kind des Namens des Herrn gedenken und eines Tages in der Förderung der Wahrsheit mithelsen möchte. Feder Vorteil für die sittliche oder geistige Bildung, dessen sich zu erfreuen ihr Leben der Arbeit gestattete, wurde von diesen Eltern eifrig benützt. Ihre Anstrengungen, ihre Kinder für ein Leben der Frömmigkeit und Nützlichkeit vorzubereisten, waren ernsthaft und ausdauernd. In ihrer Entschiedenheit und Charaktersestigkeit übten sie bisweilen eine zu große Härte aus; aber der Resormator selbst fand, wenn er sich auch in manscher Beziehung bewußt war, daß sie geirrt hatten, in ihrer Zucht mehr zu billigen als zu verurteilen.

In der Schule, wohin er in frühem Alter geschickt wurde, ward Luther mit Strenge und sogar mit Härte behandelt. So groß war die Armut seiner Eltern, daß als er das Baterhaus verließ, um die Schule eines anderen Ortes zu besuchen, er eine zeitlang genötigt war, sich seine Nahrung durch Singen von Thüre zu Thüre zu erwerben, und oft Hunger litt. Die damals vorherrschenden sinsteren, abergläubischen Borstellungen von Relision erfüllten ihn mit Furcht. Er legte sich nachts mit sorgenschwerem Herzen nieder, sah mit Zittern in die dunkle Zukunst, und schwebte in beständiger Furcht beim Gedanken an Gott, den er sich als einen harten, unerbittlichen Nichter und grausamen Thrannen, und nicht als einen liebevollen himmlischen Bater vorstellte. Doch drängte Luther unter so vielen und großen Entmustigungen entschlossen vorwärts nach dem hohen Borbilde sittlicher und geistlicher Bortrefslichkeit, welches seine Seele anzog.

Er dürstete nach Erkenntnis, und sein ernster und praktischer Sinn ließ ihn eher das Dauerhafte und Nühliche als das Scheisnende und Oberflächliche wünschen. Als er, im Alter von achtzehn Jahren, in die Universität zu Ersurt eintrat, war seine Lage günstiger und seine Aussichten glänzender als in seinen jüngern Jahren. Da seine Eltern sich durch Fleiß und Sparsamkeit ein Auskommen erworben hatten, waren sie im Stande ihm allen

nötigen Beistand zu gewähren. Und der Einfluß verständiger Freunde hatte die düsteren Wirkungen seiner früheren Erziehung etwas gemildert. Er gab sich nun eifrig dem Studium der besten Schriftsteller hin, indem er sein Verständnis mit ihren geswichtigsten Gedanken bereicherte, und die Weisheit der Weisen zu seiner eigenen machte. Sogar unter der rauhen Zucht seiner früsheren Lehrmeister hatte er schon frühe Hoffnung gegeben, daß er sich auszeichnen werde; und unter günstigen Umständen entwickelte sein Geist sich schnell. Ein treues Gedächtnis, eine lebhafte Einsbildungskraft, starkes Denkvermögen, und unermüdlicher Fleiß beim Studium gewannen ihm bald einen Plat in den vordersten Reihen seiner Gefährten. Geistige Disciplin reiste seinen Verstand und erweckte eine Thätigseit des Geistes und einen Scharsblick, die ihn für die Rämpse seines Lebens vordereiteten.

Die Furcht des Herrn wohnte im Herzen Luthers; sie befähigte ihn seine Festigkeit des Borsates aufrecht zu erhalten, und
führte ihn zu tieser Demut vor Gott. Er fühlte sich fortwährend
abhängig von der göttlichen Hüsse und ermangelte nicht, jeden
Tag mit Gebet anzufangen, während sein Herz Gott beständig
um Führung und Beistand anslehte. "Gut beten," sagte er oft,
"ift besser als halb studiert."

Während Luther eines Tages die Bücher in der Universitätsbibliothet untersuchte, entbecte er eine lateinische Bibel. Solch ein Buch hatte er nie zuvor gesehen. Er hatte nicht einmal gewußt, daß es überhaupt existierte. Chedem hatte er beim öffentlichen Gottesbienste Bruchstücke ber Evangelien und ber Episteln gehört, und er bachte, daß bies den Gefamtinhalt des Wortes Gottes aus= mache. Nun blickte er zum ersten Mal auf eine ganze Bibel. Mit einem Gemisch von Chrfurcht und Erstaunen wendete er die beiligen Blätter um; mit beschleunigtem Bulje und flopfendem Bergen las er für sich selbst die Worte des Lebens, indem er bann und wann anhielt um auszurufen : "D, wenn Gott mir folch ein Buch für mich selbst geben wollte!" Engel vom Simmel waren ihm zur Seite, und Strahlen des Lichtes vom Throne Gottes offenbarten feinem Berftandniffe die Schape ber Bahrheit. Er hatte fich immer gefürchtet, Gott zu beleidigen, nun aber bemächtigte sich seiner wie nie zuvor, eine tiefe Ueberzeugung seines fündhaften Buftandes.

Ein ernstes Verlangen, von Sünden frei zu werden und Friede mit Gott zu sinden, veranlaßte ihn schließlich in ein Aloster einzutreten, und sich einem mönchischen Leben zu widmen. Hier wurde von ihm verlangt, daß er die niedrigsten Anechtsdienste thue und von Haus zu Haus bettle. Er war in einem Alter, in dem Achtung und Wertschätzung am meisten begehrt werden, und diese niedrigen Verrichtungen frankten seine natürlichen Gesühle tief; aber geduldig ertrug er die Demütigung, indem er glaubte, es sei nötig um seiner Sünden willen.

Jeden Augenblick, den er von seinen täglichen Pflichten erübrigen konnte, verwandte er jum Studium, indem er fich bes Schlafes beraubte, und sich sogar die Augenblicke, die er bei seinen bescheidenen Mahlzeiten zubrachte, mißgönnte. Bor allem andern erfreute er fich am Studium bes Wortes Gottes. Er hatte eine Bibel gefunden, die an die Rlostermauer angekettet war, und zu dieser begab er sich oft. Wie sich sein Bewußt= sein der Gunde vertiefte, suchte er durch feine eigenen Berte Bergebung und Frieden zu erlangen. Er führte ein hochst ftrenges Leben, indem er seine bose Ratur, von welcher sein Monchsleben ihn nicht freizuseten vermocht hatte, durch Fasten, Bachen und Beigelungen zu freuzigen suchte. Er schreckte vor teinem Opfer zurud, wodurch er die Reinheit bes Bergens erlangen wollte, burch die er in ben Stand gesett ware Bott angenehm ju sein. "Ich war in der That ein frommer Monch," sagte er später, "und hielt mich genauer an die Borschriften meines Ordens als ich fagen tann. Im Falle je ein Monch ben Simmel durch seine monchischen Werte zu erlangen vermochte, fo hätte ich sicherlich dazu berechtigt sein sollen. Sätte ich noch viel länger fortgefahren, fo waren meine Rafteiungen bis zum Tobe gekommen." Infolge biefer qualvollen Bucht verlor er Rraft, und litt an Krämpfen und Dhnmacht, von beren Folgen er fich nie mehr gang erholte. Aber bei allen seinen Anstrengungen fand seine belaftete Seele feine Erleichterung. Schlieflich wurde er an den Rand der Berzweiflung getrieben.

Alls es Luther schien, daß alles verloren sei, erweckte ihm Gott einen Freund und Helser. Der fromme Staupit eröffnete das Wort Gottes dem Verständnisse Luthers, und riet ihm, seine

<sup>11—</sup>Ger. Contro.

Aufmerksamkeit von sich selbst und den Betrachtungen über eine unendliche Strafe für die Berlehungen des Gesehes Gottes abzulenken, und auf Jesum, seinen sündenvergebenden Heiland zu schauen. "Anstatt dich mit deinen Sünden abzumartern, wirf dich in die Arme des Erlösers. Bertraue auf ihn — auf die Gerechtigkeit seines Lebens — die Bersöhnung in seinem Tode. Horch auf den Sohn Gottes. Er ist Mensch geworden, dir die Gewißeheit seiner göttlichen Gunst zu geben." "Liebe ihn, der dich zuerst geliebet hat." So sprach dieser Bote der Gnade. Seine Worte machten einen tiesen Eindruck auf Luthers Gemüt. Nach gar manchem Kampse mit langgehegten Irrtümern, war er im stande, die Wahrheit zu ersassen, und Friede kam in seine beunruhigte Seele.

Luther wurde zum Priester geweiht und aus dem Kloster weg zu einer Prosessur an die Universität zu Wittenberg berufen. Hier widmete er sich dem Studium der Heiligen Schrift in den Ursprachen. Er begann Vorlesungen zu halten über die Vibel; und das Buch der Psalmen; die Evangelien und Episteln wurden dem Berständnisse von Scharen entzückter Zuhörer eröffnet. Staupitz, sein Freund und Oberer, nötigte ihn, die Kanzel zu besteigen und das Wort Gottes zu predigen. Luther zögerte, da er sich unwürdig fühlte, an Christi Statt zum Volke zu reden. Nur nach langem Kampse gab er den Bitten seiner Freunde nach. Bereits war er gewaltig in der Heiligen Schrift, und die Gnade Gottes ruhte auf ihm. Seine Veredigmkeit sesselte barstellte, überzeugte ihr Verständnis, und seine tiese Indrunst rührte ihre Herzen.

Luther war noch immer ein treuer Sohn der päpstlichen Kirche, und hatte keinen Gedanken daran, daß er je etwas anderes sein würde. Nach der Vorsehung Gottes entschloß er sich, Rom zu besuchen. Er verfolgte seine Reise zu Fuß, wobei er in den am Wege liegenden Klöstern Herberge suchte. In einem Kloster in Italien wurde er mit Verwunderung erfüllt über den Reichtum, die Pracht und den Auswand, die er sah. Mit fürstlichem Einstommen beschenkt, lebten die Mönche in glänzenden Gemächern, kleideten sich in die reichsten und köstlichsten Gewänder, und führten eine üppige Tasel. Mit schmerzlicher Besorgnis verglich

Buther diesen Auftritt mit ber Selbstverleugnung und ber Mühsal seines eigenen Lebens. Seine Gebanken wurden verwirrt.

Rulent erblickte er aus der Werne die Stadt der fieben Bugel. Mit tiefer Bewegung warf er fich auf die Erde nieder, indem er ausrief: "Beiliges Rom, ich begrufe bich!" Er betrat bie Stadt. besuchte die Rirchen, horchte auf die von den Brieftern und Monchen wiederholten wunderbaren Erzählungen, und verrichtete alle vorgeschriebenen Ceremonien. Ueberall blickte er auf Scenen, Die ihn mit Erstaunen und Schrecken erfüllten. Er fah, wie Ungerechtigkeit unter allen Rlaffen ber Beiftlichkeit herrschte. ben Lippen ber Bralaten mußte er unanftandige Scherze hören, und ihre schreckliche Gottlosigkeit, sogar mahrend ber Deffe, erfüllte ihn mit Entfeten. Als er fich unter die Monche und Burger mischte, traf er Verschwendung und Ausschweifung an. Wo immer er sich hinwandte, fand er an Stelle ber Beiligkeit Entheiligung. "Man fann es nicht glauben," schrieb er, "welche Gunden und Schandthaten in Rom geschehen; man muß es feben und boren, um es zu glauben, fo baß es gebräuchlich ift zu fagen: Ift irgend eine Solle, fo muß Rom barauf gebaut fein. Es ift ein Abgrund, aus bem alle Sünden fommen!"

Durch ein frisches Defret war vom Papste allen benen ein Ablag verheißen worden, welche auf den Rnieen die Stufen der als "Bilatusstiege" bekannten Treppe hinaufstiegen, von welcher gesagt wird, unser Seiland sei auf ihr herabgestiegen als er das römische Gerichtshaus verließ, und daß sie durch ein Wunder von Jerusalem nach Rom gebracht worden sei. Luther erklomm eines Tages andächtig diese Treppe, als plöglich eine Stimme gleich bem Donner, ju ihm ju fagen schien: "Der Gerechte wird feines Glaubens leben! "1) In Scham und Schreden sprang er auf seine Fuge, und floh von ber Stätte. Jene Bibelftelle verlor nie ihre Kraft in seiner Seele. Bon jener Beit an fah er klarer als je zuvor bas Trügliche bes Bertrauens auf menschliche Werte, um Erlösung zu erlangen, und die Notwendigkeit eines beständigen Glaubens an die Berbienfte Chrifti. Seine Augen waren geöffnet worden und follten ben Täuschungen bes Bavittums nie wieder verschlossen mer-

<sup>1)</sup> Höm. 1, 17.

ben. Als er sein Angesicht von Rom abwandte, hatte er sich auch in seinem Herzen abgewandt, und von jener Zeit an wurde bie Trennung weiter, bis er alle Verbindung mit der päpstslichen Kirche abschnitt.

Nach seiner Rücksehr von Rom erhielt Luther von der Universität zu Wittenberg das Diplom eines Doktors der Gotteszgelehrtheit. Num stand es ihm frei, sich wie nie zuvor der Heiligen Schrift, die er liebte, zu widmen. Er hatte ein seirsliches Gelübde gethan, alle Tage seines Lebens das Wort Gottes sorgfältig zu studieren und es gewissenhaft zu predigen, nicht aber die Aussprüche und Lehren der Päpste. Nun war er nicht länger der einsache Mönch oder Prosessor, sondern der bevollmächtigte Herold der Bibel; er war ja zu einem Hirten berusen, die Herde Gottes zu weiden, welche nach der Wahrsheit hungerte und dürstete. Mit Bestimmtheit erklärte er, daß die Christen keine anderen Lehren annehmen sollten, als die jenigen, welche auf der Autorität der Bibel beruhen. Diese Worte trasen die unterste Grundlage der Oberherrschaft des Bapstums. Sie enthielten das Lebensprinzip der Resormation.

Luther sah, wie gefährlich es sei, menschliche Theorien über das Wort Gottes zu erheben. Furchtlos griff er die ungläubige Grüsbelei der Schulgelehrten an, und widersetzte sich der Philosophen und Theologie, welche so lange einen herrschenden Einfluß auf das Volk ausgeübt hatten. Er verwarf dergleichen Studien, als nicht allein wertlos, sondern auch verderblich, und suchte die Gemüter seiner Zuhörer von den Sophistereien der Philosophen und Theoslogen abzuziehen und auf die ewigen Wahrheiten, welche von den Propheten und den Aposteln dargestellt werden, zu senken.

Köstlich war die Botschaft, welche er der begierigen Menge, die an seinen Lippen hing, brachte. Nie zuvor waren solche Lehren ihnen zu Ohren gekommen. Die frohe Botschaft von der Liebe eines Heilandes, die Gewißheit der Bergebung und des Friedens durch sein versöhnendes Blut, erfreute ihre Herzen und erweckte in ihnen eine unsterdliche Hoffnung. Zu Wittenberg wurde ein Licht angezündet, dessen Strahsen sich dis zu den entlegensten Teislen der Erde erstrecken und dis zum Ende der Zeit an Helle zusnehmen sollten.

Aber Licht und Finsternis können sich nicht vertragen. Zwischen Wahrheit und Irrtum besteht ein ununterdrückbarer Widerspruch. Das eine aufrechthalten und verteidigen, heißt das andere angreisen und umstürzen. Unser Heiland selbst erklärte: "Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert.") So sagte Luther einige Jahre nach der Eröffnung der Reformation: "Gott führt mich nicht, sondern treibt mich vorwärts. Ich bin nicht Herr meiner eigenen Handlungen. Ich würde gerne in Ruhe leben, aber ich werde mitten in Aufruhr und Empörung geworfen." Er war nun auf dem Punkte, wo er in den Kampf getrieben werden sollte.

Die katholische Kirche hatte mit der Gnade Gottes Handel getrieben. Die Tische der Geldwechsler<sup>2</sup>) wurden neben ihren Altären aufgestellt, und die Lust ertönte vom Geschrei der Käuser und
Berkäuser. Unter dem Borwand, Mittel zur Erbauung der St.
Peterskirche in Rom zu erheben, wurden kraft der Autorität
des Papstes öffentlich Ablässe für die Sünde zum Berkause
angeboten. Auf Kosten von Berbrechen sollte ein Tempel zur
Berehrung Gottes gebaut — sein Eckstein mit dem Lohn der
Lingerechtigkeit gelegt werden. Aber gerade das Mittel zur Bergrößerung Roms sollte den tötlichsten Schlag gegen ihre Macht
und Größe hervorrusen. Gerade dies erweckte die entschlossensten und erfolgreichsten Gegner des Papstums, und führte zu
dem Kampse, welcher den päpstlichen Thron in seinen Grundsesten erschütterte, und die dreisache Krone auf dem Haupte
des Oberpriesters rüttelte.

Der Beamte, der bestimmt war, den Verkauf der Ablässe in Deutschland zu leiten — Tetel mit Namen — war der gemeinsten Vergehen gegen die menschliche Gesellschaft und gegen das Gesetz Gottes überwiesen worden; nachdem er aber der seinen Verbrechen angemessenen Strase entronnen war, wurde er angestellt, um die habsüchtigen gewissenlosen Pläne des Papsstes zu fördern. Mit großer Frechheit wiederholte er die schreisendsten Unwahrheiten, und erzählte wunderbare Geschichten, um ein unwissendes, leichtgläubiges und abergläubisches Volt zu besthören. Hätten sie das Wort Gottes besessen, so würden sie

<sup>1)</sup> Matth. 10, 34.

<sup>2)</sup> Bergl. Matth. 21, 12.

nicht so hintergangen worden sein. Man hatte ihnen die Bibel vorenthalten, nur um sie unter der Herrschaft des Papsttums zu halten, daß sie die Macht und den Reichtum seiner ehrgeizigen Vorsteher vergrößern möchten.

Wenn Tehel eine Stadt betrat, ging ein Bote vor ihm her, ber verfündigte: "Die Gnade Gottes und des heiligen Laters ift in euren Thoren." Und das Bolk bewillkommte den gottes-lästerlichen Schwindler, als ob Gott selber vom Himmel herab zu ihnen gekommen wäre. Der niederträchtige Handel wurde in die Kirche eingeführt, und Tehel, der die Kanzel bestieg, pries die Ablässe als die kostbarste Gabe Gottes. Er erklärte, daß kraft seiner Ablaßzettel alle Sünden, welche der Käuser noch zu begehen wünschte, ihm vergeben sein würden, und daß "sogar die Reue nicht unbedingt nötig" sei. Mehr als das, er versicherte seine Zuhörer, daß die Ablässe auch die Kraft hätten, nicht nur die Lebenden, sondern auch die Toten zu retten; daß im selben Augenblicke, wo das Geld auf dem Boden seines Kastens erklinge, die Seele, zu deren Gunsten dasselbe bezahlt worden, dem Fegseuer entrinne und ihren Weg nach dem Himmel einschlage.

Als Simon Magus sich anerbot, von den Aposteln die Macht, Bunder zu wirken, zu erkaufen, antwortete ihm Petrus: "Daß du verdammet werdest mit deinem Gelde, daß du meinest, Gottes Gabe werde durch Geld erlanget.") Aber Tetels Anerbieten wurde von Tausenden gierig ergriffen. Gold und Silber flossen in seinen Kasten. Eine Seligkeit, welche mit Geld erkauft werden konnte, war leichter zu erlangen, als jene, welche Reue, Glauben und eifrige Anstrengungen, der Sünde zu widerstehen und sie zu überwinden, erforderte.

Der Ablaßlehre hatten sich gelehrte und fromme Männer in ber römischen Kirche widersetzt, und es waren viele, welche kein Vertrauen hatten in Behauptungen, die sowohl der Vernunft als der Offenbarung so zuwider waren. Kein Bischof wagte es seine Stimme gegen diesen ungerechten Handel zu erheben; aber die Gemüter der Menschen wurden beunruhigt und ängstlich, und viele fragten sich ernstlich, ob Gott nicht durch irgend ein Wertzeug die Reinigung der Kirche bewirken würde.

<sup>1)</sup> Apg. 8, 20.

Luther, obwohl noch immer ein höchst eifriger Anhanger bes Bapftes, wurde ob den gotteslästerlichen Unmagungen der Ablagträmer mit Entsetzen erfüllt. Biele aus seiner eigenen Gemeinde hatten sich Ablaßzettel gekauft, und bald fingen sie an, zu ihrem Beichtvater zu fommen, indem fie ihre verschiedenen Gunden befannten und Freisprechung erwarteten, nicht weil sie buffertig maren und fich zu beffern wunschten, sondern auf Grund bes Ablasses. Luther verweigerte ihnen die Freisprechung, und warnte fie, bag wenn fie nicht Buge thaten und ihr Leben umgeftalteten, fie in ihren Gunden umkommen mußten. In großer Unruhe fuchten fie Tekel auf und zeigten ihm an, bag ihr Beichtvater feine Briefe verworfen habe: einige forderten fogar gang dreist die Ruckgabe ihres Geldes. Der Monch wurde mit But erfüllt. Er äußerte bie ichrecklichsten Berwünschungen, ließ auf dem öffentlichen Blat ein Feuer angunden und ertfarte, dag er vom Papfte Befehl habe, "die Reter zu verbrennen, welche es magten, sich feinen allerheiligsten Ablässen zu widerseben."

Luther trat nun fühn sein Werk als Kämpe für die Wahrheit an. Seine Stimme wurde von der Kanzel in ernster, seierlicher Warnung gehört. Er stellte dem Bolte den abstoßenden Charakter der Sünde dar und zeigte ihm, daß es für den Menschen unmögslich sei, durch seine eigenen Werke seine Schuld zu verringern, oder deren Strase zu entrinnen. Nichts als Buße zu Gott und Glaube an Christum könne den Sünder retten. Die Gnade Gottes könne nicht gekauft werden; sie sei eine freie Gabe. Er riet dem Bolke, die Ablässe nicht zu kaufen, sondern im Glauben auf einen gekreuzigten Erlöser zu schauen. Er erzählte seine eigene schmerzsliche Erfahrung, wie er, durch Demütigung und Buße, umsonst gesucht habe, sich Erlösung zn verschaffen, und versicherte seinen Zuhörern, daß er Friede und Freude gesunden, indem er von sich selbst weggesehen und an Christum geglaubt habe.

Alls Tegel in seinem Handel und mit seinen gottlosen Behauptungen fortsuhr, entschloß sich Luther zu einem wirksameren Wider= stand gegen diese schreienden Mißbräuche. Bald bot sich hierzu die Gelegenheit. Die Schloßfirche zu Wittenberg war im Besitze vieler Reliquien, welche an gewissen Festtagen für das Volk aus= zestellt wurden, und Vergebung der Sünden wurde allen denen gewährt, welche die Kirche besuchten und beichteten. Demgemäß begab sich das Volk an diesem Tage in großer Zahl dorthin. Einer der wichtigsten dieser Festtage, das Fest der "Allerheiligen," nahte sich. Um vorhergehenden Tage schloß Luther sich der Menge an, welche bereits auf dem Wege nach der Kirche war und schlug einen Zettel mit fünfundneunzig Artikeln gegen die Ablaßlehre an die Kirchenthüre an. Er erklärte sich selbst bereit, am folgenden Tage in der Universität diese Thesen gegen alle Gegner zu versteidigen.

Seine Sähe zogen die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Sie wurden gelesen und abermals gelesen und in allen Richtungen wiederholt. Eine große Aufregung entstand in der Universität und in der ganzen Stadt. Durch diese Thesen wurde gezeigt, daß die Macht, Verzeihung der Sünden zu gewähren, und deren Strase zu erlassen, nie dem Papste oder irgend einem anderen Menschen übergeben worden war. Der ganze Plan sei ein Betrug, ein Kunstgriff, um Geld auszupressen, indem sie den Aberglauben des Volkes ausdeuteten — eine List Satans, um die Seelen aller derer zu verderben, welche seinen lügenhaften Ansprüchen vertrauen würden. Es wurde auch klar gezeigt, daß das Evanzgelium Christi der kostdare Schatz der Gemeine ist, und daß die darin offenbarte Gnade Gottes frei allen benen gewährt wird, welche sie durch Reue und Glauben suchen.

Luthers Thesen forderten zur Besprechung heraus; aber niemand wagte es, die Heraussorderung anzunehmen. Die Fragen, welche er stellte, hatten sich in wenigen Tagen über ganz Deutschstand verbreitet, und in wenigen Wochen waren sie durch die ganze Christenheit erschallt. Viele ergebene Römlinge, welche die in der Kirche herrschende schreckliche Ungerechtigkeit gesehen und beklagt, aber nicht gewußt hatten, wie sie deren Forigang aufhalten sollten, lasen die Sate mit großer Freude, indem sie in ihmen die Stimme Gottes erkannten. Sie fühlten, daß der Herr gnädiglich seine Hand ausgestreckt hatte, um die rasch schwellende Flut der Verdorbenheit, welche von dem römischen Stuhl ausging, aufzuhalten. Fürsten und Magistraten freuten sich insgeheim, daß der anmaßenden Gewalt, welche das Recht, gegen ihre Beschlusse Einzwand zu erheben, versagte, Jugel angelegt werden sollten:



Luther protestiert gegen den Ablag.

"Luthers Theien forberten zur Besprechung heraus; aber niemand wagte es, die Herausforderung ans zunehmen.

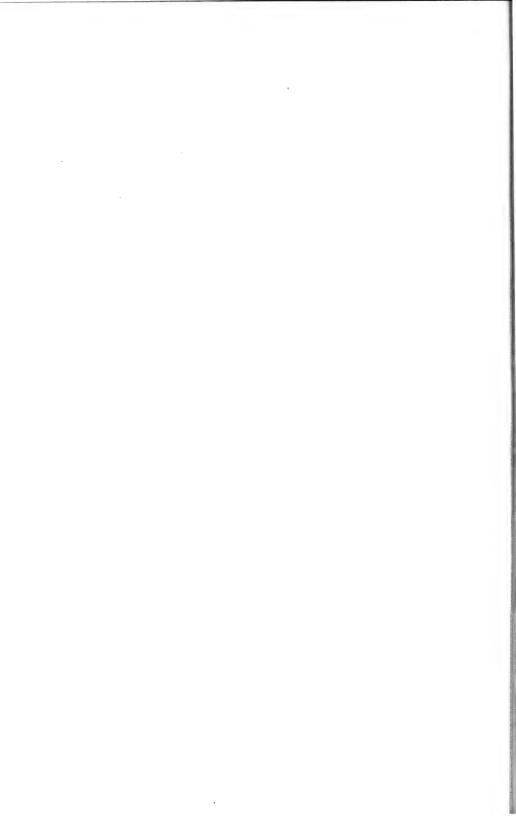

Aber die fündenliebende und abergläubische Menge wurde erschreckt, als die Sophistereien, welche ihre Furcht beschwichtigt hatten, hinweggefegt wurden. Berschlagene Geiftliche, welche in ihrem Werk, das Verbrechen zu billigen, unterbrochen wurden, und ihren Gewinn gefährdet faben, gerieten in But, und sammelten fich, um ihre Ansprüche aufrecht zu erhalten. Der Reformator hatte erbitterten Untlägern zu begegnen. Ginige beschuldigten ihn, er habe mit Uebereilung und mit Leidenschaft gehandelt. Andere flagten ihn der Bermeffenheit an, indem fie erklärten, dag er nicht von Gott geleitet wurde, fondern aus Stolz und Boreiligkeit handle. "Wer fann einen neuen Sat aufbringen," antwortete er, "ohne einen Anschein von Sochmut, ohne Beschuldigung ber Streitluft? Beshalb find Christus und alle Märtyrer getötet worden? . . . Weil sie große Verächter ber Wahrheit ihrer Zeit geschienen und neue Unfichten ausgesprochen, ohne die Inhaber ber alten Meinung demütiglich um Rat ju fragen."

Wiederum erklärte er: "Nicht Menschenklugheit kann's thun, sondern Gottes Rat. Ift das Werk von Gott, wer kann's hemmen, ist es nicht von ihm, wer kann's fördern? Nicht mein Wille, nicht der eure, nicht der unsrige, nur dein Wille, Vater unser, der du bist im Himmel!"

Dbwohl Luther vom Beifte Gottes angetrieben worben war, fein Werk zu beginnen, follte er es doch nicht ohne schwere Rämpfe fortführen. Die Borwürfe seiner Feinde, ihre Migbeutung seiner Absichten, und ihr ungerechter und boshafter Tadel feines Charatters und seiner Beweggrunde, ergossen sich über ihn gleich einer alles überschwemmenden Flut, und waren nicht ohne Wirkung. Er hatte zuversichtlich barauf gerechnet, daß die Borfteber bes Boltes in ber Rirche und Schule fich in feinen Anftrengungen ju Bunften der Reformation bereitwilligst mit ihm vereinigen würden. Worte der Ermutigung von hochgestellten Berfonlichfeiten hatten ihm Freude und Soffnung eingeflößt. In Vorempfindung hatte er bereits einen helleren Tag für die Gemeine anbrechen feben. Aber die Ermutigung hatte fich in Vorwurf und Berurteilung Biele Burdenträger, sowohl der Rirche wie des verwandelt. Staates, maren von ber Wahrheit feiner Thefen überzeugt; aber fie fahen bald, daß die Annahme dieser Wahrheiten große Beranberungen in sich schließen würde. Das Bolt zu erleuchten und umzugestalten hieße in der That die Autorität Roms wirksam untergraben, Tausende von Strömen, die nun in ihre Schatkammer slossen, aushalten und auf diese Weise die Verschwendung und den Auswand der päpstlichen Obern in hohem Grade beschränken. Noch mehr, das Volk zu lehren, als verantwortliche Wesen zu denken und zu handeln, und allein von Christo ihre Erlösung zu erwarten würde den Thron des Oberpriesters stürzen, und am Ende ihre eigene Autorität zu Grunde richten. Aus diesem Grunde wiesen sie die von Gott dargebotene Erkenntnis zurück, und stellsten sich, indem sie dem Manne, welchen Gott zu ihrer Erleuchtung gesandt hatte, widerstanden, seindselig gegen Christum und die Wahrheit.

Luther gitterte, als er auf fich felbst fah. Gin Mann - ben gewaltigften Mächten ber Erbe gegenübergeftellt. Er zweifelte bis= weilen, ob er in der That von Gott geleitet worden sei, sich der Autorität der Rirche zu widerseten. "Wer war ich," schreibt er, "ber sich wollte wider des Papstes Majestät setzen, vor welchem nicht allein die Rönige auf Erden und der ganze Erdboden, sonbern auch Himmel und Bolle (daß ich fo rede), fich entsetzen und allein nach seinen Winten sich alle richten muffen. Was und auf welche Weise mein Berg dasselbe erste und andere Sahr erlitten und ausgestanden hat, in allerlei Demut, die nicht falscher und erdichteter, sondern echter Art war, wollte schier sagen Berzweislung, ich da schwebte - ach! da wissen die sicheren Geister wenig von, die hernach des Bapftes Majestät mit großem Stolz und Bermessenheit angriffen." Doch er sollte nicht ber ganglichen Entmutigung preisgegeben werben. Wenn menschliche Stüten fehlter schaute er auf Gott allein bin, und lernte, daß er fich mit voll= fommener Sicherheit auf feinen allmächtigen Urm verlaffen tonnte.

An einen Freund der Reformation schrieb Luther: "Es ist wor allem gewiß, daß man die Heilige Schrift weder durch Studium noch durch den Verstand begreifen kann, deshalb mußt du zuerst mit dem Gebete beginnen. Bitte dem Herrn, er möge dir in seiner großen Barmherzigkeit das wahre Verständnis seines Wortes geben. Der einzige Ausleger des göttlichen Wortes ist der Urheber des Wortes selbst, wie er spricht: "Sie werden alle von Gott

gelehrt sein." Hoffe nichts von beinem Studium, nichts von der Kraft deines Verstandes; vertraue allein auf Gott und den Einsstuß des Geistes. Glaube meiner Erfahrung." Hierin liegt eine Lehre von hochwichtiger Bedeutung für diejenigen, welche sich von Gott berufen fühlen, anderen die feierlichen Wahrheiten für die gegenwärtige Zeit darzustellen. Diese Wahrheiten werden die Feindschaft Satans sowie solcher anregen, welche die Fabeln lieben, die er erdichtet hat. Im Kampf mit den bösen Mächten reichen Verstand und menschliche Weisheit nicht aus.

Benn sich die Gegner auf Herkommen und Ueberlieferungen, oder auf die Behauptungen und die Autorität des Papstes beriessen, trat ihnen Luther mit der Bibel und nur mit der Bibel gegenüber. Hier waren Beweise, welche sie nicht beantworten konnten; deshalb schrieen die Stlaven des Formalismus und des Aberglausbens nach seinem Blut, wie die Juden nach dem Blute Christigeschrieen hatten. "Er ist ein Keher," schricen die römischen Eiserer, "es ist eine Sünde, ihm zu erlauben, eine Stunde länger zu seben! Weg mit ihm, sofort nach dem Schaffot!" Aber Luther siel ihrer Wut nicht zur Beute anheim. Gott hatte ein Werk für ihn zu thun, und Engel des Himmels wurden ausgesandt, ihn zu beschützen. Immerhin wurden viele, welche von Luther das köstliche Licht angenommen hatten, zum Gegenstand der Wut Satans und erlitten um der Wahrheit willen furchtlos Marter und Tod.

Luthers Lehren zogen die Aufmerksamkeit denkender Geister über ganz Deutschland hin auf sich. Bon seinen Predigten und Schriften gingen Lichtstrahlen aus, welche Tausende erweckten und erleuchsteten. Ein lebendiger Glaube bemächtigte sich der Stelle des toten Formalismus, in welchem die Kirche so lange gehalten worden war. Das Bolk verlor täglich an Zutrauen zu den abergläubischen Lehren der römischen Religion. Die Schranken des Borurteils gaben nach. Das Wort Gottes, nach welchem Luther sede Lehre und seden Anspruch prüfte, war gleich einem zweischneidigen Schwert, das sich seinen Weg zu den Herzen des Volkes dahnte. Ueberall erswachte ein Berlangen nach geistigem Fortschritt. Ueberall war solch ein Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, als seit Jahrhunderten nicht bekannt gewesen war. Die so lange auf menschsliche Gebräuche und irdische Vermittler gerichteten Augen des

Bolfes wandten sich nun, in Reue und Glauben, auf Christum, ben Gefreuzigten.

Dieses weitverbreitete Interesse erweckte die Furcht der papstlichen Autoritäten noch mehr. Luther erhielt eine Aufforderung, in Rom zu erscheinen, um sich gegen die Belastung der Regerei zu verantworten. Der Befehl erfüllte seine Freunde mit Schrecken. Sie kannten vollauf die Gefahr, welche ihm in jener verdorbenen, bereits vom Blute der Märthrer Jesu trunkenen Stadt drohte. Sie erhoben dagegen Einsprache, daß er nach Rom reisen sollte, und verlangten, er solle in Deutschland verhört werden.

Diese Anordnung wurde schließlich bewirft, und der Befandte bes Bapftes dazu beftimmt, den Fall anzuhören. In den Unterweisungen, welche diesem Beamten vom Oberpriester mitgeteilt wurden, war ausgesagt, daß Luther bereits als Reger erklärt worben fei. Der Gesandte war beshalb beauftragt, ihn zu überführen und ohne Bogern zur Unterwerfung zu bringen. Falls er ftandhaft bleiben und der Legat es verfehlen follte, in den Besit feiner Berson zu gelangen, war er bevollmächtigt, ihn an allen Orten Deutschlands in den Bann zu thun, ihn auf die Seite zu schaffen, zu verfluchen und alle diejenigen, welche ihm anhingen, auszuschließen. und ferner befahl der Bapft seinem Gesandten, um die verpeftende Reterei vollständig auszurotten, alle, mit Ausnahme bes Raifers. von welchem Ansehen in Kirche und Staat auch immer fie seien. die es unterlassen sollten. Luther und seine Unhänger zu ergreifen und fie auszuliefern, damit diese die Rache Roms erleiden, in die Acht zu erflären.

Hier zeigt sich ber wahre Geist bes Papsttums. Nicht eine Spur christlicher Grundsätze, ober auch nur gewöhnlicher Gerechtigsteit ist aus diesem ganzen Schriftstück ersichtlich. Luther war von Rom weit entsernt; er hatte keine Gelegenheit gehabt, seinen Standspunkt zu erklären ober zu verteidigen; doch war er, ehe sein Fall untersucht worden war, ohne weiteres als Ketzer erklärt und am selben Tage gewarnt, angeschuldigt, gerichtet und verurteilt worden; und all dies von dem angeblich heiligen Bater, die alleinige höchste, unsehlbare Autorität in Kirche und Staat!

Um diese Zeit, da Luther der Liebe und des Rates eines treuen Freundes so sehr bedurfte, sandte Gottes Borsehung Me-

lanchthon nach Wittenberg. Jung an Jahren, bescheiden und zurückhaltend in seinem Benehmen, gewannen Melanchthons gesundes Urteil, umfassendes Wissen und gewinnende Beredtsamkeit, im Berein mit der Keinheit und Aufrichtigkeit seines Charakters, ihm allgemeine Bewunderung und Achtung. Seine glänzenden Talente waren nicht bemerkenswerter als die Sanstmut seiner Gemütsart. Er wurde bald ein eifriger Jünger des Evangesiums und Luthers vertrautester Freund und geschätzte Stüße; seine Sanstmut, Borsicht, und Genauigkeit dienten Luthers Mut und Thatkraft als Ergänzung. Ihre Vereinigung in dem Werke gab der Resormation Kraft, und war für Luther eine Quelle größer Ermutigung.

Augsburg war als Ort des Berhörs festgesett worden, und ber Reformator machte sich zu Guß auf den Weg dorthin. Ernfte Befürchtungen wurden feinethalben gehegt. Es waren offene Drohungen gemacht worden, daß man ihm auflauern und ihn auf bem Wege ermorden wurde, und seine Freunde baten ihn, es nicht zu wagen. Sie brangen fogar in ihn, Wittenberg für eine zeitlang zu verlaffen, und fich bem Schutz berer anzuvertrauen, welche ihn bereitwillig beschirmen würden. Er aber wollte die Stelle nicht verlaffen, wo Gott ihn hingestellt hatte. Ungeachtet ber Stürme, die über ihn losbrachen, mußte er fortfahren, getreulich die Wahr= heit aufrecht zu erhalten. Er sagte sich: "Ich bin, gleich Jere= mias, ein Mensch, wider den jedermann hadert und gankt; aber je mehr sich ihre Drohungen häufen, um so mehr vervielfältigen sie meine Freude. . . . Meine Ehre und meinen guten Namen haben sie bereits verunglimpft. Alles was mir übrig bleibt ift mein elender Leib; ben laffet fie haben; fo verfürzen fie mir bas Leben um einige Stunden. Aber meine Seele, die follen fie nicht Wer fich entschließt der Welt das Wort Chrifti zu bringen, muß ben Tob jede Stunde gewärtigen."

Die Nachricht von Luthers Ankunft in Angsburg erfüllte den papstlichen Gesandten mit großer Genugthuung. Der unruhestiftende Retzer, der die Ausmerksamkeit der ganzen Welt erregte, schien nun in dec Gewalt Roms zu sein, und der Legat war entschlossen, ihn nicht entrinnen zu lassen. Der Resormator hatte es unterlassen, sich mit einem Sicherheitsgeleite zu versehen. Seine Freunde drangen in ihn, nicht vor dem Gesandten zu erscheinen ohne ein

solches, und sie selbst unternahmen es, ihm dasselbe vom Kaiser zu verschaffen. Der Legat hatte die Absicht, Luther, wenn mögslich, zum Widerrusen zu zwingen, oder falls ihm dies nicht geslingen sollte, es zu Stande zu bringen, daß er nach Rom geschleppt werde, um das Schicksal eines Hus und Hieronymus zu teilen. Deshalb versuchte er durch seine Wertzeuge Luther zu bewegen, ohne Sicherheitsgeleite vor ihm zu erscheinen, und sich so seiner Gnade anzuvertrauen. Der Reformator lehnte jedoch bestimmt ab, dies zu thun. Nicht eher als die er das Schriftstück, welches ihm den Schutz des Kaisers verdürgte, erhalten hatte, erschien er vor dem päpstlichen Gesandten.

Aus Staatsklugheit hatten sich die Römlinge entschlossen, Luther durch einen Anschein von Wohlwollen zu gewinnen. Der Legat trug in den Unterredungen mit ihm große Freundlichkeit zur Schau; aber er verlangte, daß Luther sich der Autorität der Kirche bedingungslos unterwerfe, und jeden Punkt ohne Beweis oder Frage ausgebe. Er hatte den Charakter des Mannes, mit welchem er zu thun hatte, nicht richtig geschätzt. Luther, in Erwiderung hierauf, drückte seine Achtung gegen die Kirche, sein Verlangen nach der Wahrheit, seine Bereitwilligkeit, alle Einwände gegen das, was er gelehrt hatte, zu beantworten und seine Lehren dem Entscheid gewisser tonangebender Universitäten zu unterbreiten, aus. Gleichzeitig aber protestierte er gegen die Versahrungsweise des Kardinals, von ihm einen Widerruf zu verlangen, ohne daß er ihm den Irrtum bewiesen habe.

Die einzige Antwort war: "Widerrufe! Widerrufe." Der Reformator zeigte, daß seine Stellung von der Heiligen Schrift unterstütt werde und erklärte bestimmt, daß er die Wahrheit nicht versleugnen könne. Der Gesandte, nicht im stande die Beweisssührung zu widerlegen, überhäufte ihn mit Vorwürsen, Sticheleien und Schmeicheleien, vermischt mit Stellen aus den Ueberlieserungen und den Aussagen der Väter, ohne den Resormator auch nur zum Wort kommen zu lassen. Luther, der sah, daß ihre Unterredung, falls auf die Weise weitergeführt, gänzlich unnütz seine Untwort schriftlich einzureichen.

"Indem ich dies thue," schrieb er an einen Freund, "ist es

den Unterdrückten ein doppelter Gewinn; erstens kann, was ich geschrieben habe, anderen zur Beurteilung unterdreitet werden; und zweitens hat man bessere Gelegenheit auf die Furcht, wo nicht auf das Gewissen eines anmaßenden und geschwäßigen Tyrannen einzuwirken, der anders durch seine gebieterische Sprache überwältigend würde." Bei der nächsten Zusammenkunft gab Luther eine klare, gedrängte und nachdrucksvolle Erklärung seiner Ansichten, reichlich unterstützt durch viele Schriftstellen. Diesen Aufsah überreichte er, nachdem er ihn laut vorgelesen, dem Kardinal, der ihn jedoch verächtlich wegwarf, indem er behauptete, es sei eine Menge unnührer Worte und unzweckmäßige Citate. Luther selbst, völlig aufgeweckt, begegnete nun dem hochmütigen Prälaten auf seinem eigenen Gebiet — den Traditionen und Lehren der Kirche — und warf seine Annahmen über den Haufen.

Als der Prälat sah, daß Luthers Gründe unwiderleglich waren, verlor er alle Selbstbeherrschung und rief in seiner Wut aus: "Widerruse: Willst du nicht, so schiefe ich dich nach Rom, wo du vor andern Richtern erscheinen wirst, die über dich zu urteilen berusen sind. Ich thue dich, deine Anhänger, alle die dich begünsstigen oder begünstigen werden, in den Bann und schließe sie von der Kirche aus." Schließlich sagte er stolz und zornig: "Widerruse, oder komme mir nicht wieder vor die Augen." Der Reformator zog sich mit seinen Freunden zurück, wodurch er deutlich zu verstehen gab, daß man keine Widerrusung von ihm erwarten dücke. Dies entsprach keineswegs dem Vorhaben des Kardinals. Er hatte sich geschmeichelt, er könne Luther mit Gewalt zur Unterwerfung einschüchtern. Und nun, mit seinen Helsern allein gelassen, schaute er von einem auf den andern, in gänzlichem Verdruß, über das unerwartete Mißlingen seiner Anschläge.

Luthers Anstrengungen bei diesem Anlasse waren nicht ohne gute Folgen. Die anwesende große Versammlung hatte Gelegensheit, die beiden Manner zu vergleichen und für sich selbst zu besurteilen, welcher Geist sich in ihnen offenbarte, und welches die Stärke und die Wahrhaftigkeit ihrer Stellungen sei. Wie bezeichenend der Unterschied! Der Resormator, einsach, bescheiben, entschlossen, stand da in der Kraft Gottes, indem er die Wahrheit auf seiner Seite hatte; der Stellvertreter des Papstes, eingebildet.

überhebend, hochmütig und unverständig, war ohne einen einzigen Beweis aus der Heiligen Schrift, schrie jedoch beständig: "Widerruse, oder sei bereit nach Rom geschickt zu werden, die verdiente Strase zu erleiben."

Tropbem Luther sich ein Sicherheitsgeleite verschafft hatte, gingen die Römlinge doch mit dem Blane um, ihn zu ergreifen und einzukerkern. Seine Freunde bestanden barauf, daß da es für ihn nutlog sei, seinen Aufenthalt zu verlängern, er ohne Aufschub nach Wittenberg zurücktehren sollte, wobei die äußerste Vorsicht beobachtet werden muffe, um feine Absichten zu verbergen. Demgemäß verließ er Augsburg vor Tagesanbruch, zu Pferde, nur von einem Kührer, den ihm der Magistrat geliefert hatte, begleitet. Mit manchen Vorahnungen machte er heimlich seinen Weg durch bie bunkeln und stillen Strafen der Stadt. Wachsame und grausame Feinde sannen auf seinen Untergang. Burde er ben ihm gelegten Schlingen entrinnen? Dies waren Augenblicke ber Beforanis und des eruften Gebetes. Er erreichte ein fleines Thor in der Stadtmauer. Es wurde ihm geöffnet, und mit seinem Ruhrer zog er ohne Hindernis hinaus. Ginmal sicher außerhalb bes Stadtbezirts beschleunigten die Flüchtlinge ihre Flucht, und noch che der Gesandte von Luthers Abreise unterrichtet war, war er außer bem Bereich feiner Berfolger. Satan und feine Spaber waren überflügelt. Der Mann, ben fie in ihrer Gewalt glaubten, war entkommen wie ber Bogel ben Schlingen bes Bogelftellers.

Bei der Nachricht von Luthers Flucht wurde der Legat von Ueberraschung und Aerger überwältigt. Er hatte erwartet für die Klugheit und Entschiedenheit, in seinem Versahren mit diesem Unsruhestifter der Kirche, große Ehre zu empfangen; aber seine Hoffsnung wurde enttäuscht. Er gab seinem Zorne in einem Briefe an Friedrich, den Kursürsten von Sachsen, Ausdruck, indem er Luther bitter anschuldigte, und verlangte, daß Friedrich den Reformator nach Nom sende, oder aus Sachsen verbanne.

Zur Rechtfertigung verlangte Luther darauf, daß der Legat oder ber Papft ihn seiner Irrtümer aus der Heiligen Schrift überführen sollte, und verpstichtete sich selbst in seierlicher Weise auf seine Lehren zu verzichten, falls erwiesen werden könnte, daß sie dem Worte Gottes widersprächen. Und er drückte Gott seine Dankbar-

teit aus, baß er würdig erachtet worden war, in einer so heiligen Sache zu leiben.

Der Kurfürst hatte bis dahin nur geringe Kenntnis von den reformierten Lehren, aber die Aufrichtigkeit, die Kraft und die Klarheit der Worte Luthers machten einen tiesen Eindruck auf ihn; und die Friedrich beschlossen als sein Beschützer aufzutreten. In Antwort auf die Forderung des Legaten, schried er: "Seit Dr. Martin Luther vor euch in Augsdurg erschienen ist, solltet Ihr Such zusrieden stellen. Wir erwarteten nicht, daß Ihr ihn zur Wisderrufung bringen würdet, ohne ihn seiner Irrtümer überführt zu haben. Keiner der Gelehrten unter unserer Herschaft hat uns angezeigt, daß Martins Lehre gottlos, widerchristlich, oder kezerisch sei. Wir weigern uns aus dem Grunde Luther nach Kom zu schießen, oder ihn aus unseren Ländern zu vertreiben."

Der Kürfürst sah, daß ein allgemeines Niederreißen der sittlichen Schranken der Gesellschaft im Gange war. Ein großes Werk der Resorm war Bedürsnis. Die verwickelten und kostspieligen Einrichtungen zur Verhinderung und Bestrasung des Verbrechens würden unnötig sein, wenn die Menschen nur die Gebote Gottes und die Vorschriften eines erleuchteten Gewissens anerkennen und ihnen Gehorsam leisten würden. Er sah, daß Luther daraufhin arbeitete, dieses Ziel zu erreichen, und er freute sich insgeheim, daß ein besserer Einsluß sich in der Kirche fühlbar machte.

Er sah auch, daß Luther als Professor der Universität ungemein ersolgreich war. Nur ein Jahr war verstrichen seit der Resormator seine Säße an die Schloßfirche angeschlagen hatte, dennoch hatte die Zahl der Pilger, welche die Kirche bei Anlaß des Allerheiligensestes besuchten, bedeutend abgenommen. Rom war seiner Andeter und Gabenspenden beraubt worden, aber ihr Plat wurde von einer anderen Klasse ersett, welche jett nach Wittenberg strömten nicht etwa Pilger, ihre Reliquien zu verehren, sondern Studenten, ihre Lehrsäle zu füllen. Luthers Schriften hatten allenthalben ein neues Interesse für die Heilige Schrift wachgerusen, und nicht nur aus allen Teilen Deutschlands, sondern auch aus anderen Ländern strömten Studenten der Universsität zu. Jünglinge, als sie die Stadt zum ersten Male zu

Gesichte bekamen, "hoben ihre Hände gen Himmel und dankten Gott, daß er das Licht der Wahrheit von Wittenberg ausstrahlen ließ, wie vor Zeiten von Jerusalem aus, daß es bis in die entlegensten Länder durchdringen möchte."

Luther war noch immer nur teilweise von den Frrtümern des Romanismus bekehrt. Als er aber Gottes Wort mit den papstelichen Erlassen und Sahungen verglich, wurde er mit Erstaunen erfüllt. "Ich lese," schrieb er, "die Dekretalen der Päpste und . . . ich weiß nicht, od der Papst der Antichrist selber ist, oder od er sein Apostel ist, so verunstaltet und sogar gekreuzigt erscheint Christus in ihnen." Doch war Luther zu dieser Zeit noch immer ein Anhänger der römischen Kirche, und hatte keinen Gedanken daran, daß er sich jemals von ihrer Gemeinschaft trennen würde.

Des Reformators Schriften und seine Lehren erstreckten sich auf alle Nationen der Christenheit. Das Werk behnte sich auf die Schweiz und nach Holland aus. Abschriften seiner Werke fanden ihren Weg nach Frankreich und Spanien. In England wurden seine Lehren als das Wort des Lebens aufgenommen. Auch nach Belgien und Italien war die Wahrheit durchgedrungen. Tausende erwachten aus ihrer todesähnlichen Betändung zu der Freude und Hosspung eines Glaubensledens.

Rom wurde über die Angriffe Luthers mehr und mehr aufgesbracht, und einige seiner fanatischen Gegner erklärten sogar Dokstoren katholischer Universitäten heimlich, daß derjenige, der dem rebellischen Mönch das Leben nähme, ohne Sünde sein sollte. Eines Tages näherte sich ein Fremder, der eine Pistole unter dem Mantel verborgen hatte, dem Resormator, und fragte ihn, warum er so allein gehe. "Ich bin in Gottes Händen," antwortete Luther. "Er ist meine Hülfe und mein Schild. Was können mir Mensichen anhaben?" Als der Fremde diese Worte hörte, erblaßte er und kloh wie vor einem himmlischen Wesen.

Rom war auf die Vernichtung Luthers erpicht; aber Gott war seine Verteidigung. Seine Lehren wurden überall vernommen,— in Klöstern, in Hütten, in den Schlössern der Abeligen, in den Universitäten, in den Palästen der Könige; und edle Männer ershobe.. sich auf allen Seiten, um seine Anstrengungen zu unterstützen.

Um diese Zeit, als Luther Hussens Werke las, sand er, daß der böhmische Reformator die große Wahrheit der Rechtsertigung durch den Glauben, die er selbst zu behaupten und zu lehren strebte, gehalten hatte. "Wir sind alle," sagte Luther, "Paulus, Ausgustinus, und ich, ohne unser Wissen Hussensen." "Gott wird die Welt sicherlich heimsuchen," fuhr er fort, "dafür daß ihr die Wahrheit vor einem Jahrhundert gepredigt, aber von ihr verbrannt wurde."

In einem Aufruf an den Kaiser und den Adel Deutschlands, zu Gunsten der Reformation der Christenheit, schrieb Luther über den Papst: "Zum Ersten ist's greulich und erschrecklich anzusehen, daß der Oberst in der Christenheit, der sich Christi Vicarium und St. Beters Nachfolger rühmet, so weltlich und prächtlich fähret, daß ihn darinnen kein König, kein Kaiser mag erlangen und gleich werden, und in dem der allerheiligst und geistlichst sich läßt nenen, weltlicher Wesen ist, denn die Welt selber ist. Er trägt eine dreisältige Krone, wo die höchsten Könige nur eine Krone tragen. Gleicht sich das mit dem armen Christo und St. Peter, so ist's neu Gleichen." "Der Papst, sagen sie, sei der Herr der Welt! Aber Christus, dessen Vicar er sich rühmt zu sein, sagte: "Wein Reich ist nicht von dieser Welt." Können aber die Gebiete eines Stell-vertreters über diesenigen seines Oberen hinaus sein?"

Er schrieb Folgendes von den Universitäten: "Ich habe große Sorge die hohen Schulen seien große Pforten der Hölle, so sie nicht emsiglich die Hl. Schrift üben und treiben in das junge Volk. Wo aber die Hl. Schrift nicht als Richtschnur des Lebens gilt, da rate ich fürwahr niemand, daß er sein Kind hinthue. Jegliche Anstalt, wo das Wort Gottes nicht mit Fleiß studiert wird, muß verderben."

Dieser Aufruf verbreitete sich mit Windeseile über ganz Deutschland, und übte einen mächtigen Einfluß auf das Bolk aus. Die ganze Nation war in Aufregung, und ganze Scharen wurden erregt, sich um die Fahne der Resormation zu versammeln. Luthers Gegner, brennend vor Verlangen nach Nache, brangen in den Papkt, entscheidende Maßregeln gegen ihn zu treffen. Es wurde beschlossen, daß seine Lehren sosort verdammt werden sollten. Sechzig Tage wurden dem Resormator und seinen Anhängern gewährt, nach welchen, falls sie nicht widerriefen, alle aus der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen werden sollten.

Es war ein schrecklicher Entscheidungspunkt für die Reformation. Während Jahrhunderten hatte Roms Richterspruch des Rirchenbanns mächtigen Monarchen Schrecken eingeflößt; er hatte gewaltige Reiche mit Webe und Verwüftung erfüllt. Diejenigen auf welche sein Fluch fiel, wurden allgemein mit Furcht und Entsetzen angesehen; sie wurden von dem Bertehr mit ihren Benossen ausgeschlossen und als Beächtete behandelt, die man hegen muffe, bis fie ausgerottet feien. Luther sah den Sturm wohl. im Begriffe war, über ihn loszubrechen; aber er ftand vertrauend, daß Chriftus feine Sulfe und fein Schild werde. Mit dem Glauben und dem Mut des Märtprers schrieb er: "Wie soll es werben? Ich weiß es nicht und will es nicht wissen. Wohin ber Schlag falle, bin ich ruhig. Rein Blatt fällt ohne ben Willen bes Baters, wie viel weniger wir. Es ift nicht viel, daß wir für das Wort fterben, da es früher on Fleische für uns gestorben ift. Wir stehen wieder auf mit ihm, wenn wir für dasselbe sterben, geben da hindurch, wo es durch= gegangen ift, gelangen babin, wo es gelangt ift, und bleiben bei ihm in alle Ewigfeit."

Als die papstliche Bulle Luther erreichte, sagte er: "Da ist nun die römische Bulle, die ich verachte, und als gottloß, lügenshaft und der Erde ganz unwürdig angreise. Christus selbst wird in ihr verurteilt . . . Mich freut es, für die beste Sache etwas zu leiden. Schon fühle ich mich freier, denn ich weiß jetzt, daß der Papst der Antichrist und daß sein Stuhl Satans Stuhl ist."

Doch das Mandat von Kom blieb nicht ohne Wirkung. Gefängnis, Folter und Schwert waren mächtige Waffen, die Unterwerfung zu erzwingen. Die Schwachen und Abergläubischen zitterten vor dem Defrete des Papstes, und während sich eine allgemeine Teilnahme für Luther kund gab, fühlten doch viele, daß das Leben zu teuer sei, um es in Sachen der Reformation zu wagen. Alles schien anzudeuten, daß das Werk des Reformators seinem Ende nahe sei.

Luther aber war immer noch furchtlos. Rom hatte seine Bannflüche gegen ihn geschleubert, und die Welt schaute zu, ohne 311

zweifeln, daß er zu Brunde gehen, oder zur Unterwerfung ge= zwungen wurde. Doch mit schrecklicher Gewalt schleuberte er bas Urteil der Berdammuis auf fie felbst jurud und erklärte öffent= lich seinen Entschluß, sie auf immer zu verlassen. In Gegenwart eines Saufens von Studenten, Doftoren und Burgersleuten jeglichen Ranges, verbrannte Luther die papstliche Bulle, mit den fanoniichen Gesehen, den Defretalen, und gewissen die papstliche Macht unterftütenden Schriften. "Meine Feinde," fagte er, "find im ftande gewesen meine Bucher zu verbrennen, der Sache der Bahrbeit in ben Bemütern einiger Schaben zuzufügen, und Seelen gu verderben; aus diesem Grunde zerftore ich bagegen ihre Bücher. Ein ernfter Rampf hat eben angefangen. Bis dahin habe ich mit bem Papste gespielt; nun führe ich offenen Krieg. 3ch begann Dieses Werk in Gottes Namen; es wird ohne mich durch seine Macht zur Vollendung gebracht werden."

Auf die Vorwürfe seiner Reinde, welche ihn mit ber Schwäche seiner Sache schmäheten, erwiderte Luther: "Wer weiß, ob Gott mich nicht zur Verrichtung bieses notwendigen Werkes außerwählet und berufen hat, und ob diese Schwäger nicht fürchten sollten, baß, indem fie mich verachten, fie Gott felbst verachten? Sie fagen, ich sei allein; nein, denn Jehovah ist mit mir. In ihrem Sinne war Mofes allein beim Auszug aus Aegypten; Elias war allein unter der Regierung des Königs Ahab; Jesaia war allein in Jerusalem; Sesetiel war allein in Babylon. Bore bies, o Rom: Gott hat noch nie weder den Hohenpriefter noch irgend eine große Berfonlichkeit zum Propheten erwählt; er erkor vielmehr niedrige und verachtete Männer, einmal sogar den Sirten Amos. In jeglichem Zeitalter faben fich die Beiligen gezwungen Ronige, Fürften, untreue Briefter und Weise auf Gefahr ihres eigenen Lebens hin zu rugen." "Ich fage nicht, daß ich auch ein Brophet bin; dies aber fage ich, daß fie fürchten follen, gerade weil ich allein bin, während auf der Seite des Unterdrückers große Bablen, Rafte, Reichtum, und Spottbriefe find. Ja, ich bin allein; boch ftehe ich erhaben, benn mir gur Seite ift bas Wort Gottes: und mit all ihren gerühmten Anzahlen ist boch biefe, die größte aller Mächte, nicht mit ihnen."

Es war jedoch nicht ohne einen schrecklichen inneren Rampf.

baß fich Luther zu einer schließlichen Trennung von ber Rirche entschloß. Es war um diese Reit, daß er schrieb: "Ich fühle von Tag zu Tag mehr, wie schwierig es ist die Strupel abzulegen, welche man sich in seiner Kindheit angeeignet hat. D, wie viele Schmerzen hat es mich gekostet, wiewohl ich bie Schrift auf meiner Seite hatte, mich felbst zu überzeugen, baß ich es wagen sollte, allein dem Papst entgegenzutreten, und ihn als den Antichrift blogzustellen! Bas find die Sorgen meines Bergens nicht gewesen! Wie viele Male habe ich mir in Berbitterung jene Frage gestellt, welche so oft auf den Lippen der Papisten war: "Bist du allein weise? Konnte es fein, daß alle anderen im Frrtum find? Wie wird es fein, falls trop alle dem du selbst im Frrtum bist, und so viele Seelen in biesem Frrtum verstrickst, welche dann ewig verdammt werden muffen?" So habe ich mit mir felbst und mit Satan gefämpft, bis Chriftus, durch fein unfehlbares Wort, mein Berg gegen diese Zweifel gestählt hat."

Der Papst hatte Luther den Kirchenbann angedroht, falls er nicht widerrusen wollte, und nun war die Drohung erfüllt worden. Eine neue Bulle erschien, welche die schließliche Trensnung des Reformators von der römischen Kirche verfündigte, ihn als vom Himmel verslucht erklärte, und in dieselbe Bersdammung alle diesenigen mit einschloß, welche seine Lehren ansnehmen würden. Der große Kamps war völlig angetreten worden.

Widerstand ist das Schicksal aller berjenigen, welche Gott als Werkzeuge benutt, um Wahrheiten, welche eine besondere Anwensdung auf ihre Zeit haben, zu verkündigen. Es gab eine gegenswärtige Wahrheit in den Tagen Luthers — eine Wahrheit, die zu jener Zeit von besonderer Wichtigkeit war; es gibt auch eine gegenwärtige Wahrheit für die heutige Kirche. Er, der alles nach dem Rat seines Willens vollstreckt, hat es für gut erfunden die Menschen in verschiedene Verhältnisse zu bringen, und ihnen ihrer Zeit entsprechende Pflichten aufzuerlegen, je nach den Umständen, in denen sie sich besinden. Würden sie das ihnen verliehene Licht wertschähen, so würden sie auch tiesere Einsicht in die Wahrheit Gottes erlangen. Aber die Wahrheit wird heutzutage ebensowenip von der Mehrzahl verlangt, als von den Papisten, welche Luther

wiberstanden. Es besteht heute dieselbe Neigung, menschliche Theorien und Ueberlieserungen anstatt des Wortes Gottes anzunehmen, wie in früheren Zeiten auch. Diejenigen, welche die Wahrheit für diese Zeit vortragen, dürsen nicht erwarten, eine günstigere Aufenahme zu sinden, als dies mit früheren Resormatoren der Fall war. Der große Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Christo und Satan, wird bis zum Schluß der Geschichte dieser Welt an Heftigkeit zunehmen.

Jesus sagte zu seinen Jungern: "Wäret ihr von ber Welt. so hatte die Welt das Ihre lieb; dieweil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählet, darum hasset euch die Welt. Gebenket an mein Wort, das ich euch gesagt habe: Der Knecht ift nicht größer, denn fein Berr. Saben fie mich verfolget, sie werden euch auch verfolgen; haben sie mein Wort gehalten, so werden fie eures auch halten."1) Andrerseits erflärte unfer Heiland deuflich: "Webe euch, wenn euch jedermann wohl redet. Desgleichen thaten ihre Bater den falschen Bropheten auch."2) Der Geist der Welt steht heutzutage nicht mehr in Uebereinstimmung mit bem Beifte Chrifti, als in früheren Reiten; und biejenigen, welche bas Wort Gottes in seiner Reinheit verfündigen. werden heute mit nicht mehr Bunft empfangen als bamals. Die Formen des Widerstandes gegen die Wahrheit mogen fich verändern, die Feindschaft mag weniger offen fein, weil fie verschlagener ist; aber die nämliche Feindschaft besteht noch, und wird fich zeigen bis zum Ende ber Beit.



<sup>1)</sup> Joh. 15, 19. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Luf. 6, 26.



8. Luther vor dem Reichstag.

Pin neuer Raiser, Rarl V., hatte den Thron Deutschlands be-🔊 stiegen, und die römischen Gesandten beeilten sich, ihre Glückwünsche darzubringen und den Monarchen zu bewegen, seine Macht gegen die Reformation geltend zu machen. Auf der anderen Seite ersuchte ihn ber Rurfürst von Sachsen, bem ber Raifer jum großen Teil feine Rrone verdankte, feine Schritte aegen Luther zu unternehmen, bevor er ihm Gehör verliehen hätte. Der Raiser sah sich auf diese Weise in eine fehr schwierige Lage versett. Die Römlinge waren mit nichts Geringerem als einem faiferlichen Erlaffe, der Luther zum Tode verurteilte, zufrieden. Der Rurfürst hatte bestimmt erklärt, "daß weder feine faiferliche Majestät noch irgend jemand anders ihm gezeigt habe, daß die Schriften des Reformators widerlegt worden feien;" er verlangte beshalb, "bag Dottor Luther mit einem Sicherheitsgeleite verseben werde, so daß er sich selbst vor einem Gerichtshof von gelehrten. frommen und unparteiischen Richtern verantworten fonne."

Die Aufmerksamkeit aller Parteien wurde nun auf die Versammslung der deutschen Staaten, welche kurz nachdem Karl den kaiserslichen Thron bestiegen hatte, in Worms zusammenkam, gerichtet. Wichtige politische Fragen und Interessen sollten auf dieser Natiosnalversammlung zur Sprache kommen; zum ersten Male sollten die deutschen Fürsten ihrem jugendlichen Monarchen auf einer Ratseversammlung begegnen. Aus allen Teilen des Vaterlandes hatten die Würdenträger der Kirche und des Staats sich eingefunden Weltliche Herren, Hochwohlgeborene, Gewalthaber, eifersüchtig auf ihre Erbrechte, Kirchenfürsten, stolz in ihrer bewußten Ueberlesgenheit des Ranges und der Macht; galante Kitter und ihre bewassneten Anhänger; und Gesandte von fremden und fernen

Ländern — alle versammelten sich in Worms. Doch in jener unsgeheuren Bersammlung war der am meisten Interesse erregende Gegenstand die Sache des sächsischen Resormators.

Rarl hatte ichon zuvor den Rurfürsten angewiesen. Luther mit fich auf ben Reichstag zu bringen, indem er ihn bes Schutes persicherte, und ihm eine freie Unterredung mit maggebenden Bersonen jusagte, um die ftreitigen Bunfte ju besprechen. Luther wartete mit Spannung, por bem Raifer zu erscheinen. Seine Befundheit hatte zu jener Zeit fehr gelitten; doch schrieb er an ben Kurfürsten: "Wenn ich gesund nicht nach Worms fommen fann, so will ich mich, wie ich bin, frank hintragen laffen, benn ba ber Raiser mich laben ließ barf ich nicht zweifeln, daß mich Gott felbst ruft. Wenn sie beabsichtigen, Gewalt zu brauchen, wie es mahrscheinlich ift, benn um fie eines Besseren zu belehren, laffen fie mich nicht vor fich rufen, fo muffen wir die Sache bem Berrn befehlen. Er lebet und herrscht noch, ber die brei Männer im Feuerofen erhalten hat. Will er mich nicht erhalten, so ist mein Leben von wenig Belang. Laffet und nur bafür forgen, baß bas Evangelium nicht dem Gespött ber Gottlofen preisgegeben werde, und laffet uns unfer Blut vergießen, um es zu verteidigen, eher als ihnen den Triumph zu gestatten. Wer wollte sagen, ob mein Leben ober mein Tod mehr zu Errettung meiner Bruder beitragen konnte?" "Erwarte alles von mir, nur nicht die Flucht oder den Widerruf felbst; fliehen will ich nicht, widerrufen noch viel weniger."

Als sich zu Worms die Nachricht verbreitete, daß Luther vor dem Reichstage erscheinen sollte, wurde eine allgemeine Aufregung hervorgerufen. Aleander, der päpstliche Gesandte, dem sein Fall besonders anwertraut worden war, geriet in Unruhe und But Er sah, daß die Folgen für die päpstliche Sache verhängnisvoll werden würden. Eine Untersuchung anzustellen in einem Falle, in welchem der Papst bereits das Verdammungsurteil ausgesprochen hatte, mußte Geringschätzung auf die Autorität des oberherrlichen Priesterfürsten werfen. Noch mehr, er besürchtete, daß die beredten und gewaltigen Beweisssührungen dieses Mannes viele der Fürsten von der Sache des Papstes abwendig machen könnten. Er erhob deshalb vor Karl auf die dringlichste Weise

Einwendungen gegen das Erscheinen Luthers in Worms. Ungefähr um diese Reit murde die Bulle, welche Luthers Ausschließung enthielt, veröffentlicht; und dies, jusammen mit ben Borftellungen bes Gesandten, veranlagte ben Raifer nachzugeben. Er schrieb bem Rurfürsten, daß wenn Luther nicht widerrufen würde, er zu Wittenberg bleiben müffe.

Nicht zufrieden mit diesem Siege, arbeitete Aleander mit aller ihm zu Gebote ftehenden Macht und Schlauheit baran, Luthers Berurteilung zu erreichen. Mit einer Beharrlichkeit, die einer befferen Sache würdig gewesen ware, brangte er fein Unliegen ber Aufmerksamkeit der Fürsten, Bralaten, und anderer Mitglieder der Berfammlung auf, indem er den Reformator ber Berführung, ber Empörung, ber Gottlosigkeit und ber Gottesläfterung anschuldigte. Aber die Seftigkeit und Leidenschaft, welche ber Gesandte an den Tag legte, zeigten nur zu beutlich, von welchem Beift er getrieben Ein papftlicher Schreiber fagt: "Bag und Rachsucht find eher feine Beweggrunde, als mahrer Gifer für die Religion." Die Mehrzahl bes Reichstags waren geneigter als je, Luthers Sache günstig zu beurteilen.

Mit verdoppeltem Gifer brang Aleander in den Raifer, daß es seine Pflicht sei, die papstlichen Erlasse auszuführen. Dies konnte jedoch, unter den bestehenden deutschen Gesetzen, nicht ohne die Bustimmung der Fürsten gethan werden; und schließlich, durch die Budringlichkeit des Legaten überredet, gestattete ihm Rarl seine Sache vor ben Reichstag zu bringen. "Es war ein stolzer Tag für den Nuntius. Die Versammlung war groß; noch größer war Die Sache. Aleander follte für Rom, Die Mutter und herrin aller Rirchen, das Wort führen, er follte das Fürstentum Betri recht= fertigen, vor den versammelten Obermachthabern der Chriftenheit. Er hatte die Gabe der Beredtsamkeit, und erreichte die der Erhabenheit des Anlasses entsprechende Sohe. Die Vorsehung Gottes bestimmte es, daß Rom erscheinen und seine Sache vertreten follte durch den begabtesten seiner Redner, in Gegenwart des erlauchtesten Tribunals, ehe es verdammt würde." Mit mehr oder weniger Besorgnis saben die Gonner des Reformators der Wirkung der Rede Alcanders entgegen. Der Rurfürst von Sachsen war nicht zugegen, doch wohnten, nach feiner Beftimmung, etliche feiner Rate bei, um sich die Ansprache des Runtius aufzuschreiben.

Meander bot alle Gelehrsamkeit und Beredtsamkeit auf, die Wahrheit zu stürzen. Beschuldigung auf Beschuldigung schleuderte er gegen Luther, als einen Feind der Kirche und des Staates, der Lebenden und der Toten, der Geistlichkeit und der Laien, der Konzilien und der einzelnen Christen. "Es sind in Luthers Schriften so viele Fretümer," behauptete er, "daß hunderttausend Ketzer ihrenthalben verbrannt werden könnten."

Bum Schluß versuchte er die Anhänger der Reformation veröchtlich zu machen: "Wer sind alle diese Lutheraner? — Ein Haufe von unverschämten Grammatifern, verdorbenen Priestern, ausschweisenden Mönchen, unwissenden Abvokaten, und entarteten Abeligen, samt den von ihnen verleiteten, verkehrten Leuten aus dem Bolke. Wie viel erhabener ist dagegen die katholische Partei in Anzahl, Intelligenz und Macht. Ein einstimmiger Beschluß dieser erlauchten Versammlung wird den Einfältigen die Augen öffnen, den Unklugen ihre Gesahr zeigen, die Schwankenden besestigen und die Schwachen kräftigen."

Mit solchen Wassen sind die Verteidiger der Wahrheit zu jeder Zeit angegriffen worden. Dieselben Beweise werden noch immer gegen alle vorgebracht, welche im Gegensatz zu den eingebürgerten Irrtümern es wagen, die klaren und deutlichen Lehren des Wortes Gottes zu zeigen. "Wer sind diese Prediger neuer Lehren?" rusen diesenigen aus, welche eine volkstümliche Religion begehren. "Sie sind ungebildet, gering an Zahl, und aus dem ärmeren Stande. Doch behaupten sie die Wahrheit zu haben, und das auserwählte Bolk Gottes zu sein. Sie sind unwissend und betrogen. Wie viel steht unsere Kirche an Zahl und Einsluß über ihnen! Wie viele gelehrte und große Männer sind in unseren Reihen, wie viel mehr Macht ist auf unserer Seite!" Dies sind die Beweise, welche einen entscheidenden Einsluß auf die Welt haben; sie sind aber jett nicht solgerichtiger als in den Tagen des Resormators.

Die Reformation endete nicht mit Luther, wie viele vermuten. Sie muß bis zum Ende der Geschichte dieser Welt fortgesetzt werden. Luther hatte ein großes Werk zu thun, indem er das Licht, das Gott auf ihn scheinen ließ, anderen mitteilte; doch erhielt er nicht alles Licht, welches der Welt mitgeteilt werden sollte. Von

jener Zeit bis zu bieser schien ununterbrochen neues Licht auf bie H. Schrift, und neue Wahrheiten sind beständig enthüllt worden.

Die Ansprache des Legaten machte einen tiefen Eindruck auf den Reichstag. Da war kein Luther gegenwärtig, um den päpstlichen Kämpfer mit den klaren und überzeugenden Wahrheiten des Wortes Gottes zu überwinden. Kein Versuch wurde gemacht, den Resormator zu verteidigen. Man war allgemein geneigt, nicht nur ihn und seine Lehren, sondern wo möglich die Ketzerei selbst auszurotten. Kom hatte sich der günstigsten Gelegenheitzeine Sache zu verteidigen, ersreut. Alles, was es zu seiner eigenen Rechtsertigung sagen konnte, war gesagt worden. Aber der scheindare Sieg war das Zeichen zur Niederlage. Künstighin sollte der Gegensatz zwischen Wahrheit und Frrtum deutlicher ersichtlich werden, indem sie sich im offenen Kampse messen sollten. Von jenem Tage an sollte Kom nie mehr so sieher stehen, wie es gestanden hatte.

Die Mehrzahl ber Versammlung war bereit, Luther ben Anforderungen des Papstes zu opfern; viele von ihnen aber sahen und beklagten die in der Kirche bestehende Verderbtheit, und wünschten eine Unterdrückung der Mißbräuche, welche das deutsche Volk in Folge der Verkommenheit und der Gewinnsucht der Priesterherrschaft dulden mußte. Der Gesandte hatte die päpstliche Herrschaft im günstigsten Lichte dargestellt. Nun bewog der Herr ein Mitglied des Reichstages, einen wahrheitsgetreuen Entwurf der Wirkung der päpstlichen Thrannei zu geben. Mit edler Entschiedenheit erhob sich Herzog Georg von Sachsen in jener sürstlichen Versammlung und bezeichnete mit schrecklicher Genauigkeit die Betrügereien und Greuel des Papsttums und dessen gräßliche Folgen. Zum Schlusse sagte er:

"Das sind so einige von den Mißbräuchen, welche gegen Kom zeugen. Man schämt sich gar nicht mehr und benkt unaufhörlich an nichts als an Geld, so daß gerade diejenigen, denen es zur Pflicht fällt, die Wahrheit zu lehren, nichts als Irrtum verbreiten; und dieselben werden nicht nur geduldet, sondern sogar belohnt; benn je mehr sie lügen, desto mehr verdienen sie. Aus diesem verderbten Brunnen sleußt allenthalben ein groß Aergernis in die Bäche heraus. Geiz und Wollust bieten einander die Hand."

"Ad, das Aergernis, das die Geistlichen geben, stürzt viele arme Seelen in die ewige Berdammnis. Es bedarf einer gründlichen Reform."

Sine trefflichere und eindrücklichere Bloßstellung der papstlichen Mißbräuche hätte sogar von Luther selbst nicht gemacht werden können; und die Thatsache, daß der Redner ein entschiedener Feind des Reformators war, verlieh seinen Worten größeren Einsluß.

Wären die Augen der Versammlung geöffnet gewesen, so würden sie Gottes Engel in ihrer Mitte erblickt haben, welche Strahlen des Lichtes gegen die Finsternis des Irrtums ausgossen, und die Gemüter und Herzen für die Wahrheit empfänglich machten. Der Gott der Wahrheit und Weisheit beherrschte sogar die Gegner der Resormation und bereitete auf diese Weise den Wegfür das große Werk, das nun vollbracht werden sollte. Martin Luther war nicht zugegen; aber der Einfluß Eines Größeren als Luthers, war in jener Versammlung verspürt worden.

Ein Ausschuß wurde sofort von dem Reichstag bestimmt, eine Aufzählung der päpstlichen Unterdrückungen, welche so schwer aus dem deutschen Bolke lasteten, vorzunehmen. Dieses Berzeichnis, welches ein hundert und eine Angaben enthielt, wurde dem Kaiser mit dem Gesuch unterbreitet, unmittelbare Schritte zur Beseitigung dieser Mißbräuche thun zu wollen. "Es gehen so viele Seelen verloren," sagten die Bittenden, "so viele Käubereien, Bestechungen sinden statt, weil das geistliche Oberhaupt der Christenheit sie gestattet. Es muß dem Untergang und der Schande unseres Volkes vorgebeugt werden. Wir bitten euch unterthänigst und inständigst, dahin zu wirken, daß eine Besserung und gemeine Resormation geschehe."

Der Reichstag verlangte nun das Erscheinen des Resormators. Ungeachtet der Bitten, Einwände und Drohungen Aleanders, willigte der Kaiser zuleht ein, und Luther wurde aufgesordert, vor dem Reichstage zu erscheinen. Mit der Aufsorderung wurde ihm ein Geleitsbrief ausgestellt, der ihm seine Rücksche nach einem sicheren Orte verbürgte. Diese wurden durch einen Herold, welcher beauftragt war, ihn nach Worms zu führen, nach Wittenberg getragen.

Die Freunde bes Reformators erschrafen und wurden betrübt.

Da sie das Vorurteil und die Feindschaft gegen ihn kannten, bestürchteten sie, daß sogar das Sicherheitsgeleite nicht beachtet wers den würde und baten ihn, sein Leben doch nicht der Gesahr auszusehen. Er erwiderte: "Die Papisten wollen mich nicht in Worms sehen, sondern verurteilen und umbringen. Es bleibt sich gleich. Betet nicht für mich, sondern für das Wort Gottes. . . . Christus wird mir seinen Geist geben, um diese Diener des Irrstums zu überwinden. Ich verachte sie im Leben, besiege sie im Tode. Man denkt in Worms daran, mich zum Widerruf zu nötigen. Mein Widerruf wird also sauten: Ich habe früher den Papst einen Stellvertreter Christi genannt, jeht nenne ich ihn den Widersacher des Herrn und den Apostel des Teufels."

Luther sollte seine gefahrvolle Reise nicht allein machen. Reben dem faiserlichen Boten hatten sich drei feiner zuverlässigften Freunde entschlossen, ihn zu begleiten. Es verlangte Melanchthon berglich. fich ihnen anzuschließen. Sein Berg bing an Luther, und er febnte fich, ihm ju folgen, wo es notig ware, jum Befangnis ober jum Tobe, Seine Bitten wurden jedoch abgeschlagen. Im Falle Luther umlame, mußten die Soffnungen der Reformation in diesem jugend= Sichen Mitarbeiter vereinigt werden. Der Reformator faate. als er von Melandithon Abschied nahm: "Wenn ich nicht zurud fomme, und meine Jeinde mich umbringen, so fahre bu fort zu lehren und bleibe fest in der Wahrheit. . . . arbeite du an meiner Stelle. Wenn du nur lebst, so fann mein Tod nicht ichaden." Studierende und Bürger, die zusammengefommen waren, um Beugen von Luthers Abreise zu sein, waren tief bewegt. Gine Menge, beren Bergen burch das Evangelium berührt worden war, sagten ihm unter Thränen Lebewohl. So traten ber Reformator und seine Begleiter ihre Reise von Wittenberg an.

Unterwegs sahen sie, daß die Gemüter des Bolkes von düstern Borahnungen gedrückt waren. In einigen Städten wurden ihnen keine Shrenbezeugungen erwiesen. Als sie eines Nachts herbergten, gab ein freundlich gesinnter Priester seinen Besürchtungen Ausbruck, indem er Luther das Gemälde eines italienischen Resormators, der um der Wahrheit willen den Märtyrertod erlitten hatte, vor Augen hielt. Am anderen Tage ersuhren sie, daß Luthers Schriften zu Worms verdammt worden waren. Kaiserliche Boten

verkündeten des Kaisers Erlaß und nötigten jedermann, die geächteten Bücher den Behörden zu bringen. Der Herold, besorgt um Luthers Sicherheit auf dem Reichstag, und unter der Befürchtung, daß sein Entschluß bereits erschüttert sein könnte, fragte, ob er noch immer weiter reisen wollte. Er antwortete: "Allerdings, und wenn mein Bann in allen Städten bekannt gemacht wird, so reise ich immerhin weiter, der kaiserliche Geleitsbrief schützt mich."

Ru Erfurt murbe Luther mit Ehren empfangen. Bon ber bewundernden Menge umgeben, betrat er die Stadt, die er oft mit seinem Bettelfack burchzogen hatte. Er besuchte seine Rlofterzelle und gedachte der Rämpfe, durch welche das nun über Deutschland strömende Licht auch über seine Seele fich ergoffen hatte. Man nötigte ihn zum Bredigen. Dies war ihm zwar verboten worden zu thun; aber ber Berold gab feine Buftimmung, und ber Monch, beffen Pflicht es einst gewesen mar, die niedriaften Dienste im Rlofter zu thun, bestieg nun die Rangel. Bor einer gedrängten Bersammlung predigte er über die Worte Chrifti: "Friede fei mit euch!" "Philosophen, Doktoren und Schreiber," fagte er, "haben sich bestrebt die Menschen zu unterweisen, wie bas ewige Leben zu erlangen ift, und ift ihnen nicht gelungen. Ich will es euch nun fagen." "Gott hat einen Menschen von ben Toten erweckt, ben Berrn Jesum Christum, bamit er ben Tob gerftore, die Sunde verfohne, und die Thoren der Solle ichließe. Dies ift bas Wert bes Seils. Chriftus hat gefiegt! Das ift bie frohe Runde! Und wir find erlöft burch feine Werte und nicht burch unsere. . . Unser Berr Jesus Chriftus fagte: "Friede sei mit euch! Sehet meine Banbe' — bas will sagen: o Menich, ich, ich allein, bin es, ber beine Gunben weggenommen. und dich erloset hat; und nun haft bu Frieden, fpricht ber Berr."

Er fuhr fort und zeigte, daß sich der wahre Glaube in einem heiligen Leben offenbart. "Da Gott uns erlöset hat, lasset uns unsere Werke so ordnen, daß er Wohlgefallen daran sinden kann Bist du reich? — lasse beine Reichtümer der Armut anderer Mensichen abhelsen. Ist dein Wirken für dich selbst allein, so ist der Dienst, den du Gott darbringst, ein bloßer Borwand."

Das Bolf lauschte seinen Worten wie gebannt. Das Brot bes Lebens wurde jenen hungernben Seelen gebrochen. Christus wurde

vor ihnen über die Päpste, Legaten, Kaiser und Könige erhoben. Luther machte keine Unspielungen auf seine eigene gefährliche Lage. Er suchte sich nicht zum Gegenstand der Gedanken oder des Mitsgefühls zu machen. In der Betrachtung Christi hatte er sich ganz aus den Augen verloren. Er verbarg sich hinter dem Manne von Golgatha, indem er nur Jesum als des Sünders Erlöser darzusstellen suchte.

Als der Reformator seine Reise fortsetzte, wurde er überall mit großem Interesse betrachtet. Eine neugierige Menge drängte sich um ihn, und freundschaftliche Stimmen warnten ihn vor den Absichten der Römlinge. "Man wird euch lebendig verbrennen," sagten sie, "und euren Leib in Asche legen, wie Johannes Hus." Luther gab zur Antwort: "Und wenn sie gleich ein Feuer machten, das zwischen Wittenberg und Worms bis gen Himmel reichte, weil ich aber gesordert bin, so werde ich im Namen des Herrn erscheinen und dem Behemoth in sein Maul zwischen seine großen Zähne treten und Christum bekennen und denselben walten lassen."

Die Nachricht, daß er sich Worms näherte, rief große Bewegung hervor. Seine Freunde zitterten für seine Sicherheit; seine Feinde waren besorgt um den Erfolg ihrer Sache. Ernste Anstrengungen wurden gemacht, ihm von seinem Eintritt in die Stadt abzuraten. Auf Anstisten der Päpstlichen drang man in ihn, er möchte sich auf das Schloß eines besreundeten Nitters begeben, wo, wie sie erklärten, alle Schwierigkeiten auf freundschaftlichem Wege geordnet werden könnten. Freunde bestrebten sich, seine Furcht zu erregen, indem sie ihm die drohenden Geschren beschrieben. Alle ihre Anstrengungen waren nußlos. Luther, noch immer unerschüttert, erklärte: "Wenn so viel Teusel zu Worms wären, als Ziegel auf den Dächern, dennoch wollt' ich hinein!"

Bei seiner Ankunft in Worms war die Schar, welche sich ben Thoren zudrängte, um ihn zu bewillkommnen, sogar noch größer, als beim öffentlichen Einzug des Kaisers selbst. Die Erregung war ungeheuer, und aus der Mitte des Bolkshaufens sang eine durchdringende klagende Stimme ein Grablied, um Luther vor dem Schicksal, das ihn erwartete, zu warnen. "Gott wird mein Schutz sein," sagte er, als er aus dem Wagen stieg.

Die Papisten hatten nicht geglaubt, daß Luther es wirklich wagen würde, in Worms zu erscheinen, und seine Ankunft verursachte ihnen die größte Bestürzung. Der Kaiser rief sofort seine Ratgeber zusammen, um zu erwägen, welches Berfahren eingeschlagen werden sollte. Einer der Bischöfe, ein strenger Katholik, erklärte: "Wir haben uns lange über diese Sache beraten. Eure Majestät möge sich mit einem Schlag dieses Mannes entledigen. Ließ nicht Sigismund den Johannes Hus auf den Scheiterhausen bringen? Wir haben keine Verpflichtungen gegen einen Keher, weder ihm einen Geleitsbrief zu gewähren, noch einen solchen zu beachten." "Richt so," sagte der Kaiser, "wir müssen unser Berssprechen halten." Es wurde deshalb beschlossen, daß der Resormator gehört werden sollte.

Die gange Stadt mar begierig, biefen merkwürdigen Mann gu feben, und bald fullte fich feine Wohnung mit dem Gedränge ber Besucher. Luther hatte sich taum von seiner fürzlichen Rrankheit erholt: er war ermüdet von der Reise, welche zwei volle Wochen in Anspruch genommen hatte; er mußte sich barauf vorbereiten, ben wichtigen Ereignissen bes morgenden Tages zu begegnen, und er bedurfte der Ruhe und der Stille. Go groß mar jedoch bas Berlangen, ihn gu feben, bag er fich nur einiger Stunden ber Rube erfreut hatte, als Edelleute, Ritter, Priefter und Burger sich begierig um ihn sammelten. Unter ihnen waren viele ber Edelleute, welche von dem Raifer fo fühn eine Reform der firch= lichen Migbräuche verlangt hatten, und die, wie fich Luther ausdruckte, "alle durch mein Evangelium frei geworden waren." Feinde sowohl als Freunde tamen, um den unerschrockenen Monch zu sehen, aber er empfing sie mit unerschütterlicher Rube, indem er allen mit Burde und Beisheit erwiderte. Sein Auftreten mar fest und mutig Seine bleichen, abgemagerten Buge, welche bie Spuren von Muhe und Rrantheit trugen, hatten einen freundlichen und fogar freudigen Ausbruck. Die Feierlichkeit und ber tiefe Ernst seiner Worte verliehen ihm eine Macht, welcher sogar seine Feinde nicht ganglich widerstehen konnten. Beide, Freunde und Feinde waren voller Bewunderung. Ginige waren überzeugt, daß ein göttlicher Ginfluß ihn begleite; andere erklärten wie die Pharifaer hinsichtlich Chrifti: "Er hat einen Teufel."

Am folgenden Tage wurde Luther aufgefordert, vor dem Reichstage zu erscheinen. Ein kaiserlicher Beamter war bestimmt, ihn in den Audienzsaal zu führen; aber nur mit Mühe erreichte er den Plat. Jeder Zugang wimmelte von Zuschauern, welche begierig waren, den Mönch zu sehen, der es gewagt hatte, der Autorität des Papstes zu widerstehen.

Als er im Begriff war, vor seine Richter zu treten, sagte ein alter Feldherr, der Held mancher Schlachten, freundlich: "Mönchslein, Mönchlein, du gehest jetzt einen Gang, einen solchen Stand zu thun, dergleichen ich und mancher Oberste auch in unserer allersernstesten Schlachtordnung nicht gethan haben. Bist du auf rechster Meinung und deiner Sache gewiß, so sahre in Gottes Namen fort und sei nur getrost, Gott wird dich nicht verlassen."

Endlich ftand Luther vor dem Reichstag. Der Raifer faß auf bem Thron. Er war von den erlauchtesten Bersonlichkeiten bes Raiserreiches umgeben. Rie zuvor war irgend ein Mensch vor einer eindruckmachenderen Versammlung erschienen, als jene war, vor welcher Martin Luther seinen Glauben verantworten follte. "Gerade die Thatsache seines Erscheinens war an und für sich ein bezeichnender Sieg über bas Bapfttum. Der Bapft hatte ben Mann verdammt, und nun ftand biefer vor einem Berichts= hof, ber, burch eben biefe Sandlung, fich über ben Bapft ftellte. Der Bapft hatte ihn in ben Rirchenbann gethan und ihn von aller menschlicher Gesellschaft ausgeschlossen, und boch wurde er in achtungsvoller Sprache vorgeladen, und vor der erhabenften Berfammlung in der Welt empfangen. Der Papft hatte ihn gu unaufhörlichem Schweigen verdammt, und nun war er im Begriff, vor Taufenden aufmertsamer Borer, die aus den entlegensten Teilen der Chriftenheit zusammengekommen maren, zu reben. Auf diese Beise war durch Luthers Bermittlung eine ungeheuere Umwälzung zu ftande gebracht worden. Rom fing bereits an. von seinem Throne herabzusteigen, und es war die Stimme eines Mönches, welche diese Demütigung veranlaßte."

Vor jener gewaltigen und hochadeligen Versammlung schien der in Niedrigkeit geborene Reformator eingeschüchtert und verlegen. Mehrere der Fürsten, die seine Gefühle bemerkten, näherten sich ihm, und einer von ihnen flüsterte: "Fürchtet euch nicht vor de-



Luther bor dem Reichstag.

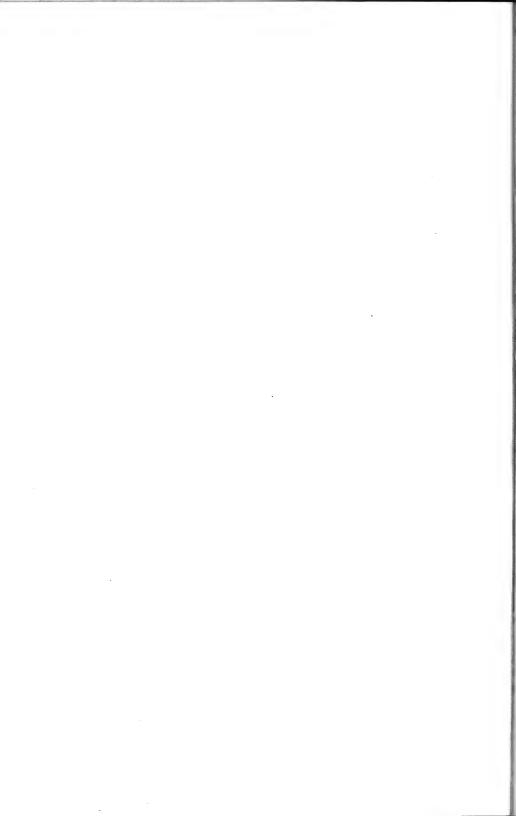

nen, die den Leib töten, und die Seele nicht mögen töten." Ein anderer sagte: "Wenn ihr vor Fürsten und Könige geführt wers det um meinetwillen, wird es euch durch den Geist eures Laters gegeben werden, was ihr reden sollt." Auf diese Weise wurden die Worte Christi von den Großen dieser Erde gebraucht, um seisnen Diener in der Stunde der Prüsung zu stärken.

Es wurde Luther eine Stelle unmittelbar vor dem taiferlichen Throne angewiesen. Tiefes Schweigen fiel auf die gedrängte Bersammlung. Dann erhob sich ein kaiserlicher Beamter, und indem er auf eine Sammlung von Luthers Schriften hinwies, verlangte er, daß der Reformator zwei Fragen beantworte — ob er fie als die seinen anerkenne, und ob er gesonnen sei, die Ansichten, die er barin angeführt habe, zu widerrufen. Nachdem die Titel der Bücher verlejen waren, antwortete Luther, was die erste Frage anbelange, fo anerfenne er die Bucher als die feinen. "Aber was ba folget, daß ich anzeigen foll, ob ich auch zugleich alles vertei= digen oder widerrufen wolle? Weil dies eine Frage vom Glauben und der Seelen Seligkeit ift und Gottes Wort belanget, welches ber höchste und größte Schat im Simmel und auf Erden ift, und wir billig allzumal in höchsten Ehren halten follen, fo ware es vermeffentlich und gefährlich von mir gehandelt, etwas Unbebäch= tiges anzuzeigen, fintemal ich weniger benn es die Sache erfordert, oder mehr denn ce der Wahrheit gemäß ware, unbesonnen oder unbedacht afferieren und für gewiß fagen könnte, welches beibesmal in das Urteil bringen wurde, bas Chriftus gefällt hat, ba er fagt: Wer mich aber verleugnet vor ben Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Bater.1) Derhalben bitte ich vor faiferliche Majestät aufs allerunterthänigste und bemütigfte Bedenkzeit, auf daß ich ohne Nachteil für Gottes Wort und ohne Gefahr meiner Seelen Seligfeit auf die vorgehaltenen Frageftude richtig antworten möge."

Indem Luther dieses Gesuch stellte, handelte er weislich. Sein Benehmen überzeugte die Versammlung, daß er nicht aus Leidensschaft oder bloßem Untrieb handle. Solche Ruhe und Selbstbeherrsschung, welche man bei einem, der sich so kühn und unnachgiebig gezeigt hatte, nicht erwartet hätte, verstärkte Luthers Macht und

<sup>1)</sup> Matth. 10, 33.

seisheit, und Würde zu antworten, welche seine Vorsicht, Entschiedenheit, Weisheit, und Würde zu antworten, welche seine Vegner überraschte und enttäuschte, und ihrer Unverschämtheit und ihrem Stolz zum Vorwurf gereichte.

Um nächsten Tage hatte er zu erscheinen, um seine endquittige Antwort abzugeben. Eine Zeit lang entfiel ihm ber Mut, wenn er die gegen die Wahrheit verbündeten Mächte betrachtete. Glaube ichwantte; Furcht und Beben tamen ihn an, und Schrecken überwältigte ihn. Gefahren vervielfältigten fich vor ihm, feine Feinde schienen im Begriff ju siegen, und die Mächte ber Finfterwis die Oberhand zu gewinnen. Wolfen sammelten fich um ihn und schienen ihn von Gott zu trennen. Er sehnte sich nach ber Gewißheit, daß der Berr ber Beerscharen mit ihm sei. In seiner Beistesangst warf er sich mit seinem Angesichte auf die Erde und ftieß jene gebrochenen, herzzerreißenden Schreie aus, welche nur Gott völlig verftehen tann. "D Gott," rief er aus, "allmächtiger ewiger Gott! Wie ift es nur ein Ding um die Belt! Wie öffnet fie den Rachen um mich zu verschlingen, und wie schwach ist mein Vertrauen zu bir! . . . Wenn ich meine Augen nach dem, was in ber Welt mächtig ift, wenden foll, - fo ift's mit mir aus, bie Glocke ift schon gegoffen und bas Urteil gefällt. Ach bu mein Gott! ftehe mir bei wider aller Welt Weisheit. Thue du es, du mußt es thun, ift es doch nicht meine sondern beine Sache. Sabe ich boch für meine Berson allhier nichts zu schaffen und mit diesen großen herren der Welt zu thun. . . . Aber bein ist die Sache, Die gerecht und ewig ift. Du treuer ewiger Gott, ich verlaffe mich auf keinen Menschen. Es ift umsonst, es sinkt alles, was fleischlich ift. . . . Du hast mich bazu erwählet, wie ich beß gewiß bin, o Gott, fo ftehe mir bei im Namen beines Sohnes Jefu Chrifti, ber mein Schut, mein Schild, meine Burg ift."

Eine allweise Borsehung hatte Luther gestattet, seine Gefahr zu erkennen, damit er nicht auf seine eigene Kraft und Beisheit verstraue und sich vermessen in die Gefahr hineinstürze. Es war jedoch keineswegs die Furcht vor dem eigenen Leiden, noch Entsehen vor Qual oder Tod, die ihm unmittelbar zu drohen schienen, welche ihn mit ihren Schrecken überwältigten. Er hatte einen entscheidenden Zeitpunkt erreicht und fühlte seine eigene Unzulänglichs

feit ihm zu begegnen. Die Sache der Wahrheit könnte in Folge seiner Schwäche Verlust erleiden. Er rang mit Gott, nicht um seiner eigenen Sicherheit, sondern um des Triumphes des Evansgeliums willen. Dem Ringen seiner Seele glich jener nächtliche Kampf am einsamen Bach, die Angst und das Ringen Israels. Wie Israel oblag auch er im Kampf mit Gott. In seiner gänzlichen Hilfosigkeit klammerte sich sein Glaube an Christum, den mächtigen Befreier. Er wurde durch die Versicherung gestärkt, daß er nicht allein vor dem Reichstag erscheinen sollte. Der Friede kehrte in seine Seele zurück, und er freute sich, daß es ihm gestattet war, das Wort Gottes empor, den Herrschern der Nation vorszuhalten.

Mit festem Gottvertrauen bereitete sich Luther auf den ihm bevorstehenden Kampf vor. Er dachte sich den Plan seiner Antwort
aus, untersuchte Stellen seiner eigenen Schriften, und zog aus der H. Schrift passende Belege zur Unterstützung seiner Behauptungen. Dann, seine Linke auf das heilige Buch legend, und seine Rechte zum himmel erhebend, gelobte er, "beständig dem Evangelium anzuhangen, und seinen Glauben frei zu bekennen, selbst wenn er berufen werden sollte, sein Zeugnis mit seinem Blute zu besiegeln."

Als er wieder vor den Reichstag gebracht wurde, trug sein Angesicht keine Spur von Furcht oder Berlegenheit. Ruhig und friedlich, doch auffallend unerschrocken und edel, stand er da als Gottes Zeuge unter den Großen der Erde. Der kaiserliche Beamte verlangte nun seinen Entscheid, ob er gewillt sei, seine Lehren zu widerrusen. Luther gab seine Antwort in unterwürfigem und bescheidenem Tone, ohne Heftigkeit oder Leidenschaft. Sein Besnehmen war schüchtern und ehrerbietig; doch legte er ein Zutrauen und eine Freude an den Tag, welche die Bersammlung überraschte.

"Aller durchsauchtigster Kaiser, durchsauchtigste Fürsten, gnädige Herren" sprach Luther, "ich erscheine demütigst vor Euch auf den mir gestern gegebenen Termin und bitte durch Gottes Barmherzigsteit Eure faiserliche Majestät und Eure kurfürstlichen Inaden, diese gerechte und wahrhaftige Sache (wie ich hoffe) gnädig zu hören. So ich mich irgendwie nicht nach Hofgebrauch benehmen würde, so haltet mir es zu Inaden, da ich nicht zu Hose, sondern im Kloster erzogen bin."

Indem er bann gur Fruge überging, erflärte er, bag feine veröffentlichten Werke nicht alle besselben Charakiers seien In einigen hätte er vom Glauben und guten Werken gehandelt, und feine Feinde fogar erklärten diefelben nicht nur für harmlos, fondern sogar für vorteilhaft. Diese zu widerrufen würde einer Berdammung ber Wahrheiten, welche alle Barteien befannten. gleichkommen. Die andere Urt bestände aus Schriften, welche bie Verderbtheiten und Mißbräuche des Papsttums blogstellen. Diese Berke zu widerrufen, hieße die Tyrannei Roms bestärken, und fo vielen und großen Gottlosigkeiten die weite Thur zu öffnen. In ber dritten Art feiner Bücher hatte er einzelne Bersonen angegrif= fen, welche bestehende Uebel verteidigt hatten. Sinsichtlich dieser bekenne er offen, daß er oft heftiger gewesen sei, als schicklich war. Er beauspruche feineswegs von Kehlern frei zu fein: aber sogar Diese Bücher könne er nicht widerrufen, denn ein folches Verfahren wurde die Feinde der Wahrheit noch fühner machen, und fie würden dann die Gelegenheit benüten, bas Bolf Gottes mit noch größerer Graufamfeit zu unterdrücken.

"Doch." fuhr er fort, "weil ich ein Mensch und nicht Gott bin, kann ich meine Buchlein anders nicht verteidigen, denn mein Berr und Beiland Jefus Chriftus feiner Lehre gethan hat: Sabe ich übel geredet, so beweise es, daß es boje sei.1) Darum bitte ich durch die Barmherzigkeit Gottes, eure kaiserliche Majestät, fur- und fürstliche Gnaden, ober wer es thun kann, er sei hohen oder niedrigen Standes, wollen auch Zeugnis geben, mich mit prophetifchen und apostolischen Schriften überweisen, daß ich geirrt habe. Alsbann, so ich beg überzeugt werde, will ich gang willig und bereit fein, alle Frrtumer zu widerrufen, und der erfte fein, ber meine Büchlein ins Feuer werfen will. Aus diesem erscheint flärlich und öffentlich, daß ich genugfam die Not und Gefahr bebacht habe, so burch Berurteilung meiner Lehre foll erweckt werben. Mir zwar ist's wahrlich die allergrößte Luft und Freude zu sehen, daß um Gottes Worts willen Zwietracht und Uneinigkeit entstehet; benn, Dieses ift Gottes Worts Art, Lauf und Glud, fintemal Chriftus ber Berr felbst fagt: "Ich bin nicht gefommen Frieden zu bringen, sondern bas Schwert."2) Derhalben ift wohl

<sup>1)</sup> Joh. 18, 23.

<sup>2)</sup> Matty. 10, 34.

zu bebenken, wie wunderbarlich und erschrecklich Gott in seinen Räten und Gerichten ist, damit nicht vielleicht das, so die Uneisnigkeit und Zwietracht beizulegen vorgewendet wird, aus Vertrauen auf unsere Macht und Weisheit, so wir's ansingen mit Versolgung und Lästerung des heiligen Wortes Gottes, zu einer schrecklichen Sündslut unüberwindlicher Gefahr gereiche. Ich könnte diesen Handel mit Exempeln der Heiligen Schrift wohl weiter erklären, als von Pharao, dem Könige zu Babel und den Königen Israel, welche sich alsdann am meisten in den größten Schaden gebracht haben, da sie mit ihren klügsten Anschlägen und Käten ihre Königereiche befriedigen und erhalten wollten. Denn Gott ist's, der die Witzigen in ihrem Witz und Klugheit ergreift, und kehret die Verge um, ehe sie es inne werden."1)

Luther hatte auf Deutsch gesprochen; er wurde nun ersucht, dieselben Worte lateinisch zu wiederholen. Obwohl erschöpft durch die frühere Anstrengung, willsahrte er und trug dieselbe Rede mit der gleichen Deutlichkeit und Energie wie vorher noch einmal vor. Die Vorsehung Gottes waltete in dieser Sache. Die Gemüter vieler Fürsten waren durch Irrtum und Aberglauben so verblendet, daß sie beim ersten Vortrag die Kraft der Gründe Luthers nicht sehen konnten, bei der Wiederholung aber waren sie im Stande, die dargestellten Punkte deutlich zu ersassen.

Diesenigen, welche dem Lichte hartnäckig ihre Augen verschlossen, und sich gestissentlich nicht von der Wahrheit überzeugen lassen wolten, gerieten ob der Macht der Worte Luthers in Wut. Als er aufhorte zu reden, sagte der Sprecher des Reichstags ärgerlich, er hatte nicht von der Sache geredet, auch sollte "nicht in Zweisel gestellt werden, was etwa zuvor in Konzilien definiert worden. Er solle eine einfältige und richtige Antwort darauf geben, ob er widerrusen wolle, oder nicht."

Der Reformator erwiderte: "Weil kaiserliche Majestät, kurund fürstliche Ghaden eine schlichte, einfältige, ruhige Antwort begehren, so will ich die geben, so weder Hörner noch Zähne haben soll, nämlich also: Es sei denn, daß ich mit Zeugnissen der Heiligen Schrift oder mit öffentlichen, klaren und hellen Gründen und Ursachen überwunden und überwiesen werde, denn

<sup>1)</sup> Siob 9, 5.

ich glaube weder dem Papft noch den Konzilien allein nicht, weil am Tage und offenbar ist, daß sie oft geirrt haben und ihnen selbst widerwärtig gewesen seien, und ich also mit den Sprüchen, die von mir angezogen und eingeführt sind, überzeugt, und mein Gewissen in Gottes Wort gesangen ist, so kann und will ich nichts widerrusen, weil weder sicher noch geraten ist, etwas wider das Gewissen zu thun. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helse mir! Amen."

So stand dieser gerechte Mann auf dem sicheren Grunde des Wortes Gottes. Das Licht des himmels erleuchtete sein Angesicht. Die Größe und Reinheit seines Charakters, der Friede und die Freude seines Herzens, wurden allen offenbar, als er gegen die Macht des Frrtums zeugte und auf die Hoheit jenes Glaubens, der die Welt überwindet, hinwies.

Die gange Bersammlung war eine Zeit lang sprachlos vor Er-Bei seiner erften Antwort hatte Suther mit gedämpfter Stimme, in achtungsvoller, beinahe ergebener Saltung gesprochen. Die Römlinge hatten dies als einen Beweis, daß fein Mut angefangen habe zu manken, gedeutet. Sie betrachteten fein Gejuch um Bedentzeit nur als einen Vorläufer seiner Widerrufung. Rarl selbst, indem er halb verächtlich die gebeugte Gestalt des Monches, fein grobes Bewand, die Ginfalt feiner Ansprache, mahr= nahm, hatte erklärt: "Diefer wird mich nie jum Reter machen." Der Mut und die Festigkeit, welche er nun an den Tag legte, fowohl wie die Macht und Rlarheit feiner Beweisführung, erfüllte alle Barteien mit Staunen. Der Raifer rief in Bewunberung aus: "Der Monch rebet unerschrocken, mit getroftem Biele ber beutschen Fürften blickten mit Stolg und Mut." Freude auf diesen Bertreter ihrer Nation.

Die Anhänger Roms hatten den Kürzeren gezogen; ihre Sache erschien in einem höchst ungünstigen Lichte. Sie suchten ihre Macht aufrecht zu erhalten, nicht etwa dadurch, daß sie sich auf die Heilige Schrift beriefen, sondern indem sie zu Drohungen, Roms unsehlbarer Beweisführung, ihre Zuslucht nahmen. Der Sprecher des Neichstages sagte: "Wenn du nicht widerrusest, so werden Kaiser und Reich erwägen, was sie mit einem hartnäckigen Keber zu thun haben."

Luthers Freunde, welche seiner edeln Verteidigungsrede mit großer Freude gelauscht hatten, erzitterten bei diesen Worten; der Doktor selbst aber sagte ruhig: "Gott heise mir, ich kann nicht widerrusen."

Er wurde angewiesen aus dem Reichstag abzutreten, während die Fürsten eine Beratung pflogen. Man fühlte, daß ein großer Wendepunkt gekommen sei. Luthers beharrliche Weigerung sich zu unterwersen, konnte die Geschichte der Kirche für Jahrhunderte beseinflussen. Es wurde beschlossen, ihm noch eine Gelegenheit zum Widerruf zu dieten. Zum setzen Male wurde er in die Verssammlung gebracht. Abermals stellte man die Frage an ihn, ober seine Lehren aufgeben wolle. "Ich habe keine andere Antwort zu geben," sagte er, "als die bereits gegebene." Es war offenbar, daß er weder durch Versprechungen noch durch Drohungen bewosgen werden konnte, den Forderungen Roms nachzugeben.

Die papstlichen Sachleiter ärgerten sich, bag ihre Macht, vor welcher Rönige und Abelige gebebt hatten, von einem bescheibenen Mönche geringgeschätt werden sollte; sie sehnten sich darnach, ihn ihren Born fühlen zu laffen, indem fie ihn zu Tode martern wollten. Aber Luther, ber seine Gefahr begriff, hatte zu allen mit driftlicher Burde und Gelaffenheit gesprochen. Seine Worte maren frei von Stolz, Leidenschaft ober Berdrehung gewesen. hatte fich felbst und die großen Manner, die ihn umgaben, aus ben Augen verloren und fühlte nur, daß er in ber Gegenwart bessen war, der unendlich über den Bapften, Bralaten, Königen und Raifern erhaben ift. Chriftus hatte durch Luthers Zeugnis mit einer Macht und Größe gesprochen, die zur Zeit sowohl Freunden als Feinden Chrfurcht und Erstaunen einflößten. Der Beist Gottes war in jener Versammlung gegenwärtig gewesen und hatte die Bergen der Großen des Raiserreiches ergriffen. Mehrere Fürsten anerkannten offen die Gerechtigkeit der Sache Luthers. Biele waren von der Wahrheit überzeugt; bei einigen aber waren die Eindrücke nicht bleibend. Da war eine andere Rlasse, welche ihrer Ueberzeugung zur Zeit nicht Ausdruck gab, die aber, nachdem fie die Seilige Schrift für fich felbst durchforscht hatte, fich in Bufunft mit großer Rühnheit für die Reformation erklärte.

Der Kurfürst Friedrich hatte mit großer Besorgnis dem Er-

scheinen Luthers vor dem Reichstage entgegengesehen, und mit tieser Bewegung hörte er seiner Rede zu. Mit Stolz und Freude nahm er den Mut, die Entschiedenheit und die Selbstbeherrschung des Doktors wahr und nahm sich vor, entschlossener als je zu seiner Verteidigung aufzutreten. Er verglich die streitenden Parteien und sah, daß die Weisheit der Päpste, Könige und Prälaten durch die Macht der Wahrheit zu nichte gemacht worden war. Das Papstum hatte eine Niederlage erlitten, welche unter allen Nastionen und zu allen Zeiten gefühlt werden sollte.

Als der Legat den durch die Rede Luthers hervorgebrachten Einfluß wahrnahm, fürchtete er wie nie zuvor für die Sicherheit der römischen Macht und entschloß sich, alle ihm zu Gebote stehensden Mittel anzuwenden, um den Untergang des Reformators zu bewirken. Mit all der Beredtsamkeit und dem staatsklugen Geschick, worin er sich in so hohem Grade auszeichnete, stellte er dem jugendlichen Kaiser die Thorheit und die Gesahr dar, in Sachen eines unbedeutenden Mönches die Freundschaft und die Hülfe des mächtigen Stuhles zu Kom zu opfern.

Seine Worte waren nicht ohne Wirkung. Am Tage nach Quthers Untwort ließ Rarl eine Botschaft vor den Reichstag bringen, welche seinen Entschluß anzeigte, die Bolitik seiner Borfahren weiterzuführen und die katholische Religion aufrecht zu erhalten und zu beschüten. Da Luther sich geweigert hatte, seinen Irtümern zu entsagen, follten die strengsten Magregeln gegen ihn und die Regereien, die er lehrte, angewendet werden. "Ein durch seine eigene Thorheit verleiteter Mönch lehnt sich gegen den Glau= ben der Christenheit auf. Ich wurde meine Königreiche, Schätze, Freunde, Leib, Blut, Leben und Geift jum Opfer bringen, um solcher Gottlosigkeit zu fteuern. Ich will den Augustiner Luther nach Saufe schicken und ihm irgend einen Aufstand unter dem Bolte zu veranlassen untersagen. Dann werbe ich ihn und beffen Unhänger als offentundige Reger burch Bann und Interbift und auf anderen Wegen zu vertilgen suchen. Ich bitte die Reichsftande sich als getreue Christen zu beweisen." Dessenungeachtet erklärte ber Raifer, daß Luther das sichere Geleit muffe gehalten werden und ehe Magregeln gegen ihn getroffen werden konnten, muffe ibm gestattet sein, seine Beimat in Sicherheit zu erreichen.

Zwei sich widerstreitende Meinungen wurden nun seitens der Mitglieder des Reichstags gestend gemacht. Die Sendboten und Vertreter des Papsies forderten von neuem, daß das Sicherheitsgeleit Luthers nicht beachtet werden sollte. "Der Rhein muß," sagten sie, "seine Asche in sich aufnehmen, wie die Husens vor einem Jahrhunderte." Doch deutsche Fürsten, obgleich selbst päpstelich gesinnt, und offene Feinde Luthers, erklärten sich gegen eine solche Verletzung "der alten deutschen Treue," als einen Schandsslecken für die Ehre der ganzen Nation. Sie wiesen auf die schrecklichen Unglücke hin, welche auf den Tod Husens folgten, und erklärten, daß sie eine Wiederholung dieser fürchterlichen Schrecknisse weder über Deutschland, noch auf das Haupt ihres jugendslichen Naisers zu bringen wagten.

Karl selbst erwiderte auf den niederträchtigen Vorschlag, daß wenn die Treue und der Glaube aus der Welt verbannt würden, sollten sie doch im Herzen der Fürsten ihre Zuslucht sinden. Doch die unerbittlichsten der römischen Feinde Luthers drangen noch weiter auf den Kaiser em, mit dem Resormator zu versahren, wie Sigismund mit Hus versahren hatte — ihn der Gnade der Kirche zu überlassen. Karl V. aber, indem er sich besann wie Hus in der öffentlichen Versammlung auf seine Ketten hinwies und den Kaiser an seine verpfändete Treue erinnerte, erklärte entschlossen: "Ich will nicht wie Sigismund erröten!"

Karl hatte jedoch mit Vorbedacht die von Luther verfünsdigten Wahrheiten verworfen. "Ich bin fest entschlossen in die Fußftapsen meiner Uhnen zu treten," schrieb der Monarch. Er hatte sich entschieden, nicht von dem Psade herkömmlichen Gebrauches abzuweichen, selbst nicht um in den Wegen der Wahrheit und der Gerechtigkeit zu wandeln. Weil seine Väter est thaten, wollte auch er das Papstum mit all seiner Grausamkeit und Verdorbenheit aufrecht erhalten. Bei diesem Entscheid blieb er und weigerte sich, irgend welches weitere Licht als seine Väter erhalten hatten, anzunehmen, oder irgend eine Pstlicht zu erzullen, welche sie nicht erfüllt hatten.

Es gibt heutzutage viele, welche sich ebensosehr an die Gebräuche und Ueberlieferungen der Bäter halten. Wenn der Herr ihnen weiteres Licht schieft, so weigern sie sich, dasselbe anzunehmen, weil ihre Bäter, da es ihnen nicht gewährt ward, es auch nicht angenommen hatten. Wir stehen nicht wo unsere Bäter standen; in Folge bessen sind unsere Pstichten und Berantwortlichkeiten nicht dieselben. Wir werden von Gott nicht gebilligt werden, wenn wir anstatt das Wort der Wahrheit für uns selbst zu untersuchen, auf das Beispiel unserer Bäter sehen, um unsere Pstichten zu bestimmen. Unsere Berantwortlichkeit ist größer, als die unserer Vorsahren. Wir sind verantwortlich für das Licht, welches sie erhielten, und welches uns als Erbgut eingehändigt wurde, und wir sind auch verantwortlich für das hinzugekommene Licht, welches jeht aus dem Worte Gottes auf uns scheint.

Christus sagte von den ungläubigen Juden: "Wenn ich nicht gefommen ware, und hatte es ihnen gefagt, fo hatten fie feine Sunde; nun aber tonnen fie nichts vorwenden, ihre Sunde gu entschuldigen."1) Dieselbe göttliche Macht hatte burch Luther zum Raifer und ben Fürsten Deutschlands gesprochen. Und als das Licht aus dem Worte Gottes strahlte, rechtete sein Geist mit vielen in jener Bersammlung zum letten Male. Wie Bilatus. Sahrhunderte zuvor, dem Stolz und der Bolksqunft gestattet hatte. bem Erfofer ber Welt fein Berg zu verschließen; wie ber gitternde Felix den Boten der Wahrheit bat: "Gebe hin auf Diesmal; wenn ich gelegene Zeit habe, will ich bich her laffen rufen:"2) wie der stolze Agrippa bekannte: "Es fehlt nicht viel, bu überredest mich, daß ich ein Christ würde,"3) und sich doch von der vom Himmel gesandten Botschaft abwandte, - so hatte Rarl V. den Gingebungen weltlichen Stolzes und Staatsflugheit folgend, sich entschieden, das Licht der Wahrheit zu verwerfen.

Gerüchte über die Absichten gegen Luther wurden weithin berbreitet und verursachten große Aufregung in der ganzen Stadt. Der Reformator hatte sich viele Freunde erworben, welche, da sie die verräterische Grausamkeit Roms gegen alle, welche es wagten, seine Berkommenheit bloßzustellen, kannten, beschlossen, daß er nicht geopfert werden solle. Hunderte von Edelleuten verpflichteten sich, ihn zu beschützen. Nicht wenige bezeichneten die kaiserliche Botschaft: öffentlich als einen Beweis von Schwäche, sich unter die kaiserliche Macht Roms zu stellen. Un den Thüren der Häuser

<sup>1)</sup> Joh. 15, 22.

<sup>.</sup>º) Apg. 24, 25.

s) Apg. 26, 28.

und an öffentlichen Plätzen wurden Plakate angebrocht; einige verurteilten, andere unterstützten Luther. Auf einem berselben waren nur die bedeutsamen Worte des weisen Mannes geschrieben: "Wehe dir Land, deß König ein Kind ist.") Die Begeisterung des Volkes für Luther in ganz Deutschland überzeugte sowohl den Kaiser als den Reichstag, daß irgendwelche ihm erzeigte Ungerechtigkeit den Frieden des Kaiserreiches und sogar die Sicherheit des Thrones gefährden würde.

Friederich von Sachsen verhielt sich in wohlweislicher Zurückshaltung, indem er seine wirklichen Gefühle gegen den Reformator sorgfältig verbarg, während er ihn gleichzeitig mit unermüdlicher Wachsamkeit beobachtete und sowohl seine, als auch die Bewegungen seiner Feinde überwachte. Aber da waren viele, welche keinen Versuch machten, ihr Mitgefühl für Luther zu verbergen. Fürsten, Grasen, Barone und andere hervorragende Persönlichseiten, von weltlichem und geistlichem Stande, besuchten ihn. "Des Doktors enges Zimmer," schried Spalatin, "vermochte nicht alle zu halten, die sich vorstellten." Das Volk staunte ihn an, als ob er mehr wäre, denn ein Mensch. Sogar diesenigen, welche glaubten, er sei im Irrtum, konnten jenen Seelenadel, der ihn eher sein Leben der Gefahr aussehen, als sein Gewissen verleben ließ, nur bewundern.

Eifrige Anstrengungen wurden gemacht, um Luthers Einwilligung, sich mit Kom auszugleichen, zu erreichen. Edle und Fürsten stellten ihm vor, daß wenn er darauf bestände, sein eigenes Urteil gegen dassenige der Kirche und der Konzilien aufzustellen, er bald aus dem Kaiserreiche verbannt werden und dann ohne Schutz sein würde. Auf dieses Eindringen antwortete Luther: "Das Evangelium Christi kann nicht ohne Aergernis gepredigt werden. Wie sollte mich Besorgnis vor Gesahren vom Herrn und dem Worte Gottes, der alleinigen Wahrheit, abbringen? Lieber gebe ich Leib, Leben und Blut dahin."

Wiederum drang man auf ihn ein, sich dem Urteil des Kaisers zu fügen, so sollte er nichts zu befürchten haben. "Ich habe nichts dawider," entgegnete er, "daß der Kaiser oder die Fürsten oder der geringste Christ meine Bücher prüfen, aber nur

<sup>1)</sup> Bred. 10, 16.

<sup>14-</sup>Ger, Contro.

nach dem Worte Gottes. Die Menschen dürfen diesem allein gehorchen. Mein Gewissen ist mit Gottes Wort und heiliger Schrift gebunden."

Auf einen anderen Versuch ihn zu überreden gab er zur Antwort: "Ich will eher das Geleit aufgeben, meine Person und mein Leben dem Kaiser preisgeben, aber niemals Gottes Wort!" Er erklärte sich bereit, sich dem Entscheid eines allgemeinen Konzils zu unterwersen, aber nur unter der Bedingung, daß dasselbe nach der Schrift zu entscheiden sich gezwungen halte. "Was das Wort Gottes und den Glauben anbelangt," fügte er hinzu, "so fann jeder Christ ebensogut urteilen wie der Papst es für ihn thun könnte, sollten ihn auch eine Million Konzilien unterstüßen." Sowohl Freunde als Gegner wurden schließlich überzeugt, daß weitere Bersuche zu einer Versöhnung nußlos seien.

Hatte der Reformator in einem einzigen Punkte nachgegeben, so würden Satan und seine Scharen den Sieg davongetragen haben. Aber diese unwandelbare Festigkeit war das Mittel der Befreiung der Gemeine und der Ansang eines neuen und besseren Zeitalters. Der Einsluß dieses einen Mannes, der es wagte, in religiösen Dingen für sich selbst zu denken und zu handeln, sollte auf die Gemeine und die Welt, nicht nur in seiner eigenen Zeit, sondern für alle zufünstigen Geschlechter, wirken. Seine Standshaftigkeit und Treue würden dis zum Ende der Zeit alle, welche durch ähnliche Ersahrungen durchzugehen haben, stärken. Die Macht und Majestät Gottes standen über dem Rate der Mensichen, über der gewaltigen Macht Satans.

Bald wurde Luther burch kaiserlichen Besehl geboten, nach Hause ziprückzukehren, und er wußte, daß dieser Weisung bald seine Berurteilung folgen würde. Drohende Wolken hingen über seinem Pfade; aber als er von Worms abreiste, wurde sein Herz mit Freude und Lob erfüllt. "Der Teufel," sagte er, "hat die päpstliche Burg bewacht, aber Christus machte ein Loch darein, und Satan muß gestehen, daß der Herr gewaltiger ist."

Nach seiner Abreise schried Luther, noch immer beseelt von bem Wunsch, daß seine Festigkeit nicht als Empörung verkannt werden möchte, an den Kaiser: "Gott, ber ein Herzenskündiger, ift mein Zeuge, daß ich in aller Unterthänigkeit ganz willig und

bereit bin, Ew. kaiserlichen Majestät zu willsahren, es sei burch Leben oder Tod, durch Ehre oder Schande, und nehme gar nichts aus, als allein Gottes Wort, in welchem der Mensch lebt. In zeitlichen Dingen ist einer dem andern schuldig zu vertrauen, weil derhalben Unterwerfung und Verlust der Seligkeit keinen Schaden thut. Aber so die Sache Gottes Wort und ewige Güter angeht, leidet Gott solche Gefahr nicht, daß ein Mensch dem andern dieselbe unterwerfe. Denn derselbe Glaube und Unterwerfung ist eigentlich der rechte Gottesdienst und Anbeten."

Auf der Reise von Worms war der Empfang Luthers sogar noch schmeichelhafter, als auf dem Wege dorthin. Fürstliche Geistliche bewilltommneten den exfommunicierten Mönch, und bürgerliche Obrigkeiten ehrten den Mann, gegen welchen der Kaiser sich ausgesprochen hatte. Man drang auf ihn ein, er möchte doch predigen, und trotz dem kaiserlichen Verbot betrat er nochmals die Kanzel. "Ich habe nie gelobt das Wort Gottes in Ketten zu legen," sagte er, "und werde es niemals thun."

Er war noch nicht lange von Worms abwesend, als die Bapftlichen den Raiser dahin brachten, ein Sbift gegen ihn zu erlaffen. In diesem Defrete wurde Luther "als der boje Feind in Geftalt eines Menschen mit angenommener Mönchskutte" hingestellt. wurde befohlen, daß jobald fein Sicherheitsgeleit abgelaufen fei, Magregeln gegen ihn ergriffen werben follten, um fein Wert aufzuhalten. Es war jedermann verboten, ihn zu beherbergen, ihm Speise oder Trank zu verabreichen, noch burch Wort ober That, öffentlich oder geheim, ihm zu helfen oder ihn zu unterftugen. Er follte, wo immer er fein möchte, ergriffen und ber Obrigfeit ausgeliefert werden. Seine Anhänger ebenfalls follten gefangen gefett und ihr Eigentum mit Beschlag belegt werden. Seine Schriften follten vernichtet und schließlich alle, welche es wagen wurden, diesem Erlasse entgegen zu handeln, in seine Berurteilung eingeschlossen werden. Der Rurfürst von Sachsen und die Fürsten; welche Luther am gunftigsten waren, hatten Worms bald nach seiner Abreise verlassen, und der Reichstag hatte zu dem Dekrete des Raisers feine Genehmiqung gegeben. Die Römlinge frohlockten; nun betrachteten fie bas Schickfal ber Reformation als besiegelt.

Gott hatte für feinen Diener in Diefer Stunde ber Gefahr einen Beg bes Entrinnens vorgesehen. Ein wachsames Auge hatte Luthers Bewegungen verfolgt, und ein treues und edles Berg hatte fich zu feiner Befreiung entschlossen. Es war flar, daß Rom fich mit nichts geringerem als mit seinem Tode begnügen würde; nur burch Geheimhaltung konnte er vor dem Rachen des Löwen bewahrt werden. Bott gab Friedrich von Sachsen Beisheit, einen Plan zu des Reformators Erhaltung zu entwerfen. Mitwirtung treuer Freunde wurde des Rurfürsten Absicht ausgeführt, und Luther thatsächlich vor Freunden und Feinden verborgen. Auf feiner Beimreise murbe er ergriffen, von feinen Begleitern getrennt und in aller Gile durch die Wälber nach dem Schlosse Wartburg, einer einsamen Bergfeste, gebracht. Sowohl seine Gefangennehmung als seine Verbergung waren so in Geheim= nis gehüllt, daß sogar Friedrich lange nicht wußte, wohin er geführt worden war. Diese Unkenntnis war nicht ohne Absicht; so lange nämlich der Kurfürst nichts von Luthers Aufenthalt wußte, tonnte er nichts enthüllen. Er überzeugte fich davon, daß der Reformator in Sicherheit mar, und mit dieser Renntnis gab er fich zufrieben.

Frühling, Sommer und Herbst gingen vorbei, der Winter kam, und Luther blieb noch immer ein Gesangener. Aleander und seine Anhänger frohlockten, daß das Licht des Evangeliums dem Ausslöschen nahe schien. Statt dessen aber sillte der Resormator seine Lampe aus dem Vorratshause der Wahrheit, und ihr Vicht sollte mit um so hellerem Glanze leuchten.

In der freundlichen Sicherheit der Wartburg erfreute sich Lusther eine Zeitlang seiner Befreiung von der Hite und dem Gestümmel des Kampses. Aber er konnte nicht lange Befriedigung sinden in der Ruhe und Stille. An ein Leben der Thätigkeit und des harten Kampses gewöhnt, konnte er es schlecht aushalten, unsthätig zu sein. In jenen einsamen Tagen erhob sich vor seinen Augen der Zustand der Kirche, und er rief in Berzweislung: "Ach, an dem letzten Tage seines Zorns steht kein Mensch aufrecht wie eine Mauer vor dem Herrn, um Israel zu retten!" Wiederum wandten sich seine Gedanken auf ihn selbst, und er befürchtete, daß er durch seinen Rückzug vom Kampse der Feigheit be-

schuldigt würde. Dann machte er sich Vorwürfe wegen seiner Sorglosigkeit und Selbstbefriedigung. Und doch vollbrachte er zu derselben Zeit täglich mehr, als für einen Mann zu thun möglich schien. Seine Feder war nie müßig. Während seine Feinde sich schweigelten, daß er zum Schweigen gebracht worden sei, wurden sie durch greisbare Beweise, daß er noch immer thätig war, erstaunt und verwirrt. Ein Heer von Abhandungen, die aus seiner Feder flossen, machten die Runde durch ganz Deutschland. Auch leistete er seinen Landsleuten einen höchst wichtigen Dienst, indem er das Neue Testament in die deutsche Sprache übersetze. Von seinem selsigen Patmos aus suhr er beinahe ein ganzes Jahr lang fort, das Evangelium zu verkündigen und die Sünden und Vrrtümer der Zeit zu rügen.

Es geschah aber nicht nur, um Luther vor dem Zorne seiner Feinde zu bewahren, ja nicht einmal, um ihm für diese wichtigen Arbeiten eine Zeit der Ruhe zu verschaffen, daß Gott, seinen Diener dem Schauplatze des öffentlichen Lebens entrückt hatte. Es waren köstlichere Erfolge als diese zu erzielen. In der Einsamkeit und Verdorgenheit seiner bergigen Zusluchtsstätte war Luther von allen irdischen Stützen fern, und abgeschlossen von menschlichem Lobe. Er ward somit vor dem Stolz und dem Selbstvertrauen, welche so oft durch den Erfolg verursacht werden, bewahrt. Durch Leiden und Demütigung wurde er vorbereitet, wiederum mit Sicherheit die schwindelnden Höhen zu betreten, zu welchen er so plötzlich erhoben worden war.

Wenn Menschen sich der Freiheit, welche die Wahrheit ihnen bringt, erfreuen, so sind sie geneigt, diejenigen, welche Gott verwendete, um die Ketten des Irrtums und des Aberglaubens zu brechen, zu verherrlichen. Satan sucht des Menschen Gedanken und Zuneigungen von Gott abzuwenden und sie auf menschliche Werkzeuge zu richten. Er veranlaßt sie, das bloße Werkzeug zu ehren und die Hand, welche alle Ereignisse der Vorsehung leitet, unbeachtet zu lassen. Zu oft verlieren religiöse Leiter, welche auf diese Weise gepriesen und verehrt werden, ihre Abhängigkeit von Gott aus den Augen und werden verleitet, auf sich selbst zu vertrauen. In Folge davon suchen sie die Gemüter und Gewissen

bes Volkes, welches geneigt ist, auf sie, anstatt auf das Wort Gottes um Führung zu sehen, zu beherrschen. Das Werk der Reform wird oft gehemmt, weil dieser Geist von dessen Unterstützern geduldet wird. Vor dieser Gefahr wollte Gott die Sache der Resormation bewahren. Er wünschte, daß jenes Werk nicht das Gepräge des Menschen, sondern das Gepräge Gottes empfange. Die Augen der Menschen hatten sich auf Luther gewandt, als auf den Ausleger der Wahrheit; er wurde entsernt, damit aller Augen auf den ewigen Urheber der Wahrheit gerichtet werden möchten.



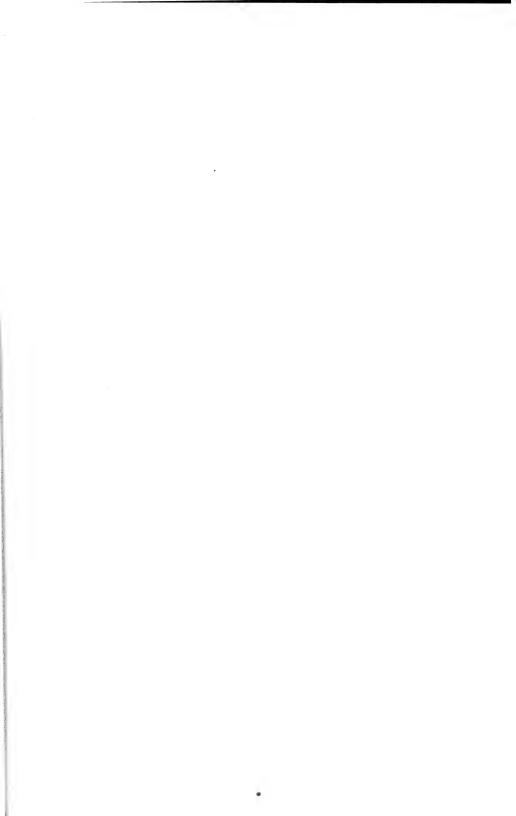



Schweizer Reformatoren predigen im Freien.

"Es liegt im Rlane Gottes, fich bemütiger Werkzeuge gur Erreichung großer Erfolge zu bebienen."



## 9. Der schweizerische Reformator.

n ber Wahl ber Wertzeuge zur Berbesserung ber Rirche zeigt fich derfelbe göttliche Plan, wie bei der Bflangung ber Bemeinde. Der himmlische Lehrer ging an ben Großen Der Erde, an den Angesehenen und Reichen, welche gewohnt waren. als Leiter bes Bolfes Lob und Sulbigung zu empfangen, vorüber. Diese waren so stolz und auf fich felbst vertrauend in ihrem prahlerisch vornehmen Besen, daß sie nicht umgebildet werben konnten, mit ihren Nebenmenschen Mitgefühl zu haben und Mitarbeiter bes bemütigen Nagareners zu werden. An die ungebildeten, schwer arbeitenden Fischer von Galilaa wurde der Ruf gerichtet: "Folget mir, und ich will euch zu Menschenfischern machen."1) Diese Junger waren demutig und ließen sich belehren. Be weniger sie von den falichen Lehren ihrer Zeit beeinflußt worden waren, besto erfolgreicher konnte Chriftus sie unterrichten und für seinen Dienst heranbilden. So war es auch in den Tagen der großen Reformation. Die größten Reformatoren maren Männer von demütigem Wandel - Männer, welche von allen ihrer Zeit am freiesten waren von Rangftolz und von dem Ginflusse der Scheinfrömmigkeit und des Priestertruges. Es liegt im Plane Gottes, fich bemütiger Werfzeuge zur Erreichung großer Erfolge zu bedienen. Dann wird man nicht Menschen die Ehre zukommen laffen, sondern Ihm, der durch fie das Wollen und bas Bollbringen nach feinem Wohlgefallen wirkt.

Einige Wochen nach der Geburt Luthers in der Hütte eines sächsischen Bergmannes, wurde in dem Häuschen eines hirten in den Alpen Ulrich Zwingli geboren. Die Umgebungen Zwinglis in seiner Kindheit und seine erste Erziehung waren berart, daß

<sup>1)</sup> Matth. 4, 19.

sie ihn für seine zufünstige Aufgabe vorbereiteten. Erzogen inmitten der Scenen natürlicher Pracht, scierlicher Schönheit und Erhabensheit, wurde sein Gemüt frühzeitig von einem Gesühle der Größe, der Macht und der Majestät Gottes erfüllt. Die Geschichte der auf seinen heimatlichen Bergen vollbrachten tapferen Thaten entzündete seine jugendlichen Bestrebungen. Und an der Seite seiner frommen Großmutter lauschte ersäglich auf die wenigen Geschichsten der Bibel, welche sie den frommen Sagen und kirchlichen Ueberslieferungen entnommen hatte. Mit gierigem Interesse hörte er von den großen Thaten der Erzväter und Propheten, von den Hirten, welche auf den Hügeln Palästinas ihre Herden weideten, wo Engel mit ihnen von dem Kindlein von Bethlehem und dem Manne von Golgatha sprachen.

Gleich Johannes Luther wünschte Zwinglis Bater, daß fein Sohn eine höhere Bilbung empfange, und der Anabe wurde frühzeitig von seinem heimatlichen Thale fortgeschickt. Sein Verstand entwickelte sich rasch, und bald erhob sich die Frage, wo man Lehrer finden konne, die zu seinem Unterricht fähig wären. Alter von breigehn Jahren ging er nach Bern, wo bamals die hervorragendste Schule in der ganzen Schweiz war. Doch erhob fich hier eine Gefahr, welche fein verheißungsvolles Leben zu Grunde zu richten brobte. Die Mönche machten beharrliche Unstrengungen, ihn in ein Moster zu locken. Die Dominitaner und Franziskaner ftritten sich um die Gunft des Bolkes. Diese suchten sie durch den in die Augen stechenden Schmuck ihrer Kirchen, das Gepränge ihrer Ceremonien und ben Reiz berühmter Reliquien und wunderthätiger Bilber zu erreichen. Die Dominifaner Berns fahen, daß falls fie biesen begabten jungen Studenten gewinnen könnten, fie fich baburch sowohl Gewinn als auch Ehre verschafften. Seine außerordentliche Jugend; seine natürliche Tüchtigkeit im Reden und Schreiben, sowie seine Begabung für Musit und Dichtkunft, wurde wirksamer sein, bas Bolk zu ihren Gottesbienften herbeizuziehen und die Ginfünfte ihres Ordens zu vermehren, als all ihr Geprange und ihr Aufwand. Durch Täuschung und Schmeichelei bemühten sie sich, Zwingli zu verleiten, seinen Wohnsit-in ihrem Aloster aufzuschlagen. Während Luther an einer Sochschule studierte, begrub er sich in einer Rlofterzelle und wurde für die Welt verloren gewesen sein, hätte nicht Gottes Vorsehung ihn befreit. Zwingli sollte nicht berselben Gesahr begegnen. Die Vorsehung fügte es, daß sein Vater über die Absichten der Mönche unterrichtet wurde. Es lag keineswegs in seinem Vorhaben, daß sein Sohn dem müßigen und nuplosen Leben der Mönche folge. Er sah, daß seine zukünftige Brauchbarkeit auf dem Spiele stehe und wies ihn an, ohne Verzug nach Hause zurückzukehren.

Dem Gebote wurde Gehorsam geleistet, aber der Jüngling konnte nicht lange zufrieden sein in seinem heimatlichen Thale, und bald nahm er seine Studien wieder auf und verreiste kurze Zeit darauf nach Basel. Hier war es, wo Zwingli das Evangelium der freien Gnade Gottes zum ersten Male hörte. Wittenbach, ein Lehrer der alten Sprachen, war, während er Griechisch und Hesbräsch studierte, zu der Heiligen Schrift geführt worden, und durch ihn wurden in die Gemüter der seinen Unterricht besuchenden Studenten Strahlen göttlichen Lichtes ausgegossen. Er erklärte, daß es eine Wahrheit gebe, die älter und von unendlich größerem Werte sei, als die Theorien von Schulgelehrten und Philosophen. Diese alte Wahrheit war, "der Tod Christi sei die einzige Bezah-lung unserer Sünden." Für Zwingli waren diese Worte wie der erste Lichtstrahl, welcher dem Grauen des Tages vorausgeht.

Bald wurde Zwingli berufen, Bafel zu verlaffen und feine Lebensaufgabe anzutreten. Sein erftes Arbeitsfeld mar eine Bfarrei in den Alpen, nicht weit von seinem heimatlichen Thale. Nachbem Zwingli die Priefterweihe empfangen hatte "widmete er sich gang der Erforschung der göttlichen Wahrheit; benn er erkannte wohl," fagte ein Mitreformator, "wie viel der wiffen muffe, dem die Berde Chrifti zu weiden anvertraut fei." Je mehr er in der Beiligen Schrift forschte, besto beutlicher fah er ben Wegensat zwischen ihren Wahrheiten und ben Irrlehren Roms. Er unterwarf fich ber Bibel als bem Borte Gottes, ber allein genügsamen, un= fehlbaren Richtschnur. Er fah, daß fie ihr eigener Ausleger sein muffe. Er wagte es nicht, zu versuchen, die Beilige Schrift bahin auszulegen, eine vorgefaßte Theorie oder Lehre zu beweisen, sondern hielt es für seine Pflicht, zu erfahren, was ihre direfte und offenbare Lehre fei. Er suchte sich eines jeden Sulfsmittels zu bedienen, um ein volles und richtiges Berftandnis von beren Sinn zu erlangen, und rief den Beistand bes heiligen Geistes an, welcher denselben, wie er erklärte, allen denen, die ihn mit Aufrichtigkeit und mit Gebet suchten, offensbaren würde.

"Die Schrift," fagte Zwingli, "tam von Gott, nicht von Menschen. Eben jener Gott, der erleuchtet, wird dir auch zu verstehen geben, daß die Rede von Gott kommt. Das Wort Gottes ... fann nicht irren. Es ift hell; es lehrt fich felbft, erschließt sich felbst; es erleuchtet die Seele mit aller Seligfeit und Gnade, ftartt fie in Gott, bemutigt fie, fo bag fie fich felbft verliert und aufgibt und Gott erfaßt." Zwingli hatte die Wahrheit biefer Worte felbst erfahren. Indem er später auf seine Erfahrung zu bieser Beit, als er begann sich gang der Heiligen Schrift hinzugeben, hinwies, schrieb er: Philosophie und scholaftische Theologie haben uns immerfort Einwürfe gemacht. Da sprach ich endlich zu mir selbst, ich muffe all bas bei Seite laffen, und bie göttlichen Bedanken nur in seinem Worte aufsuchen. Ich bat den Berrn um seine Erleuchtung, und obichon ich nur die Schrift las, jo wurde fie mir boch beutlicher, als ob ich viele Erklärungen hätte."

Die von Zwingli geprebigte Lehre kam nicht von Luther. Es war die Lehre Christi. "Wenn Luther Christum verkündet," sagte der schweizerische Resormator, "so thun wir beide dasselbe; er hat mehr Seelen für Christum gewonnen, als ich. Gleichviel! Ich will keinen Namen tragen, als den Christi, dessen Streiter ich bin und der mein alleiniger Herr ist. Niemals haben Luther und ich aneinander geschrieben. Weshald? Um zu zeigen, wie sehr der Geist Gottes übereinstimmt, indem wir weit von einander und ohne Berbindung so einträchtiglich Christi Lehre verkündigen."

Im Jahre 1516 wurde Zwingli eingeladen, Pfarrer im Kloster Einsiedeln zu werden. Hier sollte er eine klarere Einsicht in die Verdorbenheit Roms erhalten und als Reformator einen Einsluß ausüben, der weit über seine heimatlichen Alpen hinaus gefühlt werden sollte. Einer der Hauptgegenstände der Anziehung Einsiedelns war ein Vild der Jungfrau Maria, welches angeblich die Kraft hatte, Wunder zu wirken. Ueber dem Thorweg des Klosters stand die Inschrift: "Hier sindet man volle Vergebung

ber Sünden." Zu jeder Jahreszeit zogen Pilger zu dem Altar ber Jungfrau; an dem großen jährlichen Feste seiner Einweihung aber, kamen Bolksmengen aus allen Teilen der Schweiz und sogar aus Frankreich und Deutschland. Zwingli, der bei dem Anblicke sehr betrübt wurde, ergriff die Gelegenheit, diesen Leibeigenen des Aberglaubens Freiheit durch das Evangelium zu verkündigen.

"Meint nicht," predigte er, "Gott sei in dieser Kirche mehr als an irgend einem andern Ort der Schöpfung. . . Könnt ihr durch unnüße Werke, durch lange Pilgerschaft, durch Gaben und Bilder, durch Anrusung der Jungfrau oder der Heiligen, Gottes Gnade erlangen? Was nühen die vielen Worte und Gebete — was helsen die schönen Kapuhen, ein gut geschorenes Haupt, ein langes, gut gesaltetes Gewand und Maultiere voll Gold! Gott sieht auf das Herz, und unser Herz ist inzwischen sern von Gott." "Christus," sagte er, "ist einmal am Kreuze geopfert, er ist das auf ewig für die Sünden aller Gläubigen genugthuende Opfer."

Vielen Zuhörern waren biese Lehren unwillsommen. Es war ihnen eine bittere Enttäuschung, zu vernehmen, daß ihre lange und mühsame Reise umsonst gemacht worden sei. Die ihnen durch Christum frei angebotene Gnade konnten sie nicht begreisen. Sie waren zufrieden mit dem alten Wege zum Himmel, den Kom ihnen vorgezeichnet hatte. Sie schreckten vor der Schwierigkeit nach etwas Besserm zu suchen zurück. Es war leichter, ihre Seligfeit den Priestern und dem Papste anzuvertrauen, als Reinheit des Herzens zu suchen.

Eine andere Klasse aber nahm die Kunde von der Erlösung durch Christum mit Freuden auf. Die von Rom auferlegten Kirschengebräuche hatten ihnen keinen Seelenfrieden gebracht, und im Glauben nahmen sie das Blut des Heilandes zu ihrer Versöhnung an. Sie kehrten nach ihrer Heimat zurück, um andern das köstsliche Licht, welches sie empfangen hatten zu offenbaren. Auf diese Weise wurde die Wahrheit von Weiler zu Weiler, von Stadt zu Stadt getragen und die Zahl der Pilger nach dem Altar der Jungfrau nahm bedeutend ab. Der Gaben wurden weniger und infolgedessen wurde auch der Besoldung Zwinglis, welche densselben entnommen war, Abbruch gethan. Aber das verursachte ihm

nur Freude, ba er sah, daß die Macht der Schwärmerei und des Aberglaubens gebrochen wurde.

Die Kirchenbehörden waren nicht blind für das Werk, welches Zwingli vollbrachte. Einstweilen aber unterließen sie es, einzuschreiten. In der Hoffnung, daß sie sich doch noch seiner Dienste für ihre Sache sichern könnten, suchten sie ihn durch Schmeichelei zu gewinnen, und unterdessen gewann die Wahrheit einen Halt in den Herzen des Volkes.

Zwinglis Arbeiten in Einsiedeln hatten ihn für ein größeres Feld vorbereitet, und dieses sollte er bald autreten. Nach eisnem dreijährigen Aufenthalte daselbst, wurde er zum Leutpriester am Großmünster in Zürich berufen. Dies war damals die erste Stadt der schweizerischen Sidgenossenschaft, und der daselbst aussegeübte Einsluß mußte weithin gefühlt werden. Die Chorherren, auf deren Einladung hin er nach Zürich fam, wünschten immershin jedwede Neuerungen zu verhindern, und demgemäß schritten sie dazu, ihn hinsichtlich seiner Pflichten zu unterweisen.

"Du mußt nichts verabsäumen," sagten sie, "für die Einkünste bes Kapitels zu sorgen, und auch das Geringste nicht verachten. Ermahne die Gläubigen von der Kanzel und im Beichtstuhle, alle Abgaben und Zehnten zu entrichten, und durch Gaben ihre Anshänglichkeit an die Kirche zu bewähren. Auch die Einkünste von Kranken, von Opfern und von jeder andern kirchlichen Handlung mußt du zu vermehren suchen." "Auch gehört zu deinen Pflichten die Berwaltung der Sakramente, die Predigt und die Seelsorge; dagegen in mancher Hinsicht, besonders in der Predigt, kannst du dich durch einen Vikar ersezen lassen. Die Sakramente brauchst du nur den Bornehmen, wenn sie dich fordern, zu reichen, sonst ohne Unterschied der Personen sollst du es nicht thun."

Schweigend hörte Zwingli biesem Auftrage zu, und nachdem er seiner Dankbarkeit, für die Ehre, zu diesem wichtigen Amte berusen worden zu sein, Ausdruck gegeben hatte, erklärte er in Erwiderung, was für ein Verfahren er im Sinne habe zu verfolgen. "Das Leben Jesu," sagte er, "ist dem Volke zu lange verborgen gewesen. Ich werde über das ganze Evangelium Matthäi, Kapitel auf Kapitel, predigen, ohne menschliche Erläuterungen, bloß aus dem Duell der Heiligen Schrift, dem Geiste gemöß, den

ich bei sorgfältiger Vergleichung und nach herzlichem Gebete sinden werde. Alles Gott und seinem einigen Sohne zu Lob und Ehren und zu rechtem Heil der Seelen, zur Unterrichtung im rechten Glauben." Tropdem etliche der Geistlichen diesen Plan mißbilligten, und ihn davon abzubringen suchten, blieb Zwingli doch standhaft. Er erklärte, daß er im Begriffe sei, eine keineswegs neue, sondern nur die alte von der Kirche in früheren und reineren Zeiten angewandte Methode einzuführen.

Bereits war ein Intereffe für die Wahrheiten Diefer Lehre erweckt worden; und das Bolf ftromte in großer Bahl herzu, um seinen Bredigten zu lauschen. Biele, welche schon feit lange aufgehört hatten, Gottesbienfte ju besuchen, befanden fich unter seinen Buhörern. Er begann sein Predigtamt mit der Eröffnung des Neuen Testamentes und las und erklärte seinen Buhörern die inspirierte Erzählung von bem Leben, den Wundern, ben Lehren und dem Tode Chrifti. Die großen, in seinen Reben hier fowohl, als in Ginfiedeln niedergelegten Grundfate waren bas Wort Gottes, die einzige unfehlbare Autorität, und ber Tob Chrifti, bas einzige vollständige Opfer. "Bu Chrifto," sagte er, "will ich euch führen, er ist die wahre Heilsquelle." Um ben Prediger scharte fich bas Bolf aller Stände, von ben Staatsmännern und Belehrten an bis zum Sandwerfer und Mit tiefem Interesse lauschten sie auf seine Worte. Nicht nur trug er bas Anerbieten einer freien Errettung vor. fondern furchtlos tadelte er auch die Uebelftande und Berberbnisse der Zeit. Biele fehrten aus dem Münfter gurud, indem fie Gott priesen. "Gottlob," fagten fie, "bas ift einmal ein rechter Prediger der Wahrheit, der wird unfer Moses sein, ber uns aus Aegypten führt."

Aber trothem seine Bemühungen zuerst mit großer Begeisterung aufgenommen wurden, erhob sich doch nach einiger Zeit ein Widerstand. Die Mönche machten sich daran, sein Werk zu hinbern und seine Lehren zu verdammen. Biese höhnten und verspotteten ihn, und andere griffen zu Drohungen und Schmähungen. Aber Zwingsi erduldete hies alles mit christlicher Geduld, indem er sagte: "Wenn man die Seelen zu Christo führen will, so muß man ber manchem die Augen zudrücken." Ungefähr um diese Zeit kam ein neues Werkzeng hinzu, die Sache der Resormation zu fördern. Ein gewisser Lucian wurde von einem Freunde des resormierten Glaubens in Basel, welcher meinte, daß der Verkauf sener Bücher ein mächtiges Mittel zur Ausbreitung des Lichtes sein möchte, mit etlichen von Luthers Schriften nach Zürich gesandt. "Siehe zu," schrieb er an Zwingli, "ob Lucian klug und geschickt genug ist; wenn dem so ist, so soll er von Stadt zu Stadt, von Flecken zu Flecken, von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus Luthers Schriften versbreiten, vor allem die für die Laien geschriebene Erklärung des Gebets des Herrn. Ist mehr man ihn kennt, desto mehr Absah hat er." So sand die Wahrheit Eingang.

Bur Zeit wo Gott Vorbereitungen trifft, die Fesseln der Unwissenheit und des Aberglaubens zu brechen, arbeitet auch Satan mit größter Macht, die Menschen in Finsternis zu hülsen, und ihre Fesseln noch sester zu binden. Als in verschiesdenen Ländern Männer aufstanden, um die Menschen Vergebung und Rechtsertigung durch das Blut Christi zu lehren, schritt Kom mit erneuter Thatkraft dazu, in der ganzen Christenheit seinen Markt zu öffnen und Vergebung um Geld anzubieten.

Jede Sünde hatte ihren Preiß, und es wurde den Mensichen volle Freiheit für Verbrechen gewährt, wenn nur der Schatkaften der Kirche wohlgefüllt erhalten wurde. So schritten die beiden Bewegungen fort, die eine Vergebung der Sünden um Geld, die andere Vergebung Jurch Christum darbietend; Rom, indem es die Sünde erlaubte, machte sie zur Quelle seiner Einnahmen; die Reformatoren wiesen, durch Verurteilung der Sünde, auf Christum als auf den einzigen Versöhner und Vefreier hin.

In Deutschlond war der Verkauf von Ablässen den Dominiskanermönchen unter der Leitung des berüchtigten Tetzel anverstraut worden. In der Schweiz wurde der Handel in die Hände der Franciskaner gelegt, und von Samson, einem italienischen Mönche, geleitet. Samson hatte der Kirche bereits gute Dienste geleistet, indem er sich aus Deutschland und der Schweizungeheure Summen verschafft hatte, um die Schatzkammer des Papstes zu füllen. Run durchreiste er die Schweiz, wobei er

große Mengen Bolks anzog, die armen Landleute ihres dürftigen Einkommens beraubte, und von den begüterten Klassen reiche Geschenke erpreßte. Aber der Einfluß der Resormation hatte sich bereits fühlbar gemacht, indem dieser Handel, wenn ihm auch nicht Einhalt gethan werden konnte, doch geschwächt wurde dadurch. Zwingli war noch immer zu Einsiedeln, als Samson, bald nachdem er die Schweiz betreten, mit seiner Ware in einer benachbarten Stadt anlangte. Sobald der Resormator von seiner Wission unterrichtet war, sing er sofort an, sich ihm zu widersehen. Die beiden begegneten einander nicht, aber solcherart war der Ersolg Zwinglis, die Anmaßungen des Mönches bloßzustellen, daß dieser sich genötigt sah, die Gegend zu verlassen und anderswo hinzuzziehen.

In Zürich predigte Zwingli eifrig gegen die Ablaßfrämer, und als Samson sich dem Orte näherte, ging ihm ein Bote des Rats entgegen mit der Andeutung, daß man erwarte er ziehe weiter. Schließlich verschaffte er sich den Eingang mit List, wurde jedoch fortgeschickt, ohne einen einzigen Ablaß verkauft zu haben, und bald darauf verließ er die Schweiz.

Ein großer Untrieb wurde der Reformation durch bas Auftreten ber Beft, bes fogenannten "großen [schwarzen] Todes" gegeben, welche im Jahre 1519 über die ganze Schweiz zog. Menschen auf solche Beise bem Berderber von Angesicht zu Angesicht gegenübergestellt wurden, fingen viele an einzusehen. mie nichtig und wertlos die Ablaffe feien, welche fie fo furglich gekauft hatten, und fie fehnten fich nach einem ficheren Grund für ihren Glauben. In Zürich wurde auch Zwingli niedergeworfen; fo schwer lag er barnieder, daß alle Soffnung auf feine Benefung aufgegeben wurde; und weitumber wurde bas Gerücht verbreitet, er fei tot. In jener schweren Stunde ber Prüfung blieben jedoch seine Hoffnung und sein Mut unerichüttert. Er richtete feine Augen im Glauben auf bas Rreux von Golgatha, und vertraute auf die allgenügfame Berföhnung für die Gunde. Als er von der Pforte bes Todes guruckfehrte. war es, um bas Evangelium mit größerer Rraft zu predigen als je juvor; und feine Worte übten eine ungewöhnliche Dacht aus. Das Bolt begrußte feinen geliebten Seelforger, ber von

<sup>15-</sup>Ger. Contro.

ber Schwelle bes Grabes zu ihm zurücklehrte, mit Freuden. Sie selbst kamen von der Besorgung der Kranken und Sterbenden, und wie nie zuvor fühlten sie den Wert des Evangeliums.

Zwingli war zu einem klareren Verständnisse der Wahrheiten bes Evangesiums gelangt, und hatte an ihm selbst die neugestaltende Macht desselben völliger ersahren. Der Sündenfall sowie der Plan der Erlösung waren die Gegenstände, mit welchen er sich aushielt. "Wir sind in Adam," sagte er, "alle eines steinsharten Todes gestorben. Daher wir noch heutzutage alle in Adam tot sind und allein in Christo lebendig." "Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, hat uns eine unendliche Erlösung ersworben." "Sein Leiden ist ein ewiges und ewig heilbringendes für uns, es thut der göttlichen Gerechtigkeit für alle, die sich mit sestem und unerschütterlichem Glauben auf dieses Opfer stüßen, auf ewig genug." Doch lehrte er deutlich, daß es den Menschen wegen der Gnade Christi nicht frei stehe, in Sünde fortzusahren. "Wo man an Gott glaubt, da ist er. Wo Gott sich besindet, da sind Sifer und Sorgsalt, welche zu guten Werken antreiben."

Solche Anziehung übten Zwinglis Predigten aus, daß das Münfter die Menge nicht fassen konnte, die kam, um ihm zuzushören. Nach und nach, wie sie es ertragen konnten, erössnete er seinen Zuhörern die Wahrheit. Er war darauf bedacht, nicht gleich ansangs Lehren einzusühren, welche sie erschrecken und Borzurteile erregen würden. Seine erste Aufgabe war, ihre Herzen für die Lehren Christi zu gewinnen, sie durch seine Liebe zu erweichen, und ihnen sein Beispiel vor Augen zu stellen; und in dem Maße, als sie die Grundsätze des Evangeliums annehmen würden, sollten auch ihre abergläubischen Begriffe und Gebräuche unvermeidlich schwinden.

Schritt für Schritt ging die Reformation in Zürich vorwärts. Boll Schrecken erhoben sich ihre Feinde zu thatfräftigem Widerstand. Ein Jahr zuvor hatte der Mönch von Wittenberg in Worms gegen den Papst und den Kaiser sein "Rein" ausgesprochen, und nun schien in Zürich alles auf einen ähnlichen Widerstand gegen die papstlichen Aussprüche hinzudeuten. Zwingli wurde wiederholt angegriffen. In den papstlichen Kantonen wurben von Zeit zu Zeit Jünger des Evangeliums auf den Scheiterhaufen gebracht, aber das war nicht genug; der Lehrer der Reherei mußte zum Schweigen gebracht werden. Demgemäß sandte der Bischof von Konstanz Bevollmächtigte an den Rat zu Zürich, mit der Anklage, daß Zwingli das Bolk lehre, die Gesetze der Kirche zu übertreten, und somit den Frieden und die gute Ordnung der Gesellschaft gefährde. Sollte aber, so behauptete er, die Autorität der Kirche underücksichtigt gelassen werden, so müßte ein Zustand allgemeiner Gesetzlosigkeit eintreten. Zwingli antwortete, daß er vier Jahre lang in Zürich, welches ruhiger und friedlicher gewesen war, als irgend eine andere Stadt in der Gidgenossensschaft, das Evangelium gelehrt habe. "Ist somit," sagte er, "nicht das Evangelium der beste Wächter der allgemeinen Sicherheit?"

Die Gesandten hatten die Räte ermahnt, in der Kirche, auser welcher, wie sie erklärten, es kein Heil gebe, zu verharren. Zwingli antwortete: "Edle Herren, möge euch solche Anschulbigung nicht kränken. Die Grundlage der Kirche ist der Fels, der Christus, welcher Petro seinen Namen gegeben hat, weil dieser ihn treu bekannte. Ueberall wird ein jeder selig, der an Jesum Christum glaubt, außerhalb dieser Kirche kann man nicht selig werden." Sine der Folgen der Verhandlung war, daß einer der bischössischen Abgesandten den reformierten Glauben annahm.

Der Rat sehnte ab, gegen Zwingli vorzugehen, und Rom rüstete sich zu einem neuen Angriffe. Als der Reformator von den Anschlägen seiner Feinde hörte, rief er aus: "Laß sie herankommen; ich fürchte sie wie ein hohes User die drohenden Wellen. Mit Gott!" Die Anstrengungen der Kömlinge trugen nur zur Förderung der Sache bei, welche sie zu stürzen suchten. Die Wahrheit suhr fort, sich auszubreiten. In Deutschland sasten die durch sein Verschwinden niedergeschlagenen Anhänger Luthers neuen Mut, als sie den Fortschritt des Evangeliums in der Schweiz sahen.

Als die Reformation in Zürich eingeführt wurde, sah man ihre Früchte in der Unterdrückung des Lasters und der Unsittslichkeit, und in der guten Ordnung und der Harmonie, welche herrschte. "Friede weilt in unserer Stadt," sagte Zwingli, "kein Zwist, kein Heid, kein Streit. Woher kann eine

solche Eintracht kommen als vom Herrn, und von unserer Lehre, welche uns friedfertig und gottselig macht?"

Die von der Reformation errungenen Siege reizten die Kömlinge nur zu größeren Anstrengungen auf, sie zu stürzen. Als sie sahen, wie wenig durch Berfolgung in der Unterdrückung der Lehren Luthers in Deutschland erreicht worden war, entschlossen sie sich, die Resormation mit ihren eigenen Wassen zu schlagen. Sie wollten eine Disputation halten mit Zwingli, und da sie die Anordnung der Sache hatten, wollten sie sich dadurch den Sieg verschaffen, daß sie nicht nur den Kampsplatz, sondern auch die Richter wählten, welche zwischen den Disputierenden entscheiden sollten. Und wenn sie Zwingli einmal in ihre Gewalt bekommen konnten, würden sie schon dafür Sorge tragen, daß er ihnen nicht entweiche. War der Ansührer einmal zum Schweigen gebracht, dann konnte die Bewegung schnell erdrückt werden. Diese Absicht wurde jedoch sorgfältig verheimlicht.

Es wurde festgeset, daß die Disputation in Baden gehalten werden sollte; aber Zwingli war nicht anwesend. Der Rat von Zürich, den Absichten der Päpstlichen mißtrauend und gewarnt durch das Brennen der in allen päpstlichen Kantonen für die Bekenner des Evangeliums angezündeten Scheiterhausen, verbot ihrem Seelsorger, sich dieser Gesahr auszusehen. In Zürich war er bereit, alle Parteigänger zu treffen, welche Rom senden mochte, aber nach Baden zu gehen, wo eben erst das Blut von Märstyrern der Wahrheit vergossen worden war, hieße soviel als einem sicheren Tode entgegen gehen. Dekolampadius und Haller wurden gewählt, um die Resormatoren zu vertreten, während der berüchtigte Dr. Eck, unterstützt von einer Schar gelehrter Doktoren und Prälaten, der Kämpe Roms war.

Obwohl Zwingli nicht bei der Zusammenkunft gegenwärtig war, wurde doch sein Ginfluß verspürt. Die Päpstlichen hatten selbst alle Schreiber bestimmt, und allen andern war bei Todesstrase verboten, etwas aufzuschreiben. Dessenungeachtet erhielt Zwingli täglich einen treuen Bericht dessen, was in Baden gesagt wurde. Ein bei der Berhandlung anwesender Student schrieb jeden Abend einen Bericht über die Beweise, welche während des Tages vorgestracht worden waren. Zwei andere Studenten übernahmen es, diese

Papiere mit den täglichen Briefen Defolampads an Zwingli nach Zürich zu befördern. Der Reformato antwortete durch die Ersteilung von Ratschlägen und Anweisungen. Seine Briefe wurden nachts geschrieben, und die Studenten kehrten mit denschen des Morgens nach Baden zurück. Um der Wachsamkeit der an den Stadtthoren aufgestellten Wache zu entgehen, brachten diese Boten auf ihren Häuptern Körbe mit Federvieh. So kam es, daß man sie ungehindert vorbeigehen ließ.

Auf diese Beise unterhielt Zwingli den Kampf mit seinen verschlagenen Gegnern. "Er hat," sagt Dewald Myconius, "durch seine Forschungen, Nachtwachen und Ratschläge, die er nach Baden gesandt mehr genützt, als wenn er selbst zugegen gewesen wäre."

Die Römlinge, jubelfroh in Folge des voraussichtlichen Triumvões, hatten sich, in ihrem schönsten Aleide und glänzendsten Juwelenschmuck nach Baden begeben. Sie lebten schwelgerisch; ihre Taseln
waren mit den köstlichsten Leckerbissen und ausgewähltesten Weinen
besetzt. Die Last ihrer kirchlichen Pslichten wurde mit Schmausen
und Lustbarkeiten erleichtert. In bezeichnendem Abstich erschienen
die Mesprmetoren, welche non dem Bolke als wenig besser denn
eine Schar von Bettlern angesehen wurde, und deren anspruchslose
Wahlzeiten sie nur kurze Zeit beim Tische hielten. Dekolampadius' Hauswirt, der Anlaß nahm, ihn auf seinem Zimmer zu
überwachen, fand ihn stets am Studium oder im Gebet, und
sagte in großer Verwunderung: "Man muß gestehen, das ist ein
sehr frommer Keper."

Auf der Tagsatzung betrat Eck hochmütig "eine prächtig verzierte Kanzel, der einfach gekleidete Dekolampadius mußte ihm gegenüber auf ein grobgearbeitetes Gerüfte treten." Ecks mächtig schreiende Stimme und unbegrenzte Zuversichtlichkeit verließen ihn nie. Sein Eiser wurde durch die Erwartung von Geld sowohl wie Ruhm gezeigt; denn der Berteidiger des Glaubens sollte mit einem schönen Geschenk belohnt werden. Als ihm bessere Belege ausgingen, brachte er beleidigende Reden und sogar Flüche in Anwendung.

Defolampadius, bescheiden und sich selbst nicht trauend, wie er war, hatte sich von dem Streit fernzuhalten gesucht, und er betrat denselben mit dem seierlichen Bekenntnis: "Ich anerkenne feine andere Richtschnur des Urteils denn das Wort Gottes."

Wenngleich sein Betragen milb und höflich war, erwies er sich boch als fähig und standhaft. Während die Römlinge sich, nach ihrer Gewohnheit, auf die Gebräuche der Kirche als ihre Autorität beriesen, hielt sich der Reformator unverwandt an die H. Schrift. "Der Gebrauch hat in der Schweiz erst nach der Verfassung Gültigkeit, unsere Verfassung aber ist die Vibel," sagte er.

Der Abstich zwischen den beiden Disputierenden war nicht ohne Wirkung. Die ruhige, deutliche Beweisführung des Reformators, so mild und bescheiden ausgedrückt, gewann Gemüter für sich, welche sich mit Abscheu von den prahlerischen und schreienden Behauptungen Ecks abgewandt hatten.

Die Disputation dauerte achtzehn Tage. Am Schluß berselben beanspruchten die Päpstlichen mit großer Zuversichtlichkeit den Sieg. Die Mehrzahl der Abgesandten hielten es mit Rom, und die Tagsahung erklärte die Resormatoren für geschlagen, und mit Zwingli, ihrem Haupt, von der Kirche ausgestoßen. Die Früchte der Sitzung machten es jedoch offenbar, auf welcher Seite der Vorsteil lag. Der Streit verlieh der protestantischen Sache einen starfen Antrieb, und nicht lange nachher erklärten sich die wichtigen Städte Bern und Basel für die Resormation.







Copyrighted

Luther auf der Wartburg.

"Die frohe Kunde, daß er, obwohl ein Gefangener, boch in Sicherheit fei, beruhigte die Befürchtungen bes Boltes "



## 10. Fortschritt der Reformation in Deutschland.

uthers geheimnisvolles Verschwinden erregte in ganz Deutschland Bestürzung. Nachfragen über ihn wurden überall gemacht. Die wildesten Gerüchte wurden in Umlauf gesetzt, und viele glaubten, daß er ermordet worden sei. Es entstand großes Klagen, nicht nur unter seinen offenen Freunden, sondern auch unter Tausenden, welche nicht öffentlich ihren Stand für die Resformation genommen hatten. Manche banden sich durch einen seierlichen Sid, seinen Tod zu rächen.

Die römischen Machthaber sahen mit Schrecken, auf welche Höhe bie Gefühle gegen sie gestiegen waren. Trothem sie erst über den vermuteten Tod Luthers frohlocken, wünschten sie sich bald vor dem Zorne des Volkes zu verbergen. Seine Feinde waren durch die kühnsten während seinem Verweilen unter ihnen verrichteten Handlungen nicht so aufgeregt worden, als durch seine Beseitigung. Diejenigen, welche in ihrer Wut den kühnen Resormator umzubringen suchten, wurden nun mit Furcht erfüllt, da er ein hülfloser Gesangener war. "Es bleibt uns nur das Rettungsmittel übrig," sagte einer, "daß wir Fackeln anzünden und Luther in der Welt aussuchen, um ihn dem Volke, das nach ihm verlangt, wiederzugeben." Das Schitt des Kaisers schien frastlos zu fallen. Die päpstlichen Gesandten wurden voller Entrüstung, als sie sahen, daß es weit weniger Ausmerksamkeit erregte, als das Schicksal Luthers dies that.

Die frohe Kunde, daß er, obwohl ein Gefangener, doch in Sichersheit sei, beruhigte die Befürchtungen des Bolkes, während sich bessen Begeisterung zu seinen Gunsten immer noch steigerte. Seine Schriften wurden mit größerer Begierde gelesen, als je zuvor. Eine stets wachsende Zahl schloß sich der Sache des heldenmütigen

Mannes an, der, so schrecklicher Ueberlegenheit gegenüber, das Wort Gottes verteidigt hatte. Die Reformation gewann fortwährend an Kraft. Der Same, den Luther gesät hatte, schoß überall auf. Seine Abwesenheit vollendete ein Werk, welches seine Answesenheit nicht hätte thun können. Nun fühlten andere Arbeiter eine neue Verantwortlichkeit, da ihr großer Anführer beseitigt worden war. Mit neuem Glauben und Ernst drängten sie sich vorwärts, alles in ihrer Macht zu thun, daß das so edel begonnene Werk nicht gehindert werden möchte.

Aber Satan war nicht müßig. Er versuchte nun, was er bei jeder anderen reformatorischen Bewegung zu thun versucht hat, — das Volk zu täuschen und zu verderben, indem er an Stelle des wahren Werkes eine Nachahmung unterschob. Wie zur Zeit des ersten Jahrhunderts der christlichen Gemeinde falsche Christi waren, so erhoben sich im sechzehnten Jahrhundert falsche Propheten.

Etliche Männer, welche durch die Erregung in der religiösen Welt tief ergriffen worden waren, bildeten sich ein, sie hätten besondere Offenbarungen vom Himmel erhalten, und erhoben den Anspruch, göttlich beauftragt worden zu sein, das Werf der Reformation, das von Luther nur schwach begonnen worden sei, zu seiner Vollendung zu führen. In Wahrheit rissen sie gerade das Werf, das er aufgebaut hatte, wieder nieder. Sie verwarfen den Hauptgrundsatzt der Resormation — das Wort Gottes als die einige Regel und Richtschnur des Glaubens und Lebens; und an Stelle jenes untrüglichen Führers setzten sie den veränderlichen, unsicheren Maßstad ihrer eigenen Gefühle und Eindrücke. Dadurch daß sie den großen Prüfstein des Irrtums und des Betruges beseitigten wurde für Satan der Weg geöffnet, die Gemüter zu beherrschen, wie es ihm am besten gefiel.

Einer dieser Propheten behauptete, von dem Engel Gabriel unterrichtet worden zu sein. Ein Student, der sich mit ihm vereinigte, verließ seine Studien, indem er erklärte, daß er von Gott selbst die Fähigkeit erhalten habe, die Schrift auszulegen. Andere, welche von Natur zum Fanatismus geneigt waren, vereinigten sich mit ihnen. Das Vorgehen dieser Schwärmer rief keine geringe Ausregung hervor. Die Predigten Luthers hatten überall das Volk wachgerusen, die Notwendigkeit einer Resorm einzusehen, und

nun wurden einige wirklich rebliche Seelen burch die Behauptungen ber neuen Propheten irregeleitet.

Die Anführer ber Bewegung begaben sich nach Wittenberg und nötigten Melanchthon und seinen Mitarbeitern ihre Ausprüche auf. Sagten sie: "Wir sind von Gott gesandt, das Bolk zu unterweisen. Wir haben vertrausiche Gespräche mit Gott und sehen in die Zukunst; wir sind Apostel und Propheten und berufen uns auf den Doktor Luther."

Die Reformatoren waren erstaunt und verlegen. Dies war ein berartiges Element, wie sie es nie zuvor angetroffen hatten, und sie wußten nicht, welches Berfahren gegen sie einzuschlagen sei. Melanchthon sagte: "Diese Leute sind ungewöhnliche Geister, aber was für Geister?" "Wir wollen den Geist nicht dämpfen, aber uns auch vom Teufel nicht versühren lassen."

Die Früchte tiefer neuen Lehre wurden bald offenbar. Das Bolt wurde zur Bernachlässigung oder gänzlichen Berwerfung der Bibel geführt. Die Hochschulen wurden in Berwirrung gestürzt. Studierende verließen, indem sie sich über alle Schranken hinwegsetzten, ihre Studien und zogen sich von der Universität zurück. Die Männer, welche sich selbst als maßgebend betrachteten, das Berk der Reformation wieder zu beleben und zu leiten, hatten nur den Erfolg, daß sie dasselbe bis zum Rande des Untergangs brachten. Die Römlinge gewannen nun ihr Vertrauen wieder und riesen frohlockend aus: "Noch ein Versuch, und alles wird wiesergewonnen."

Als Luther auf der Wartburg hörte, was vorging, sagte er mit tiesem Kummer: "Ich habe immer erwartet, daß Satan uns eine solche Wunde versehen würde." Er gewahrte den wahren Charakter jener angeblichen Propheten, und sah die Gefahr, welche der Sache der Wahrheit drohte. Der Widerstand des Papstes und des Kaisers hatte ihm nicht so große Unruhe und Kummer verursacht, als er nun durchmachte. Aus den vorgeblichen Freunden der Reformation, waren ihre schlimmsten Feinde erwachsen. Gerade die Wahrheiten, welche seiner beunruhigten Seele so große Freude und Trost gebracht hatten, waren zur Ursache des Zwiespalts und der Verwirrung in der Gemeinde geworden.

In dem Werke der Reformation war Luther vom Geifte Gottes vorwärts getrieben, und über sich selbst hinausgeführt worden. Er hatte nicht beabsichtigt solche Stellungen einzunehmen, wie er thatsächlich einnahm, oder so gründliche Beränderungen zu machen. Er war in den Händen der unendlichen Macht Gottes nur das Wertzeug gewesen. Doch zitterte er oft für die Folgen seines Werkes. Einst hatte er gesagt: "Wüßte ich, daß meine Lehre einem einfältigen Menschen schadete [ und das kann sie nicht, denn sie ist das Evangelium selbst], so möchte ich eher zehn Tode leizben, als nicht widerrusen."

Und nun kam Wittenberg selbst, der eigentliche Mittelpunkt der Reformation, schnell unter die Gewalt des Fanatismus und der Gesetlosigkeit. Die von Luther vorgetragenen Lehren hatten dieses schreckliche Uebel nicht verursacht; aber in ganz Deutschland schoben seine Feinde die Schuld auf ihn. In der Vitterkeit seiner Seele fragte er sich oft: "Kann das Ende dieses großen Werkes der Resformation solcher Art sein?" Wiederum, als er mit Gott im Gebet rang, ergoß sich der Friede in sein Herz: "Das Werk ist nicht mein, sondern dein eigenes," sagte er; "du wirst es nicht dulden, daß es durch Aberglauben oder Fanatismus verdorben wird." Doch der Gedanke, sich zu dieser entscheidenden Zeit länger von dem Schauplat des Kampses sern zu halten, wurde ihm unerträgslich. Er entschloß sich deshalb nach Wittenberg zurückzusehren.

Ohne Verzug machte er sich auf seine gefährliche Reise. Er war unter dem Reichsbann. Seinen Feinden stand es frei, ihm das Leben zu nehmen; seinen Freunden war es untersagt ihm zu helsen oder ihn zu beschützen. Die kaiserliche Regierung ergriff die nachdrücklichsten Maßregeln gegen seine Anhänger. Aber er sah, daß das Werk des Evangeliums gefährdet war, und im Namen des Herrn trat er furchtlos hervor, um für die Wahrheit zu kämpsen.

In einem Schreiben an den Kurfürsten sagte Luther, nachdem er seine Absicht, die Wartburg zu verlassen, ausgesprochen hatte: "E. K. Gnaden wisse, ich komme gen Wittenberg in gar viel einem höhern Schutz denn des Kurfürsten. Ich hab's auch nicht im Sinne, von E. K. Gnaden Schutz zu begehren, ja ich halt, ich wolle E. K. Gnaden mehr schützen, denn sie mich schützen könnte. Dazu

wenn ich wüßte, daß E. K. Gnaden mich könnte und wollte schützen, so wollte ich nicht kommen. Dieser Sache soll noch kann kein Schwert raten oder helsen, Gott muß hier allein schaffen, ohne alles menschliche Sorgen und Zuthun. Darum wer am meisten glaubt, der wird hier am meisten schützen."

In einem zweiten Briefe, den er auf dem Wege nach Wittensberg verfaßte, fügte Luther hinzu: "Ich will E. A. Gnaden Unsgunft und der ganzen Welt Zorn ertragen. Die Wittenberger sind meine Schafe. Gott hat sie mir anvertraut. Ich muß mich für sie in den Tod begeben. Ich fürchte in Deutschland einen großen Aufstand, wodurch Gott unser Bolk strafen will."

Mit großer Vorsicht und Demut, doch fest und entschlossen, trat er sein Werk an. "Mit dem Wort," sagte er, "müssen wir alles, was sich durch Gewalt Plat und Einfluß gewonnen hat, widerlegen und ausscheiden. Ich wollte keineswegs mit Zwangs-mitteln gegen die Abergläubischen und Ungläubigen vorschreiten." "Man vermeide alle Gewaltthätigkeiten. Ich habe für die Freisheit des Gewissens gearbeitet. Die Freiheit ist das Grundelement des Glaubens." Bald wurde es über ganz Wittenberg hin bekannt, daß Luther zurückgekehrt sei und predigen solle. Das Volk strömte aus allen Richtungen herbei, und die Kirche war übervoll. Die Kanzel besteigend lehrte, ermahnte und strafte er mit großer Weissbeit und Zartgefühl. Indem er auf das Versahren etlicher hinwies, welche sich der Gewalt bedient hatten, um die Wesse abzuschaffen, sagte er:

"Die Messe ist ein böses Ding, und Gott ist ihr seind; sie muß abgethan werden, und ich wollte, daß in der ganzen Welt allein die gemeine evangelische Messe gehalten würde. Doch soll man niemand mit dem Haar davon reißen, denn Gott soll man hierin die Ehre geben und sein Wort allein wirken lassen, nicht unser Juthun und Werk. Warum? denn ich habe nicht in meisner Hand die Herzen der Menschen, als der Haben ich in meisner Haben wohl jus verdi [das Recht der Rede] aber nicht executionem [Gerichtszwang]. Das Wort sollen wir predigen, aber die Folge soll Gott allein in seinem Gefallen sein. So ich nun darein falle, so wird dann aus dem Gezwang oder Gebot ein Spiegelsechten, ein äußerlich Wesen, ein Afsenspiel, aber da ist kein

gut Herz, tein Glaube, keine Liebe. Wo biese brei fehlen, ist em Werk nichts: ich wollte nicht einen Birnstiel darauf geben.... Also wirkt Gott mit seinem Wort mehr, denn wenn du und ich alle Gewalt auf einen Hausen schmelzen. Also wenn du das Herz hast, so hast du ihn nun gewonnen.

"Predigen will ich's, sagen will ich's, schreiven will ich's, aber zwingen, dringen mit der Gewalt will ich niemand, denn der Glaube will willig und ohne Zwang angezogen werden. Nehmt ein Exempel an mir. Ich bin dem Ablaß und allen Papisten entgegen gewesen, aber mit keiner Gewalt. Ich hab allein Gottes Wort getrieben, gepredigt, und geschrieben, sonst hab' ich nichts gethan. Das hat, wenn ich geschlasen habe,... also viel gethan, daß das Papstum also schwach geworden ist, daß ihm noch nie kein Fürst noch Kaiser so viel abgebrochen hat. Ich habe nichts gethan, das Wort hat es alles gehandelt und ausgerichtet. Wenn ich hätte wollen mit Ungemach sahren, ich wollte Deutschland in ein groß Blutvergießen gebracht haben. Aber was wär' es? Ein Verderbnis an Leib und Seele. Ich habe nichts gemacht, ich habe das Wort lassen handeln."

Tag um Tag, eine ganze Woche lang, fuhr Luther fort bem begierigen Haufen zu predigen. Das Wort Gottes brach den Zauber der fanatischen Aufregung. Die Macht des Evangeliums brachte das irregeleitete Volk auf den Weg der Wahrheit zurück.

Luther hatte kein Verlangen, den Schwärmern, deren Versahren so großes Uebel hervorgebracht hatte, zu begegnen. Er wußte, daß es Männer von erkrankter Urteilskraft und unbeherrschten Leisdenschaften waren, welche, während sie behaupteten, vom Himmel besonders erleuchtet zu sein, nicht den geringsten Widerspruch oder auch nur die freundlichste Ermahnung oder einen Rat dulden würden. Da sie sich selbst die höchste Autorität anmaßten, verlangten sie von einem jeden, daß er ohne jegliche Frage ihre Ansprüche anerkenne. Als sie aber eine Unterredung mit ihm verlangten, willigte er ein mit ihnen zusammen zu kommen; und so erfolgreich stellte er ihre Anmaßungen bloß, daß die Betrüger Wittenberg plötslich verließen.

Die Schwärmerei war für eine Zeit lang gedämpft, brach aber einige Jahre später mit noch größerer Heftigkeit und schrecklicheren

Folgen abermals aus. Luther sagte betretts der Ansührer in dieser Bewegung: "Die Heilige Schrift war für sie nichts als ein toter Buchstabe, und alle schrieen: Geist, Geist! Aber wahrlich, ich gehe nicht mit ihnen, wohin ihr Geist sie führt. Der barm= herzige Gott behüte mich ja vor der christlichen Kirche, darin sauter Heilige sind. Ich will da bleiben, wo es Schwache, Niedrige, Kranke gibt, welche ihre Sünde kennen und empfinden, welche unsablässig nach Gott seuszen und schreien aus Herzensgrund, um seisnen Trost und Beistand zu erlangen."

Thomas Münzer, der thätigste dieser Schwärmer, war ein Mann von beträchtlicher Fähigkeit, welche ihn, wenn richtig geleitet, in den Stand gesetzt haben würde, Gutes zu thun; er hatte jedoch die ersten Grundsätze wahrer Religion nicht gelernt. Er bildete sich ein, er sei von Gott verordnet, die Welt zu resormieren, wo- bei er gleich vielen anderen Schwärmern vergaß, daß die Resorm bei ihm selbst zu beginnen habe. Er war ehrgeizig, Stellung und Einfluß zu erreichen und nicht willig, irgend jemanden nachzustehen, auch Luther nicht. Er schuldigte die Resormatoren an, sie richteten, da sie sich allein an die Bibel hielten, nur eine andere Art Papstum auf. Er betrachtete sich selbst als von Gott berusendie wahre Resormation einzusühren. "Wer diesen Geist besitzt," sagte er, "hat den wirksamen Glauben, und wenn er auch sein Leben lang nichts von der Heiligen Schrift sähe."

Die schwärmerischen Lehrer ließen sich von Eindrücken leiten, indem sie jeden Gedanken und jeglichen Antrieb als Stimme Gottes bezeichneten; in Folge dessen begingen sie die größten Uebertreibungen. Einige verbrannten sogar ihre Bibeln, wobei sie außriesen: "Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig." Münzers Lehren richteten sich an das dem Menschen angeborene Berlangen nach dem Bunderbaren, während sie ihren Stolz dadurch befriedigten, daß sie menschliche Ideen und Meinungen in der That über Gottes Wort erhoben. Tausende nahmen seine Lehre an. Bald verwarf er alle Ordnung im öffentlichen Gottesbienste und erklärte, daß den Fürsten gehorchen so viel heiße, als zu versuchen, Gott und Belial zu dienen.

Die Gemüter bes Boltes, bas bereits anfing, bas Joch bes Papstums abzuschütteln, wurden auch ungedulbig unter ben Gin-

schrenkungen der Staatsgewalt. Münzers revolutionäre Lehren, für die er göttliche Eingebung beauspruchte, führte sie dahin, sich von aller Einschränkung loszureißen, und ihren Vorurteilen und Leidenschaften Zügel schießen zu lassen. Die schrecklichsten Auftritte der Empörung und des Streites folgten, und die Gefilde Deutschslands wurden mit Blut getränkt.

Der Seelenkampf, welchen Luther fo lange zuvor zu Erfurt burchgemacht hatte, fturmte nun mit verdoppelter Wucht auf ihn ein, als er fah, daß die Folgen der Schwarmerei der Reformation zur Last gelegt wurden. Die papstlichen Fürsten erklarten - und viele ftanden bereit es zu glauben - daß Luthers Lehre die Ursache der Empörung gewesen sei. Obwohl die Anschuldigung auch der geringsten Grundlage entbehrte, mußte sie doch dem Reformator großen Rummer verursachen. Daß die Sache der Wahr= heit auf diese Beise herabgewürdigt werden sollte, indem man sie zu der niedrigsten Schwärmerei gesellte, schien mehr zu sein. als er auszuhalten vermochte. Auf der anderen Seite haften die Anführer des Aufstandes Luther, weil er sich nicht nur ihren Lehren widersett und ihre Ansprüche auf göttliche Eingebung verleugnet, sondern sie als Emporer gegen die burgerliche Obrigkeit erflärt hatte. In Wiedervergeltung erflärten fie ihn als gemeinen Betrüger. Er schien sich sowohl die Feindschaft der Fürsten wie die des Bolkes zugezogen zu haben.

Die Römlinge frohlockten, indem sie erwarteten, den baldigen Untergang der Reformation zu erblicken. Und sie tadelten Luther sogar für die Irrtümer, die er mit größtem Eiser zu verbessern gesucht hatte. Die schwärmerische Partei bewerkstelligte es, durch die Behauptung, sie seien mit großer Ungerechtigkeit behandelt worden, die Zuneigung einer großen Menschenmasse zu gewinnen, und wie das östers der Fall ist mit denen, welche sich auf die Seite des Unrechts stellen, wurden sie als Märtyrer betrachtet. Gerade diesenigen, welche alle Energie auswandten, um sich der Resormation zu widersehen, wurden auf diese Weise als Opfer der Grausamkeit und der Unterdrückung bemitleidet und gepriesen. Dies war das Werf Satans, angeregt von demselben Geist der Empörung, der zuerst im Himmel an den Tag gelegt wurde.

Satan sucht beständig, die Menschen zu hintergehen und versleitet sie, die Sünde Gerechtigkeit, und die Gerechtigkeit Sünde zu nennen. Wie erfolgreich ist sein Werk gewesen! Wie oft werden Tadel und Vorwürse auf Gottes treue Diener geschleudert, weil sie entschlossen sind, furchtlos für die Verteidigung der Wahrheit aufzutreten! Männer, welche die Werkzeuge Satans sind, werden gepriesen und mit Schmeicheleien überhäuft, ja sogar als Märstyrer angesehen, während diesenigen, welche um ihrer Treue zu Gott willen, geachtet und unterstützt werden sollten, unter Versdacht und Mißtrauen alleine stehen gesassen werden.

Unechte Heiligkeit, gefälschte Heiligung, thun noch immer ihr Werk des Betruges. Unter verschiedenen Formen zeigen sie densielben Geist wie in den Tagen Luthers; sie lenken auch heute noch die Gemüter von der Heiligen Schrift ab und verführen die Mensichen dazu, ihren eigenen Gefühlen und Eindrücken zu folgen, eher als dem Gesehe Gottes Gehorsam zu leisten. Dies ist einer der erfolgreichsten Anschläge Satans, um die Unschuld und die Wahrheit mit Vorwürfen zu belasten.

Furchtlos verteidigte Luther das Evangelium vor den Ansgriffen, welche von allen Seiten kamen. Das Wort Gottes bewies sich als mächtige Waffe in jeglichem Streite. Mit diesem Worte tämpfte er gegen die angemaßte Autorität des Papstes und die rationalistische Philosophie der Gesehrten, wärrend er fest wie ein Fels der Schwärmerei widerstand, welche sich mit der Resformation zu verbinden suchte.

Fedes bieser gegnerischen Elemente setze in seiner eigenen Weise die Heilige Schrift bei Seite, und erhob die menschliche Weisheit zur Quelle religiöser Wahrheit und Erkenntnis. Der Rationalismus vergöttert die Bernunft und macht sie zum Richter der Religion. Die römische Kirche, indem sie für ihren allerhöchsten Oberpriester eine in ununterbrochener Linie von den Aposteln abstammende und durch alle Zeiten unveränderliche Inspiration beansprucht, gibt für jede Art von Ausschweifung und Verderbnis reichliche Gelegenheit, sich unter dem Deckmantel gesheiligter apostolischer Beaustragung verborgen zu halten. Die von Münzer und seinen Gefährten beanspruchte Eingebung ging aus keiner höheren Quelle als den Grillen der Einbildung hervor,

und ihr Einfluß wirkte zerftörend auf alle Autorität, menschliche sowohl als göttliche. Wahres Christentum nimmt das Wort Gottes als das große Schathaus der inspirierten Wahrheit und den Brüfftein aller Eingebung an.

Nach seiner Rückfehr von der Wartburg vollendete Luther seine Uebersetzung des Neuen Testamentes, und bald darauf wurde das Evangelium dem deutschen Bolke in seiner eigenen Sprache gegeben. Seine Uebersetzung wurde von allen, welche die Wahrsheit liebten, mit großer Freude aufgenommen, aber von denen, welche menschliche Ueberlieferungen und die Gebote der Menschen wählten, höhnisch verworfen.

Die Priefter wurden in Aufruhr gebracht beim Gedanken, daß bas gemeine Bolf nun in den Stand gesetzt sein wurde, mit ihnen die Vorschriften des Wortes Gottes zu besprechen, und daß ihre eigene Unwissenheit auf diese Weise bloggestellt werde. Waffen ihrer fleischlichen Weisheit waren machtlos gegen das Schwert bes Geiftes. Rom bot alle seine Autorität auf, um die Berbreitung der Beiligen Schrift zu verhindern; aber Defrete, Bannflüche und Folter waren gleich wirtungslos. Je mehr es die Bibel verdammte und verbot, um jo mehr war dem Bolfe daran gelegen, zu erfahren, was sie wirklich lehre. Alle, die lesen konnten, waren begierig, das Wort Gottes für sich selber zu studieren. Sie führten es mit sich, lasen und lasen es wieder, und konnten nicht befriedigt werden, ehe sie große Teile dem Ge= dächtnisse eingeprägt hatten. Als Luther sah, mit welcher Gunft das Reue Testament aufgenommen wurde, machte er sich unverzüglich an die Uebersehung des Alten und veröffentlichte es in Teilen, so schnell er fie vollendete.

Luthers Schriften wurden in Stadt und Land gleich willstommen geheißen. "Was Luther und seine Freunde schrieben, wurde von anderen verbreitet. Die Mönche, welche sich von der Ungesetzlichkeit der Klostergelübde überzeugt hatten, und nach ihrer langen Unthätigseit ein arbeitsames Leben führen wollten, aber für die Predigt des göttlichen Worts zu geringe Kenntnisse besaßen, durchstreisten die Provinzen, um Luthers Bücher zu verstausen. Es gab bald sehr viele dieser mutigen Hausierer."

Mit großem Interesse wurden diese Schriften von Reichen und Armen, Gelehrten und Richtgelehrten studiert. Bei Nacht lasen die Dorfschullehrer dieselben kleinen um den Herd versammelten Gruppen laut vor. Bei jeder Anstrengung wurden einige Seelen von der Wahrheit überzeugt, und das Wort mit Freudigkeit aufnehmend, erzählten sie ihrerseits andern von der frohen Kunde.

Die Worte der Bibel wurden bewahrheitet: "Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreuet es, und machet klug die Einfältigen."<sup>1</sup>) Das Studium der Heiligen Schrift wirkte eine mächtige Beränderung in den Gemütern und Herzen des Bolkes. Die päpstliche Herrschaft hatte ihren Unterthanen ein eisernes Joch auserlegt, welches sie in Unwissenheit und Herabgesunkenheit hielt. Sin abergläubisches Beachten von Formen war gewissenhaft aufrecht erhalten worden; aber an all diesem Dienste hatten Herz und Berstand nur geringen Anteil. Die Predigten Luthers, welche die deutlichen Wahrheiten des Wortes Gottes darstellten, und dann das Wort selbst, das in die Hände des gewöhnlichen Bolkes gelegt wurde, hatten seine schlasenden Kräfte erweckt und reinigten und veredelten nicht nur seine geistige Natur, sondern erteilten dem Verstande neue Kraft und Stärke.

Berfonen aller Stände fonnte man, mit ber Bibel in ber Sand, die Lehren der Reformation verteidigen feben. Die Bapft= lichen, welche bas Studium ber Beiligen Schrift ben Prieftern und Mönchen überlaffen hatten, forderten nun biefe auf, aufzutreten und die neuen Lehren zu widerlegen. Aber sowohl mit ber Beiligen Schrift als mit ber Rraft Gottes unbefannt, wurben sie von benen, die sie als ungelehrt und teterisch bezeichnet hatten, vollkommen geschlagen. "Unglücklicherweise," sagte ein ta= tholischer Schriftsteller, "hatte Luther seine Rachfolger überrebet. baß ihr Glaube ausschließlich auf die Aussagen der Beiligen Schrift gegründet fein muffe." Bange Scharen versammelten fich um zuhören, wie Männer von nur geringer Bilbung die Wahrheit verteidigten und sogar mit gelehrten und beredten Theologen besprachen. Die schmähliche Unwissenheit dieser großen Männer wurde offenbar, als man ihren Beweisführungen mit ben einfachen Lehren bes Wortes Gottes gegenüber trat. Weiber und Rinder,

¹) Þj. 119, 130.

Handwerker und Soldaten hatten eine bessere Renntnis der Heilisgen. Schrift, als sie die gelehrten Doktoren oder die Priester besaßen.

Der Abstich zwischen den Jüngern des Evangeliums und den Berteidigern des päpstlichen Aberglaubens gab sich minder in den Reihen der Gelehrten als unter dem gewöhnlichen Bolt zu ertensnen. "Die alten Stützen der Hierarchie hatten die Kenntnis der Sprachen und das Studium der Wissenschaft vernachlässigt, ihnen trat eine studierende, in der Schrift forschende, mit den Meisterwerken des Altertums sich besreundende Jugend entgegen. Diese aufgeweckten Köpse und unerschrockenen Männer erwarben sich bald solche Kenntnisse, daß sich lange Zeit keiner mit ihnen messen konnte." "Wo die jungen Berteidiger der Reformation mit den römischen Doktoren zusammentrasen, griffen sie diese mit solcher Leichtigkeit und Zuversicht an, daß die ungebildeten Menschen zögerten, verlegen wurden und sich allgemeine gerechte Berachtung zuzogen."

Als die römische Geistlichkeit ihre Bersammlungen geringer werden sah, riesen sie die Hülse der Behörden an und versuchten mit allen in ihrer Gewalt stehenden Mitteln ihre Zuhörer zurück zu bringen. Aber das Bolk hatte in den neuen Lehren das gefunden, was die Bedürsnisse der Seele befriedigte, und wandte sich von jenen ab, welche sie so lange mit wertlosen Trebern abergläubischer Gebräuche und menschlicher Ueberlieserungen gespeist hatten.

Als die Verfolgung gegen die Lehrer der Wahrheit entbrannte, achteten sie auf die Worte Christi: "Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so sliehet in eine andere.") Das Licht drang überall hin. Die Flüchtigen fanden irgendwo eine gastfreundliche Thüre, die sich ihnen austhat, und indem sie daselbst blieben, predigten sie Christum; bisweilen in der Kirche, oder wenn ihnen dieses Vorrecht versagt wurde, in Privatwohnungen oder unter freiem Himmel. Wo immer sie sich Gehör verschaffen konsten, entstand ein geweihter Tempel. Die mit solcher Energie und Zusversicht verkündigte Wahrheit breitete sich mit unwiderstehlicher Macht aus.

<sup>1)</sup> Matth. 10, 23.

Umsonst wurden sowohl die kirchlichen als die bürgerlichen Obrigkeiten angerusen, die Keherei zu unterdrücken. Umsonst wandten sie Gefangnis, Folter, Feuer und Schwert an. Tausende von Gläubigen besiegelten ihren Glauben mit ihrem Blute, und doch ging das Werk vorwärts. Die Verfolgung diente nur dazu, die Wahrheit auszubreiten, und die Schwarmerei, wolche Satan mit ihr zu vereinigen sich bestrebt hatte, verursachte, daß der Unterschied zwischen dem Werk Gottes und dem Werke Satans nur um so deutlicher hervortrat.





11. Der Protest der Fürsten.

ines ber edelsten, ze für die Reformation geäußerten Zeugnisse, ist der von den christlichen Fürsten Deutschlands im Jahre 1529 auf dem Reichstag zu Speier vorgetragene Protest. Der Mut, der Glaube, und die Entschiedenheit dieser Vottesmänner erward den nachsolgenden Zeiten Freiheit der Gedanken und des Gewissens. Ihr Protest gab der reformierten Kirche den Namen protestantisch; seine Grundsähe sind der eigentliche Kern des Protestantismus.

Ein dunkler und brobender Tag war für die Reformation ge= fommen. Trop dem Edift von Worms, welches Luther als vogel= frei erflarte und sowohl die Berbreitung feiner Lehren, wie auch ben Glauben an dieselben untersagte, war die religiose Dulbung bis dahin doch im Reiche vorherrschend gewesen. Die göttliche Borsehung hatte die Mächte, welche der Wahrheit entgegentraten, im Raum gehalten. Rarl V. war entschlossen, die Reformation zu unterdruden; boch oft, als bie Sand jum Streich gehoben mar, hatte er sich gezwungen gesehen, den Schlag abzuwenden. Bu wiederholten Malen schien ber unmittelbare Untergang aller, welche es wagten, sich Rom entgegenzustellen, unausbleiblich. Doch im verhängnisvollen Augenblick erschien bas türkische Beer auf der oft= lichen Grenze oder der König von Frankreich, wo nicht gar der Papft felbft, neibisch auf die zunehmende Große des Raifers, zogen in den Rrieg gegen ihn; wodurch, inmitten ber Streitigfeiten und Unruhen der Bölker, der Reformation Gelegenheit geboten war, sich zu verstärken und auszubreiten.

Schließlich hatten jedoch die papstlichen Herrscher ihre Zwistigkeiten unterdrückt, um wider die Resormatoren gemeine Sache machen zu können. Der Reichstag zu Speier, im Jahre 1526, bc-(216) willigte jedem Staat völlige Freiheit in Religionssachen, bis auf die Zeit eines allgemeinen Reichstags; doch kaum waren die Gesahren, welche diese Bewilligung sicherten, vorüber, so berief der Kaiser, im Jahre 1529, einen zweiten Reichstag nach Speier, um die Ketzerei zu unterdrücken. Die Fürsten sollten, wo möglich, durch friedliche Mittel dahingebracht werden, sich wider die Reformation zu entscheiden; sollten diese jedoch sehlschlagen, so stand Karl bereit, zum Schwert zu greisen.

Die Päpstlichen frohlocken. Sie stellten sich in großer Ansahl zu Speier ein, und legten ihre Feindseligkeit gegen die Neformatoren und gegen alle. welche dieselben begünstigten, offen an den Tag. "Wir sind," schrieb Melanchthon, "als ein Fluch und Kehricht aller Welt, aber Christus wird das arme Volt ansehen und retten." Den evangelischen Fürsten, welche dem Reichstag beiwohnten, war es sogar untersagt, das Evangelium auch nur in ihren Wohnungen predigen zu lassen. Aber das Volt von Speier dürstete nach dem Worte Gottes, und ungeachtet des Versbotes strömten Tausende zu dem Morgens und Abendgottesdienste, der noch immer in der Kapelle Les Kurfürsten von Sachsen absgehalten wurde.

Dies beschleunigte die Entscheidung. Eine kaiserliche Botschaft zeigte dem Reichstage an, daß, da der Gewissensfreiheit gewährende Beschluß zu großen Unordnungen Anlaß gegeben habe, der Kaiser sordere, denselben für Rull und Nichtig zu erklären. Diese willstürliche Handlung erregte die Entrüstung und Bestürzung der evangelischen Christen. Einer sagte: "Christus ist wieder in den Händen von Kaiphas und Pilatus." Die Römlinge wurden immer heftiger. Ein von blindem Eiser ergriffener Päpstlicher erklärte: "Die Türken sind besser als die Lutheraner; denn die Türken beobachten das Fasten und diese verletzen es. Man darf eher die Schrift, als die alten Irrümer der Kirche verwersen." Melanchton schrieb in Bezug auf Faber: "Täglich schleuberte er in seinen Bredigten einen neuen Pfeil gegen die Evangelischen."

Die religiöse Duldung war gesetzlich eingefuhrt worden, and die evangelischen Staaten waren entschlossen, sich diesem Eingriff in ihre Rechte zu widersetzen. Luther, der noch immer unter dem durch das Edift von Worms auserlegten Reichsbann war, durfte

in Speier nicht zugegen tein; aber seine Stelle wurde durch seine Mitarbeiter und die Fürsten, welche Gott erweckt hatte, um seine Sache bei diesem Anlasse zu verteidigen, ausgefüllt. Der edle Friedrich von Sachsen, Luthers früherer Beschützer, war durch den Tod entrückt worden; aber Herzog Johann, sein Bruder, der ihm auf dem Throne folgte, hatte die Reformation freudig bewillkommt, und während er ein Freund des Friedens war, legte er in allen Angelegenheiten, die sich auf die Interessen des Glaubens bezogen, große Thatkrast und Mut an den Tag.

Die Priester verlangten, daß die Staaten, welche die Reformation angenommen hatten, sich der römischen Gerichtsdarkeit besdingungslos unterwersen sollten. Die Resormatoren, auf der andern Seite, machten die Freiheit geltend, die ihnen früher gewährt worden war. Sie konnten nicht einwilligen, daß Rom jene Länder, welche das Wort Gottes mit so großer Freude ausgenommen hatten, unter seine Herrschaft bringe.

Als Vergleich wurde schließlich vorgeschlagen, daß wo die Resformation noch nicht zur Einrichtung geworden sei, das Sdift von Worms strenge eingeschärft werden solle; und daß in den evangelischen Staaten, wo Gefahr der Empörung sein würde, keine neue Resorm eingeführt werden solle, daß über streitige Punkte keine Predigt gehalten werden dürse, die Feier der Messe nicht gehindert werden, und keinem römischen Katholiken erlaubt sein solle, die lutherischen Lehren anzunehmen. Dieser Vertrag wurde zur großen Genugthuung der päpstlichen Priester und Prälaten, vom Reichstag genehmigt.

Falls dieses Defret durchgeführt würde, könnte die Resormation weder da ausgebreitet werden, wo sie dis dahin nicht eingedrungen war, noch da, wo sie bereits bestand, auf einem sesten Grunde ausgebaut werden; denn die Redestreiheit wurde dadurch verdoten. Reine Bekehrungen wurden gestattet. Bon den Freunsen den der Resormation wurde verlangt, sich diesen Einschränkungen und Berboten ohne weiteres zu unterwersen. Die Hossphung der Welt schien nahe am Ersöschen. Die Wiederhersteslung des päpstslichen Gottesdienstes mußte unvermeidlich ein Wiederausseben der alten Mißbräuche verursachen; und leicht konnte eine Gesegenheit gefunden werden, die Vernichtung eines Werkes, das bereits durch

Schwärmerei und Zwiespalt erschüttert worden war, zu vollenden. Als die evangelische Partei zur Beratung zusammentrat, sah einer auf ben andern in blaffer Bangigkeit. Bon einem zum an= bern ging die Frage: "Was ift zu thun?" Gewaltige Folgen für die Welt standen auf dem Spiele. Sollten die Leiter der Reformation nachgeben und bas Ebift annehmen? Wie leicht hat= ten die Reformatoren, in diesem entscheidenden Augenblick, der in ber That ein höchst wichtiger war, sich dazu überreden können, eine verkehrte Richtung zu nehmen. Wie viele glaubhafte Vorwände und annehmbare Grunde für ihre Unterwerfung hatten fich finden laffen! Den lutherisch-gefinnten Fürsten mar die freie Ausübung ihres Glaubens zugesichert. Dieselbe Begunftigung erftrecte fich auf alle diejenigen ihrer Unterthanen, welche, noch ehe die Maß= regeln getroffen wurden, die reformierte Lehre angenommen hatten. Sollte fie dies nicht zufrieden ftellen? Wie vielen Gefahren wurde eine Unterwerfung ausweichen? Doch auf welch unbekannte Bagnisse und Rampfe murbe ber Widerstand sie treiben! Wer weiß welche Gelegenheit die Bufunft bieten mag? Laffet uns ben Frieden annehmen; laffet uns ben Delzweig ergreifen, ben uns Rom entgegenhält und die Wunden Deutschlands schließen. derartigen Beweifen hatten die Reformatoren fich in der Berfolgung einer Laufbahn, die unvermeidlich nicht lange nachher ben Umfturg ihrer Sache gur Folge gehabt hatte, rechtfertigen fonnen.

"Glücklicherweise erkannten sie den Grundsat, auf welchem diese Anordnung beruhte und handelten im Glauben. Was war dieser Grundsat? — Es war das Recht Roms, das Gewissen zu zwinsen und eine freie Untersuchung zu untersagen. Sollten sie selbst aber, und ihre protestantischen Unterthanen, sich nicht der Relisgionsfreiheit erfreuen? — Doch, als eine nach besonderem der Ansordnung gemäßem Uebereinkommen gewährte Gunst, nicht aber als ein Recht. In Betreff alles in dieser Anordnung nicht Einbegriffenen sollte der Grundsatz der Autorität maßgebend sein; das Gewissen wurde nicht in Erwägung gezogen, Rom war der unsehlbare Richter, und ihm muß man gehorchen. Die Annahme der vorgeschlagenen Anordnung wäre ein thatsächliches Zugeständnis gewesen, daß die Religionsfreiheit auf das protestantische Sachsen beschränkt werden müsse; was aber die übrige Christenheit angehe, so seine freie

Untersuchung und das Bekenntnis des reformierten Glaubens Verschen, die mit dem Kerker und dem Scheiterhaufen geahndet werden müssen. Dürften sie der Berörtlichung der Religionsfreis heit beistimmen, daß man verkündige die Reformation habe ihren letzten Anhänger gewonnen, ihren letzten Fußbreit erobert? Hätten die Reformatoren sich rein erklären können von dem Blut jener Hunderte und Tausende, die, in Ausführung dieser Anordnung ihr Leben in päpstlichen Ländern aufopfern müßten. Dies hieße, in jener höchst verhängnisvollen Stunde, die Sache des Evangesliums und die Freiheit der Christenheit zu verraten." Eher wollten sie ihr Land, ihre Titel und ihr Leben opfern.

"Bir verwersen diesen Beschluß," sagten die Fürsten. "In Gewissensangelegenheiten hat die Mehrzahl keine Macht." Die Absgesandten erklärten, daß Deutschland dem Dekret der Duldung den Frieden verdanke, dessen es sich erzeute, und daß seine Abschaffung das Reich mit Unruhen und Spaltungen erfüllen würde. "Der Reichstag hat keine weitere Besuguis, als die Aufrechthaltung der Glaubensfreiheit dis zu einem Konzil." Die Gewissensfreiheit zu beschüßen ist die Pslicht des Staates, und dies ist die Grenze seiner Autorität in Sachen der Religion. Jede weltliche Regiezung, welche versucht, mittelst der Staatsgewalt religiöse Gesbräuche zu ordnen oder einzuschärfen, opfert gerade den Grundsath, für welchen die evangelischen Christen so edel kämpsten.

Die Päpstlichen beschlossen, das, was sie verwegene Widersetzlichkeit nannten, zu unterdrücken. Sie begannen mit Bersuchen
unter den Anhängern der Resormation Spaltungen zu verursachen,
und alle, welche sich nicht offen zu deren Gunst erklärt hatten, einzujchüchtern. Die Bertreter der freien Städte wurden schließlich vor
ben Reichstag geladen, und aufgesordert, zu sagen, ob sie auf die Bedingungen des Borschlages eingehen wollten. Sie baten um
Berzug, aber umsonst. Als sie auf die Probe gestellt wurden,
schloß sich beinahe die Hälfte von ihnen den Resormatoren an.
Diesenigen, welche sich auf diese Weise weigerten, die Gewissensfreiheit und das Recht des persönlichen Urteils zu opsern, wußten
wohl, daß ihre Stellung sie für fünstige Kritik, Berurteilung und
Bersolgung bezeichnen würde. Einer der Abgeordneten sagte "Das ist die erste Probe; bald kommt die zweite: das Work Got= tes widerruscu, oder brennen."

König Ferdinand, der Stellvertreter des Kaisers auf dem Reichstage, sah, daß das Dekret ernstliche Spaltungen hervorrusen würde, salls die Fürsten nicht veranlaßt werden könnten, dasselbe anzunehmen und zu unterstützen. Er versuchte es deshalb mit der Ueberredungskunst, wohl wissend, daß die Anwendung von Gewalt solche Männer nur um so entschiedener machen würde. Er bat sie, das Dekret anzunehmen, indem er sie versicherte, daß eine solche That dem Kaiser in hohem Grade angenehm wäre. Aber diese treuen Männer anerkannten eine Autorität über dersenigen irdischer Herrscher, und sie antworteten ruhig: "Wir gehorchen dem Kaiser in allem, was zur Erhaltung des Friedens und zur Ehre Gottes dienen kann."

In Gegenwart bes Reichstages zeigte der König schließlich an, daß das Defret bald in Gestalt eines kaiserlichen Stiftes erscheinen, und im ganzen Reiche veröffentlicht werden sollte; der dem Kursfürsten und seinen Freunden einzig überbleibende Weg sei, sich der Mehrheit zu unterziehen. Als er dies gesagt hatte, zog er sich aus der Versammlung zurück, und gab so den Protestanten keine Gelegenheit zur Beratung oder zur Antwort. Umsonst sandten sie Boten, ihn um die Rücksehr bittend. Auf ihre Vorstellungen antwortete er einsach: "Die-Artikel sind beschlossen; man muß sich unterwersen."

Die taiserliche Partei war überzeugt, daß die christlichen Fürsten der Heiligen Schrift anhangen würden, da sie über menschslichen Lehren und Borschriften stehe; und sie wußten, daß die Annahme dieses Grundsates am Ende das Papstum stürzen würde. Aber wie Tausende seit ihrer Zeit, indem sie nur "auf das Sichtbare" schauten, schmeichelten sie sich, daß die Schwäche auf der Seite der Reformation sei, während die Stärke bei dem Kaiser und dem Papste liege. Hätten sich die Reformatoren einzig auf ihre menschliche Macht verlassen, so würden sie so hülslos gewesen sein, als die Päpstlichen vermuteten. Aber obwohl gering an Zahl und uneins mit Rom, hatten sie doch ihre Krast. Sie beriesen sich von der Entscheidung des Reichstages auf das Wort der Wahrheit,

und von dem Kaiser Deutschlands auf den König des Himmels und der Erde.

Da Ferdinand sich geweigert hatte, ihre gewissenhaften Ueberzeugungen zu berücksichtigen, beschlossen die Fürsten seine Abwesenheit nicht zu beachten, sondern ihren Brotest ohne Berzug vor die Nationalversammlung zu bringen. Es wurde deshalb eine feierli= che Erflärung entworfen und dem Reichstage unterbreitet: "Wir protestieren burch Begenwärtiges vor Gott, unserm einigen Schöpfer, Erhalter, Erlöser und Seligmacher, ber einft uns richten wird, und erflären vor allen Menschen und Rreaturen, daß wir für uns und die Unfrigen in feiner Beise dem vorgelegten Defret beipflichten oder beitreten, und allen ben Bunkten, welche Gott, feinem heiligen Worte, unserem guten Gewiffen, unfrer Seelen Seligfeit ... zuwiderlaufen... Wie! wir sollten das Edift billigen und badurch erklären, daß wenn der allmächtige Gott einen Menschen zu seiner Erkenntnis beruft, dieser Mensch nicht die Freiheit hat diese Erfenntnis anzunehmen! Do nur bie Lehre, welche Gottes Wort gemäß ift, gewiß genunnt werden tann, ba der Berr eine andere zu lehren verbietet, ba jeder Text der Beiligen Schrift durch deutlichere Stellen derselben ausgelegt werden foll, da dieses heilige Buch in allem, was dem Christen not thut, leicht verständlich ift und das Dunkel zu gerftreuen vermag : fo find wir mit Gottes Gnade entschloffen, allein die Predigt bes göttlichen Worts, wie es in den biblischen Büchern des Alten und Neuen Testaments enthalten ift, lauter und rein, und nichts, was dawider ift, aufrecht zu erhalten. Dieses Wort ist die einige Wahrheit, die alleinige Richtschnur aller Lehre und alles Lebens und fann nicht fehlen noch trügen. Wer auf diesen Grund baut, besteht gegen alle Mächte der Hölle; alle Menschenthorheit, die fich dawider legt, "Deshalb verwerfen wir das Joch. verfällt vor Gottes Angesicht." "Wir höffen, Ihre Raiserliche Majestät das man uns auflegt." werde als ein driftlicher Fürst, der Gott vor allen Dingen liebt, in unserer Sache verfahren, und erklären und bereit, Ihm, wie euch, anädige Herren, alle Liebe und allen Gehorsam zu erzeigen. welches unsere gerechte und gesetzliche Bflicht ist."

Ein tiefer Eindruck wurde auf den Reichstag gemacht. Die Mehrzahl wurde ob der Rühnheit der Protestierenden mit Erstau-



Das Berlesen des Protestes auf dem Reichstag gu Speier.

Copyrightea

"Das Wort Sottes ist die einige Wahrheit, die alleinige Richtschnur aller Lehre und alles Lebens."



nen und Schrecken erfüllt. Die Zukunft erschien ihnen stürmisch und ungewiß. Uneinigkeit, Streit und Blutvergießen schiewn unvermeiblich. Die Protestanten aber, von der Gerechtigkeit ihrer Sache überzeugt und sich auf den Arm des Allmächtigen verlassend, waren voll Mut und Festigkeit.

Der Protest verneinte das Recht irdischer Berricher, in Sachen zwischen ber Seele und Bott, Befete zu geben, und erklarte mit ben Propheten und Aposteln: "Man muß Gott mehr gehorchen, benn ben Menschen." Er verwarf auch die willfürliche Macht ber Rirche und behauptete ben unfehlbaren Grundfat, daß alles menschliche Lehren den Aussprüchen des Wortes Gottes unterworfen sein sollte. Die Brotestierenden hatten bas Joch menschlicher Dberherrschaft abgeschüttelt und Christum als das Saupt ber sowie sein Wort auf die Kanzel erhoben. Macht des Gewiffens murde über den Staat, und bie Autorität ber Sl. Schrift über die sichtbare Kirche gestellt. Die Krone Chrifti wurde höher geftellt als die Tiara des Papftes und bas Diadem bes Raifers. Die Protestierenden hatten ferner ihr Recht geltend gemacht, ihre religiösen Ueberzeugungen von Wahrheit frei auszusprechen. Sie wollten bas, was bas Wort Gottes lehrt, nicht nur glauben und befolgen, sondern auch lehren, und fie ftell= ten das Recht der Priefter oder Behörden, fich einzumischen, in Der Protest zu Speier war ein feierliches Zeugnis gegen religiofe Undulbsamfeit, und eine Behauptung bes Rechtes aller Menschen, Gott nach ber Vorschrift ihres eigenen Gewissens gu verehren.

Die Erklärung war gemacht worden. Sie war in ben Gedächtnissen von Tausenden geschrieben und in die Bücher des Himmels
eingetragen worden, woselbst keine menschliche Anstrengung sie auslöschen konnte. Das ganze evangelische Deutschland nahm den
Protest als den Ausdruck seines Glaubens an. Ueberall erblickten
die Menschen in dieser Erklärung den Anfang einer neuen und
besseren Zeit. Einer der Fürsten sagte den Protestanten zu Speier:
"Der allmächtige Gott, der euch die Gnade verliehen, ihn kräftig,
frei und surchtlos zu bekennen, bewahre euch in dieser christlichen
Standhaftigkeit dis zum Tage des Gerichts!"

Batte bie Reformation, nachbem fie einen Grab von Erfolg

erlangt hatte, eingewilligt, sich nach ben Umftänden zu richten. um sich die Bunft der Welt zu erwerben, so mare fie Gott und sich selbst untreu gewesen, und würde sich auf diese Weise ihren eigenen Untergang gesichert haben. Die Erfahrung jener edlen Reformatoren enthält eine Lehre für alle nachfolgenden Geschlechter. Satans Art und Beise, gegen Gott und fein Wort zu wirken, hat sich nicht verändert; er ift noch immer ebensosehr dagegen, daß bie Beilige Schrift jum Führer bes Lebens gemacht werde, wie er es im sechzehnten Jahrhundert war. Heutzutage herrscht ein weites Abschweifen von den Lehren und Borschriften berselben. und ein Burücktommen auf ben protestantischen Grundsat - die Bibel und nur die Bibel als Regel des Glaubens und der Pflicht - ift eine Notwendigkeit. Satan wirft noch immer mit allen Mitteln, über die er im Stande ift zu verfügen, um die religiofe Freiheit zu vernichten. Die antichristliche Macht, welche die Broteftierenden zu Speier verwarfen, suchte nun mit erneuerter Rraft die verlorene Oberherrschaft wieder herzustellen. Dieselbe unwanbelbare Ergebenheit an das Wort Gottes, welche bei jener Rrifi" der Reformation an den Tag gelegt wurde, ist die einzige Hoffnung der Reform der Jettzeit.

Es erschienen den Protestanten Zeichen der Geschr. Es waren aber auch Zeichen, daß die göttliche Hand ausgestreckt war, um die Getreuen zu beschützen. Es war ungefähr um diese Zeit, daß Melanchthon mit seinem Freunde Grynäus eilig durch die Strassen von Speier nach dem Rhein drängte, und ihn nötigte, ohne Berzug über den Fluß zu setzen. Grynäus, in Erstaunen, wünschte den Grund für diese plözliche Flucht zu wissen. Meslanchthon erklärte ihm: "Sine ernste, würdige Greisengestalt, die ich nicht kannte, ist mir entgegengetreten mit der Nachricht: "Ferdinand hat Häscher abgeschickt, um den Grynäus zu verhaften."" Um User des Rheins wartete Melanchthon dis die Wasser."" Um usen Geben trachteten, lag. Als er ihn schließlich auf der anderen Seite sah, sagte er: "Endlich ist er denen entrissen, welche nach dem Blute der Unschuldigen dürsten!"

Grynaus hatte mit einem ber erften papstlichen Gelehrten in innigem Berhaltniffe gestanden; als ec sich aber an einer seiner

Predigten gestoßen hatte, ging er zu ihm und drang in ihn, nicht länger gegen die Wahrheit Krieg zu führen. Der Papstliche versbarg seinen Zorn, begab sich jedoch unverzüglich zum Könige, und erlangte von ihm die Vollmacht, den Protestierenden gesangen zu nehmen. Als Melanchthon nach seinem Hause zurückschrte, wurde er benachrichtigt, daß nach seinem Weggang Schergen, auf der Verfolgung nach Erhnäus, dasselbe von oben dis unten durchssucht hätten. Er glaubte stets, daß der Herr seinen Freund das durch gerettet habe, daß er ihm einen heiligen Engel sandte, der ihm die Warnung brachte.

Die Reformation sollte vor den Gewaltigen dieser Erde zu noch größerer Bedeutung gelangen. Den evangelischen Fürsten war von König Ferdinand Gehör versagt worden; es sollte ihnen aber eine Gelegenheit geboten werden, ihre Sache in Gegenwart des Kaisers und der gesamten Würdenträger des Staates und der Kirche vorzulegen. Um die Spaltung der Gesühle, welche das Reich beunruhigte, zur Kuhe zu bringen, rief Karl V., im solgenden Jahre nach dem Protest von Speier, zu Augsburg einen Reichstag zusammen und zeigte an, daß er die Absicht habe, demselben persönlich vorzustehen. Dorthin wurden die Leiter der Brotestanten vorgeladen.

Große Gesahren drohten der Reformation, aber noch immer pertrauten ihre Unhänger die Sache Gott an, und gelobten, sich fest zum Evangelium zu halten. Der Rurfürst von Sachsen murbe von feinen Ratgebern gedrängt, nicht auf bem Reichstaa zu ericheinen. Der Raiser verlange die Unwesenheit der Fürsten, fagten fie, um fie in eine Falle zu locken. "Ware es nicht ein Wagnis, fich mit einem mächtigen Jeinde in dieselben Mauern einzuichließen?" Undere erklärten mit Ebelmut: "Die Fürsten sollen Mut haben und Gottes Sache werde gerettet." "Gott ift treu - und wird uns nicht laffen," fagte Luther. Der Kurfürst und fein Gefolge begaben sich auf den Weg nach Augsburg. Alle fannten die Befahren, die ihm brohten, und viele gingen mit bufteren Bliden und bewegten Herzens einher. Doch Luther ber fie bis Roburg begleitete - belebte ihren fintenden Glauben aufs neue, indem er ihnen das auf jener Reise geschriebene Lieb: "Gine feste Burg ift unser Gott," vorsang. Manch eine bange Ahnung wurde verscheucht, manch ein schweres Berg beim Schall der begeisternden Strophen leichter.

Die reformierten Fürsten hatten beschloffen, eine Darlegung ihrer Ansichten in instematischer Zusammenstellung mit Beweisftellen aus der Beiligen Schrift auszuarbeiten, um fie dem Reichstag porzulegen; und die Aufgabe dieser Bearbeitung wurde Quther, Melanchthon und ihren Gefährten übertragen. Das auf diefe Weise hergestellte Glaubensbetenntnis wurde von den Brotestanten als eine Darstellung ihres Glaubens angenommen, und fie versammelten fich, um bem wichtigen Schriftstück ihre Namen beizufügen. Es war eine feierliche und prüfende Zeit. Die Reformatoren waren ängstlich bedacht, daß ihre Sache nicht mit politischen Fragen verwechselt werde; fie fühlten, daß die Reformation keinen anderen Ginfluß ausüben follte, als den, der vom Worte Gottes ausgeht. Als die driftlichen Fürsten vortraten, um die Konfession zu unterzeichnen, trat Melanchthon dazwischen, indem er sagte: "Die Theologen, die Diener Gottes muffen das vorlegen, und das Gewicht der Großen der Erde muß man für andere Dinge auffparen." "Gott gebe," antwortete Johann von Sachsen, "daß ihr mich nicht ausschließet, ich will thun was recht ist, unbekümmert um meine Krone; ich will den herrn bekennen. Das Kreuz Jeju Christi ist mehr wert, als mein Rurhut und mein Sermelin." Mis er dies gesagt, schrieb er seinen Namen nieder. Gin anderer Fürst sprach, als er die Feder ergriff: "Wo es die Ehre meines Berrn Jefu Chrifti gilt, bin ich bereit But und Leben aufqugeben." "Che ich eine andere Lehre als die, welche in der Ronfession enthalten ift, annehme, will ich lieber Land und Leute aufgeben, und mit bem Stabe in ber Sand aus meiner Bater Heimat auswandern." Derart war der Glaube und die Uner-Schrockenheit dieser Gottesmänner.

Die sestgesette Zeit, vor dem Kaiser zu erscheinen, kam. Karl V., auf seinem Thron sitzend, umgeben von den Kurfürsten und Fürsten, gab den protestantischen Reformatoren Gehör. Das Bestenntnis ihres Glaubens wurde gelesen. In jener erhabenen Berssammlung wurden die Wahrheiten des Evangeliums klar dargesthan, und die Irrtümer der päpstlichen Kirche bloßgestellt. Mit Recht ist jener Tag als der "größte der Resormation. einer der

schönsten in der Geschichte des Christentums und der Menschheit" bezeichnet worden.

Nur wenige Jahre waren vergangen, seit der Mönch von Wittenberg zu Worms allein vor der Nationalversammlung gestanden hatte. Nun standen an seiner Stelle die edelsten und mächtigsten Fürsten des Kaiserreiches. Es war Luther untersagt worden, zu Augsburg zu erscheinen, aber er war mit seinen Worten und Gebeten zugegen gewesen. "Ich bin über alle Maßen froh," schrieb er, "daß ich bis zu der Stunde gelebt habe, in welcher Christus durch solche Bekenner vor solcher Versammlung in einem herrlichen Bekenntnisse verkündigt worden ist. Hierin ist erfüllt was die Schrift sagt: "Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen!"

In den Tagen Pauli war das Evangelium, für welches er in Gefangenschaft war, auf diese Weise vor die Fürsten und Edeln der kaiserlichen Stadt gebracht worden. So wurde bei diesem Anlasse das, was der Kaiser auf der Kanzel zu predigen untersagt hatte, im Palaste verkündigt; was viele als selbst von Dienern angehört zu werden unpassend angesehen hatten, wurde von den Herrschern und Herren des Reiches mit Verwunderung vernommen. Könige und große Männer waren die Zuhörer, gefrönte Fürsten die Prediger, und die Predigt war die königliche Wahrheit Gottes. "Seit dem apostolischen Zeitalter," sagt ein Schriststeller, "ist nie ein größeres Wert gewesen, oder ein herrlicheres Bekenntnis Tesu Christit."

"Was die Lutheraner vorgelesen haben, ist wahr, es ist die reine Wahrheit, wir können es nicht leugnen," erklärte ein papstelicher Bischof. "Könnet ihr das vom Kursürsten abgesaßte Bestenntnis mit guten Gründen widerlegen?" fragte ein anderer Dr. Eck. "Nicht mit den Schriften der Apostel und Propheten," antwortete Dr. Eck, "aber wohl mit denen der Bäter und Konzisien." "Also sind die Lutheraner," entgegnete der Herzog, "in der Schrift, und wir daneben." Sinige der Fürsten Deutschlands waren für den resormierten Glauben gewonnen worden. Der Kaiser selbst erklärte, daß die protestantischen Artikel nur die Wahrheit seien. Die Konsession wurde in viele Sprachen übersetzt und in ganz Europa verbreitet, und sie ist in den nachsolgenden Geschlechtern

von Millionen als Ausbruck ihres Glaubens angenommen worden. Gottes treue Bauleute arbeiteten nicht allein. Während sie es "mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel," die sich gegen sie verbunden, zu thun hatten, verließ der Herr sein Bolk nicht. Wären ihre Augen geöffnet gewesen, so würden sie ebenso deutliche Beweise der göttlichen Gegenwart und Hülfe gesehen haben, als den Propheten vor alters gewährt wurde. Als Elisas Anecht seinen Meister auf das sie umgebende seindliche Heer aufmerksam machte, das jede Gelegenheit zum Entrinnen abschnitt, betete der Prophet: "Herr, öffne ihm die Augen, daß er sehe.") Und siehe, der Berg war voll Ariegswagen und seuriger Rosse, das Heer des Himmels stand da, um den Mann Gottes zu beschützen. So bewachten auch Engel die Arbeiter in der Sache der Reformation.

Einer ber von Luther am entschlossensten behaupteten Grundstäte war, daß in Unterstützung der Resormation keine Zuflucht zur weltlichen Macht genommen werden sollte, und daß keine Forderung an ihre Wassen gestellt werde, um sie zu verteidigen. Er freute sich, daß das Evangesium von Fürsten des Reiches bekannt worden war; doch als sie vorschlugen, sich in einen Verteidigungsbund zu vereinen, erklärte er, die Lehre des Evangesiums müsse von Gott allein verteidigt werden. Je weniger die Menschen sich in das Werk mischen, um so auffallender wird Gott um seinetwillen einschreiten. Alle vorgeschlagenen politischen Vorssichtsmaßregeln wären, seines Erachtens, gemeiner Furcht und sündhaftem Mißtrauen zuzuschreiben.

Als mächtige Feinde sich vereinten um den reformierten Glauben zu Fall zu bringen und Tausende von Schwertern dagegen gezogen zu werden schienen, schrieb Luther: "Satan läßt seine Wut auß, gottlose Pfassen verschwören sich, man bedroht uns mit Krieg. Ermahne das Bolk weiter zu kämpsen, vor Gottes Throne mit Glauben und Gebet, so daß unsere Feinde vom Geiste Gottes bestiegt, zum Frieden gezwungen werden. Das erste, was not thut, die erste Arbeit, ist das Gebet: angesichts der Schwerter und der Wut Satans hat das Bolk nur eins zu thun: es muß beten."

<sup>1) 2</sup> Rön. 6, 17.

Wiederum, bei einem späteren Unlag, auf den von den protestantischen Fürsten beabsichtigten Bund bezugnehmend, erklärte er frei, bag die einzige, in diesem Streite anzuwendende Baffe "bas Schwert bes Geistes" fei. "Wir mogen in unserem Gewissen solch Berbundnis nicht billigen. Unfer Berr Chriftus ift mächtig genug. und fann wohl Mittel und Wege finden, uns aus ber Gefahr gu reißen und die Unschläge der gottlosen Fürsten zu vereiteln.... Chriftus will uns nur prufen, ob wir bereit ftehen feinem Bort au gehorchen ober nicht, und ob wir es als die feste Wahrheit annehmen ober nicht. Wir möchten lieber gehn mal tot fein, denn folche Genoffen haben, daß unfer Evangelium follte Urfach gewesen fein einiges Bluts oder Leides durch irgend welche Sandlung unfrerseits. Laffet uns lieber geduldig leiden, und wie der Psalmift faat, wie die Schlachtichafe gerechnet fein; und auftatt uns zu rachen ober zu verteidigen, laffet uns bem Borne Gottes Raum geben." "Es muß ja Chrifti Rreuz getragen fein. Guer Rurfürft= liche Gnaden feien getroft und unerschrocken, wir wollen mit Beten mehr ausrichten, benn sie mit all ihrem Troten. Allein bak wir unsere Sande rein von Blut behalten, und wo der Raiser mich und die anderen forderte, fo wollen wir erscheinen. Guer Rur= fürftliche Gnaden foll weder meinen noch eines anderen Glauben perteidigen, sondern ein jeder soll auf sein eigen Fahr glauben."

Aus dem geheimen Orte des Gebetes kam die Macht, welche in der großen Keformation die Welt erschütterte. Dort setzten die Knechte Gottes mit heiliger Ruhe ihre Füße auf den Felsen seiner Berheißungen. Während des Kampses zu Augsburg versehlte Luther nicht, täglich drei Stunden dem Gebete zu widmen; und diese wurden von jenem Teil des Tages genommen, der zum Studium am günstigsten war. In der Zurückgezogenheit seiner Kammer konnte man ihn seine Seele in Worten voller Anbetung, Furcht und Hoffnung vor Gott ausgießen hören, als ob er zu seinem Freunde spräche. "Ich weiß," sagte der Reformator, "daß du unser Vater und unser Gott bist, daß du die Verfolger deiner Kinder zerstreuen wirst, denn du selbst bist mit uns in der Gefahr. Diese ganze Sache ist dein, nur weil du sie gewollt hast, haben wir sie unternommen. Schütze du uns, o Herr!" An Melanchthon, der unter der Last der Sorge und Furcht erdrückt war, schrieb er:

"Enade und Friede in Christo! in Christo, sage ich, nicht in der Welt. Amen. Ich hasse deine Besorgnisse, die dich, wie du schreibst, verzehren, gewaltig. Wenn die Sache falsch ist, so wolsten wir widerrusen; wenn sie gerecht ist, werhalb machen wir den, welcher uns ruhig schlasen heißt, bei so vielen Verheißungen zum Lügner?" "Christus entzieht sich nicht der Sache der Gerechtigsteit und Wahrheit; er lebt und regiert, und welche Angst können wir noch haben?"

Gott hörte das Schreien seiner Diener. Er gab den Fürsten und Predigern Gnade und Mut, die Wahrheit den Herrschern der Finsternis dieser Welt gegenüber zu behaupten. Es sagt der Herr: "Siehe da, ich lege einen auserwählten köstlichen Eckstein in Zion; und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden."?) Die protestantischen Resormatoren hatten auf Christum gebaut, und die Pforten der Hölle konnten sie nicht überwältigen.



<sup>2) 1</sup> Betri 2, 6.



## 12. Die Reformation in Franfreich.

em Protest zu Speier und der Ronfession zu Augsburg, welche den Triumph der Reformation in Deutschland bezeich= neten, folgten Jahre des Rampfes und der Finsternis. schwächt durch Spaltungen unter ihren Verteidigern und von gewaltigen Feinden bestürmt, schien der Protestantismus bestimmt au fein, vollständig vernichtet zu werden. Taufende besiegelten ihr Reugnis mit ihrem Blute. Bürgerfriege brachen aus, die protestantische Sache wurde von einem ihrer vornehmsten Anhänger verraten; die Edelsten ber reformierten Fürsten fielen in die Sande bes Raifers und wurden als Gefangene von Stadt zu Stadt geschleppt. Aber im Augenblicke seines icheinbaren Triumphes murde ber Raifer von einer Riederlage betroffen. Er fah den Raub feinen Banden entriffen und war schließlich genötigt, ben Lehren, welche zu vernichten er sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, Dul= bung zu gewähren. Er hatte fein Reich, feine Schäte und felbft bas Leben aufs Spiel gesett, um die Regerei zu vertilgen. Er fah nun feine Beere durch Schlachten aufgerieben, feine Schate erschöpft, seine vielen Reiche von Emporung bedroht, während überall ber Glaube, den er umfonst zu unterdrücken gesucht hatte, fich ausbreitete. Rarl V. hatte gegen die Macht des Allmächtigen gefämpft. Gott hatte gefagt: "Es werde Licht," der Raifer aber hatte die Finsternis ungeschwächt zu erhalten gesucht. sichten waren fehlgeschlagen, und in vorzeitigem Alter, abgelebt von dem langen Rampfe, dankte er ab und begrub sich in einem Rloster.

In der Schweiz, sowohl wie auch in Deutschland, kamen für die Reformation dunkle Tage. Während viele Kantone den reformierten Glauben annahmen, hafteten andere mit blinder Zähigkeit

(231)

an dem Glaubensbekenntnisse Roms. Ihre Verfolgung gegen diejenigen, welche die Wahrheit anzunehmen wünschten, veranlaßte
schließlich einen Bürgerkrieg. Zwingli und viele, die sich mit ihm
in der Reformation verbunden hatten, sielen auf dem blutigen
Schlachtselbe von Kappel. Dekolampadins, von diesem furchtbaren
Unglück überwältigt, starb bald darauf. Rom triumphierte und
an vielen Orten schien das Papsttum alles, was es versoren hatte,
wieder zu gewinnen. Er aber, dessen Ratschlüsse von Ewigkeit
her sind, hatte weder seine Sache noch sein Bolk verlassen. Seine
Hand brachte ihnen Befreiung. In anderen Ländern hatte er Arsbeiter auferweckt, um die Reformation fortzusühren.

Che man von dem Ramen Luthers als eines Reformators etwas vernommen, hatte in Frankreich der Tag bereits zu bammern angefangen. Giner ber erften, bas Licht zu erfassen, mar ber bejahrte Lefebre, ein Mann von umfaffender Gelehrsamkeit, Brofeffor an der Universität von Paris und ein aufrichtiger und eifriger Unhänger des Bapfttums. In feinen Forschungen in der alten Litteratur mar feine Aufmertfamteit auf die Bibel gerichtet worden, und er führte bas Studium berfelben bei feinen Schülern ein. Lefebre war ein eifriger Berehrer ber Beiligen und hatte es unternommen, eine Geschichte der Heiligen und Märtyrer, wie fie in ben Legenden ber Rirche gegeben ift, zu verfaffen. Diefe Aufgabe erforderte ungeheure Arbeit, aber bereits hatte er darin bedeutende Fortschritte gemacht, als er, mit bem Gedanken, baß Die Bibel ihm aufe Dienste leiften konnte, fie in Dieser Absicht ju ftudieren begann. Sier fand er in der That Beilige befchrieben, aber nicht folche, wie fie im romischen Ralender zu finden Gine Flut göttlichen Lichtes erleuchtete feinen Berftand. Mit Erstaunen und Gfel wandte er fich von ber Aufgabe, Die er fich vorgesett, ab, und widmete fich bem Worte Gottes. fing er an, die fostlichen Bahrheiten, welche er barin entbedte, zu lehren. Im Jahre 1512, ehe weder Luther noch Zwingli bas Werk ber Reformation angefangen hatten, schrieb Lefebre: "Gott allein gibt uns die Berechtigkeit durch ben Glauben, rechtfertigt uns allein durch feine Gnade jum ewigen Leben." Sich mit ben Geheimnissen ber Erlösung beschäftigend, rief er aus: "D wunderbarer Austausch, die Unschuld wird verurteilt, ber Schuldige freigesprochen; der Gesegnete verflucht, der Verfluchte gesegnet; das Leben stirbt, der Tote erhält das Leben; die Ehre ift mit Schmach bedeckt, der Geschmähte wird geehrt."

Und während er lehrte, daß die Ehre der Erlösung nur Gott zukommt, erklärte er auch, daß die Pflicht des Gehorsams dem Menschen zukomme. "Bist du der Kirche Christi angehörig," sagte er, "so bist du ein Glied am Leibe Christi und als solches mit Göttlichkeit erfüllt, denn in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig." "Wenn die Menschen dieses Vorrecht begriffen, so würden sie sich rein, keusch und heilig halten, alle Ehre dieser Welt für eine Schmach achten, im Vergleiche zu der inneren Herrelichteit, welche den fleischlichen Augen verborgen ist."

Es befanden sich unter den Schülern Lefevres etliche, welche gierig seinen Worten zuhörten, und welche lange nachdem die Stimme des Lehrers zum Schweigen gebracht worden war, fortsahren sollten, die Wahrheit zu verfündigen. Zu diesen gehörte Wilhelm Farel. Der Sohn frommer Eltern, und erzogen, die Lehren der Kirche mit unbedingtem Glauben anzunehmen, hätte er mit dem Apostel Paulus in Bezug auf sich selbst erklären können, daß er "ein Pharisäer gewesen, welche ist die strengste Sekte unsseres Gottesdienstes.")

Als ergebener Anhänger Roms brannte er vor Eifer, alle, die es wagten gegen die Kirche zu sprechen, zu vernichten. "Ich fnirschte wie ein wütender Wolf mit den Zähnen und wünschte, ein Blitzftrahl möge den Schuldigen zerschmettern, wenn sich irsgend einer gegen den Papst äußerte," sagte er später in Bezug auf diesen Abschnitt seines Lebens. Er war unermüdlich gewesen in seiner Verehrung der Heiligen, indem er gemeinschaftlich mit Lesèvre in den Kirchen von Paris die Runde machte, an den Alstären andetete und die Heiligenschreine mit Gaben schmückte. Aber diese äußerliche Frömmigkeit konnte ihm keinen Seelenfrieden verschaffen. Ein Bewußtsein der Sünde, welches alle Bußübungen, denen er sich unterzog, nicht verdannen konnte, bemächtigte sich seiner. Wie auf eine Stimme vom Himmel lauschte er auf die Worte des Resormators: "Das Heil ist aus Gnaden; der Unsschuldige wird verurteilt, der Schuldige freigesprochen." "Das

<sup>1)</sup> Apg. 26, 5.

Kreuz Christi allein öffnet den Himmel, schließt allein das Thor der Hölle."

Mit Freuden nahm Farel die Wahrheit auf. Durch eine Bekehrung, ähnlich berjenigen Pauli, wandte er sich von der Anechtschaft menschlicher Satzungen zu der Freiheit der Kinder Gottes,
so umgewandelt, daß er "nicht mehr die Mordlust eines wilden Wolfes hatte, sondern einem sansten Lamme glich, nachdem er sich vom Papste entfernt und ganz Christo hingegeben hatte."

Während Lefevre fortsuhr, das Licht unter seinen Schülern auszubreiten, trat Farel, der in der Sache Christi ebenso eifrig war, wie ehedem in jener des Papstes, auf, um die Wahrheit öffentlich zu verkündigen. Ein Würdenträger der Kirche, der Bischof von Meaux, vereinigte sich bald darauf mit ihnen; andere Lehrer, die wegen ihrer Fähigkeiten und ihrer Gesehrsamkeit hohes Ansehen genossen, thaten sich zu ihnen in der Verkündigung des Evangeliums, und dieses erward sich infolge dessen Anhänger unter allen Ständen, von dem Herde des Handwerfers und des Bauern an, dis zum Palaste des Königs. Die Schwester Franz I., der damals auf dem Throne saß, nahm den resormierten Glauben an. Der König und die Königin Mutter schienen ihn eine Zeit lang günstig anzusehen, und mit großen Hossnungen schauten die Reformatoren hin auf die Zeit, wo Frankreich für das Evangelium gewonnen sein würde.

Aber ihre Hoffnungen sollten sich nicht erfüllen. Prüfungen und Berfolgungen standen den Jüngern Christi bevor. Immerhin wurde dies vor ihren Augen gnädig verhüllt. Eine Zeit des Friedens folgte nun, auf daß sie Kraft gewönnen, dem Sturme zu begegnen, und die Resormation machte rasche Fortschritte. Der Bischof von Meaux bemühte sich in seinem eigenen Kirchsprengel eifrig, sowohl die Geistlichen als auch das Bolk zu unterrichten. Unwissende oder unsittliche Priester wurden entsernt, und soweit wie möglich durch Männer von Bildung und Frömmigkeit ersetzt. Der Bischof wünschte sehr, daß seine Leute selbst Zugang zum Worte Gottes haben möchten, und dies wurde bald erreicht. Lesevre unternahm die Uebersetzung des Reuen Testamentes, und gerade zu derselben Zeit, als Luthers deutsche Bibel in Wittenberg die Presse verließ, wurde zu Meaux das französische Reue Testa-

ment veröffentlicht. Der Bischof sparte weder Mühe noch Ausgaben, um dasselbe in seinen Pfarreien zu verbreiten, und bald waren die Bauern von Meaux im Besitze der Heiligen Schrift.

Wie der vor Durst verschmachtende Reisende mit Freuden eine sprudelnde Wasserquelle begrüßt, so nahmen diese Seelen die Botschaft des Himmels auf. Die Arbeiter auf dem Felde, die Handwerfer in ihren Werkstätten machten sich die tägliche Arbeit dadurch angenehm, daß sie von den köstlichen Wahrheiten der Bisbel redeten. Statt am Abend ins Wirtshauß zu gehen, versamsmelten sie sich zu Hause, um das Wort Gottes zu lesen, und sich zu Gebet und Lobpreisung zu vereinigen. Bald trat in allen diesen Gemeinden eine große Veränderung zu Tage. Obwohl der bescheisdensten Klasse angehörig, und ungebildete und hartarbeitende Landleute, wurde doch die umgestaltende, erhebende Krast der göttlichen Gnade in ihrem Leben sichtbar. Demütig, liebend und heilig standen sie als Zeugen dessen, was das Evangelium für diesenigen vollbringen wird, welche dasselbe in Aufrichtigkeit ansnehmen.

Das zu Meaux angezündete Licht ließ seine Strahlen weit hinsaus leuchten. Täglich nahm die Zahl der Neubekehrten zu. Die Wut der Priesterherrschaft wurde von dem König, welcher den engherzigen blinden Eiser der Mönche verachtete, eine Zeit lang im Zaum gehalten; aber schließlich gewannen die päpstlichen Führer die Oberhand. Nun wurde der Scheiterhausen ausgerichtet. Der Bischof von Meaux, der gezwungen wurde, zwischen dem Feuer und der Widerrufung zu wählen, schlug den leichteren Weg ein. Aber trohdem der Ansührer siel, blieb die Herde doch standhaft. Viele legten mitten unter den Flammen für die Wahrheit Zeugenis ab. Durch ihren Mut und ihre Treue auf dem Scheiterhaussen sprachen diese demütigen Christen zu Tausenden, welche in Tagen des Friedens ihr Zeugnis nie vernommen hätten.

Nicht nur die Niedrigen und die Armen wagten es, inmitten von Spott und Leiden, Zeugnis für Christum abzulegen. In den fürstlichen Sälen der Schlösser und Paläste gab es königliche Seelen, denen die Wahrheit mehr wert war als Reichtum oder Rang, ja sogar das Leben. Die ritterliche Rüstung barg einen erhabeneren und standhafteren Geist als der Bischofsmantel und die

Bischossmütze. Ludwig von Berquin war von abliger Abkunst, ein tapserer und galanter Ritter, dem Studium zugethan, von seiner Lebensart und tadellosen Sitten. "Er war," sagt ein Schriftsteller, "ein höchst-eifriger Beobachter aller papstlichen Sinzichtungen, und wohnte aufs genauste allen Messen und Predigten bei." "Und setzte allen seinen übrigen Tugenden die Krone auf, dadurch, daß er das Luthertum in ganz besonderer Berabscheuung hielt." Doch, wie so viele andere, in der Vorsehung Gottes zum Studium der Bibel geführt, war er erstaunt, hier nicht etwa die Satungen des Papstums, sondern die Lehren Luthers zu finden. Von nun an widmete er sich ganz der Sache des Evangeliums.

Als "den gelehrteften Edelmann Frankreichs," hielten ihn viele, in Folge seiner Gaben und seiner Beredtsamkeit, seines unbezwing= baren Mutes und seines Heldeneifers, seines Einflusses bei Hofe benn er mar ein Günftling bes Ronigs - jum Reformator feines Baterlandes bestimmt. Beza fagte: "Wenn Frang I. ein zweiter Rurfürst gewesen ware, hatte Frankreich vielleicht in Berguin einen zweiten Luther gefunden." "Er ift schlimmer als Luther," ichrieen die Papisten. In der That war er den Römlingen Frantreichs gefürchteter. Sie warfen ihn als einen Reger ins Gefängnis, aber er wurde vom Könige wieder freigelassen. Jahre lang jog sich der Rampf hin. Franz, unentschlossen zwischen Rom und der Reformation schwankend, duldete und zügelte abwechselnd grimmigen Eifer der Mönche. Dreimal wurde Berguin von den papstlichen Behörden eingeferfert, doch nur um von dem Monarchen, der in Bewunderung feiner Geiftesgaben und feines edlen Charafters fich weigerte, ihn ber Bosheit ber Priefterherrichaft preis= zugeben, wieder in Freiheit gesett zu werden.

Berquin wurde wiederholt vor der ihm in Frankreich drohenden Gefahr gewarnt, und man drang auf ihn ein, er sollte den Schritten derjenigen folgen, welche in einer freiwilligen Berbannung Sicherheit gefunden hatten. Der furchtsame unbeständige Erasmus— der trot aller seiner glänzenden Gesehrsamkeit jener moralischen Größe ermangelte, welche der Wahrheit das Leben und die Ehre unterordnen — schrieb an Berquin: "Suche an als Gesandter ins Ausland geschickt zu werden. Bereise Deutschland. Du kennest Beda und seinesgleichen — er ist ein tausendköpfiges Ungeheuer, bas Gift nach allen Seiten hin ausschießt. Deine Feinde heißen Legion. Und ware beine Sache wie diejenige Jesu Christi, so würden sie dich nicht gehen lassen, bis sie dich elendiglich umgesbracht haben. Berlasse dich nicht allzusehr auf den Schutz des Königs. Auf jeden Fall rechne mich nicht zu den Theolosgen."

Doch als die Gefahren sich häuften, wurde Berquins Eifer nur besto stärker. Weit davon entfernt, auf die weltklugen und eigensnüßigen Pläne des Erasmus einzugehen, entschloß er sich zu noch kühneren Maßregeln. Er wollte nicht bloß zur Verteidigung der Wahrheit auftreten, sondern auch den Irrtum angreisen. Die Ansichtligung der Reherei, welche die Romanisten gegen ihn geltend zu machen suchten, wandte er gegen sie. Die thätigsten und erbittertsten seiner Gegner waren die gelehrten Doktoren und Mönche der theologischen Abteilung der großen Universität Paris, eine der höchsten firchlichen Autoritäten, sowohl in der Stadt als auch in der Nation. Berquin zog zwölf Sähe aus den Schriften dieser Doktoren, welche er öffentlich als der Hl. Schrift zuwiderlaufend und deshalb keherisch erklärte; und er wandte sich an den König mit der Bitte, dieser solle als Richter in dem Streit handeln.

Der Monarch, welcher nicht abgeneigt war, daß die sich bestämpfenden Führer ihre Kraft und Urteilsschärfe messen, war froh, wie er glaubte, eine Gelegenheit zu haben, den Hochmut dieser stolzen Mönche zu demütigen, und gebot den Kömlingen, ihre Sache mit der Bibel zu verteidigen. Diese Waffe, wie sie wohl wußten, konnte ihnen wenig helsen; Einkerkerung, Marterqualen und der Scheiterhausen, waren Waffen, welche sie besser zu gebrauchen verstanden. Nun hatte sich die Lage gewendet, und sie sahen sich im Begriff, in die Grube zu fallen, in welche sie Berquin zu stürzen gehofft hatten. In Staunen sahen sie sich nach einem Ausweg um, auf dem sie entsommen könnten.

Um diese Zeit fand man, daß ein an einer öffentlichen Straßensecke angebrachtes Standbild der Jungfrau Maria verstümmelt worden war. In der Stadt herrschte große Aufregung. Ganze Bolksmengen strömten zur Stätte, und gaben ihrem Bedauern und ihrer Entrüstung Ausdruck. Auch der König war tief gerührt. Hier bot sich eine Gelegenheit, aus welcher die Mönche großen Vors

teil ziehen konnten, und ließen es nicht lange anstehen. "Dies sind die Früchte der Lehren Berquins," riesen sie. "Alles geht seinem Umsturz entgegen — die Religion, die Gesetze, ja selbst der Thron — in Folge dieser lutherischen Verschwörung."

Wiederum wurde Berquin gefänglich eingezogen. Der König verließ Paris, und so stand es den Mönchen frei, nach eigenem Willen zu schalten. Der Reformator wurde verhört und zum Tode verurteilt, und auf daß Franz zulet nicht noch einschreite, ihn zu retten, vollzog man das Urteil an demselben Tage, an welchem es ausgesprochen wurde. Um die Mittagsstunde führte man Berquin zum Richtplatz. Sine ungeheuere Menschenmenge hatte sich versammelt, um die Hinrichtung zu sehen, und viele erkannten mit Staunen und Besorgnis, daß das Opfer aus der besten und angesehensten der Adelssamilien Frankreichs ausgewählt worden war. Bestürzung, Entrüstung, Berachtung und bitterer Haß verssinsterten die Angesichter jener wogenden Menge; aber auf einem Antlitz ruhte sein Schatten. Die Gedanken des Märtyrers weilten weit ab von jener Scene der Aufregung; er war sich nur der Gegenwart seines Herrn bewußt.

Der elende Sturzfarren, auf dem er saß, die düstern Gesichtssüge seiner Bersolger, der schreckliche Tod, dem er entgegenging,— all dies beachtete er nicht. Er, der da lebet und war tot, und ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, und der die Schlüssel der Hölle und des Todes hat, war ihm zur Seite. Berquins Antlitz widerstrahlte himmlischen Frieden und Licht. Er hatte sich in stattliche Gewänder gekleidet, "einen Sammenmantel, ein Wamms von Atlas und Damast und goldene Beinkleider." Er stand im Begriffe seinen Glauben in Gegenwart des Königs aller Könige und vor dem ganzen Weltall als Zeugen zu bekennen, und kein Anzeichen der Trauer sollte seine Frende Lügen strassen.

Als die Prozession langsam durch das Gedrange der Straßen sich Bahn brach, nahm das Bolt mit Bewunderung den unumwöltsten Frieden, den freudigen Triumph seiner Blicke und seiner Halstung wahr. "Er ist," sagten sie, "wie einer der in einem Tempel sitzt und über heilige Dinge nachdenkt."

Auf bem Scheiterhaufen versuchte Berquin einige Borte an bie Menge zu richten, aber bie Mönche, bie Folgen befürchtend,

hoben an zu schreien, und die Soldaten klirrten mit ihren Waffen, so daß der Lärm die Stimme des Märthrers übertäubte. Derart war das gemeine Beispiel, welches im Jahre 1529 die höchste literarische und kirchliche Autorität in dem gebildeten Paris "der Bevölkerung von 1793 setzte, indem sie auf dem Schafott die Worte des heisligen Sterbenden erstickten."

Berquin wurde erdrosselt, und sein Leichnam den Flammen übergeben. Die Kunde von seinem Tode verursachte Betrübnis unter den Freunden der Resormation über ganz Frankreich hin. Aber sein Beispiel war nicht vergebens. "Auch wir stehen bereit," sagten die Wahrheitszeugen, "dem Tod freudig zu begegnen, ins dem wir unsere Augen auf das zukünstige Leben richten."

Während ber Verfolgung in Meaux wurde den Lehrern des reformierten Glaubens das Recht, zu predigen, entzogen, und fie begaben sich in andere Felder. Rach einiger Zeit machte sich Le= febre auf ben Weg nach Deutschland. Farel fehrte in seine Geburts= stadt im öftlichen Frankreich zurück, um das Licht in der Heimat jeiner Kindheit zu verbreiten. Bereits waren von dem, was sich in Meaur gutrug, Rachrichten eingelaufen, und die Wahrheit, mel= che er mit unerschrockenem Gifer lehrte, fand Sorer. Bald wurden die Behorden angeregt ihn zum Schweigen zu bringen, und er wurde aus der Stadt vertrieben. Obgleich er nicht länger öffent= lich arbeiten konnte, durchzog er doch die Ebenen und Dörfer, robei er in Privatwohnungen und auf abgeschiedenen Matten predigte, und in Waldern und felfigen Sohlen, die in feiner Jugend seine Schlupswinkel gewesen waren, Zuflucht fand. Gott bereitete ihn für größere Brüfungen vor. "Un Rreuz, Berfolgung und Um= trieben Satans, bie man mir angefündigt hat," fagte er, "hat es mir nicht gefehlt; fie find ftarter gewesen, als daß ich aus eigener Rraft fie hatte aushalten konnen, aber Gott ift mein Bater, er hat mir alle nötige Kraft verliehen und wird es ferner thun."

Wie in apostolischen Tagen war die Verfolgung "nur mehr zur Förderung des Evangelii geraten."1) Von Paris und Meaux vertrieben, gingen "die nun zerstreut waren" überall um, "und predigten das Wort."2) Und auf diese Weise fand das Licht sei= nen Weg in viele der entlegensten Provinzen Frankreichs.

<sup>1)</sup> Phil. 1, 12.

<sup>2)</sup> Bergl. Apg. 8, 4.

Die Vorschung Gottes bereitete noch immer Arbeiter vor, seine Sache auszudehnen In einer der Schulen zu Paris war ein tieffinniger, ruhiger Jüngling, der bereits Beweise eines gewaltigen, durchdringenden Verstandes gab, und sich nicht weniger durch die Reinheit feines Lebens als durch geistiges Feuer und religioje Singebung auszeichnete. Seine Talente und sein Fleiß machten ihn bald zum Stolz der Schule, und man jagte zuversichtlich voraus, daß Johannes Calvin einer der tüchtiaften und geehrtesten Berteidiger der Kirche werden würde. Aber ein Strahl göttlichen Lichtes drang jogar in die Mauern der Schulweisheit und bes Aberglaubens, von welchen Calvin umgeben war. Mit Schaubern horte er von den neuen Lehren, ohne den geringsten Zweifel zu hegen, daß die Reber das Teuer, dem fie übergeben murden, vollständig verdienten. Gang unwissentlich jedoch wird er der Reterei von Angesicht zu Angesicht gegenübergestellt und gezwungen, die Macht ber römischen Theologie zu prüfen, um die protestantischen Lehren zu befämpfen.

Ein Better Calvins, der sich den Reformatoren angeschlossen hatte, befand sich in Paris. Die beiden Berwandten trasen sich oft und besprachen gemeinschaftlich die Angelegenheiten, welche die Christenheit beunruhigten. "Es gibt viele falsche Religionen," sagte Olivétan, der Protestant, "und es gibt eine einzige wahre. Die falschen sind diejenigen, welche die Menschen ersunden haben, und nach denen unsere eigenen Berke uns retten; die wahre ist diejenige, welche von Gott kommt, . . . die wahrhaftige Religion ist nicht jener unermeßliche Haufe von Ceremonien und Uebungen, welche die Kirche ihren Anhängern auserlegt, und welche die Seeslen von Jesu Christo entsernen." "Beg mit euren Lehren!" ries Calvin auß; "ihre Reuheit verletzt mich; ich kann euch nicht anshören." "Bildet ihr euch ein, daß ich mein aanzes Leben lang im Irrtum auserzogen worden sei?"

Aber Gedanken waren in seinem Gemüte erweckt worden, welche er nicht willfürlich verbannen konnte. In der Einsamkeit seiner Kammer dachte er über die Worte seines Betters nach. Ein Beswußtsein der Sünde bemächtigte sich seiner; er sah sich ohne Mitteler in der Gegenwart eines heiligen und gerechten Richters. Die Bermittlung der Heiligen, gute Werke, die Ceremonien der Kirche,

alles war machtlos, Genugthuung zu leisten für die Sünde. Er konnte nichts vor sich sehen, als das Dunkel ewiger Berzweiflung. Umsonst bemühten sich die Gelehrten der Kirche, seiner Angst abzuhelsen. Umsonst nahm er seine Zuslucht zu Beichte und Buß-übungen, sie konnten seine Seele nicht mit Gott versöhnen.

Während er diese vergeblichen Kämpse durchmachte, besuchte Calvin eines Tages wie zufällig einen der öffentlichen Plätze, wo gerade zu der Zeit sich eine Bolksmenge versammelte, um der Berstrennung eines Ketzers zuzusehen. Er wurde betroffen über den Aussbruck des Friedens, der auf dem Angesichte des Märthrers ruhte. Mitten unter den Qualen jenes schrecklichen Todes und unter der noch schrecklicheren Verdammung der Kirche, legte er einen Glauben und Mut an den Tag, welche der junge Student schmerzlich mit seiner eigenen Verzweislung und Finsternis verglich, während er doch der Kirche aufs genaueste gehorchte. Er wußte, daß diese Ketzer ihren Glauben auf die Bibel stützen und entschloß sich, dieselbe zu studieren und womöglich das Geheimnis ihrer Freude zu entdecken.

Hier fand er Christum. "D Bater!" rief er aus, "sein Opfer hat deinen Jorn besänstigt, sein Blut hat meine Flecken gereinigt, sein Kreuz hat meinen Fluch getragen, sein Tod hat für mich Genugthuung geleistet . . . Wir hatten uns mehrere unnühe Thorbeiten geschmiedet, . . . aber dein Wort hat mir vorgeleuchtet, wie eine Fackel, und du hast mein Herz gerührt, damit ich jedes anbere Verdienst, als dasjenige des Erlösers, verabscheute."

Talvin war für die Priesterschaft erzogen worden. Schon im Alter von zwölf Jahren war er zum Kaplan einer kleinen Gemeinde ernannt und sein Haupt nach den Berordnungen der Kirche vom Bischof seierlich geschoren worden. Er erhielt keine Weihe, noch erfüllte er die Pslichten eines Priesters, aber er wurde Mitsglied der Geistlichkeit, hatte den Titel seines Amtes inne und ershielt in Andetracht dessen Gehalt.

Als er nun fühlte, er könne nie Priester werden, wandte er sich eine Zeit lang zum Studium der Rechte, gab aber schließe lich seinen Borsatz auf und entschloß sich, sein Leben dem Evansgelium zu widmen. Aber er zögerte, ein öffentlicher Lehrer zu werden. Er war von Natur schüchtern, und das Gewicht der

großen Verantwortlichkeit einer solchen Stellung lastete schwer auf ihm, auch wünschte er sich noch weiter dem Studium zu widmen. Immerhin gewannen die ernsten Vitten seiner Freunde schließlich seine Einwilligung. "Wunderbar," sagte er, "ist es, daß einer von so niedriger Herkunft zu so hoher Würde er= hoben werden sollte."

Ruhig trat Calvin sein Werk an, und seine Worte waren wie der Thau, der niederfällt die Erde zu erquicken. Er hatte Paris verlassen und war nun in einer Provinzialstadt, unter dem Schutze der Prinzessin Margaretha, welche, da sie das Evangelium liedte, ihren Schutz auf seine Jünger ausdehnte. Calvin war noch immer ein Jüngling; sein Wesen freundlich und anspruchslos. Er begann sein Werk mit den Leuten in ihren Wohnungen. Indem er die Glieder des Haushaltes um sich versammelte, öffnete er die Bibel und erklärte die Heilswahrheiten. Diesenigen, welche die Botschaft hörten, trugen die frohe Kunde zu anderen, und bald ging er von der großen Stadt in die umliegenden kleineren Städte und Dörfer. Sowohl im Schlosse wie auch in der Hütte fand er Eingang und ging vorwärts und legte den Erund zu Gemeinden, welche unserschrockene Zeugen für die Wahrheit liefern sollten.

Einige Monate später war er wiederum in Paris. Im Kreise der Gebildeten und Gelehrten herrschte daselbst ungeswohnte Aufregung. Das Studium der alten Sprachen hatte die Menschen zu der Bibel geführt, und viele, deren Herzen von ihren Wahrheiten underührt blieden, besprachen dieselben eifrig und kämpften sogar mit den Verteidigern des Romanismus. Obwoh! Calvin auf dem Gediete theologischer Streitigkeiten ein tüchtiger Kämpfer war, hatte er doch einen höheren Auftrag zu erfüllen, als jenen der lärmenden Schulgelehrten. Die Gemüter der Menschen waren erregt, und nun war die Zeit gekommen, ihnen die Wahrheit zu eröffnen. Während die Horspille der Universitäten mit dem Geschrei theologischer Disputationen erfüllt waren, ging Calvin von Haus zu Haus, öffnete dem Volke die Bibel und sprach zu ihnen von Christo, dem Gekrenzigten.

Durch Gottes gnädige Vorsehung sollte Paris eine andere Gin- ladung erhalten, das Evangelium anzunehmen. Es hatte der

Ruf Lefevres und Farels verworfen, aber wiederum sollte in jener großen Hauptstadt die Botschaft von allen Ständen gehört werden. Der König hatte fich, von politischen Rudfichten beeinflußt, noch nicht völlig zu Rom geschlagen, um gegen die Reformation vorzugehen. Noch immer hegte Margaretha die Hoffnung, daß ber Protestantismus in Frankreich triumphieren werde. Sie beschloß. daß der reformierte Glaube in Paris gepredigt werden follte. Während der Abwesenheit des Königs befahl sie einem protestantischen Brediger, in den Rirchen der Stadt zu predigen. Als dies von den papstlichen Würdenträgern verboten wurde, öffnete die Fürstin den Lalast. Gin Gemach wurde als Rapelle hergerichtet, und angezeigt, daß jeden Tag zu einer bestimmten Stunde eine Predigt gehalten werde, und das Bolk aller Stände wurde eingeladen, beizuwohnen. Scharen strömten zum Gottesdienst. Nicht nur die Rapelle, sondern auch die Vorzimmer und Sallen waren gedrängt voll. Tausende kamen jeden Tag zusammen - Adelige. Staatsmänner, Rechtsgelehrte, Raufmänner und Sandwerfer. Statt die Versammlungen zu untersagen, befahl der Rönig, daß zwei ber Kirchen von Paris geöffnet werben follten. Rie zuvor war die Stadt so vom Worte Gottes bewegt worden. Der Geift bes Lebens vom himmel schien auf das Volk gehaucht zu fein. Mäßig= feit, Reinheit, Ordnung und Gewerbsfleiß traten an Stelle der Trunkenheit, der Ausschweifung, der Zwietracht und des Müßigaanas.

Die Priesterherrschaft war jedoch nicht müßig. Noch immer weigerte sich der König, einzuschreiten um die Predigt zu verbieten, und so wandte sie sich an die Bevölkerung. Kein Mittel wurde gespart, um die Furcht, die Vorurteile und den Fanatismus der unwissenden und abergläubischen Menge zu erregen. Und Paris, das sich ihren falschen Lehren blind hingab, wie Ferusalem vor alters, erkannte nicht die Zeit seiner Heimfuchung, noch was zu seinem Frieden diente. Zwei Jahre lang wurde das Wort Gottes in der Hauptstadt verkündigt, doch während viele das Evangelium annahmen, wurde es immerhin von der Mehrheit des Volkes verworsen. Franz hatte, doch nur um seinen eigenen Zwecken zu dienen, eine gewisse religiöse Duldung an den Tag gelegt, und es gelang den Papisten, die Oberhand wiederzugewinnen. Abermals

wurden die Rirchen geschlossen und der Scheiterhaufen aufgerichtet Calvin war noch immer in Paris, indem er fich burch Stubium. Nachdenken und Gebet auf seine fünftige Arbeit vorbereitete und fortfuhr, das Licht auszubreiten. Schlieflich jedoch machte sich der Berdacht an ihn. Die Behörden beschlossen, ihn den Flammen zu übergeben. Da er sich in seiner Abgeschiedenheit für sicher hielt, hatte er feinen Gedanken an Gefahr, als ploplich Freunde auf sein Zimmer eilten mit der Nachricht, daß Beamte auf dem Wege feien, ihn zu verhaften. In diesem Augenblicke vernahm man ein lautes Rlopfen an dem äußeren Gingang. Da war feine Zeit zu verlieren. Einige seiner Freunde hielten die Beamten an der Thure gurud, während andere dem Reformator beistanden, sich aus dem Fenster herunter zu lassen, und rasch machte er sich auf den Weg nach den Borstädten. Nachdem er in ber Sutte eines Arbeiters, der ein Freund der Reformation war, Unterfunft gefunden, verkleibete er fich, indem er die Rleider feines Gaftgebers anzog und fette mit einer Sacke auf feiner Schulter die Reise fort. Seine Schritte nach Suben lenkend fand er wieberum Zuflucht auf dem Gebiete Margarethas.

Hier blieb er einige Monate lang, sicher unter dem Schute mächtiger Freunde und befaßte fich wie zuvor mit seinen Studien. Aber sein Berg war auf die Evangelisation Frankreichs bedacht, und er konnte nicht lange unthätig bleiben. Sobald der Sturm sich etwas gelegt hatte, suchte er ein neues Arbeitsfeld in Poitiers, wo eine Universität war, und wo die neuen Ansichten bereits gun= ftige Aufnahme gefunden hatten. Leute aller Stände lauschten fröhlich auf bas Evangelium. Es wurde nicht öffentlich gepredigt, sondern in der Wohnung des Oberbürgermeifters, in seinen eigenen Wohnräumen, und zuweilen in Garten und Anlagen eröffnete Calvin die Worte des Lebens denen, welche sie hören wollten. Als bald die Bahl feiner Buborer zunahm, fand man es für ficherer, außerhalb ber Stadt zusammen zu kommen. Gine Sohle in einer tiefen engen Bergschlucht, wo Bäume und überhängende Felsen die Abgeschiedenheit nur noch größer machten, wurde als Bersamm= lungsort gewählt. Rleine Säuflein, indem fie die Stadt auf verichiedenen Strafen verließen, fanden ihren Weg unbeobachtet bort= hin An diesem abgelegenen Orte wurde die Bibel gelesen und

ausgelegt. Hier wurde zum ersten Male von den Protestanten Frankreichs das heilige Abendmahl geseiert. Bon dieser kleinen Gemeinde wurden mehrere treue Evangelisten ausgesandt.

Noch einmal kehrte Calvin nach Paris zurück. Noch jetzt sogar konnte er die Hossenung nicht ausgeben, daß Frankreich als ein Bolk die Resormation annehmen würde. Aber er sand seiner Arseit saft jede Thüre verschlossen. Das Evangelium lehren, hieß den geraden Weg nach dem Scheiterhausen einschlagen, und zuletzt entschloß er sich, nach Deutschland zu gehen. Kaum hatte er Frankseich verlassen, als ein Sturm über die Protestanten hereinbrach, der, falls Calvin sich länger dort ausgehalten, ihn sicherlich in das allgemeine Verderben hätte verwickeln müssen.

Die französischen Reformatoren, indem sie ernstlich zu sehen wünschten, daß ihr Land Schritt halte mit Deutschland und der Schweiz, beschlossen, gegen die abergläubischen Mißbräuche Roms einen fühnen Streich zu führen, der die ganze Nation in Auferegung bringen sollte. Demgemäß wurden Plakate, welche die Messe angriffen, in einer Nacht überall in ganz Frankreich angesichlagen. Statt jedoch die Reformation zu fördern, brachte dieser eifrige aber schlechtberechnete Schritt nicht nur seinen Urhebern, sondern den Freunden des resormierten Glaubens in ganz Frankreich Berderben. Er lieserte den Römlingen, was sie sich lange gewünscht hatten, nämlich einen Vorwand, die gänzliche Ausrottung der Reher, als der Sicherheit des Thrones und dem Frieden der Nation gefährliche Aufrührer, zu verlangen.

Von unbekannter Hand — ob der eines unbesonnenen Freundes oder eines verschlagenen Feindes, wußte man nicht — wurde eines der Plakate an der Thüre des königlichen Privatgemachs angebracht. Der Monarch war ganz entsett. In dieser Schrift wurden abergläubische Mißbräuche, die Jahrhunderte lang verehrt worden waren, schonungslos angegriffen. Die beispiellose Berwegenheit, diese ungeschminkten und erschrecklichen Aussagen der königlichen Ausmerksamkeit aufzudrängen, erregte den Zorn des Königs. In seinem Unwillen stand er eine kurze Zeit bebend und sprachlos da. Dann kand sein Zorn Ausdruck in diesen schrecklichen Worten: "Man ergreise ohne Unterschied alle, die des Luthertums verdächtig sind. . Ich will alle ausrotten." Der Würfel war gefallen.

Der König war nun entschlossen, sich gang auf die Seite Roms zu stellen.

Magregeln wurden sofort ergriffen, einen jeglichen Lutheraner in Paris zu verhaften. Ein armer Sandwerker, Anhänger bes reformierten Glaubens, ber gewohnt war, die Gläubigen zu ihren geheimen Versammlungen zu rufen, wurde festgenommen, und ihm unter Undrohung des sofortigen Todes auf dem Scheiterhaufen geboten, den papstlichen Boten in die Wohnung eines jeden Brotestanten in der Stadt zu führen. Er schreckte mit Entseten vor bem gemeinen Vorschlag zurück, schließlich wurde jedoch die Furcht vor den Flammen vorwiegend, und er willigte ein, der Berräter seiner Brüder zu werden. Mit der vor ihm ber getragenen Softie und von einem Gefolge von Prieftern, Weihrauchträgern, Monchen und Soldaten umgeben, jog Morin, der fonigliche Criminalrichter, mit dem Verräter langsam und schweigend durch die Stragen der Stadt. Der Bug follte scheinbar zu Ehren "bes heiligen Saframentes" fein, eine verfohnende Sandlung für die Beleidigungen, welche die Protestierenden der Messe zugefügt hatten. tödliche Absicht lag unter diesem Aufzug verborgen. Gegenüber bem Saufe eines Lutheraners angelangt, gab ber Berrater ein Beichen, doch wurde fein Wort gesprochen. Die Prozession machte Salt, das Saus wurde betreten, die Familie herausgeschleppt und in Retten gelegt, und die fürchterliche Schar ging weiter, neue Opfer aufzusuchen. "Er schonte weder große noch kleine Säuser, "Bor Morin gitterte Die noch die Gebäude der Universität." "Die Schreckensherrschaft hatte begonnen."

Die Opfer wurden unter grausamen Qualen hingerichtet, und es wurde eine besondere Bestimmung getroffen, daß das Feuer geschwächt werden sollte, um ihre Schmerzen zu verlängern. Sie starben jedoch als Sieger. Ihre Standhaftigkeit blieb unerschüttert, ihr Friede ungetrübt. Die Berfolger, machtlos sie von ihrer unsbiegsamen Festigkeit abzubringen, fühlten sich geschlagen. "Gerüste wurden in allen Vierteln von Paris aufgeschlagen, und das Bersbrennen erfolgte an verschiedenen Tagen auf einander, da man bezweckte, die Furcht vor der Keherei durch Ausdehnung der Hinzichtungen zu verbreiten. Der Vorteil siel jedoch schließlich auf die Seite des Evangeliums. Ganz Paris wurde in den Stand

gesetzt, zu sehen, welchen Schlag von Männern die neuen Lehren zu erzeugen vermochte. Es gibt keine Kanzel, die so beredt ist wie des Märtyrers Scheiterhausen. Die ungetrübte Freude, welche auf den Angesichtern jener Männer ruhte, als sie dem Richtplatz zuschritten, ihr Heldenmut inmitten der peinigenden Flammen, ihre demütige Vergebung von Ungercchtigkeiten, gestaltete nicht selten den Zorn in Mitleid und den Haß in Liebe um und zeugte mit unswiderstehlicher Beredtsamkeit zu Gunsten des Evangesiums."

Die Briefter, welche es barauf abgesehen hatten, Die But bes Bolfes auf ihrer Sohe zu erhalten, verbreiteten die aller= schrecklichsten Anschuldigungen gegen die Protestanten. Man legte ihnen die Absicht zur Laft, ben Konig ermorden, die Regierung fturgen und die Ratholiken hinschlachten zu wollen. Auch nicht eine Spur von Beweis jedoch fonnte gur Unterftugung ber Anklagen vorgebracht werden. Doch follten diese Berkündigungen von Ucbel ihre Erfüllung haben: aber unter gang verschiedenen Umftänden, und aus Urfachen entgegengesetten Charafters. Die von den Ratholiken an den unschuldigen Protestanten verübten Grausamkeiten häuften sich zu einer Laft ber Wiedervergeltung auf, und brachten in späteren Sahrhunderten gerade bas Schicksal heran, bas nach ihrer Beisfagung bem Ronig, feiner Regierung und seinen Unterthanen brohte; aber es murde burch Ungläubige und die Bapftlichen felber herbeigebracht. Es war nicht die Gin= führung, sondern die Unterdrückung des Protestantismus, welche breihundert Jahre später diese schrecklichen Beimsuchungen über Frankreich bringen follte.

Argwohn, Mißtrauen und Entsetzen burchsäuerte nun alle Klassen der Gesellschaft. Inmitten der allgemeinen Aufregung wurde ersichtlich, wie tief die lutherische Lehre in den Herzen von Männern, welche durch ihre Bildung, ihren Einfluß und ihren vorzüglichen Charafter am höchsten standen, gewurzelt hatte. Berstrauensposten und Ehrenstellen fanden sich plöglich leer. Handwerster, Drucker, Gelehrte, Prosessoren der Universitäten, Verfasser, ja sogar Hosseute verschwanden. Hunderte flohen aus Paris, sich selbst aus dem Land ihrer Geburt verbannend, wodurch sie in vieslen Fällen zum ersten Male zu erkennen gaben, daß sie dem reformierten Glauben geneigt seien. Die Päpstlichen blickten erstaunt

um sich, bei bem Gedanken wie viele unverdächtigte Reger in ihrer Mitte geduldet worden waren. Ihre Wut ließ sich an der Menge der bescheidenen Opfer aus, die in ihrer Gewalt waren. Die Gefängnisse waren gedrängt voll, ja die Luft selbst schien verdunskelt durch den Rauch der brennenden Scheiterhausen, die für die Bekenner des Evangeliums angezündet worden waren.

Franz I. hatte sich gerühmt, in der großen Bewegung, zu Gunsten der Wiederbelebung der Gelehrsamkeit, welche den Anfang des sechzehnten Jahrhunderts kennzeichnete, ein Anführer zu sein. Es hatte ihm Freude gemacht, gelehrte Männer aus allen Ländern an seinen Hof zu berusen. Seiner Liebe für die Gelehrsamkeit und seiner Berachtung der Unwissenheit und der Scheinfrömmigkeit der Mönche verdankte man wenigstens zum Teil den Grad von religiöser Duldung, welcher der Reformation gewährt worden war. Aber von einem Eiser, die Reherei auszurotten, begeistert, erließ dieser Beschührer der Wissenschaft ein Solft, welches den Buchdruck in ganz Frankreich für abgeschafft erklärte! Franz I. vertritt eines der vielen Beispiele in der Geschichte, welche beweisen, daß geistige Bildung nicht vor religiöser Unduldsamkeit und Verfolgung schützt.

Durch eine feierliche und öffentliche Handlung sollte sich Frant=reich völlig zur Vernichtung des Protestantismus hergeben. Die Priester verlangten, daß die dem Himmel durch Berdammung der Messe widerfahrene Beleidigung durch Blut gesühnt werden müsse, und daß der König, um seines Volkes willen, diesem schrecklichen Werke öffentlich seine Genehmigung angedeihen lasse.

Der 21. Januar 1535 wurde für das fürchterliche Unternehmen gewählt. Die abergläubischen Befürchtungen und der bigotte Haß des gesamten Volkes waren angeschürt worden. Die Straßen von Paris wurden von den Menschenmengen, die sich aus der ganzen umliegenden Gegend eingestellt hatten, angesüllt. Der Tag sollte durch eine großartige und prunkvolle Prozession eingeleitet werden. Die Häuser der Marschlinie entlang standen in Trauer. In gewissen Zwischenräumen hatte man Altäre aufgeschlagen, und vor ieglicher Thür befand sich eine brennende Fackel, zu Ehren des "heiligen Sakramentes." Vor Tagesanbruch bildete sich die Prozesision im königlichen Palaste. Nach den Kreuzen und Fahnen der Kirchensprengel kamen die Bürger, je zwei und zwei, mit brender Kirchensprengel kamen die Bürger, je zwei und zwei, mit brender



Die Demütigung Frang bes Erften.

Copyrighted



nenden Fackeln. Ihnen folgten die vier Mönchsorben, jeder in seiner ihm eigenen Tracht. Dann kam eine große Sammlung von berühmten Reliquien. Nach diesen ritten Kirchenfürsten in ihren Burpur= und Scharlach=Gewändern und ihrem von Edelsteinen prangenden Schmuck, ein prachtvoller, glänzender Aufzug.

Die Hostie wurde von vier Fürsten des höchsten Ranges, unter einem kostbaren Traghimmel einhergetragen. Hinter ihnen ging der Monarch, mit entblößtem Haupt und gesenktem Blick, ohne Krone und königliche Gewänder und hielt einen brennenden Wachsstock in der Hand. So trat der König von Frankreich öffentlich als ein Büßender auf. Bor jedem Altar beugte er sich in Erniesdrigung, nicht um der Laster willen, welche seine Seele verunreinigten, noch um des unschuldigen Blutes willen, das seine Hände besleckte, sondern um der Todsünde seiner Unterthanen willen, die es gewagt hatten, die Messe zu verdammen. Ihm folgten die Kösnigin und die Würdenträger des Staates, ebenfalls je zwei und zwei, jeder mit einem brennenden Wachsstock.

Alls ein Teil des Dienstes jenes Tages hielt der König selbst. im großen Saal des bischöflichen Balaftes, eine Ansprache an Die hoben Beamten des Reiches. Mit forgenvollem Angesicht erschien er por ihnen und flagte, in Worten voll ergreifender Beredtfamfeit: "D Frevel, o Gotteslästerung! D Tag bes Schmerzes und ber Schande, weshalb mußtest du über uns hereinbrechen?" Dann forderte er jeden treuen Unterthan auf, Mithelfer zu werden in der Ausrottung der verderblichen Reberei, welche Frankreich mit dem Untergang brohte. "So mahr ich Guer König bin, Ihr Berren, wüßte ich eines meiner eigenen Glieder von dieser abscheulichen Käulnis befleckt und angesteckt, ich ließe es mir von Guch abhauen... Roch mehr: fähe ich eines meiner Rinder damit behaftet. ich würde sein nicht schonen. . . . Ich würde es selbst auslie= fern und Gott zum Opfer bringen!" Thranen erstickten feine Rebe, und die gange Bersammlung weinte und rief einstimmig : "Wir wollen leben und fterben für den katholischen Glauben!"

Schrecklich war die Finsternis des Volkes geworden, welches das Licht der Wahrheit verworfen hatte. "Die heilsame Gnade" war ihnen erschienen; doch Frankreich hatte sich, nachdem es ihre Macht und Heiligkeit geschaut, nachdem Tausende von ihrem göttlichen

Reiz gefesselt, nachdem Städte und Weiler von ihrem Glanz ersleuchtet worden waren, abgewandt, und zog die Finsternis dem Lichte vor. Sie hatten die himmlische Gabe von sich gewiesen, als sie ihnen angeboten wurde. Sie hatten Böses gut und Gutes böse geheißen, bis sie das Opfer ihrer eigenen störrigen Selbstäuschung geworden waren. Nun, obgleich sie wirklich glauben mochten, daß sie Gott einen Dienst erwiesen, indem sie sein Volk versolgten, konnte sie ihre Aufrichtigkeit doch nicht von Schuld freisprechen. Sie hatten das Licht, das sie hätte vor Täuschung und vor Besseckung ihrer Seele mit Blutschuld, bewahren können, eigenwillig verworfen.

In der großen Rathedrale, wo beinahe drei Jahrhunderte ipater die "Göttin der Bernunft" von einem Bolf auf den Thron gehoben werden sollte, welches den lebendigen Gott pergessen hatte, legte man einen feierlichen Eid ab, die Reterei auszurotten. neuem bildete fich die Prozession, und die Bertreter Frankreichs machten sich auf den Weg das Werk anzufangen, das fie sich eidlich verpflichtet hatten zu thun. In Zwischenräumen, dem Beimweg entlang, waren Berufte zur Sinrichtung ber Reger aufgeschla= gen, und es war verabredet worden, bab die einzelnen Scheiter= haufen beim Berannahen des Rönigs angezündet werden follten, damit er auf die Weise Augenzeuge des ganzen graufamen Schauspieles fein mochte. Die Gingelheiten der von diesen Beugen für Christum ausgestandenen Qualen sind zu schauerlich, um sie anzuführen: aber die Opfer ihrerseits legten bennoch feine Unentschloffenheit an ben Tag. Als man auf fie eindrang, daß fie widerrufen follten, gaben sie zur Antwort: "Ich glaube nur, was die Bropheten und Apostel ehemals gepredigt, und was die ganze Gemeinschaft ber Seiligen geglaubt hat." "Mein Glaube fest feine Ruversicht auf Gott und wird aller Gewalt der Hölle widerstehen."

Aber und abermal hielt die Prozession an den Marterstätten an. Nachdem sie zu ihrem Ausgangspunkt im königlichen Palast zurückgekehrt waren, verlief sich die Menge, und der König und die Prälaten zogen sich zurück, wohl zufrieden mit den Vorgängen des Tages und wünschten sich Glück, daß das eben begonnene Wert dis zur gänzlichen Ausrottung der Keherei fortgesetzt würde.

Das Evangelium des Friedens, welches Frankreich verworfen

hatte sollte nur zu sicher ausgewurzelt werden, und schrecklich würden die Resultate sein. Um 21. Januar 1793, zwei hundert achtundfünfzig Jahre fpäter, von dem nämlichen Tage an gerechnet, an welchem Frankreich sich völlig der Verfolgung der Refor= mierten hingab, zog eine andere Prozession, mit einem weit ver= schiedenen Zweck, durch die Straffen von Baris. "Abermals war der König die Hauptfigur; abermals erhob sich Tumult und Lärm; wiederum wurde der Ruf nach mehr Opfern laut; wiederum gab es schwarze Schafotte; und nochmals wurden die Scenen bes Tages mit schrecklichen Sinrichtungen beschlossen. Ludwig XVI., im Sandgemenge mit seinen Kerkermeistern und Senkern ringend. wurde vorwärts auf den Senkerblock geschlevot und hier mit Gewalt gehalten bis das Beil gefallen und fein getrenntes Saupt auf bas Schafott gefallen war." Auch war ber König nicht bas alleinige Opfer: nahe bei ber nämlichen Stätte kamen, mahrend ben blutigen Tagen ber Schreckensherrschoft, zweitausend acht= hundert Menschen durch die Guillotine ums Leben.

Die Reformation hatte der Welt eine offene Bibel angeboten, die Vorschriften des Gesetzes Gottes aufgeschlossen und suchte ihre Unsprüche auf die Gewissen des Volkes geltend zu machen. Die unendliche Liebe hatte den Menschen die Grundsätze und Vorschriften des Himmels entfaltet. Gott hatte gesagt: "So behaltet es nun und thut's. Denn das wird euere Weisheit und Verstand sein bei allen Völkern, wenn sie hören werden alle diese Gebote, daß sie müssen sagen: Ei, welche weise und verständige Leute sind das, und ein herrliches Volk."1) Als Frankreich aber die Gabe des Himmels verwarf, säete es den Samen der Anarchie und des Versderbens; und die unausbleibliche Entwicklung von Ursache und Wirkung gipselte in der Revolution und der Schreckensherrschaft.

Schon lange vor der durch die Plakate angeregten Verfolgung, hatte sich der fühne und eifrige Farel gezwungen gesehen, aus seinem Vaterlande zu fliehen. Er begab sich in die Schweiz, und durch sein Wirken, wodurch das Werk Zwinglis unterstützt wurde, half er mit, die Wagschale zu Gunsten der Resormation zu kehren. Seine späteren Jahre sollten hier verbracht werden; er suhr jedoch fort, einen entschiedenen Einfluß auf die Resormation in Frankreich auszuüben.

<sup>1) 5</sup> Moje 4, 6.

Während den ersten Jahren seiner Verbannung hatte Farel seine Anstrengungen ganz besonders auf die Ausbreitung der Resformation in seinem Geburtsland gerichtet. Er verwandte viel Zeit auf die Predigt des Evangeliums unter seinen Landsleuten in der Nähe der Grenze, wo er mit unermüdlicher Wachsamkeit den Kampf versolgte und mit seinen Worten der Ermutigung und des Rates diente. Mit dem Beistande anderer Verbannter wurden die Schriften der deutschen Resormatoren in die französische Sprache übersetz und zusammen mit der französischen Bibel in großer Menge gestruckt. Mit Hülfe von Kolporteuren wurden diese Werke weitzunher in Frankreich verfauft. Sie wurden den Kolporteuren zu niedrigen Preisen geliesert, und auf diese Weise ermöglichte ihnen der Gewinn der Arbeit, darin fortzusahren.

Karel trat sein Werk in der Schweiz unter dem bescheidenen Gewande eines Schullehrers an. Während er fich auf eine abgeschiebene Pfarrei zurudzog, widmete er fich der Erziehung von Rindern. Außer den gewöhnlichen Lehrfächern führte er vorsichtig die Wahr= heiten der Bibel ein, indem er durch die Rinder auch die Eltern zu erreichen hoffte. Da waren etliche, welche glaubten, aber die Briefter traten auf, um dem Werke Ginhalt zu thun, und das abergläubische Landvolt wurde aufgestistet, sich ihm zu widerseten. "Das fann nicht bas Evangelium Christi fein," machte ein Priefter geltend, "da die Predigt desfelben nicht Frieden, fondern Rrieg bringt." Gleich ben ersten Jungern floh er, wenn in einer Stadt verfolgt, in eine andere. Bon Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt ging er weiter. Bu Rug reifend erduldete er Sunger, Ralte und Mühr und war überall in Lebensgefahr. Er predigte auf Marktplägen, in Rirchen, mitunter auf den Rangeln ber Münfter. Manchmal fand er die Kirche leer an Buhörern; 3u= weilen wurde feine Predigt von Geschrei und Spott unterbrochen: wiederum wurde er gewaltthätig von der Rangel heruntergeriffen. Mehr als einmal wurde er von dem Böbel angegriffen und beinahe zu Tode geschlagen. Und doch drängte er vorwärts. Wenn auch oft zurückgeschlagen, versuchte er doch mit unermüdlicher Ausdauer immer wieder den Angriff und fah Fleden und Städte, die gubor Feften des Bapfttums gewesen waren, nacheinander dem Evangelium ihre Thore öffnen. Die fleine Bfarrei, wo er querft

gearbeitet hatte, nahm bald den reformierten Glauben an. Auch die Städte Murten und Neuenburg entsagten den römischen Gebräuchen, und schafften die abgöttischen Standbilder aus ihren Kirchen fort.

Schon lange hatte Farel gewünscht, die protestantische Fahne in Genf aufzupflanzen. Falls dieje Stadt gewonnen werden konnte, wurde sie zu einem Mittelpunkte der Reformation in Frankreich, ber Schweiz und Italien werden. Mit Diesem Zweck vor fich, hatte er in feiner Arbeit fortgefahren, bis viele ber umliegenden Städte und Ortschaften gewonnen worden waren. Dann betrat er mit einem einzigen Gefährten Genf. Aber nur zwei Bredigten gestattete man ihm zu halten. Nachdem die Briefter sich umsonft bemüht hatten, von den weltlichen Behörden feine Berurteilung zu erlangen, beschieden sie ihn vor einen firchlichen Rat, zu welchem fie mit unter ben Rleidern verborgenen Waffen erschienen, ent= schlossen, ihm das Leben zu nehmen. Bor der Salle sammelte fich eine mutende Menge mit Knütteln und Schwertern, um feinen Tod ficher zu machen, falls es ihm durch Zufall gelingen follte, ber Bersammlung zu entrinnen. Die Anwesenheit von weltlichen Behörden und einer bewaffneten Macht rettete ihn jedoch. Früh am nächsten Morgen wurde er mit seinem Gefährten über ben See nach einem sicheren Orte gebracht. So endete feine erfte Anstrengung, Genf zu evangelisieren.

Für den nächsten Bersuch wurde ein bescheideneres Wertzeug gewählt. Ein junger Mann, von so bescheidenem Aussehen, daß ihn sogar die vorgeblichen Freunde der Resormation kalt behanbelten, wurde geschickt. Aber was konnte ein solcher thun, wo Farel verworsen worden war? Wie konnte einer, der wenig Mut und Ersahrung besaß, dem Sturme widerstehen, vor welchem die Stärksten und Tapfersten zur Flucht gezwungen worden waren? "Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth."1) "Was thöricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, daß er die Weisen zu Schanden mache." "Denn die göttliche Thorheit ist weiser, denn die Mensichen sind; und die göttliche Schwachheit ist stärker, denn die Wenschen sind."2)

<sup>1)</sup> Sach. 4, 6.

<sup>2) 1</sup> Ror. 1, 27. 25.

Froment begann sein Werk als Schulmeister. Die Wahrheiten, welche er den Kindern in der Schule lehrte, wiederholten sie zu Hause; bald kamen die Eltern, um zu hören wie die Bibel erklärt wurde, bis das Schulzimmer mit ausmerksamen Zuhörern angefüllt war. Neue Testamente und Traktate wurden reichlich verteilt und gelangten dadurch zu vielen, die es nicht wagten, offen zu kommen, um die neuen Lehren zu hören. Bald wurde auch dieser Arbeiter zur Flucht gezwungen, aber die Wahrheiten, die er lehrte, hatten in den Herzen des Bolkes Wurzel gesaßt; die Resormation war gepslanzt worden und suhr fort, stärker zu werden und sich auszudehnen. Die Prediger kehrten zurück und durch ihre Arbeit wurde schließlich der protestantische Gottesdienst in Genf eingesführt.

Die Stadt hatte sich bereits für die Reformation erklärt, als Calvin nach verschiedenen Wanderungen und Wechseln deren Thore betrat. Von einem letzten Besuche in seinem Geburtsorte zurückstehrend, war er auf dem Wege nach Basel, doch da er dieses von den Truppen Karls V. besetzt fand, sah er sich gezwungen den Umweg über Genf zu nehmen.

In diesem Besuche erkannte Farel die Hand Gottes. Das Volk von Genf hatte zwar den reformierten Glauben angenommen, doch blieb hier immer noch ein großes Wert zu verrichten übrig. Nicht als Gemeinden, sondern als einzelne, müssen Seelen zu Gott bekehrt werden; das Wert der Wiedergeburt muß im Herzen und Gewissen eines jeden durch den Geist Gottes, nicht aber durch Synodalerslasse, verrichtet werden. Während die Genfer die Autorität Roms abgeschüttelt hatten, standen sie nicht so bereit, den Lastern zu entsgagen, welche unter seiner Herrschaft geblüht hatten. Hier die reinen Grundsähe des Evangeliums einzusühren und Genf der Stellung, zu welcher die Vorsehung es berusen zu haben schien, würdig zu machen, war teine leichte Aufgabe.

Farel war überzeugt, daß er in Calvin jemanden gefunden hatte, den er mit sich in diesem Werke verbinden konnte. Im Namen Gottes beschwor er den jungen Svangelisten seierlich, hier zu bleiben und zu arbeiten. Calvin schreckte ängstlich zurück. Furchtsam und friedliebend, bebte er zurück vor der Berührung mit dem kühnen, unabhängigen, ja sogar gewaltthätigen Geist der

Genfer. Seine schwache Gesundheit, in Berbindung mit seinen Gewohnheiten des Studiums, veranlaßten ihn, die Zurückgezogensheit zu suchen. Im Glauben, daß er durch seine Feder der Sache der Reformation am besten dienen könne, wünschte er eine ruhige Zusluchtsstätte zum Studium sinden zu können und daselbst mittelst der Presse die Gemeinden zu unterweisen und aufzubilden. Aber Farels seierliche Warnung kam zu ihm als ein Rus vom Himmel, und er wagte es nicht, sich zu weigern. Es schien ihm, wie er sagte, die Hand Gottes wäre vom Himmel herab ausgereckt gewesen, habe ihn ergriffen und unwiderrusslich an den Ort gesett, den er so ungeduldig war zu verlassen.

Bu dieser Zeit drohten der protestantischen Sache große Gesfahren. Die Bannflüche des Papstes donnerten gegen Genf, und mächtige Nationen drohten ihr das Verderben an. Wie sollte diese kleine Stadt der gewaltigen Priestermacht widerstehen, welche Könige und Kaiser so oft zur Unterwürfigkeit gezwungen hatte? Wie konnte sie den Heeren der großen Eroberer der Welt Stand halten?

Ueber die gange Christenheit hin drohten dem Protestantismus furchtbare Feinde. Die ersten Triumphe der Reformation waren vorüber, und Rom bot neue Rrafte auf, in der Soffnung, ihre Bernichtung zu vollenden. Um diese Zeit mar der Jesuitenorden geftiftet worden - ber graufamfte, gewiffenlosefte und mächtigfte aller Berteidiger des Papfttums. Abgeschnitten von jeglichem irdischen Bande und menschlichen Interesse, tot für die Ansprüche der natürlichen Reigung, die Bernunft und das Gemissen völlig jum Schweigen gebracht, fannten fie feine Berrichaft, fein Band, nur basjenige ihres Orbens; feine andere Pflicht, als ihre Macht auszudehnen, war ihnen heilig. Das Evangelium Chrifti hatte feine Anhänger in ben Stand gefett, ungeachtet ber Ralte, bes Sungers, der Mühe und Armut, Gefahren zu begegnen und Leiden zu erdulden, um das Banner der Wahrheit angesichts des Rerters ber Folter und bes Scheiterhaufens hochzuhalten. Diefe Rrafte zu bekämpfen, begeifterte der Jesuitismus feine Nachfolger mit einem Fanatismus, welcher fie befähigte, gleiche Gefahren zu erdulden, und der Macht der Wahrheit alle Waffen der Täuschung gegenüber gu ftellen. Rein Berbrechen war zu groß, als daß fie es nicht begangen hatten, fein Betrug zu niederträchtig um ihn auszuführen,

<sup>19-</sup>Ger, Contro.

keine Verstellung zu schwierig, sie zu unternehmen. An ein Gelübde ewiger Armut und Demut gebunden, war es ihr Streben, sich Reichtum und Macht zu erwerben, um sie dem Sturze des Protestantismus und der Wiederherstellung der päpstlichen Oberherrsschaft zu widmen.

Wenn sie als Glieder ihres Ordens erschienen, trugen sie ein Gewand der Beiligkeit, besuchten Gefängnisse und Spitaler, bebienten die Rranten und Armen, gaben vor, der Welt entfagt zu haben, und trugen ben beiligen Ramen Jesu, ber umberging Gutes Aber unter diesem frommen Neußern waren oft die ver= brecherischsten und tötlichsten Absichten verborgen. Es war ein Sauptgrundsat des Ordens, daß der Zwed die Mittel heilige. Durch dieses Gesetz wurden Lüge, Diebstahl, Meineid, Meuchelmord nicht nur verzeihlich, sondern sogar empfehlenswert, wenn fie den Interessen der Rirche dienten. Unter verschiedenen Berfleibungen bahnten fich die Jesuiten ihren Weg zu Memtern im Staate. indem sie- sich zu Ratgebern der Rönige emporarbeiteten und die Politik der Nationen leiteten. Sie dienten als Knechte, um als Spione ihre Berren zu überwachen. Sie errichteten höhere Lehr= anstalten zur Erziehung der Sohne der Fürsten und Abeligen und Schulen für bas gewöhnliche Bolf, und die Rinder ber protestantischen Eltern wurden in eine Beobachtung papstlicher Gebräuche hineingezogen. All bas äußerliche Gepränge und ber Bomp bes papftlichen Gottesbienstes sollte barauf hinwirken, ihnen den Berftand zu verwirren, und die Einbildung zu verblenden und bezaubern, und so wurde die Freiheit, für welche die Bater gearbeitet und geblutet hatten, von den Sohnen verkauft. Rasch breiteten sich die Jesuiten über gang Europa aus, und wo sie auch immer bingingen, folgte eine Wiederbelebung des Bapfttums.

Um ihnen größere Macht zu geben, wurde eine Bulle ausgestellt, welche die Inquisition wieder einführte. Trot des allgemeinen Whscheues, mit welchem man dieselbe sogar in katholischen Ländern betrachtete, wurde doch dieses schreckliche Gericht von papstlichen Herrschern wieder eingesetz, und Abscheulichkeiten, zu schrecklich, um ans Licht des Tages gefördert zu werden, wurden in ihren verborgenen Kerkerzellen wiederholt. In vielen Ländern wurden Tausende und aber Tausende der eigentlichen Blüte der Nation,

bie Reinsten und Sbelsten, die Geistigsten und höchst Gebilbeten — fromme und ergebene Geistliche, arbeitsame und vaterlandsliebende Bürger, glänzende Gelehrte, begabte Künftler, tüchtige Gewerbtreisbende — erschlagen, oder gezwungen, in andere Länder zu fliehen.

Solcherart waren die Mittel, welche Kom angewandt hatte, um das Licht der Reformation zu löschen, den Menschen die Bibel zu entziehen und die Unwissenheit und den Aberglauben des Mittelalters wieder herzustellen. Aber unten dem Segen Gottes und durch die Bemühungen dieser edlen Männer, welche der Herr erweckt hatte, um Luther nachzusolgen, wurde der Protestantismus nicht gestürzt. Nicht der Gunst oder dem Arme von Fürsten sollte er seine Stärfe verdanken. Die kleinsten Länder, die bescheidensten und am wenigsten mächtigen Bölker, wurden seine Bollwerke. Es war das kleine Genf, inmitten mächtiger Feinde, die auf seinen Untergang bedacht waren; es war Holland, auf seinen Sandbänken an der Nordsee, welches gegen die Thrannei Spaniens, damals das größte und reichste der Königreiche, kämpste; es war das rauhe, unfruchtbare Schweden, welches Siege für die Reformation errang.

Beinahe dreißig Jahre lang arbeitete Calvin in Genf; erst um dort eine Gemeinde zu gründen, welche sich an die reine Sittlichsteit der Bibel halte, und dann für die Förderung der Resormation über ganz Europa hin. Sein Benehmen als öffentlicher Lehrer war nicht ohne Tadel, noch waren seine Lehren frei von Frrtum. Aber er war das Wertzeug zur Verkündigung der großen Wahrsheiten, welche in seiner Zeit von besonderer Wichtigkeit waren, zur Behauptung der Grundsähe des Protestantismus gegen die rasch zurücksehrende Flut des Papsttums, und zur Förderung von Reinheit und Einfachheit des Lebens in den Gemeinden, an Stelle des Stolzes und der Verderbnis, welche unter den römischen Lehrern genährt wurde.

Bon Genf gingen Schriften und Lehrer aus, um die reformiersten Lehren auszubreiten. Hier schauten die Verfolgten aller Länder hin, um Belehrung, Rat und Ermutigung zu erlangen. Die Stadt Calvins wurde zu einer Zusluchtsstätte für die verfolgten Reformatoren des ganzen westlichen Suropas. Auf der Flucht vor den schrecklichen Stürmen, die Jahrhunderte lang fortwüteten, kamen die Flüchtlinge zu den Thoren Genfs. Ausgehungert, verwundet.

ber Heimat und der Berwandten beraubt, wurden sie warm empfangen und zart versorgt, und indem sie hier eine Heimat fanden, gereichten sie der Stadt, die sie ausgenommen, durch ihre Frömmigeteit, ihre Gelehrsamkeit und Tüchtigkeit, zum Segen. Viele, welche hier erst eine Zuflucht gesucht hatten, kehrten wieder nach ihrer eigenen Heimat zurück, um der Tyrannei Roms Widerstand zu bieten. Iohannes Knoz, der wackere schottische Reformator, nicht wenige der englischen Puritaner, der Protestanten aus Holland, und der Hugenotten Frankreichs, trugen von Genf aus die Fackel der Wahrheit, um die Finsternis ihres heimatlichen Landes zu ersteuchten.





13. In den Riederlanden und Standinavien.

en den Riederlanden rief die papstliche Tyrannei schon sehr frühe entichiedenen Widerstand hervor. Go murbe ber romische Oberpriefter, schon sieben hundert Jahre vor der Zeit Quthers, von zwei Bischöfen, welche, da fie mit einem Auftrage nach Rom gesandt worden waren, ben mahren Charafter bes "heiligen Stuhles" fennen gelernt hatten, furchtlos angeklagt. "Gott hat die Gemeinde, seine Königin und Braut, zu einem ebeln und ewigen Vorrat für beren Familie gemacht, ihr eine Mitgift geschenkt, welche weder vergänglich noch verweslich ist, und ihr eine ewige Rrone und Scepter gegeben; welche Buter du alle wie ein Dieb unterschlägft. Du setzest bich in ben Tempel Gottes als ein Gott; ftatt ben Schafen ein Sirte zu fein, bift bu ihnen gum Wolfe geworden. Du willst, daß wir dich für den höchsten Bischof halten; du bist vielmehr ein Tyrann. . . . . Statt ein Anecht ber Anechte zu fein, wie du dich nennst, schmiedest bu Rante, um ein herr ber herren zu werden. . . . Du bringft bie Bebote Gottes in Berachtung. . . . Der heilige Beift ift der Erbauer aller Gemeinden, so weit sich die Erde ausdehnt. Die Stadt unseres Gottes, von ber wir Burger find, reicht zu allen Teilen bes Simmels, und ist größer als die Stadt, welche die heiligen Propheten Babylon nannten, die vorgibt göttlich ju fein, fich jum Simmel erhebt und fich rühmt, daß ihre Weisheit unfterblich fei, und Schließlich, wenn auch ohne Grund, daß sie nie irrte, noch irren fönne."

Andere erhoben sich von Jahrhundert zu Jahrhundert, um diesen Protest von neuem erschallen zu lassen. Und jene ersten Lehrer, die verschiedene Länder durchzogen, unter verschiedenen Namen bekannt waren, den Charakter der waldensischen Missionäre

an sich trugen und überall die Erkenntnis des Evangeliums ausbreiteten, drangen auch in die Niederlande ein. Ihre Lehren dehnten sich rasch aus. Die waldensische Bibel übersetzen sie in Bersen in die holländische Sprache. "Es ist," sagten sie, "großer Borteil in ihr: Keine Scherze, keine Fabeln, keine Unschläge, kein Betrug, nichts als Worte der Wahrheit. Es gibt in der That hie und da eine harte Kruste, aber sogar hier kann der Kern und die Süßigkeit dessen, das gut und heilig ist, leicht entdeckt werden." So schrieben die Freunde des alten Glaubens im zwölften Jahrhundert.

Nun begannen die römischen Verfolgungen; aber inmitten von Scheiterhausen und Folter fuhren die Gläubigen fort, sich zu vermehren, wobei sie standhaft erklärten, daß die Bibel die einzige untrügliche Autorität in der Religion sei, und daß niemand geswungen werden sollte, zu glauben, sondern durch die Predigt gewonnen werden musse.

Die Lehren Luthers fanden in den Niederlanden einen verwandten Boden, und ernfte treue Männer erhoben fich, bas Evangelium zu predigen. Aus einer ber Provingen Hollands fam Menno Simons. Erzogen als römischer Ratholit und zum Priefter geweiht, war er ber Bibel völlig unkundig und wollte fie aus Furcht, zur Reterei verführt zu werden, nicht lesen. Als fich ihm ein Zweifel über die Verwandlungslehre aufdrängte, betrachtete er dies als eine Versuchung vom Satan und suchte sich durch Gebet und Beichte davon zu befreien; aber umfonft. Daburch, daß er fich in Scenen ber Zerstreuung stürzte, suchte er die anklagende Stimme bes Gemiffens jum Schweigen ju bringen; aber ohne Erfolg. Nach einiger Zeit wurde er gum Studium bes Neuen Teftamentes geführt, und dies nebst den Schriften Luthers veranlaßte ihn, ben protestantischen Glauben anzunehmen. Balb barauf war er, in einem benachbarten Dorfe, Augenzeuge der Enthaup= tung eines Mannes, ber zum Tobe gebracht wurde, weil er wiebergetauft worden mar. Dies führte ihn jum Studium ber Bibel in Bezug auf die Rindertaufe. Er fonnte feine Beweise bafür finden in der Heiligen Schrift, sah aber, daß überall Reue und Glauben als Bedingung für den Empfang der Taufe verlangt wurden.

Menno zog sich von der römischen Kirche zurück und widmeie sein Leben der Berkündigung der Wahrheiten, welche er empfansen hatte. Sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden war eine Klasse von Schwärmern ausgetreten, welche abgeschmackte und versührerische Lehren verkündigten, Ordnung und Sittsamkeit schmähten und zu Gewaltthat und Empörung schritten. Menno sah die schrecklichen Folgen, zu welchen dieses Borgehen unvermeidslich leiten würde und widersetzte sich den irrtümlichen Lehren und wilden Hirngespinnsten dieser Schwärmer wacker. Immerhin gab es viele, welche durch die Schwärmer irregeleitet worden waren, jedoch ihren versührerischen Lehren entsagt hatten, und es waren noch Nachsommen der alten Christen, die Früchte der waldensischen Lehren, geblieben. Unter diesen Klassen arbeitete Menno mit grospem Eifer und Ersolg.

Fünfundzwanzig Jahre reiste er mit seiner Frau und seinen Kindern umher, erduldete große Mühsale und Entbehrungen und war oft in Lebensgefahr. Er durchreiste die Niederlande und das nördliche Deutschland, indem er hauptsächlich unter den bescheideneren Klassen arbeitete, jedoch einen weitverbreiteten Einsluß auseübte. Bon Natur beredt, wenn auch von nur beschränkter Bildung, war er ein Mann von unerschütterlicher Nechtschaffenheit, demütigem Geiste und freundlichem Wesen, und von aufrichtiger und ernster Frömmigkeit, der die Borschriften, welche er lehrte, in seinem eigenen Leben aussührte und sich das Vertrauen des Volkes erward. Seine Nachsolger wurden zerstreut und unterdrückt. Sie litten sehr, weil sie mit den schwärmerischen Anhängern Münzers verwechselt wurden. Doch wurden sehr viele bekehrt unter seinen Arbeiten.

Nirgends wurden die reformierten Lehren allgemeiner angenommen als in den Niederlanden. In wenigen Ländern erduldeten ihre Anhänger schrecklichere Verfolgung. In Deutschland hatte Karl V. die Reformation verdannt, und gerne hätte er alle ihre Anhänger auf den Scheiterhausen gebracht, aber die Fürsten erhoben sich als Schranken gegen seine Tyrannei. In den Niederlanden war seine Macht größer, und drückende Edikte wurden in rascher Auseinandersolge erlassen. Die Vibel zu lesen, sie zu predigen oder zu hören, oder auch nur von ihr zu reden, wurde zu

einem Verbrechen gemacht, das mit dem Tod auf dem Scheiterhausen bestraft werden sollte. Im Geheimen zu Gott zu beten, es zu unterlassen vor einem Heiligenbild das Anie zu beugen, oder einen Psalm zu singen, sollte alles mit dem Tode bestraft werden. Sogar diesenigen, welche widerrusen würden, wurden verdanmt, falls es Männer wären, durch das Schwert zu sterben, falls Frauen, lebendig begraben zu werden. Diesenigen, welche standhaft blieben, erlitten bisweilen dieselbe Strase. Tausende kamen unter der Resgierung Karls und Philipp II. um.

Einmal wurde eine ganze Familie vor die Untersuchungsrichter gebracht, unter der Anklage, von der Messe weggeblieben zu sein und zu Hause Gottesdienst gehalten zu haben. Bei der Untersuchung des jüngsten Sohnes, in Bezug auf ihre Gewohnheiten im Geheimen, antwortete dieser: "Wir sallen auf unsere Kniee und beten, daß Gott unsere Gemüter erleuchten und unsere Sünden verzeihen wolle. Wir beten für unseren Landessfürsten, daß seine Regierung gedeihlich und sein Leben glücklich sein möge. Wir beten für unsere Magistraten, daß Gott sie erhalten wolle." Eteliche der Richter waren tief bewegt, doch wurden der Bater und einer seiner Söhne zum Scheiterhausen verurteilt.

Der But der Verfolger kam der Glaube der Märtyrer gleich. Nicht nur Männer, sondern auch zarte Frauen und junge Mädschen legten einen unerschütterlichen Mut an den Tag. "Frauen stellten sich ihren Gatten am Marterpfahl zur Seite, und während er das Feuer erduldete, flüsterte sie ihm Worte des Trostes zu, oder munterte ihn auf mit Singen von Psalmen." "Jungfrauen legten sich lebendig in ihr Grab als ob sie das Schlasgemach zur nächtlichen Ruhe beträten; oder sie gingen hin auf das Schasott und in das Feuer, in ihre besten Gewänder gekleidet, als gingen sie auf eine Hochzeit."

Wie in den Tagen, da das Heidentum das Evangelium zu vernichten suchte, war das Blut der Christen wie ein Same. Die Berfolgung diente dazu, die Zahl der Zeugen für die Wahrheit zu vermehren. Jahr für Jahr betrieb der durch die unbesiegbare Entschlossenheit des Volkes zur Wut gereizte Monarch sein graussames Werk, aber umsonst; und die Empörung unter dem edeln

Wilhelm von Oranien brachte Holland schließlich die Freiheit, Gott zu verehren.

In den Bergen von Piemont, auf ten Ebenen Frankreichs und ben Küsten von Holland, wurde der Fortschritt des Evangeliums durch das Blut seiner Jünger gekennzeichnet. Aber in den Ländern des Kordens fand es einen friedlichen Eingang. Studierende von Wittenberg brachten auf ihrer Rückfehr nach der Heimat den evangelischen Glauben nach Skandinavien. Auch die Veröffentlichung der Schriften Luthers breitete das Licht aus. Das einfache, abgestärtete Volk des Nordens wandte sich von der Verderbnis, dem Gepränge, und dem Aberglauben Koms ab, um die Reinheit, Einfachheit und die Leben gebenden Wahrheiten der Vibel zu bewillkommnen.

Taussen, "ber Reformator von Dänemark," war der Sohn eines Landmannes. Frühzeitig gab der Knabe Beweise eines scharfen Berstandes. Er dürstete nach höherer Bildung, aber diese wurde ihm durch die beschränkten Berhältnisse seiner Eltern versagt, und er trat in ein Kloster ein. Hier gewannen ihm die Reinheit seines Lebens sowie sein Fleiß und seine Treue die Gunst seines Oberen. Eine Prüfung zeigte, daß er Talente besaß, welche der Kirche eines fünstigen Tages gute Dienste versprachen. Es wurde beschlossen, ihm an einer der Universitäten Deutschlands oder der Niederlande eine Erziehung zu geben. Dem jungen Studenten wurde die Erlaubnis gewährt, sich selbst eine Schule zu wählen, jedoch mit dem Borbehalt, daß er nicht nach Wittenberg gehe. Der Gelehrte der Kirche sollte nicht gefährdet werden durch das Gift der Keherei. So sagten die Mönche.

Taussen ging nach Köln, das zu jener Zeit, wie auch heute noch, eine der Festen des Romanismus war. Hier ekelte ihn aber bald der Mysticismus der Schulgelehrten an. Ungefähr um diese Zeit erhielt er zum ersten Male Luthers Schriften. Er las sie mit Erstaunen und Entzücken und wünschte sehr, den persönlichen Unterricht des Resormators zu genießen. Um dies jedoch zu thun, mußte er es darauf ankommen lassen, seinen klösterlichen Oberen zu beleidigen und seine Unterstützung zu verwirken. Sein Entsichluß war bald gesaßt, und nicht lange darauf wurde er zu Wittenberg als Student eingetragen.

Nach seiner Rückfehr nach Dänemark begab er sich wiederum in sein Kloster. Noch verdächtigte ihn keiner etwelcher lutherischer Ansichten; er enthüllte ihnen sein Geheimnis nicht, bestrebte sich aber ohne das Borurteil seiner Gefährten zu erregen, sie zu einem heiligen Leben und reinerem Glauben zu führen. Er erschloß ihnen die Bibet, erklärte deren wahren Sinn, und predigte schließslich Christum offen als des Sünders Gerechtigkeit, und seine einzige Hossinung auf Seligkeit. Groß war der Jorn des Oberen, welcher auf ihn als auf einen tapferen Verteidiger Roms hohe Hossinungen gebaut hatte. Er wurde ohne weiteres von seinem eigenen Kloster nach einem anderen versetzt und unter strenger Aussicht in seine Zelle geschlossen.

Bum Schreden seiner neuen Bachter erflarten fich mehrere ber Monche als zum Protestantismus bekehrt. Durch bas Gitter feiner Belle hatte Tauffen feine Gefährten zur Erfenntnis der Bahr= heit gebracht. Wären biese banischen Bater mit dem Plane ber Rirche, mit Regern umzugehen, bewandert gewesen, so wurde Tauffens Stimme nie wieder gehört worden fein; ftatt ihn jedoch dem Grabe irgend eines unterirdischen Berließes zu überliefern, jagten fie ihn aus dem Rlofter fort. Nun waren fie machtlos. Ein foeben veröffentlichter foniglicher Erlag bot ben Berfündigern ber neuen Lehre Schut an. Tauffen begann zu predigen. Die Rirchen wurden ihm aufgethan und bas Bolk strömte herzu, ihn zu hören. andere predigten bas Wort Gottes. Das in die banische Sprache übersette Reue Testament wurde weitumher verbreitet. Die vor ben Bapftlichen gemachten Anftrengungen, bas Werk zu fturgen, bienten nur bagu, dasselbe auszudehnen, und es bauerte nicht lange, bis fich Danemark völlig zu Bunften bes Glaubens ber Reformation erflärte.

Auch in Schweben brachten junge Männer, welche von der Quelle Wittenbergs getrunken hatten, das Wasser des Lebens zu ihren Landsleuten. Zwei der ersten Förderer der schwedischen Reformation, Olaf und Lars Peterson [Dlaus und Lorenz Petri], die Söhne eines Schmiedes von Derebro, studierten unter Luther und Melanchthon und waren eifrig, die Wahrheit, welche sie so erfahren hatten, zu lehren. Gleich dem großen Resormator weckte Olaus das Volk durch seinen Eiser und seine Veredssamkeit auf.

während Loreng, gleich Melanchthon, ber gelehrte, bentende und ruhige war. Beide waren Männer von glühender Frommigfeit, und hohen theologischen Renntnissen, und von unerschütterlichem Mut zur Förderung ber Wahrheit. Un papftlichem Widerstande fehlte es nicht. Die katholischen Priefter regten bas unwissende und abergläubische Bolt auf. Dlaf Beterson wurde oft von ber Menge angegriffen, und tam bei verschiedenen Unlässen taum mit dem Leben davon. Diese Reformatoren wurden allerdings vom König begünstigt und beschütt. Unter ber Berrschaft ber römischen Kirche war das Bolt in Armut versenkt und durch Unterdrückung niedergebeugt. Sie waren ber Beiligen Schrift unfundig, und ba fie eine Religion von blogen Beichen und Ceremonien hatten, welche bem Gemüte fein Licht zuführten, fehrten fie zum Aberglauben und ben Bewohnheiten ihrer beidnischen Borfahren gurud. Das Land wurde in ftreitende Barteien geteilt, deren endlose Rämpfe das Elend aller noch vermehrten. Der Rönig entschloß fich zu einer Reformation in Staat und Rirche, und begrußte biefe fähigen und gewaltigen Belfer im Rampfe gegen Rom.

In Gegenwart bes Königs und ber erften Männer Schwebens behauptete Dlaus Peterson die Lehren ber Reform fehr geschickt gegen die römischen Rämpen. Er bestand barauf, daß die Lehren ber Rirchenväter nur angenommen werden follten, wenn fie mit der Bibel übereinstimmten; daß die wesentlichen Glaubenslehren in der Bibel in einer flaren und einfachen Beise dargeftellt werden, so daß alle Menschen fie verfteben können. Chriftus fagte: "Meine Lehre ift nicht mein, sondern deß, der mich gesandt hat,"1) und Baulus erflärte, bag, falls er ein anderes Evangelium prebigen follte als jenes, welches er überkommen hatte, er verflucht fein wurde.2) "Wie benn," fagte ber Reformator, "follen andere fich anmaßen, nach ihrem Wohlgefallen Lehrfäte einzuschärfen, und ihnen Laften als zur Seligfeit notwendige Dinge aufzuerlegen?" Er bewies, daß die Defrete ber Rirche von feiner Autorität find, wenn fie ben Geboten Gottes zuwiderlaufen; und behauptete, daß ber große protestantische Grundsat: "Die Bibel und nur bie Bibel." Die Richtschnur des Glaubens und des Wandels fei.

<sup>1)</sup> Joh. 7, 16.

Diefer Rampf, wenngleich er auf einem verhältnismäßig unbekannten Rampfplat ftattfand, tann uns "zeigen, was für ein Schlag von Männern die unteren Offiziere und Gemeine des Beeres der Reformatoren ausmachten. Wenn wir unsere Aufmerksamfeit auf folch glänzende Mittelpunkte wie Wittenberg und Burich, und auf folch glorreiche Namen wie die von Luther und Melanch= thon, von Zwingli und Defolampadius, gerichtet halten, fo konnte man uns vielleicht fagen, diese feien die Leiter ber Bewegung, aber die Untergeordneten seien nicht wie sie. Wohl und gut; wir wenben uns dem cutlegenen Schauplat von Schweden, von den Meiftern ab und ben Jüngern zu, und erwägen die Namen Dlaf und Laurenting Betri - und was finden wir? Reine ungebildete fettirische, lärmende Streiter - weit bavon entfernt; wir seben Manner. welde das Wort Gottes studiert hatten, und wohl wußten, wie die Waffen zu führen waren, mit welchen die Ruftfammer ber Bibel sie versehen hatte; es waren Gelehrte und Theologen, welche einen leichten Sieg über die Sophisten ber Schulen und die Würdenträger Roms gewannen."

Als eine Folge dieser Disputation nahm der König von Schweden den protestantischen Glauben an, und nicht lange darauf erklärte sich der nationale Reichstag zu seinen Gunsten. Das Neue Testament war von Olaus Petri in die schwedische Sprache übersetzt worden, und auf Bunsch des Königs unternahmen die beiden Brüder die Uebersetzung der ganzen Bibel. Auf diese Beise erhielt das schwedische Bolk zum ersten Male das Bort Gottes in seiner Muttersprache. Der Reichstag verordnete, daß Prediger über das ganze Land hin die Hl. Schrift auslegen sollten, und daß man die Kinder in der Schule unterrichte, die Bibel zu lesen.

Allmählich und sicher wurde das Dunkel des Frrtums und des Aberglaubens durch das gesegnete Licht des Evangeliums versscheucht. Die Nation, von römischer Unterdrückung befreit, stieg zu einer Stärke und Größe empor, welche sie noch nie zuvor erreicht hatte. Schweden wurde eines der Bollwerke des Protestantismus. Ein Jahrhundert später, zu einer Zeit drohender Gesahr, kam diese kleine und dis dahin schwache Nation, — die einzige

in Europa, welche es wagte eine rettende Hand auszustrecken — Deutschland zur hülfe in den schrecklichen Kämpfen des dreißigjährigen Krieges. Das ganze nördliche Europa schien auf dem Punkte zu stehen, wieder unter die Tyrannei Roms gebracht zu werden. Es waren die schwedischen Truppen, welche Deutschland in Stand setzten, die Flut römischer Ersolge zu wenden, Duldung für die Protestanten — Resormierte sowohl als Lutheraner — zu gewinnen, und denjenigen Ländern, welche die Resormation angenommen hatten, die Gewissensfreiheit wieder zurückzugeben.





## 14. Spätere englische Reformatoren.

ährend Luther dem Volke Deutschlands eine verschloffene Bibel eröffnete, murde Tyndale vom Beifte Gottes angetrieben, für England basselbe zu thun. Wuclifs Bibel mar aus dem lateinischen Terte übersett worden, der aber viele Irrtumer enthielt. Sie war nie gedruckt worden, und die Roften eines geschriebenen Eremplars waren fo groß, daß nur wenige außer den Reichen oder Abeligen fich dieselbe verschaffen konnten, und da fie überdies von ber Rirche aufs schärffte geächtet worben war, hatte fie eine verhältnismäßig geringe Berbreitung gehabt. Im Jahre 1516, ein Jahr vor dem Erscheinen der Thesen Luthers, hatte Erasmus seine griechische und lateinische Ausgabe bes Neuen Teftamentes veröffentlicht. Nun murde bas Wort Gottes jum ersten Mal in der Ursprache gedruckt. In diesem Werke waren viele Frrtumer der früheren Uebersetzungen berichtigt und der Sinn deut= licher wiedergegeben worden. Es führte viele der gebildeten Rlaffen zu einem besseren Verständnisse der Wahrheit, und aab dem Werte der Reformation neue Triebkraft. Aber noch immer war das Wort Gottes bem gewöhnlichen Bolfe in hohem Grade unzugänglich. Tyndale follte das Wert Wyclifs vollenden und feinen Landsleuten die Bibel geben.

Ein eifriger Schüler und ernster Ersorscher der Wahrheit, hatte er das Evangelium aus dem griechischen Testamente des Erasmus erhalten. Furchtlos predigte er seine Ueberzeugungen, wobei er darauf drang, daß alle Lehren mit dem Worte Gottes geprüft werden sollten. Auf die päpstliche Behauptung, daß die Kirche die Bibel gegeben habe, und allein sie erklären könne, sagte Thusdale: "Wißt ihr, wer die Adler sehrte, ihren Raub sinden? Vener selbe Gott lehrt zeine hungrigen Kinder in seinem Worte

ihren Bater finden. Weit davon entfernt, uns die Seilige Schrift gegeben zu haben, seid ihr es, welche sie vor uns verborgen habt; ihr seid es, welche diejenigen verbrennen, die dieselbe lehren; und wenn ihr könntet, würdet ihr die Heilige Schrift selbst verbrennen."

Tyndales Predigten erregten großes Interesse; viele nahmen die Wahrheit an. Aber die Priester waren auf der Hut, und so-bald als er das Feld verlassen hatte, suchten sie mit ihren Drohungen und Entstellungen sein Werk zu vernichten. Nur zu oft gelang es ihnen. "Ach," rief er aus, "was kann gethan werden? Während ich an einem Orte säe, verwüstet der Feind das Feld, das ich sveben verlassen. Ich kann nicht überall sein. D, wenn die Christen die Heilige Schrift in ihrer eigenen Sprache besäßen, könnten sie diesen salsschen Weisen seisen sehrstehen. Ohne die Bibel ist es unmöglich, die Laien in der Wahrheit zu befestigen."

Ein neuer Borjag nahm nun von seinem Gemüte Besitz. Er sigte: "In der Sprache Israels wurden die Psalmen im Tempel Jehovahs gesungen; und sollte nicht das Evangelium in der Sprache Englands zu uns reden? . . . . Sollte die Kirche am Mittag weniger Licht haben als beim Tagesgrauen? . . . Die Christen müssen das Neue Testament in ihrer Muttersprache lesen." Die Doktoren und Lehrer der Kirche stimmten nicht mit einander überein. Nur vermittelst der Bibel konnte das Bolk zur Wahrheit gelangen. "Der eine hat diese Lehre, der andere jene . . . . Nun widerspricht jeder von diesen Gelehrten dem andern. Wie können wir denn den, der das Rechte sagt, von jenem unterscheiden, der das Kaliche lehrt? . . . Wie? . . . Wahrlich durch Gottes Wort."

Es war nicht lange darauf, daß ein gelehrter katholischer Doktor, der sich mit ihm in einen Streit einließ, ausries: "Es wäre besser für uns, ohne das Geset Gottes, als- ohne das Geset des Papstes zu sein." Tyndale erwiderte: "Ich verschmähe den Papst und all seine Gesete, und wenn Gott mein Leben erhalten wird, will ich, ehe noch viele Jahre um sind, machen, daß ein Junge, der den Pflug hält, mehr von der Heiligen Schrift weiß als ihr."

Der von ihm gehegte Vorsat, dem Volke die Heilige Schrift in seiner eigenen Sprache zu geben, wurde nun bestärkt, und sofort machte er sich an die Arbeit. Durch die Verfolgung vonzu Hause vertrieben, ging er nach London und setzte daselbst eine Zeit lang

ungestört seine Arbeiten fort. Wiederum aber zwang ihn die Sewaltthätigkeit der Päpstlichen, zu fliehen. Ganz England schien ihm
unzugänglich zu sein, und er entschloß sich in Deutschland Unterkunft
zu suchen. Hier begann er den Druck des englischen Neuen Testamentes. Zweimal wurde das Werk aufgehalten; wenn es ihm aber
verboten wurde, in einer Stadt zu drucken, ging er in eine andere.
Schließlich machte er seinen Weg nach Worms, wo Luther wenize
Jahre zuvor das Evangelium vor dem Reichstag verteidigt hatte.
In jener alten Stadt waren viele Freunde der Nesormation, und
Tyndale führte daselbst sein Werk ohne weitere Hindernisse fort
Drei Tausend Exemplare des Neuen Testamentes waren bald vollendet, und eine andere Aussage folgte noch im selben Jahre.

Mit großem Gifer und unermüdlicher Ausdauer fette er feine Arbeiten fort. Tropbem bie englischen Behörden ihre Safen mit ber größten Wachsamkeit gehütet hatten, war doch das Wort Gottes in verschiedener Weise heimlich nach London geschafft, und von bort aus über bas gange Land bin verbreitet worden. Die Bapftlichen suchten die Wahrheit zu unterdrücken, aber umfonst. Bischof von Durham taufte einmal von einem Buchhändler, ber ein Freund Tyndales war, seinen gangen Borrat von Bibeln, mit ber Absicht, dieselben zu vernichten, in der festen Meinung, daß bies bas Werk fehr hindern wurde. Aber, im Gegenteil, mit dem auf diese Beise gewonnenen Gelbe wurde bas Material zu einer neuen und befferen Ausgabe gekauft, welche fonft nicht hatte veröffentlicht werben können. Als Tyndale fpater jum Gefangenen gemacht wurde, bot man ihm feine Freiheit an, unter ber Bedingung, daß er die Namen berjenigen angebe, welche ihm geholfen hatten, die Ausgaben für ben Druck feiner Bibeln zu beftreiten. Er antwortete, daß ber Bischof von Durham mehr gethan habe, als irgend sonft jemand, benn ba er für bie vorrätigen Bücher einen hohen Breis bezahlt habe, fei er dadurch in den Stand gefest worden, gutes Muts vorwärts zu gehen in seinem Werk.

Tyndale wurde in die Hände seiner Feinde verraten und erlitt einmal eine viele Monate lange Kerferhaft. Schließlich bezeugte er seinen Glauben mit dem Tode eines Märthrers; aber die Waffen, die er verfertigt hatte, befähigten andere Streiter, durch alle Jahrhunderte, sogar bis auf unsere Zeit, den Krieg weiter zu führen. Latimer behauptete von der Kanzel herab, daß die Bibel in der Sprache des Bolkes gelesen werden sollte. "Der Urheber der Heiligen Schrift," sagte er, "ist Gott selbst, und diese Schrift hat Teil an der Macht und Ewigkeit ihres Urhebers. Da ist weder ein König, noch ein Kaiser, der nicht gebunden wäre, ihr zu gehorchen. Wir wollen uns hüten, vor jenen Nebenwegen der menschlichen Ueberlieferungen, voller Steine, Dornen und entwurzelter Bäume. Laßt uns dem geraden Wege des Wortes nachgehen. Es geht uns nichts an, was die Bäter gethan haben, aber vielmehr, was sie hätten thun sollen."

Barnes und Frith, die treuen Freunde Tyndales, erhoben sich, um die Wahrheit zu verteidigen. Die Gebrüder Ridley, und Cranmer folgten. Diese Anführer in der englischen Reformation waren Männer von Bildung, und die meisten derselben waren in der römischen Gemeinschaft für ihren Sifer oder ihre Frömmigkeit hoch geachtet worden. Ihr Widerstand, dem Papstum gegenüber, war die Folge ihrer Kenntnis der Irrtümer des heiligen Stuhles. Ihre Bekanntschaft mit den Geheimnissen Babylons gab ihren Zeugnissen gegen dieselbe größere Macht.

Latimer fagte: "Wißt ihr, wer ber eifrigfte Bralat in England ift? Ihr seid gang Ohr. Run ich will ihn nennen: Es if ber Teufel. Er entfernt fich nie aus feinem Rirchfprengel; ihr werbet ihn nie mußig finden. Sucht ihn, wenn ihr wollt, er ift immer in seiner Diocese, er ift ftets am Bfluge. Ihr werbet ibn nie nachlässig finden, bafür garantiere ich euch. Wo ber Teufel wohnhaft ift, bort weg mit ben Büchern, und Rergen herbei; weg mit den Bibeln und Rosenfrange herbei; weg mit bem Licht bes Evangeliums und Wachsftode boch, ja, fogar am bellen Mittage: nieder mit dem Rreug Chrifti, es lebe bas Fegfeuer, bas bie Taschen ber Gläubigen leert; hinweg bamit, daß man die Nacten bie Armen, die Lahmen fleide; herbei mit der Bergierung von Bilbern und ber bunten Schmüdung von Stod und Stein; nieber mit Gott und feinem allerheiligften Borte, und herbei mit Ueberlieferungen, menschlichen Rongilien und einem verblendeten Bapfte. D, bag unfere Bralaten ebenfo eifrig maren, Die Rorner guter Lehre ju faen, wie Satan fleißig ift allerlei Unfraut ju faen!"

Der große, von diesen Reformatoren aufrechterhaltene Grundsat — ber nämliche, ben die Waldenser, ben Wyclif, Johann Hus, Luther, Zwingli und ihre Mitarbeiter hielten — war die göttliche Autorität und Macht ber Heiligen Schrift als eine Richtschnur bes Glaubens und bes Wandels. Sie verwarfen die angemaßte Autorität des Papstes, der Konzilien, der Väter und der Könige, das Gewissen in Sachen religiösen Glaubens zu beherrschen. Die Bibel war ihre Lebensregel, und auf diese führten sie alle Lehren und Ansprüche zurück.

Der Claube an Gott und sein Wort unterstützte diese heiligen Männer, als sie ihr Leben auf dem Scheiterhaufen aufgaben. "Sei guten Mutes," rief Latimer seinem Gefährten im Märstyrertum zu, als die Flammen ansingen ihre Stimme zu ersticken, wir werden am heutigen Tage ein Licht in ganz England anzünden, das, wie ich hoffe, unter Gottes Gnade nie ausgelöscht werden wird."

In Schottland war ber von Columban und seinen Mitarbeitern ausgestreute Same ber Wahrheit nie völlig vernichtet worden. Jahrhunderte lang, nachdem die Kirchen Englands sich Rom unterworsen hatten, erhielten diejenigen in Schottland ihre Freiheit aufrecht. Im zwölsten Jahrhundert jedoch faßte das Papsttum hier Fuß, und in keinem Lande hat es eine unbedingtere Herrschaft ausgeübt. Nirgends war die Finsternis dichter. Doch kamen noch Strahlen des Lichtes, das Dunkel zu durchdringen und den kommenden Tag in Aussicht zu stellen. Die mit der Bibel und den Lehren Wyclifs aus England kommenden Lollarden thaten viel, die Kenntnis vom Evangelium zu erhalten, und jedes Jahrhundert hatte seine Zeugen und Märtyrer.

Mit bem Anfang ber großen Reformation kamen bie Schriften Luthers und Tyndales Neues Testament in englischer Sprache. Unbemerkt von der Priesterherrschaft überschritten diese Boten schweigend Berge und Thäler, sachten überall die Fackel der Wahrheit, welche in Schottland nahezu ausgegangen war, zu neuem Leben an, und brachten, was Rom während vier Jahrshunderten zu deren Unterdrückung gethan hatte, zu nichts.

Dann gab bas Blut von Märtyrern ber Bewegung neue Eriebtraft. Die papftlichen Anführer, welche ploglich jur Erkennt-

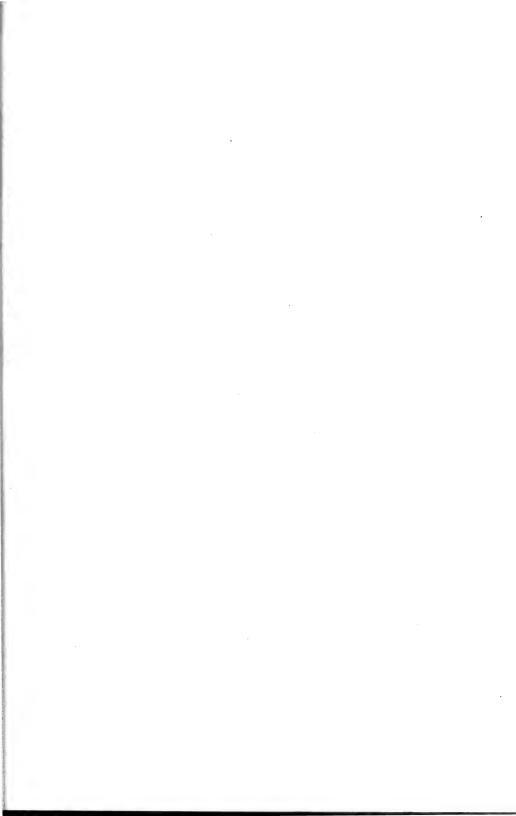

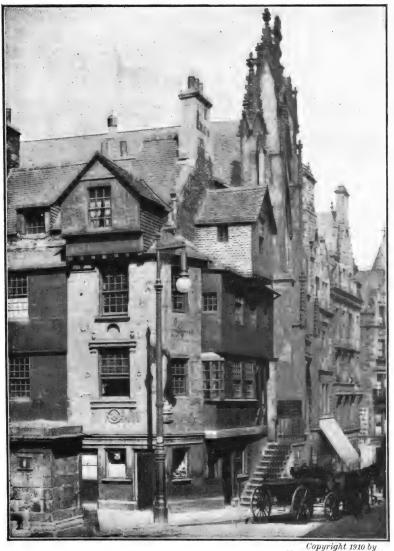

Das Haus des Predigers Anox.

nis der ihrer Sache drohenden Gefahr kamen, brachten etliche der edelsten und gelehrtesten Söhne Schottlands auf den Scheitershausen. Sie errichteten aber damit nur eine Kanzel, von welcher aus die Worte der sterbenden Zeugen im ganzen Lande gehört wurden, und welche die Herzen des Volkes mit einem unerschütsterlichen Vorsatze, die Fesseln Roms abzuwersen, erfüllte.

Hamilton und Wishart, fürstlich in Charafter wie nach Geburt, mit einer großen Zahl geringerer Jünger, gaben auf dem Scheisterhaufen ihr Leben auf. Aber von dem brennenden Scheiterhaufen Wisharts tam einer, den die Flammen nicht verstummen machen sollten, einer, der mit Gottes Beistand dem papstlichen Wesen in Schottland die Sterbeglocke zu läuten bestimmt war.

Johannes Knox hatte sich von den Ueberlieferungen und dem Mysticismus der Kirche abgewandt, um von den Wahrheiten des Wortes Gottes zu leben, und die Lehren Wisharts hatten seinen Entichluß, die Gemeinschaft Roms zu verlassen und sich den verfolgten Resormatoren anzuschließen, bestärkt.

Bon seinen Gefährten genötigt, das Amt eines Predigers ansunehmen, schreckte er mit Zittern vor dessen Berantwortlichkeit zurück, und erst nach Tagen der Abgeschiedenheit und schmerzlichen Kampses mit sich selbst willigte er ein. Nachdem er aber die Stellung einmal angenommen hatte, verfolgte er sein Werk mit unbeugsamer Entschlossenheit und unverzagtem Mut, so lange sein Leben währte. Dieser treuherzige Reformator fürchtete das Angessicht der Menschen nicht. Die um ihn her lodernden Feuer des Märtyrertums dienten nur dazu, seinen Eiser um so mehr anzusachen. Trot dem drohend über seinem Haupte schwebenden Hensterbeile des Thrannen, behauptete er seine Stellung und führte nach rechts und nach links herzhafte Streiche, um den Gögendienst zu zertrümmern.

Als er der Königin von Schottland, in deren Gegenwart der Eifer vieler Führer der Protestanten abgenommen hatte, gegenüber gestellt wurde, legte Johannes Knox unerschütterlich Zeugnis für die Wahrheit ab. Er konnte nicht gewonnen werden durch Schmeischelei; er verzagte nicht vor Drohungen. Die Königin beschuldigte ihn der Keherei. Sie erklärte, er habe das Volk gelehrt, eine vom Staate verbotene Religion anzunehmen, und auf diese Weise

das Gebot Gottes, das den Unterthanen befehle, ihren Fürsten zu gehorchen, übertreten. Knor antwortete fest:

"Da die richtige Religion weder ihren Ursprung noch ihre Autorität von den Fürsten, sondern von dem ewigen Gott allein erhielt, so sind die Unterthanen nicht gebunden, ihren Glauben nach dem Geschmack ihrer Fürsten zu richten. Denn oft kommt es vor, daß die Fürsten vor allen andern in Bezug auf die wahre Religion am allerunwissendsten sind. Wenn der ganze Same Abrahams sich nach der Religion Pharaos gerichtet hätte, dessen Unterthanen sie lange waren, welcher Glaube, ich bitte Sie, Masdame, würde in der Welt gewesen sein? Und wenn in den Tagen der Apostel alle von der Religion der römischen Kaiser gewesen wären, ich bitte Sie, Madame, welcher Glaube würde nun auf Erden sein?…. Und so, Madame, tönnen Sie sehen, daß Untersthanen nicht an die Religion ihrer Fürsten gebunden sind, wenn ihnen auch geboten ist, denselben Ehrsurcht zu erzeigen."

Da sagte Maria: "Ihr legt die Heilige Schrift auf eine Weise aus, sie [die römischen Lehrer] auf eine andere; wem soll ich alauben, und wer soll Richter sein?"

"Sie sollen Gott glauben, der deutlich in seinem Worte spricht," antwortete der Reformator, "und weiter als das Wort Sie sehrt, brauchen Sie weder das eine noch das andere zu glauben. Das Wort Gottes ist klar in sich selbst, und wenn irgend eine Stelle dunkel ist, erklärt der heilige Geist, der sich nie widerspricht, dieselbe in andern Stellen deutlicher, so daß kein Zweisel odwalten kann, als nur für diesenigen, welche hartnäckig unwissend sind." Solcherart waren die Wahrheiten, welche der furchtlose Reformator bei Lebensgesahr vor den Ohren der königlichen Hoheit sprach. Mit demselben unerschrockenen Mute hielt er sich an seinen Borsatz, indem er betete und den Krieg des Herrn führte, die Schottsland vom Papsttum frei war.

In England verminderte die Einführung des Protestantismus als nationale Religion die Verfolgung, brachte sie aber nicht wöllig zum Stillstand. Während man vielen Lehren Roms entsagte, wurden nicht wenige seiner Formen beibehalten. Die Oberherrsschaft des Papstes wurde verworsen, aber an seiner Stelle der Monarch als Haupt der Kirche eingesetzt. Der Gottesdienst wich

noch immer weit von der Reinheit und Einfachheit des Evangeliums ab. Der große Grundsatz religiöser Duldung wurde noch nicht verstanden. Wenn auch die schrecklichen Grausamkeiten, welche Rom gegen die Reterei angewandt hatte, von protestantischen Herreschern nur selten in Anwendung kamen, so wurde doch das Recht eines jeden, Gott nach den Vorschriften seines eigenen Gewissens zu verehren, nicht annerkannt. Von allen wurde verlangt, die Lehren anzunehmen und die Formen zu beobachten, welche die eingeführte Kirche vorschrieb. Andersdenkende litten während Jahrshunderten in höherem oder geringerem Gtade Versolgung.

Im siebzehnten Sahrhundert wurden Taufende von Bredigern aus ihrer Stellung vertrieben. Den Leuten war es bei Strafe harter Geldbuffen, Gefängnis und Berbannung unterfagt, irgend welche religiose Bersammlungen, ausgenommen folche, die von der Rirche gebilligt wurden, zu besuchen. Jene treuen Seelen, welche fich nicht enthalten fonnten, zur Berehrung Gottes gusammengufommen, waren genötigt sich in bunteln Gagden, auf finstern Bobenfammern und zu gewissen Jahreszeiten um Mitternacht in ben Wälbern zu versammeln. In den schützenden Tiefen des Walbes, bem Tempel, den Gott felbst gemacht, kamen jene zerstreuten und verfolgten Rinder Gottes zusammen, um in Gebet und Lobpreifung ihre Bergen auszuschütten. Aber trot all ihrer Borfichts= magregeln litten viele um ihres Glaubens willen. Die Gefängniffe waren überfüllt. Familien wurden aufgelöft und viele nach frem= ben Ländern verbannt. Doch war Gott mit seinem Bolke, und bie Berfolgung vermochte nicht, ihr Zeugnis jum Schweigen zu bringen. Biele wurden über das Meer nach Amerika getrieben und legten bort den Grund zu der staatlichen und religiösen Freiheit, welche bas Bollwert und der Ruhm jenes Landes gewesen find.

Abermals, wie in den Tagen der Apostel, schlug die Verfolgung zur Förderung des Evangeliums aus. In einem abscheulischen, mit verkommenem Gesindel und Missethätern angefüllten Verließe, atmete Johannes Bunhan die Luft des Himmels selbst, und dort schrieb er seine wunderbare Allegorie von der Reise des Pilgrims aus dem Lande des Verderbens nach der Himmelsstadt. Zweihundert Jahre lang hat jene Stimme aus dem Bedsord Kerfer mit durchdringender Macht zu den Herzen der Menschen

gesprochen. Bunyans "Pilgerreise," und "Ueberschwängliche Gnade für den größten der Sünder," haben manchen irrenden Fuß auf ben Weg des Lebens geleitet.

Baxter, Flavel, Alleine und andere Männer von Talent, Bilbung und tiefer christlicher Erfahrung, standen auf in tapferer Berteidigung des Glaubens, "der einmal den Heiligen vorgegeben ist." Das Werk, welches diese, von den Herrschern dieser Welt versfehmten und verbannten Männer vollbrachten, kann nie untergehen. Flavels "Brunnquell des Lebens," und "Wirkung der Gnade," haben Tausende gelehrt, wie sie die Bewahrung ihrer Seelen Christo anbesehlen könnten. Baxters "Der umgewandelte Pfarrer" hat sich vielen, welche eine Wiederbelebung des Werkes Gottes wünschten, als ein Segen erwiesen, seine "Ewige Ruhe der Heiltgen" hat ihr Werk gethan, indem es Seelen zu der Ruhe führte, welche "noch vorhanden dem Volke Gottes."

Hundert Jahre später, zu einer Zeit großer geistlicher Finsternis, erschienen Whitesield und die Gebrüder Wesley als Lichtträzger für Gott. Unter der Herrschaft der Staatstirche geriet das Bolf von England in einen Zustand religiösen Verfalles, der sich vom Heidentum nur wenig unterschied. Natürliche Religion war das bevorzugte Studium der Geistlichkeit und schloß den größten Teil ihrer Theologie in sich. Die höheren Klassen spotteten ob der Frömmigkeit und brüsteten sich damit, über dem zu sein, was sie deren Schwärmerei nannten. Die niederen Stände waren in grober Unwissenheit befangen und dem Laster ergeben, während die Kirche weder den Mut noch den Glauben hatte, die heruntergekommene Sache der Wahrheit länger zu unterstützen.

Die von Luther so beutlich gelehrte große Wahrheit von der Rechtfertigung durch den Glauben, war beinahe aus den Augen verloren gegangen, und der römische Grundsatz des Vertrauens auf gute Werke zur Erlangung der Seligkeit, hatte deren Stelle einzenommen. Whitesield und die beiden Wesley, welche Glieder der Landestirche waren, suchten aufrichtig nach der Gnade Gottes, und wie man sie gelehrt hatte, war diese durch ein tugendhaftes Leben und die Beobachtung resigiörer Verordnungen zu erreichen.

Karl Wesley wurde einst frank und erwartete, daß der Tod herannahe. Da wurde er gefragt, auf was er seine Hoffnung auf

ein ewiges Leben stüte. Seine Antwort war: "Ich habe meine besten Anstrengungen gemacht, Gott zu dienen." Als der Freund, der ihm die Frage gestellt hatte, nicht völlig zufrieden zu sein schien mit seiner Antwort, dachte Wesley: "Was! Sind meine Besmühungen nicht ein genügender Grund der Hoffnung? Würde er mich meiner Bemühungen berauben? Ich habe nichts anderes, darauf ich vertrauen könnte." Solcherart war die dichte Finstersnis, welche sich über die Kirche gelagert hatte, die Versöhnung verdarg, Christum seiner Ehre beraubte und die Gemüter der Menschen von ihrer einzigen Hoffnung der Seligkeit — dem Blute des gekreuzigten Erlösers — ableitete.

Wesley und feine Mitarbeiter famen zur Ginficht, daß die mahre Religion ihren Sit im Bergen hat, und daß das Gefet Gottes fich sowohl auf die Gedanken, als auch auf die Worte und Sandlungen bezieht. Da fie von der Notwendigkeit der Seiligkeit bes Bergens ebenjowohl, als von der Richtigkeit des äußeren Betragens überzeugt wurden, trachteten fie ernstlich nach einem neuen Leben. Durch die fleißigsten und mit Gebet begleiteten Unstrengungen suchten sie das Bose ihrer Natur zu überwinden. lebten ein Leben der Selbstverleugnung, Liebe und Demut beobachteten mit großer Strenge und Genquigkeit jede Magregel. welche ihnen zur Erlangung beffen, was fie am meiften munichten - jene Heiligkeit, welche die Huld Gottes verschaffen fann dienlich schien. Aber sie erreichten das Biel, dem sie nachjagten, nicht. Umsonst waren ihre Bestrebungen, sich von der Verdam= mung der Sunde zu befreien oder ihre Macht zu brechen. war derfelbe Rampf, welchen Luther in feiner Zelle zu Erfurt burchmachte. Es war diefelbe Frage, welche feine Seele marterte: "Wie mag ein Mensch gerecht sein vor Gott?" 1)

Das auf den Altären des Protestantismus beinahe ausgelöschte Feuer der göttlichen Wahrheit sollte von der alten Fackel, welche die böhmischen Christen von alters her überlieferten, wieder angezündet werden. Nach der Reformation war der Protestantismus in Böhmen von den römischen Horden niedergetreten worden. Alle, welche der Wahrheit nicht entsagen wollten, wurden zur Flucht gezwungen. Etliche dieser Verbannten sanden eine Zuslucht

<sup>1)</sup> Siob. 9, 2 (Zürcher leberf.).

in Sachsen, wo sie den alten Glauben aufrecht erhielten. Bon den Nachkommen dieser Christen kam das Licht zu Wesley und seinen Mitarbeitern.

Nachdem Johannes und Karl Wesley in das Predigeramt eingesetzt worden waren, wurden sie auf eine Mission nach Amerika gesandt. An Bord des Schiffes war eine Gesellschaft mährischer Brüder. Auf der Uebersahrt hatten sie heftige Stürme zu bestehen, und Johannes Wesley, da er den Tod vor Augen sah, fühlte, daß er nicht die Versicherung des Friedens mit Gott hatte. Im Gegensatze dazu jedoch, segten diese deutschen Brüder eine Ruhe und ein Vertrauen an den Tag, das ihn befremdete.

Er sagte: "Ich hatte lange zuvor ben großen Ernst ihres Benehmens beobachtet. Bon ihrer Demut hatten fie dadurch beständig Beweise gegeben, daß sie für die anderen Reisenden jene fnechtischen Dienstleistungen verrichteten, welche keiner der Engländer unternommen haben würde. Sie munichten aber dafür feine Bezahlung, noch nahmen fie eine an, indem fie fagten, es wäre gut für ihre ftolgen Bergen, und ihr Beiland hatte mehr für fie gethan. Und jeder Tag hatte ihnen Gelegenheit geboten, eine Sanftmut zu zeigen, die durch feine Beleidigung bewegt werden fonnte. Wenn fie gestoßen, geschlagen oder niedergeworfen wurden, erhoben fie sich wieder und gingen weg; aber keine Rlage wurde in ihrem Munde Run kam aber auch Gelegenheit zu prüfen, ob sie von bem Beifte der Furcht ebenso frei seien wie von jenem bes Stolzes, des Bornes oder der Rachfucht. Mitten in dem Bialme, womit ihr Gottesdienst begann, brach eine Sturzwelle herein, rif bas große Segel in Stude, bedeckte das Schiff und drang in das Zwischendeck ein, als ob die große Tiefe uns bereits verschlungen hätte. Unter den Engländern erhob sich ein furchtbares Angstgeschrei. Die Deutschen sangen ruhig weiter. Ich fragte nachher einen von ihnen: "Waren Sie nicht erschrocken?" Er autwortete: "Gott Ich fragte: "Aber waren ihre Weiber und sei Dank nicht." Rinder nicht erschrocken?" Er antwortete mild: "Rein, unsere Weiber und Rinder fürchten fich nicht zu fterben."

Nach der Ankunft in Savanna weilte Wesley eine kurze Zeit bei den mährischen Brüdern, und ihr christliches Betragen machte einen tiefen Eindruck auf ihn. Von einem ihrer Gottesdienste, die

in schlagendem Gegensatze zu dem leblosen Formenwesen der Kirche Englands standen, schrieb er: "Die große Einfachheit sowohl als die Feierlichkeit des Ganzen ließen mich die dazwischen liegens den siebenzehn hundert Jahre beinahe vergessen, und ich bildete mir ein, ich sei in einer Versammlung, wo Form und Staat nicht waren, sondern Paulus, der Zeltmacher, oder Petrus, der Fischer, den Vorsitz hatten; jedoch mit Offenbarung des Geistes und der Kraft."

Auf seiner Rückreise nach England gelangte Wesley unter der Belehrung der mährischen Lehrer zu einem klareren Berktändnisse des biblischen Glaubens. Er wurde überzeugt, daß er alles Berstrauen in seine eigenen Berke für sein Seelenheit sahren lassen und einzig auf "Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt," vertrauen müsse. Auf einer in London abgehaltenen Bersammlung der mährischen Brüder wurde eine Aussage Luthers vorgelesen, welche die Beränderung beschrieb, die der Geist Gottes im Herzen des Gläubigen bewirkt. Indem Besley zuhörte, wurde der Glaube in seiner eigenen Seele entzündet. "Ich fühlte mein Herz sonders dar erwärmt," sagte er. "Ich sühlte, daß ich auf Christum und Christum allein vertraute für mein Seelenheil; und ich ward verssichert, daß er meine, ja meine Sünden weggenommen und mich von dem Gesch der Sünde und des Todes erlöst habe."

Während langer Jahre mühsamen und trostlosen Ringens — Jahre strenger Selbstverleugnung, Schmach und Erniedrigung — hatte sich Wesley unverwandt an diesen einen Vorsatz, Gott zu suchen, gehalten. Nun hatte er ihn gefunden, und er fand, daß die Gnade, welche er sich bemüht hatte durch Fasten und Beten, durch Almosengeben und Selbstverleugnung zu erlangen, eine Gabe "ohne Gelb und umsonst war."

"Einmal im Glauben Christi begründet, brannte seine ganze Seele mit Verlangen, überall eine Kenntnis des herrlichen Evange-liums von der freien Gnade Gottes zu verbreiten. "Ich betrachte die ganze Welt als mein Kirchsprengel," sagte er, "und wo auch immer ich sein mag, erachte ich es als passend, recht und meine heilige Pflicht, allen, die willens sind zuzuhören, die frohe Vot-schaft des Heils zu verkündigen."

Er fuhr in seinem strengen, selbstverleugnenden Leben, das nun nicht der Grund, sondern die Folge des Glaubens, nicht die Wurzel, sondern die Frucht der Heiligkeit war, fort. Die Gnade Gottes in Christo ist die Grundlage der Hossinung des Christen, und jene Gnade wird im Gehorsam zu Tage treten. Weslehs Leben war der Predigt der großen Wahrheiten gewidmet, die er empfangen hatte — Gerechtigkeit durch den Glauben an das versjöhnende Blut Christi, und die erneuernde Macht des heiligen Geistes auf das Herz, die in einem Leben, das mit dem Beispiel Christi übereinstimmt, Ausdruck finden wird.

Whitefield und die beiden Wessey waren durch lange und tiefe persönliche Ueberzeugungen ihres eigenen verlorenen Zustandes für ihr Werk vorbereitet worden; und damit sie im stande sein möchsten, als gute Streiter Christi Beschwerde zu erdulden, wurden sie der feurigen Probe des Spottes, des Hohnes und der Versolzgung unterworfen, und dies sowohl in der Universität als auch später, beim Antritt ihres Predigtamts. Sie und einige wenige andere, welche mit ihnen übereinstimmten, wurden von ihren gottsosen Mitstudierenden verächtlich "Methodisten" genannt — ein Name, der heutzutage von einer der größten christlichen Gemeinsschaften in England und Amerika als ehrenvoll angesehen wird.

Als Glieber ber englischen Kirche waren sie den Formen ihres Gottesdienstes sehr ergeben; aber der Herr hatte ihnen in seinem Worte ein höheres Vorbild gezeigt. Der heilige Geist nötigte sie, Christum, den Gekreuzigten, zu predigen. Die Macht des Höchsten begleitete ihre Arbeit. Tausende wurden überzeugt und wahrhaft bekehrt. Es war nötig, daß diese Schase vor den reißenden Wölsen geschützt würden. Wesley hatte keinen Gedanken daran, eine neue Gemeinschaft zu gründen, sondern er vereinigte sie unter dem, was die "Methodistische Verbindung" genannt wurde.

Geheinnisvoll und auf die Probe stellend war der Widerstand, den diese Prediger von der Staatsfirche ersahren mußten; doch waltete Gott in seiner Weisheit über diese Ereignisse, um die Resformation in der Kirche selbst anfangen zu lassen. Wäre sie völlig von außen gekommen, so würde sie nicht durchgedrungen sein, gerade wo sie so sehr von nöten war. Da die Erweckungsprediger Kirchenmänner waren und innerhalb der Grenzen der Kirche arbeis

teien, wo immer sie Gelegenheit finden konnten, fand die Wahrheit Eingang, wo sonst die Thüren verschlossen geblieben wären. Einige der Geistlichkeit, aus ihrer sittlichen Betäubung aufgestört, wurden zu eifrigen Predigern in ihren eigenen Pfarreien. Gemeinden, welche durch den Formalismus versteinert worden waren, wachten zum geistigen Leben auf.

Bu Wesleys Zeiten wie auch in allen Zeitaltern der Geschichte der Kirche, vollzogen Männer von verschiedenen Gaben das ihnen zugewiesene Werk. Sie stimmten nicht überein in jeglichem Punkte der Lehre, aber alle waren vom Geiste Gottes getrieben, und vereinigten sich in dem alles in Anspruch nehmenden Vorhaben, Seeslen für Christum zu gewinnen. Die Unterschiede zwischen Whitessield und den beiden Wesley drohten zu einer Zeit Emfremdung hervorzurufen; als sie aber in der Schule Christi Sanstmut Iernsten, versöhnte sie eine gegenseitige Verträglichkeit und christliche Liebe. Sie hatten keine Zeit zu Wortstreiten, während es überall von Frrtum und Sünde wimmelte und Sunder dem Verderben entgegen gingen.

Die Diener Gottes wandelten auf einem rauhen Pfade. Männer von Einfluß und Bildung strengten ihre Kräfte gegen sie an. Nach einer Weile legten viele aus der Geistlichkeit eine ausgesprochene Feindschaft gegen sie an den Tag, und die Thüren der Kirchen wurden dem reinen Glauben, sowie denen, die ihn verkundigten, verschlossen. Das Versahren der Geistlichkeit, sie von der Kanzel herad zu verdammen, regte die Esemente der Finsternis, der Unwissenheit und der Ungerechtigkeit an. Immer und immer wieder entging Johannes Wesley, durch ein Wunder der einschreitenden göttlichen Gnade, dem Tode. Als die Wut des Pöbels gegen ihn erweckt wurde und kein Weg des Entrinnens zu sein schien, trat ein Engel in menschlicher Gestalt an seine Seite, die Menge siel zurück und der Diener Gottes ging in Sicherheit von der Stätte der Gesahr.

Ueber seine Rettung von der But des Pöbels, bei einem dieser Anlässe, sagte Besley: "Viele machten Unstrengungen mich nieders zuwersen, während wir bergab auf einem schlüpfrigen Psade zur Stadt gingen, da sie richtig urteilten, daß, wenn ich einmal zu Fall gebracht wäre, ich wohl kaum wieder ausstehen würde. Aber

ich erlitt gar keinen Fall, glitt nicht einmal im geringsten aus bis ich ganglich aus ihren Sanden war. Obgleich viele sich Mühe gaben, meinen Rragen oder meine Rleider zu erfassen, um mich niederzuziehen, fo konnten fie doch gar keinen Salt gewinnen; nur einem war es gelungen die Tasche meiner Weste fest zu greifen, bie bald in seiner hand blieb; doch die andere Tasche, in der fich eine Banknote befand, wurde nur halb abgeriffen. ruftiger Mensch, unmittelbar hinter mir, holte mehrmals aus, mich mit einem bicken Sichenstock zu schlagen; hätte er mich auch nur einmal damit auf das Hinterhaupt getroffen, so hätte es ihm alle weitere Mühe gespart. Aber jedesmal wurde der Schlag abgewendet. ich weiß nicht wie; benn ich selbst konnte weder die Rechte noch die Linke bewegen. Gin anderer fturzte durch bas Gedränge, und feinen Arm zum Schlagen erhebend, ließ er benfelben plöglich fallen und streichelte mir nur das Saupt mit den Worten: "Welch weiches Saar er hat!" . . . Die allerersten, beren Bergen gewandt wurden, waren die Helben der Stadt, die Hauptleute des Böbelhaufens bei allen Unläffen, von welchen einer ein Breisfämpfer im Barengarten gewesen war.

"In welch gelinden Graden bereitet uns Gott zur Verrichtung seines Willens vor! Vor zwei Jahren streiste ein Stück Backstein meine Schultern. Es war ein Jahr später, als mich ein Stein zwischen die Augen traf. Letzten Monat empfing ich einen Schlag und heute Abend zwei; einen ehe wir in die Stadt kamen und einen nachdem wir hinausgegangen waren; doch beide waren wie nichts; denn obgleich mich ein Mann mit aller Gewalt auf die Brustschlug und der andere mit solcher Wucht auf den Mund, daß das Blut sosort hervorströmte, so fühlte ich doch nicht mehr Schmerz von dem einen oder dem anderen der Schläge, als wenn sie mich mit einem Strohhalm berührt hätten."

Bu jener Zeit ihres Entstehens ertrugen die Methodisten — das Bolk sowohl als die Prediger — Spott und Versolgung, und das sowohl von Kirchengliedern, als auch von den offen Resligionslosen, welche sich durch deren falsche Darstellungen anseuern ließen. Sie wurden vor Gerichtshöse gestellt — die nur dem Namen nach solche waren, denn die Gerechtigkeit war ein höchst seltener Gast in den Gerichtshösen jener Zeit. Oft erlitten sie

Gewalt von ihren Verfolgern. Pöbelhausen gingen von Haus zu Hans, zerstörten Hausgeräte und Eigentum, plünderten was ihnen gesiel, und mißhandelten in roher Weise Männer, Frauen und Kinder. In einigen Fällen wurden öffentliche Anzeigen angeschlasgen, worin diesenigen, welche beim Einwersen von Fenstern und dem Plündern der Häuser der Methodisten sich zu beteiligen wünschten, aufgesordert wurden, zu gegebener Stunde an einem bestimmten Orte sich zu versammeln. Diese offene Verletzung, sowohl menschlicher als göttlicher Gesetz, ließ man ohne einen Verweis ungehindert vor sich gehen. Man versolgte systematisch die Leute, deren einziger Fehler es war, daß sie die Füße der Sünder vom Pfade des Verderbens auf den Pfad der Heiligkeit lenken wollten.

Johann Weslen fagte in Bezug auf die Unschuldigungen gegen ihn und feine Befährten: "Ginige machen geltend, daß bie Lehren diefer Männer falich, irrtumlich und schwärmerisch feien, behaupten, sie seien neu und bis auf letthin unerhort und nennen fie Quaterismus, Schwarmerei und Papsttum. Diese ganze Behauptung ift bereits bei ber Wurzel abgehauen worden, ba weit= läufig gezeigt wurde, daß jeder Zweig dieser Lehre gang genau die Lehre der Beiligen Schrift ift, wie fie von unserer eigenen Rirche ausgelegt wird. Deshalb tann fie nicht falfch oder irrtumlich fein, vorausgesett, daß die Beilige Schrift mahr ift." "Undere führen an, daß ihre Lehren zu ftrenge feien; daß fie ben Weg nach dem Simmel zu enge machten; und dies ift in Wahr= heit ber urspüngliche Ginwand, wie es für eine Zeit lang ber einzige war und liegt heimlicherweise tausend anderen zu Grunde, welche in verschiedener Gestalt erscheinen. Aber machen sie ben Weg himmelwärts irgendwie enger, als unfer Berr und feine Upostel ihn machten? Ist ihre Lehre strenger als die der Bibel? Betrachtet nur einige wenige deutliche Bibelftellen: "Du follft Gott, beinen herrn, lieben von gangem Bergen, von ganger Seele, von allen Rräften, und von gangem Gemut; und beinen Nächsten als bich felbst."1) "Die Menschen muffen Rechenschaft geben am jungften Bericht von einem jeglichen unnüten Wort, bas fie ge-

<sup>1)</sup> Lut 10, 27.

redet haben."1) "Ihr esset nun, oder trinket, oder was ihr thut, so thut es alles zu Gottes Shre."2)

"Wenn ihre Lehre ftrenger ift als dies, fo find fie zu tabeln; ihr feid aber in eurem Gewissen überzeugt, daß dem nicht so ift. Und wer kann um ein Jota weniger genau fein, ohne bas Wort Gottes zu veruntreuen? Rann irgend ein Saushalter bes Gebeimniffes Gottes treu erfunden werden, wenn er irgend einen Teil jenes göttlichen Unterpfandes verändert? — Rein, er fann nichts umftoßen; er kann nichts gelinder machen; er ist gezwungen, allen Menschen zu erklären: ich fann die Beilige Schrift nicht zu eurem Geschmacke herabwürdigen. Ihr müßt euch emporarbeiten zu ihr oder auf ewig zu Grunde gehen. Das volkstümliche Ge= schrei ift: die Lieblosigkeit dieser Menschen! Lieblos sind sie? In welcher Beziehung? Speisen sie nicht die Hungrigen und kleiden die Nackten? Nein: das ist es nicht: es mangelt ihnen nicht hierin, aber fie find fo lieblos im Urteil; fie benten, es konne niemand gerettet werden, nur jene, welche auf ihrem besonderen Wege find."

Das geistliche Siechtum, welches sich in England unmittelbar vor Wesleys Zeit zu erkennen gab, war in hohem Grade die Folge der antinomistischen [gesetzesgegnerischen] Lehre. Biese beshaupteten, Christus habe das Sittengesetz abgeschafft, Christen ständen deshalb unter keiner Verpslichtung, dasselbe zu beobachten, und ein Gläubiger sei von "der Anechtschaft der guten Werke" befreit. Andere, obgleich sie die ewige Dauer des Gesetzes zugaben, erklärten, es sei unnötig, daß Prediger das Volk zur Veodachtung seiner Vorschriften anhielten, da diesenigen, welche Gott zum Heise bestimmt habe, "durch den unwiderstehlichen Antrieb der göttlichen Enade zur Ausübung von Frömmigkeit und Tugend angeleitet würden," während diesenigen, welche zur ewigen Verdammnis bestimmt seien, "nicht imstande wären dem göttlichen Gesetz Geshorsam zu leisten."

Undere, welche gleichfalls behaupteten, "daß die Auserwählten nicht von der Gnade abfallen noch der göttlichen Gunft verluftig gehen könnten," kamen auf den noch abscheulicheren Schluß, daß "die gottlosen Handlungen, welche sie begehen, in Wirklichkeit

<sup>1)</sup> Matth. 12, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1 Kor. 10, 31.

nicht sündhaft seien, noch als Beispiele der Uebertretung des göttlichen Gesetzes betrachtet werden könnten, und daß sie folglich
weder Grund haben, ihre Sünden zu bekennen, noch sie mit Rene
zu unterlassen." Deshalb erklärten sie, daß sogar eine der abscheulichsten Sünden, die "allgemein als eine außerordentliche Uebertretung des Gesetzes Gottes betrachtet werde, in Gottes Augen
keine Sünde sei," wenn von einem seiner Auserwählten begangen;
"denn es sei eines der wesentlichen und auszeichnenden Merkmale
der Auserwählten, daß sie nichts thun können, das entweder Gott
nicht wohlgefällt, oder durch das Gesetz verboten ist."

Diese ungehenerlichen Lehren sind wesentlich dieselben wie die der späteren Volkslehrer und Theologen, nämlich daß es kein unabänderliches göttliches Gesetz gebe, das als Richtschnur des Rechsten gelten könne, daß aber vielmehr die Sittlichkeitsnorm, stets dem Wechsel unterworsen, von der Gesellschaft selbst aufgestellt sei. Alle diese Ideen sind eingegeben von demselben Meistergeist, nämslich von dem, der schon unter den sündensreien Simmelsbewohnern sein Werk, die gerechten Einschränkungen des Gesetzes Gottes niederspreißen zu versuchen, begonnen hat.

Die Tehre, daß die göttliche Borausbestimmung den Charafter bes Menichen unabänderlich feststelle, hat viele zu einer thatsäch= lichen Berwerfung des Gesetzes Gottes geführt. Besley trat den Frrtumern der antinomistischen Lehrer standhaft entgegen zeigte, daß diese Lehre, welche zu dem Antinomismus führte, der Beiligen Schrift zuwiderlief. "Denn es ift erschienen die heilfame Gnade Gottes allen Menschen." "Denn folches ift gut, bazu auch angenehm vor Gott, unferm Beilande, welcher will, daß allen Menschen geholfen werde, und fie gur Ertenntnis ber Bahrheit fommen. Denn es ift Gin Gott, und Gin Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Chriftus Jesus, ber fich selbst gegeben hat für alle gur Erlösung."1) Der Beift Gottes wird in reichlichem Mage verliehen, um einen jeglichen in den Stand zu feten die Beilsmittel zu ergreifen. Go ist Christus "das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt tommen." 2) Die Menschen verfehlen

<sup>1)</sup> Tit. 2, 11; 1 Tim. 2, 3-C

<sup>9)</sup> Joh. 1, 9.

<sup>21-</sup>Ger. Contro.

des Heils einzig durch ihre eigene eigenwillige Beigerung, bie Gabe des Lebens anzunehmen.

In Antwort auf die Behauptung, daß die Borichriften be3 Dekalogs mit dem Ceremonialgeset abgeschafft worden seien, sagte "Das Sittengeset, wie es in ben gehn Beboten enthal= ten und von den Propheten eingeschärft worden ift, hat er nicht abgethan. Es lag nicht in bem Amed feines Rommens irgend einen Teil bavon abzuschaffen. Es ift bies ein Gefet, bas nie gebrochen werden fann, das "fest fteht, wie die treuen Zeugen im Simmel." . . . Dasselbe war von Anbeginn ber Welt, nicht auf steinerne Tafeln, sondern in die Bergen aller Menschenkinder geidricben, als fie aus der Sand des Schöpfers hervoraingen. Und wie fehr die einst von Gottes Sand geschriebenen Buchstaben jest auch durch die Gunde verwischt sein mogen, so konnen fie doch nicht ganglich ausgetilgt werden, fo . lange uns ein Bewußtsein zwischen aut und bose bleibt. Ein jeglicher Teil biefes Gesetzes muß für alle Menschen und zu allen Zeitaltern in Kraft bleiben; da es nicht von Zeit noch Ort, noch irgend welchen anderen bem Wechsel unterworfenen Umftänden, sondern von der Natur Gottes und bes Menschen und ihren unveränderlichen Beziehungen zu einander, abhängig ift.

""Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen."... Unzweiselhaft meint er hier — (in Uebereinstimmung mit alledem, das vorangeht und jolgt): ich din gekommen, es in seiner Bollstommenheit aufzurichten, trotz aller menschlichen Deutungen; ich din gekommen, alles, was auch immer in demselben dunkel und undeutlich war, in ein volles und klares Licht zu stellen; ich din gekommen, die wahre und volle Bedeutung eines jeglichen Teiles zu erklären; die Länge und Breite und die ganze Tragweite eines jeglichen darin enthaltenen Gebotes, sowie die Höhe und Tiese, die undegreissliche Reinheit und Geistlichkeit desselben in allen seinen Zweigen zu zeigen."

Wesley verfündigte die vollkommene Uebereinstimmung zwischen dem Gesetz und dem Evangelium. "Es besteht deshalb die denkbar innigste Verbindung zwischen dem Gesetz und dem Evangelium. Einerseits bahnt das Gesetz beständig den Weg vor und weist uns hin auf das Evangelium; andrerseits führt uns das Evangelium

beständig zu einer genaueren Erfüllung bes Gesetes. Das Gesets zum Beispiel, verlangt von uns, Gott und den Nächsten zu lieben, und sanstmütig, demütig oder heilig zu sein. Wir fühlen, daß wir hierzu nicht tüchtig sind; ja, daß dies mit Menschen unmöglich ist; aber wir sehen eine Verheißung Gottes, daß er uns diese Liebe geben und uns demütig, sanstmütig und heilig machen will; wir ergreisen dieses Evangelium, diese frohe Botschaft; es widerfährt uns nach unserem Glauben; und die Gerechtigkeit des Gesetes ist erfüllt in uns, "durch den Glauben an Christum Jesum."

"Im höchsten Rang der Feinde des Evangeliums Chrifti," jagte Weslen, "find die, welche offen und ausbrücklich "afterreben bas Gejet und urteilen bas Gejet," welche die Menschen lehren, bas Befet, nicht nur eines feiner Bebote allein, fei es bas geringfte ober das größte, zu übertreten, aufzuheben, loszubinden, feine Berpflichtung gegen dasselbe zu beseitigen, sondern alle Gebote auf einmal zu brechen." "Das allererstaunlichste unter ben bieje starte Täuschung begleitenden Umftänden ift, daß diejenigen, welche sich derselben ergeben haben, wirklich glauben, Christum zu ehren, da= burch, daß fie fein Gefetz umstoßen und mahnen, fein Amt zu verherrlichen, während sie seine Lehre verderben. Ah, sie ehren ihn gerade wie Judas that, als er fagte: "Gegrußet feift du, Rabbi, und füßte ihn." Und ebenso billig mag er einem jeglichen von ihnen jagen: "Berrätft bu bes Menschen Sohn mit einem Ruf?" Irgend einen Teil feines Gesetzes auf leichtfertige Beise beiseitezujegen, unter bem Bormand sein Evangelium zu fördern, ift nichts anders als ihn mit einem Rug verraten, von feinem Blute gu reden und seine Krone wegzunehmen. In der That kann keiner Diefer Anschuldigung entgehen, ber auf irgend eine folche Beife, Die direft oder indireft bahinführt irgend einen Teil bes Gehorfams beiseitezuseben, ben Glauben verfündigt - feiner ber Chriftum jo predigt, daß er baburch irgendwie auch nur bas geringste ber Gebote Gottes ungültig macht."

Denjenigen, welche barauf bestanden, daß "die Predigt des Evangeliums allen Zwecken des Gesetzes entspreche," gab Weslen zur Erwiderung: "Dies leugnen wir gänzlich. Es kommt schon dem allerersten Endzweck des Gesetzes nicht nach, nämlich, die Menschen der Sünde zu zeihen und diejenigen, welche noch immer

am Rande der Hölle schlasen, aufzurütteln." Der Apostel Paulus erklärt: "Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde;" "und nicht eher als die der Mensch die Schuld seiner Sünden inne wird, kann er wahrhaft die Notwendigkeit des versöhnenden Blutes Christi fühlen. . . . "Wie unser Heiland auch selbst erklärt: "Die Starken bedürsen keines Arztes, sondern die Kranken." Es ist thöricht deshald, den Starken, d. h. den Gesunden, oder denen, die wenigstens wähnen, sie seien gesund, einen Arzt aufzudrängen. Sie müssen erst überzeugt werden, daß sie krank sind, anders werden sie dir nicht danken für deine Mühe. Es ist ebenso thöricht, densenigen Christum anzudieten, deren Herzen stark sind, die also noch nie gebrochen wurden."

So bestrebte sich Wesley, mahrend er bas Evangelium von der Unade Gottes predigte, gleich seinem Berrn "bas Gesetz herrlich und groß" zu machen. Getreu verrichtete er das ihm von Gott anvertraute Werk, und herrlich waren die Folgen, welche er sehen burfte. Am Schluß feines langen Lebens von mehr als achtzig Jahren — über ein halbes Jahrhundert davon als Reiseprediger verbracht - belief sich die Bahl seiner wirklichen Unhänger auf mehr als eine halbe Million Seelen. Doch die Menge, welche burch fein Wirken aus dem Berderben und der Entartung der Sunde zu einem höheren und reineren Leben erhoben worden war, und die Rahl derer, welche durch seine Lehre eine tiefere und reichere Erfahrung gewonnen hatten, wird nie bekannt werden, bis die gesamte Familie der Erlöften in das Reich Gottes gesammelt werden wird. Sein Leben bietet jedem Chriften eine Lehre von unschätzbarem Werte. Wären doch der Glaube und die Demut, ber unermübliche Gifer und die Selbstaufopferung und Singebung biefes Dieners Chrifti in den heutigen Gemeinden wiedergespiegelt!



## 15. Die Bibel und die französische Revolution.

em sechzehnten Jahrhundert hatte die Reformation, indem sie bem Bolt eine offene Bibel barbot, in alle Länder Europas Eingang gesucht. Ginige Nationen bewillfommneten fie mit Freuden, als einen Boten vom Simmel. In anderen Lanbern gelang es bem Papfttum in großem Mage ihren Gingang Bu verhindern, und das Licht biblischer Erkenntnis mit seinem veredelnden Einfluffe war beinahe gänzlich ausgeschloffen. In einem Lande wurde das Licht, obgleich es Eingang fand, von der Finfternis doch nicht begriffen. Jahrhunderte lang fampften Wahrheit und Irrtum um die Obergewalt. Schließlich triumphierte bas Bose und die Wahrheit wurde hinausgestoßen. "Das ift aber bas Gericht, daß das Licht in die Welt gefommen ift; und die Menschen liebten die Finfternis mehr benn das Licht." 1) Die Nation wurde sich selbst überlassen, die Folgen ihrer Wahl zu ernten. guaelnde Ginfluß bes Beiftes Bottes wurde einem Bolfe, welches Die Gabe seiner Gnade verachtet hatte, entzogen. Gott ließ bas Bofe zur Reife gelangen, und alle Welt fah die Früchte willfurlicher Verwerfung des Lichtes.

Der in Frankreich so viele Jahrhunderte lang gegen die Bibel geführte Krieg gipfelte in den Scenen der Revolution. Sener schreckliche Ausbruch war die unausbleibliche Folge der Unterbrückung der H. Schrift seitens Roms. Sie bot der Welt das schlagendste Beispiel von dem Ende der päpstlichen Politik. Noch nie sind die Folgen, auf welche die Lehren der römischen Kirche seit mehr als einem Jahrtausend zusteuerten, deutlicher gesehen worden.

<sup>1)</sup> Joh. 3, 19.

Die Unterdrückung der Hl. Schrift während der Periode der päpstlichen Oberherrschaft war von den Propheten vorhergesagt worden; und der Schreiber der Offenbarung verweist ebenfalls auf die schrecklichen Resultate, welche besonders Frankreich von der Herrschaft des "Menschen der Sünde" erwachsen sollten.

Der Engel des Herrn sagte: "Und die heilige Stadt [die wahre Gemeinde] werden sie zertreten zwei und vierzig Monate. Und ich will meine zwei Zeugen geben, und sie sollen weissagen tausend zwei hundert und sechzig Tage, angethan mit Säcken. . . . Und wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen einen Streit halten, und wird sie überwinden, und wird sie töten. Und ihre Leichsname werden liegen auf der Gasse der großen Stadt, die da heißt geistlich die Sodoma und Aegypten, da unser Herr gekreuziget ist. . . Und die auf Erden wohnen, werden sich freuen über ihnen, und wohl seben, und Geschenke unter einander senden; denn diese zwei Propheten quäleten, die auf Erden wohnten. Und nach dreien Tagen und einem halben suhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie traten auf ihre Füße, und eine große Furcht siel über die, so sie sahen.")

Die hier erwähnten "zweinndwierzig Monate," und "tausend zweihundert und sechzig Tage," sind ein und dasselbe. Beide stellen die Zeit vor, während der die Gemeinde Christi von Rom unterdrückt werden sollte. Die 1260 Jahre päpstlicher Oberherrschaft singen an mit der Aufrichtung des Papstums im Jahre 538 n. Chr., und mußten demnach im Jahre 1798 ablaufen. Zu der Zeit drang eine französische Armee in Rom ein und nahm den Papst, der später in der Verbannung starb, gefangen. Wennsgleich bald darauf ein neuer Papst gewählt wurde, so hat die päpstliche Priesterherrschaft doch nie wieder die Macht auszuüben vermocht, welche sie ehedem besessen besessen

Die Verfolgung der Gemeinde Christi erstreckte sich nicht bis an das Ende der 1260 Jahre. Aus Erbarmen gegen sein Bolt fürzte Gott die Zeit ihrer feuerigen Prüfung ab. In seiner Weissfagung von der "großen Trübsal", welche die Gemeinde heimssuchen sollte, sagte der Heiland: "Und wo diese Tage nicht würden

<sup>1)</sup> Offenb. 11, 2-11.



Die Gefangennahme Bins des Sechsten im Jahre 1798.

Copyrighted

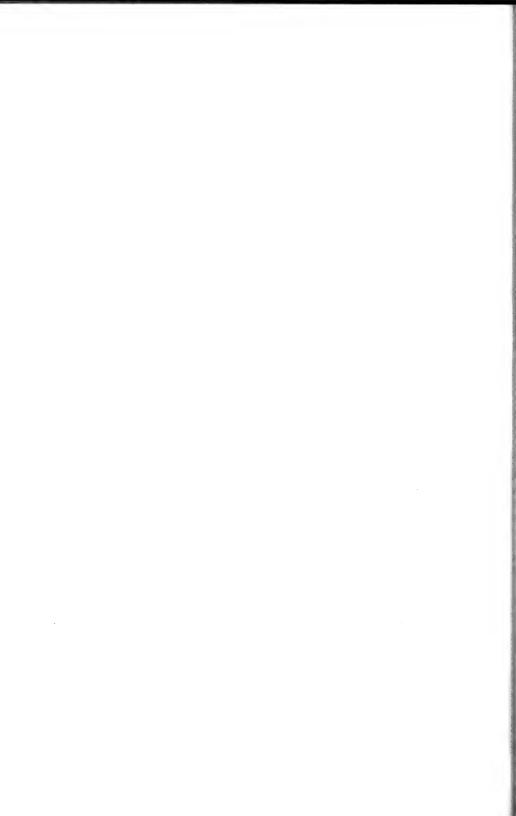

verkürzet, so würde kein Mensch selig; aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt." Durch den Einfluß der Resformation wurde die Verfolgung schon vor dem Jahre 1798 einsgestellt.

In Bezug auf die zwei Zeugen sagt der Prophet ferner: "Dies sind zwei Delbäume, und zwei Fackeln, stehend vor dem Gott der Erde." "Dein Wort," sagte der Psalmist, "ist meines Fußes Leuc,te und ein Licht auf meinem Wege."?) Die beiden Zeugen stellen die Schriften des Alten und des Neuen Testamentes vor. Beide sind wichtige Zeugnisse für den Ursprung und die Fortdauer des Gesetzes Gottes. Beide sind gleichfalls Zeugen für den Heilsplan. Die Schatten, die Opser und die Prophezeiungen des Alten Testamentes weisen auf den sommenden Erlöser hin. Die Evangelien und Episteln des Neuen Testamentes reden von einem Heiland, der genau so gekommen ist wie ihn die Schatten und die Prophezeiung vorhergesagt hatten.

"Sie sollen weissagen tausend zwei hundert und fechzig Tage, angethan mit Saden." Bahrend bem großeren Teil Diefer Beriode verblieben die Zeugen Gottes im Dunkel. Die papftliche Macht suchte dem Bolte das Wort der Bahrheit zu verbergen, und stellte ihm falsche Zeugen vor, deffen Ausjagen zu widersprechen. Als die Bibel von firchlichen und weltlichen Behörden verbannt ward, als man ihr Zeugnis verfehrte und allerlei Bersuche machte, welche Menichen und Damonen ersinnen fonnten, um die Gemüter des Boltes von ihr abzulenten als diejenigen, welche es wagten ihre heiligen Wahrheiten zu verfündigen, geheht, verraten, gequalt, in Befangniszellen begraben, um ihres Blaubens willen getotet ober gezwungen murden in die Festen der Berge, und die Schluchten und Sohlen der Erde gu flieben - damals prophezeiten die Beugen in Gaden. Dennod jetten fie ihr Beugnis während der gangen Periode von 1260 Jahren fort. In den dunkelften Zeiten gab es treue Manner, welche Gottes Wort liebten, und um feine Chre eiferten. Diefen getreuen Anechten wurde Beisheit, Macht und Autorität verliehen, wahrend Diefer gangen Beit feine Wahrheit zu verfündigen.

<sup>1)</sup> Matth, 24, 22.

<sup>2)</sup> Dffenb 11, 4; Pf. 119, 105.

"Und so semand sie will beseidigen, so gehet das Feuer aus ihrem Munde, und verzehret ihre Feinde; und so jemand sie will beseidigen, der muß auf diese Weise getötet werden." ) Man kann nicht ungestraft das Wort Gottes mit Füßen treten. Die Beseutung dieser schrecklichen Drohung wird uns im Schlußkapitel der Offenbarung gegeben: "Ich bezeuge aber allen, die da hören die Worte der Weissgaung in diesem Buch: So jemand dazu setzt, so wird Gott zusehen auf ihr die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und so jemand davon thut von den Worten des Buchs dieser Weissgaung, so wird Gott abthun sein Teil vom Buch des Lebens, und von der heiligen Stadt, und von dem, das in diesem Buch geschrieben stehet."

Derart sind die von Gott gegebenen Warnungen, welche die Menschen davon abhalten sollen, irgend etwas, das er offenbart oder geboten hatte, auf irgend eine Wetse zu verändern. Diese seierlichen Drohungen nehmen auf alle Bezug, welche durch ihren Einfluß die Menschen veranlassen, das Gesetz Gottes gering zu achten. Sie sollten sene in Furcht und Beben versetzen, welche leichtsertigerweise behaupten, es sei eine Sache von geringem Besang, ob wir Gottes Gesetz halten oder nicht. Alle, welche ihre eigenen Ansichten über die göttliche Offenbarung erheben, alle, welche die deutlichen Aussagen des Wortes Gottes nach ihren eigenen Bequemlichteiten, oder um in Uebereinstimmung mit der Weltzu sein, umändern möchten, nehmen eine fürchterliche Berantwortung auf sich. Das geschriebene Wort, das Gesetz Gottes, wird den Charakter eines jeglichen messen und alle sene verdammen, welche dieses unsehlbare Richtmaß als mangelhaft erklaren.

"Und wenn sie ihr Zeugnis geendet haben [beendigen]" etc. Die Periode, zu der die zwei Zeugen in Säcken angethan, prophezeien sollten, endigte in 1798. Als ihr Werk im Dunkel seinem Ende nahte, sollte die Macht, welche "das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt," genannt wird, Streit mit ihnen halten. In vielen der Nationen Europas hatten die Mächte, welche seit Jahrshunderten in Kirche und Staat das Scepter gesührt hatten, sich von Satan, durch das Werkzeug des Papstrums, beherrschen lassen.

<sup>1)</sup> Dijenb. 11, 5.

<sup>2)</sup> Offenb. 22, 18. 19.

Doch hier wird eine neue Offenbarung safanischer Macht vor Augen geführt.

Roms Politik hatte unter dem Vorwande, daß die Shrsurcht vor der Bibel es verlange, diese in einer unbekannten Sprache verssiegelt und vor dem Volke verborgen gehalten. Unter ihrer Herrsschaft prophezeiten die Zeugen, "angethan mit Sacken." Aber eine andere Macht, das Tier aus dem Abgrund, — sollte sich ersheben und dem Worte Gottes offen den Krieg erklären.

Die "große Stadt," auf beren Baffe die Beugen erichlagen wurden, und wo ihre Leichname liegen, "ift geiftlich... Acanvien." Die biblifche Geschichte führt und feine Nation vor, welche bas Dasein des lebendigen Gottes dreifter verleugnete und fich feinen Geboten widersetzte, mehr als Aegypten. Rein Monarch magte fich je in eine offenere oder vermessenere Emporung gegen die Autori= tät des Himmels, als der König von Aegypten. Als Mose ihm im Namen des Herrn die Botschaft brachte, gab Pharao ftolg gur Untwort: "Wer ist ber Berr, beg Stimme ich hören muffe, und Agrael gieben laffen? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Bracl nicht laffen gieben."1) Dies ift Gottesleugnung, und bie durch Negnpten versinnbildete Nation sollte einer ähnlichen Berleugnung der Unfprüche des lebendigen Gottes Ausdruck geben, und einen gleichen Beift bes Unglaubens und der Berausforderung an den Tag legen. Die "große Stadt" wird auch "geiftlich" mit Sodom veralichen. Die Verderbtheit Sodoms, in der Uebertretung bes Gesetes Gottes, gab sich gang besonders in ihrer Ungucht gu erfennen. Und diese Sunde mar ebenfalls ein fehr hervorgaender Bug der Nation, welche die Gingelheiten diefer Schriftstelle erfüllen follte. Rach den Angaben des Propheten follte somit eine furze Zeit vor dem Jahre 1798 eine Macht, satanisch in Ursprung und Charafter, fich erheben, um mit der Bibel Streit zu führen. Und in dem Lande, wo das Zeugnis der beiden Zeugen Gottes auf biefe Beife jum Schweigen gebracht werden follte, murbe fich bie Gottesleugnung Pharaos und die Ungucht Sodoms offenbaren.

Dieje Prophezeiung hat in ber Geschichte Frankreichs eine überaus genaue und schlagende Erfüllung erfahren. Während ber

<sup>1) 2</sup> Moje 5, 2.

Revolution von 1793 "hörte die Welt zum ersten Male eine Bersammlung von Männern, unter Kulturverhältnissen geboren und erzogen, und das Recht eine der schönsten Rationen Europas zu regieren auf fich nehmend, ihre vereinte Stimme erheben, um Die feierlichste Wahrheit, welche Die Seele Des Meuschen empfangen fann, zu verleugnen und einstimmig den Glauben an Gott und Die Anbetung der Gottheit zu verwerfen." "Frankreich ift Die einzige Nation in der Welt, in Betreff welcher der authentische Bericht überbleibt, daß sie, als eine Nation, ihre Sand in offener Emporung gegen den Urheber des Weltalls erhoben hat. Es hat gegeben und gibt noch eine Menge von Lasterern, eine Menge von Ungläubigen in England, Deutschland, Spanien und anderswo. aber Frankreich steht abgesondert da, in der Geschichte der Welt, als ber einzige Staat, ber burch bas Defret seiner gesetigebenden Berfammlung erklarte, es gebe feinen Gott, und von deren Saupt= stadt sämtliche Bewohner, und eine ungeheuere Mehrzahl anderswo. Weiber sowohl als Manner, vor Freude jangen und tangten, als sie die Bekanntmachung annahmen."

Frankreich legte auch die Merkmale an den Tag, welche Sodom besonders kennzeichneten. Während der Revolution herrschte ein Buftand fittlicher Erniedrigung und Berderbtheit, ahnlich demjenigen, welcher den Untergang über die Städte der Ebene brachte. und der Geschichtschreiber veranschaulicht zusammen den Atheismus und die Unzucht Frankreichs, wie fie und in der Brophezeiung gegeben werden. "Eng mit Diesen, Die Religion betreffenden Gefeten verbunden, war dasjenige, welches das Cheband — die heiligste Berbindlichkeit, welche menschliche Wejen auf sich nehmen konnen, und deren Dauerhaftigkeit aufs traftigfte zur Bereinigung der Befellichaft führt - zu einem Zuftand rein burgerlichen Uebereinkom= mens vorübergehender Natur herabwürdigte, welches irgend welche zwei Personen miteinander treffen und nach Willfür wieder lösen fonnten. . . . Sätten Unholde es unternommen, ein Verfahren zu entdecken, auf die wirksamste Weise alles zu Grunde zu richten, was fich Chrwürdines. Anmutiges, oder Dauerhaftes im Familienleben bietet, und zugleicherzeit die Zusicherung gehabt, daß das Unheil, bas fie anzurichten bezweckten, von einem Beschlecht auf bas andere fortgepflanzt werden follte, fo hatten fie feinen wirksameren Blan

ersinnen können, als die Herabwürdigung der Ehe. . . . Sophie Arnoult, eine durch ihre geistreichen Reden berühmte Schauspieslerin, beschrieb die republikanische Hochzeit als das "Sakrament des Ehebruchs."

"Da unser Herr gekreuziget ist." Dieses Merkmal der Brosphezeiung erfüllte Frankreich ebenfalls. In keinem Lande hatte sich der Geift der Feindschaft wider Christum auf hervorstechendere Weise entfaltet. In keinem Lande ist die Wahrheit auf bittereren oder grausameren Widerstand gestoßen. In den Verfolgungen, mit denen Frankreich die Bekenner des Evangeliums heimsuchte, hatte es Christum in der Person seiner Jünger gekreuzigt.

Jahrhundert nach Jahrhundert war das Blut der Heiligen vergossen worden. Während die Waldenser auf den Gebirgen Piemonts "um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu Christi" ihr Leben niederlegten, war von ihren Brüdern, den Albigensern Frankreichs, ein ähnliches Zeugnis für die Wahrheit abgelegt worden. In den Tagen der Reformation waren ihre Unhänger unter den schrecklichsten Qualen dem Tode preiszegeben worden. Könige und Sebelleute, hochgeborene Frauen und zarte Mädchen, der Stolz und die Ritterschaft der Nation, hatten ihre Augen an den Leiden der Märthrer Jesu geweidet. Die tapferen Hugen an den Leiden der Märthrer Jesu geweidet. Die tapferen Hugenotten, im Kampse um die Rechte, welche das menschliche Herz für die heiligsten hält, hatten ihr Blut auf manch einem schwer erkämpsten Feld vergossen. Die Protestanten wurden vogelsrei erklärt, ein Preis auf ihren Kopf geset, und sie selbst niedergehett wie die wilden Tiere.

Im achtzehnten Jahrhundert hieft die "Gemeinde in der Wüste," die wenigen Nachkommen der alten Christen, die, verborsen in den Gebirgen des füdlichen Frankreichs, übriggeblieben wasen, noch immer am alten Glauben ihrer Väter fest. Indem sie es wagten, sich bei Nacht an den Gebirgsabhängen oder auf der einsamen Heide zu versammeln, wurden sie von Dragonern versfolgt und zur lebenslänglichen Gefangenschaft auf die Galeeren geschleppt. "Die Reinsten, die Gebildetsten und Verständigsten der Franzosen wurden unter schrecklichen Qualen mit den Käubern und Meuchelmördern zusammengekettet." Andere, denen eine barmsherzigere Behandlung widerschihr, wurden, als sie unbewaffnet und

hülflos, im Gebet auf ihre Anice sielen, kaltblütig niedergeschossen. Hunderte von betagten Männern, wehrlosen Frauen und unschulzdigen Kindern wurden an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren, tot auf der Erde zurückgelassen. Beim Durchstreisen der Gebirgsabhänge oder der Wälder, wo sie gewohnt waren sich zu versammeln, war es nichts außergewöhnliches "alle vier Schritte Leichname auf dem Rasen, und andere an den Bäumen aufgeknüpft, zu sinden." Ihr Land, "von dem Schwerte, dem Henkerbeil und dem Feuerbrand wüste gelegt, wurde in eine weite, düstere Wildenis verwandelt." Diese Greuel wurden nicht in dem sinstern Mittelalter begangen, sondern in jener glänzenden Zeitperiode, "zu der die Wissenschaften gepflegt wurden und die Litteratur blühte; als die Geistlichseit des Hoses und der Hauptstadt gelehrte und beredte Männer waren, welche auffallend die Gnadengaben der Demut und der Liebe heuchelten."

Doch das schwärzeste in dem schwarzen Berzeichnis der Bersbrechen, das schrecklichste unter den höllischen Thaten aller Schreckenssahrhunderte, war die blutige Bartholomäusnacht. Noch erinnert sich die Welt mit Schaudern und Entsetzen jenes höchst grausamen und seigen Gemetzels. Der König von Frankreich, den römische Priester und Prälaten antrieben, genehmigte das schreckliche Werk. Die große Palastglocke gab zur Zeit der Mitternacht das Zeichen zum Blutbad. Tausende von Protestanten, die ruhig in ihren Wohnungen schließen, weil sie der verpfändeten Ehre des Königs vertrauten, wurden ohne alle Warnung hervorgeschleppt und kaltsblütig niedergemacht.

Satan, in Person der römischen Eiferer, ging voran. Wie Christus der unsichtbare Führer seines Bolkes aus der ägyptischen Knechtschaft gewesen, so war Satan ungesehen der Leiter seiner Unsterthanen in diesem schrecklichen Werke der Vermehrung der Märthrer. Sieben Tage lang wurde das Gemețel in Paris fortgesett, die ersten drei Tage mit unbegreislicher Wut. Auf besonderen Besehl des Königs erstreckte es sich nicht nur auf diese Stadt, sondern auf alle Provinzen und Städte, wo sich Protestanten vorsanden. Weder Alter noch Geschlecht wurde berücksichtigt. Weder der unschuldige Säugsling noch der Greis blieben verschont. Der Abelige wie der Bauer, Alt und Jung, Mutter und Kind. wurden zusam nen niederges





Copyrighted

Das Blutbad in der Bartholomäusnacht.

"Taufende, . . . bie ruhig in ihren Wohnungen schliefen, . . . wurden ohne alle Warnung berborgeichledbt und kaltblutig niebergemacht."

297

hauen. Das Gemețel wurde in gang Frankreich zwei Monate lang fortgesett. Siebzigtausend der eigentlichen Blüte der Nation kamen um.

"Der Papft, Gregor XIII., empfing die Nachricht von dem Schicksal der Hugenotten mit unbegrenzter Freude. Der Bunich seines Herzens war befriedigt worden, und Rarl IX. war nun fein begünftigter Sohn. Rom hallte wieder mit Freudenklangen. Die Geschütze auf der Festung St. Angelo feuerten eine Freubenfalve ab; die Gloden läuteten von allen Turmen; Freubenfeuer brannten die ganze Nacht hindurch und Gregor, gefolgt von seinen Kardinälen und Prieftern, leitete die prächtige Prozession zur Kirche des hl. Ludwig, wo der Kardinal von Lothringen bas Te Deum fang. Das Schreien ber fterbenben Scharen in Frankreich war bem römischen Sofe eine liebliche Sarmonie. Gine Denkmunge wurde geprägt, um bas herr= liche Blutbad zu verewigen; ein Gemälde, bas noch im Batifan vorhanden ift, murde gemalt, um die Sauptereignisse der Bartholomäusnacht zu schilbern. Der Papft war begierig Rarl feine Dankbarkeit für fein pflichtgetreues Berfahren zu erweisen und fandte ihm die goldene Rofe. Bon den Rangeln Roms feierten beredte Prediger Rarl, Katharina und die Buijen, als die neuen Bründer ber papftlichen Rirche."

Derselbe Meistergeist, welcher auf das Blutdad von Bartholomäus drang, führte auch die Leitung in den Scenen der Revolution. Jesus Christus wurde als Betrüger hingestellt, und die Lossung der französischen Ungläubigen war: "Nieder mit dem Elenden," womit sie Christum meinten. Den Himmel herausfordernde Lästerung und abscheuliche Gottlosigkeit gingen Hand in Hand, und die gemeinsten Menschen, die niedrigsten, die allerverwahrlostesten Ungeheuer der Grausamkeit und des Lasters, wurden aufs höchste erhoben. In alle dem wurde dem Satan die höchste Huldigung gezollt, während Christus, in seinen Eigenschaften der Wahrheit, Reinheit und selbstlosen Liebe, gekreuzigt wurde.

"So wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen einen Streit halten, und wird sie überwinden, und wird sie töten." Die gottesleugnerische Macht, welche in Frankreich während der Revolution und der Schreckensherrschaft das Scepter führte, unternahm einen solchen Krieg gegen Gott und Sein heiliges Wort, wie ihn die Welt noch nie gesehen hatte. Die National-Versammlung ließ den öffentlichen Gottesdienst abschaffen. Vibeln wurden gesammelt und mit jeder möglichen Bezeugung von Verachtung öffentlich verbrannt. Das Geseh Gottes trat man mit Füßen. Die Einrichtungen der Vibel wurden abgeschafft, die Tause und das Abendmahl verboten. Der wöchentliche Nuhetag wurde beiseitegesetzt, und an dessen Statt je der zehnte Tag der Lustbarkeit und der Lästerung gewidmet. Aufschriften, welche deutlich über den Grabstätten angebracht waren, erklärten den Tod für einen ewigen Schlaf.

Man behauptete, die Furcht Gottes sei, anstatt der Aufang der Weisheit vielmehr der Anfang der Thorheit. Jeglicher Gottesdienst, ausgenommen derjenige der Freiheit und des Landes, wurde untersagt. "Der konstitutionelle Bischof von Baris wurde herbeigeholt, um in der schamlosesten und anftößigsten Bosse, die je sich vor einer Nationalvertretung absvielte, die Sauptrolle zu übernehmen. Man führte ihn in einer förmlichen Brozession vor, um der Berfammlung zu erflären, daß die Religion, welche er fo viele Jahre lang gelehrt hatte, in jeglicher Sinsicht ein Stud Pfaffentrug fei, welche weder in der Geschichte, noch in der heiligen Wahrheit irgend einen Grund hatte. Er verleugnete in feierlichen und beut= lichen Ausdrücken, das Dasein der Gottheit, zu deren Dienft er eingesegnet worden war, und widmete sich in Butunft der Berehrung der Freiheit, der Gleichheit, der Tugend und ber Sittlich= feit. Dann legte er seinen Eschöflichen Schmuck auf ben Tisch und empfing eine brüderliche Umarmung von dem Präsidenten bes Convents. Berschiedene abgefallene Priefter folgten bem Beispiel diefes Bralaten."

"Und die auf Erden wohnen werden sich freuen über ihnen, und wohl leben und Geschenke unter einander senden; denn diese zwei Propheten quäleten die auf Erden wohneten." Das ungläubige Frankreich hatte die strasende Stimme dieser beiden Zeugen Gottes zum Schweigen gebracht. Das Wort Gottes lag tot auf ihren Straßen, und diesenigen, welche die Einschränkungen und Ersordernisse des Gesches Gottes haßten, frohlockten. Deffentlich sorderten Menschen den König des himmels heraus. Wie die

Sünder vor alters, riefen sie aus: "Was sollte Gott nach jenen fragen? Was sollte ber Höchste ihrer achten?"1)

Mit lästernder Vermessenheit, die beinahe alle Glaubwürdigkeit übersteigt, sagte einer der Priester des neuen Ordens: "Gott, so du existierst, räche deinen beleidigten Namen. Ich biete dir Trop. Du schweißt. Du wagst es nicht deine Donner zu schsteudern. Wer wird hinsort an dein Dasein glauben?" Welch ein Widershall ist dies zu der Forderung Pharaos: "Wer ist der Herr, deß Stimme ich hören müsse?" "Ich weiß nichts von dem Herrn."

"Die Thoren sprechen in ihrem Bergen: Es ist fein Gott."2) Und der Herr erklart betreffs der Verkehrer feiner Wahrheit: "Ihre Thorheit wird offenbar werden jedermann."3) Nachdem Frankreich sich von der Anbetung des lebendigen Gottes, des "Sohen und Erhabenen, ber ewiglich wohnet," losgejagt hatte, verstrich nur eine fleine Beit, bis es jum erniedrigenden Boben= dienst herabsank, indem es die Göttin der Bernunft, in der Berson eines lafterhaften Frauenzimmers, anbetete - und dies in der Bersammlung der Stellvertreter der Nation und durch seine höchste bürgerliche und gesetzgebende Behörden! Der Geschichtschreiber jagt: "Eine der Zeremonien dieser wahnsinnigen Zeit steht unübertroffen wegen ihrer Abgeschmacktheit, verbunden mit ihrer Irreligiosität. Die Thore des Convents wurden einer Schar von Musikanten geöffnet, benen die Mitglieder ber Stadtbehorde in feierlicher Prozession folgten. Sie sangen ein Loblied auf Die Freiheit, indem sie den Gegenstand ihrer zufünftigen Anbetung, ein verschleiertes Frauenzimmer, welches fie die Göttin der Vernunft nannten, geleiteten. Als man fie innerhalb ber Schranken gebracht, mit großer Formlichkeit entschleiert und zur Rechten bes Bräsiden= ten gesetht hatte, erfannte man fie allgemein als eine Tangerin aus der Oper. . . . Dieser Berson, als dem passendsten Bertreter jener Vernunft, welche sie anbeteten, brachte die National-Versammlung Frankreichs öffentliche Huldigung dar. Diese gottlose und lächerliche Mummerei hatte eine bestimmte Form; und die Gin= weihung der Göttin der Bernunft wurde in der ganzen Nation an folden Orten, wo die Bewohner fich als allen Sohen ber Revolution gewachsen zeigen wollten, erneuert und nachgeahmt."

<sup>1)</sup> Pf. 73, 11.

<sup>2)</sup> Pj. 14, 1.

<sup>3) 2</sup> Tint. 3, 9.

Der Redner, welcher die Anbetung der Vernunft einführte, sagte: "Der gesetzgebende Fanatismus hat seinen Halt verloren; er ist der Vernunft gewichen. Wir haben seine Tempel verlassen; sie sind verjüngt. Heute ist eine unermeßliche Menge unter ihren gothischen Dächern versammelt, welche zum ersten Male von der Stimme der Wahrheit wiederhallen. Da werden die Franzosen den wahren Gottesdienst der Freiheit und der Vernunft seiern. Da werden wir neue Gelübde für die Wohlsahrt der Armeen der Republit ablegen; da werden wir die Anbetung der leblosen Götzen gegen diesenige der Vernunft — dieses belebte Vild, das Meisterswert der Schöpfung, umtauschen.",

Als die Göttin in den Convent geführt wurde, nahm sie der Sprecher bei der Hand, und indem er sich an die Versammlung wandte, sagte er: "Sterbliche, hört auf zu beben vor dem ohn-mächtigen Donner eines Gottes, den euere Furcht geschaffen hat. Hinsort anerkennet keine Gottheit, als die Vernunft. Ich stelle euch ihr reinstes und edelstes Bild vor; falls ihr Götter haben müßt, opfert nur solchen wie diese... Schleier der Vernunft, hebe dich ab vor dem erlauchten Senat."

"Nachdem der Präsident die Göttin umarmt hatte, wurde sie auf einen prächtigen Wagen gehoben und inmitten eines ungeheuseren Gedränges zur Liebfrauenkirche geführt, um dort die Stelle der Gottheit einzunehmen. Dann wurde sie auf den Hochaltar gehoben und daselbst von allen Anwesenden verehrt."

Nicht lange darauf folgte die öffentliche Verbrennung der Bisbel. Und die "volkstümliche Gesellschaft des Museums betrat den Saal der höchsten Behörde mit dem Ruse: Es lebe die Vernunft! und trugen auf der Spize einer Stange die halbversbrannten Ueberreste verschiedener Bücher, darunter die Auszüge aus dem Alten und Neuen Testament, welche, wie sich der Präsident ausdrückte, "in einem großen Feuer die gesamten Thorheiten, welche sie das menschliche Geschlecht begehen machten, sühnten."

Das Papstum hatte das Werk angefangen, welches der Athesismus nun vollendete. Die römische Politik hatte jene Zustände, in gesellschaftlicher, politischer und religiöser Hinsicht ausgewirkt, welche Frankreich dem Verderben zutrieben. Ein Schriftsteller, der die Schrecken der Revolution schildert, sagt: "Sene Ausschreitun-



Die Göttin ber Bernunft.

Copyrighted

"Die Göttin . . . wurde . . . auf einen prächtigen Wagen gehoben und . . . gur Liebfrauenfirche geführt."



gen müssen in der That dem Thron und der Kirche zur Lost geslegt werden." Genau genommen müssen sie der Kirche zugerechsnet werden. Das Papstum hatte die Gemüter der Könige gegen die Resormation eingenommen, indem es sie als einen Feind der Krone, ein Element des Streites, welches sich dem Frieden und der Eintracht der Nation verderblich erweisen würde, darstellte. Roms ruchloser Geist stiftete durch diese Mittel die entsepsichsten Grausamkeiten und die allerbittersten Unterdrückungen an, welche von dem Throne je ausgingen.

Der Geift der Freiheit ging mit der Bibel. Wo immer das Evangelium aufgenommen wurde, wurden die Gemüter des Volkes aufgeweckt. Sie fingen an, die Bande, welche fie in der Leibeigensichaft der Unwissenheit, des Lasters und des Aberglaubens gehalten hatten, abzuschütteln. Sie fingen an zu denken und zu hans deln wie Männer. Die Wonarchen sahen es und zitterten für ihren Despotismus.

Rom versäumte nicht ihre eifersüchtigen Befürchtungen anzu-Der Papft sagte im Jahre 1523 zu dem Regenten von Frankreich: "Diese Tollwut [ber Protestantismus] wird nicht nur die Religion verderben, sondern alle Fürsten= und Abelswürden, Gesetze, Orden und Rangunterschiede zugleicherzeit." Einige Jahre später warnte ein papstlicher Bürdenträger ben Konig: "Wollen Sie Ihre fouveranen Rechte unverfehrt gewahrt wiffen, wollen Sie die Nationen Ihnen im Frieden unterwürfig halten, so verteidigen Sie mannhaft den fatholischen Glauben und unterwerfen Sie alle seine Feinde mit Ihren Waffen." Theologen wandten sich an die Vorurteile des Volkes mit der Aussage, daß die protestantische Lehre "die Leute zu Reuerungen und Thorheiten verlode; sie raube bem Könige die aufopfernde Liebe feiner Unterthanen und verheere beides die Rirche und den Staat." So gelang es Rom Frankreich gegen die Reformation aufzuheten. "Bur Erhaltung bes Thrones, zur Bewahrung des Adels und der Behauptung der Gesetze wurde das Schwert der Verfolgung in Frankreich zuerst gezogen." Die Herrscher jenes Landes waren weit davon entfernt, die Resultate dieser verderblichen Politik vorauszusehen. Die Leh= ren ber Bibel hatten in ben Gemütern und Bergen bes Bolfes jene Grundfate der Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Wahrheit, Gleichheit

und Wohlthätigkeit einpflanzen können, welche der eigentliche Edstein der Wohlfahrt eines Volkes sind. "Gerechtigkeit erhöhet ein Bolf;" badurch "wird ein Thron bestätigt."1) "Der Gerechtigfeit Frucht wird Friede fein", und die Wirkung "wird ewige Stille und Sicherheit sein."2) Wer das göttliche Geset halt, wird auch aufs getreufte den Gesetzen des Landes Achtung und Gehorsam ent= gegenbringen. Wer Gott fürchtet, wird auch den König in ber Berrichtung aller gerechten und gesetzlichen Autorität ehren. Aber das unglückliche Frankreich verbot die Bibel und verbannte ihre Unhänger. Jahrhundert um Jahrhundert mußten aufrichtige Männer - Männer von guten Grundfaten, von geiftigem Scharfblid und fittlicher Kraft, welche den Mut hatten, ihre Ueberzeugungen auszusprechen, und den Glauben, für die Wahrheit zu leiden - Sahrhunberte lang mußten solche Männer als Sklaven auf ben Galeeren arbeiten, erlitten Martertum oder vermoderten in dumpfen Rerferzellen. Taufende und aber Taufende fanden Sicherheit in ber Flucht, und dies dauerte nach dem Aufang der Reformation noch zweihundert und fünfzig Sahre lang.

"Raum ließ fich mährend jener langen Zeitveriode ein Geschlecht von Frangosen finden, das nicht Zeuge gewesen wäre, wie die Jünger des Evangeliums vor der tollen But der Berfolger floben. Die Bildung, die Runfte, den Gewerbsfleiß und die Ordnungsliebe, in welchen sie in der Regel sich auszeichneten, nahmen sie mit sich und bereicherten damit das Land, in dem sie eine Aufluchtsftätte fanden. Und im Berhältnis, in welchem fie anbere Länder mit diesen guten Gaben bereicherten, machten fie ihr eigenes Land arm burch beren Berluft. Wären alle, welche nun vertrieben wurden, in Frankreich geblieben - wäre diese breihundert Sahre lang die Geschicklichkeit Diefer ftrebfamen Berbannten auf die Bebauung seines eigenen Bodens gerichtet gewesen, hatten ihre fünftlerischen Anlagen während biefer langen Zeit fein Manufaktur= wesen verbessert, ihr schöpferischer Geift und analytische Macht feine Litteratur bereichert und seine Wissenschaften gepflegt, ja ware ihre Beisheit in seinen Beratungen maßgebend gewesen, und hätte ihre Tapferkeit seine Schlachten geschlagen, ihre Unparteilichfeit seine Gesetze aufgestellt, Die Religion ber Bibel ben Geift

¹) Spr. 14, 34; 16, **1**2.

<sup>2)</sup> Tej. 32, 17.

gestärkt und das Gewissen des Volkes beherrscht: welch eine Herrslichkeit würde an diesem Tage Frankreich umgeben! Welch ein großes blühendes und glückliches Land, den Nationen ein Borsbild, würde es gewesen sein!

"Aber eine blinde und unerbittliche Bigotterie jagte von seinem Boden einen jeden Lehrer der Tugend, einen jeden Kämpen der Ordnung, einen jeden ehrlichen Verteidiger des Thrones fort; es sagte den Menschen, welche sein Land "ein Ruhm und eine Herslichkeit" auf Erden machen wollten: Wählet, was ihr haben wollt, den Marterpfahl oder die Verdannung. Schließlich war der Ruin des Staates vollständig. Es blieb kein Gewissen zu ächten, keine Religion auf den Scheiterhausen zu schleppen übrig; kein Patriotismus mehr, den man in die Verdannung jagen konnte." Und die Revolution, mit all ihren Schrecken, war die entsetzliche Folge.

"Mit der Flucht der Hugenotten lagerte sich ein allgemeiner Berfall über Frankreich. Blühende Fabrikstädte gingen zu Grunde; fruchtbare Strecken kehrten in ihre ursprüngliche Wildnis zurück; geistiger Stumpfsinn und sittlicher Verfall folgten auf eine Periode ungewöhnlichen Fortschrittes. Paris wurde zu einem ungeheueren Armenhaus; und es wird geschätzt, daß beim Ausbruch der Revolution zwei hunderttausend Arme um Wohlthätigkeit von der Hand des Königs nachsuchten. Nur die Iesuiten blühten in der verfallenden Nation und herrschten mit fürchterlicher Thrannei über Kirchen und Schulen, die Gefängnisse und die Galeeren."

Das Evangelium würde Frankreich die Lojung seiner politischen und sozialen Fragen gebracht haben, welche die Geschicklichkeit seiner Geistlichkeit, seines Königs und seiner Gesetzgeber versblüfften und die Nation schließlich in Anarchie und Verderben stürzten. Doch unter der Herrschaft Koms hatte das Volk die gesegneten Lehren der Selbstausopferung und selbstlosen Liebe des Heilandes verloren. Sie waren von der thätigen Selbstverleugnung für das Wohl anderer abgebracht worden. Die Reichen fanden sich ungerügt wegen ihrer Unterdrückung der Armen; die Armen ohne Hülfe in ihrer Knechtschaft und Erniedrigung. Die Selbstsfucht der Reichen und Mächtigen wurde mehr und mehr offenbar und drückend. Fahrhunderte lang hatte die Habgier und Ruchs

losigkeit des Abels die peinlichste Erpressung gegen die Bauern zur Folge gehabt. Die Reichen übervorteilten die Armen, und die Urmen haßten die Reichen.

In vielen Brovingen waren die Landgüter im Besitze ber Edelleute und die arbeitenden Rlaffen waren nur Lehensmänner; fie hingen von der Gnade der Gutsbesitzer ab und fahen sich gezwungen beren übermäßigen Forderungen nachzukommen. Der Unterhalt der Rirche und des Staates wurde den mittleren und niedereren Rlaffen, welche von ben bürgerlichen Behörden und ber Beiftlichfeit schwer besteuert wurden, aufgeburdet. "Die Willfür bes Abels wurde als bas höchste Gesetz angesehen; die Bächter und Bauern durften verhungern, ohne daß sich die Unterdrücker baran gefehrt hätten. Das Bolt sah sich bei jeder Wendung gezwungen, sich ausschließlich nach den Interessen des Gutsbesigers zu richten. Das Leben der Landarbeiter war ein Leben beständiger Mühfale und ungelinderten Clendes; ihre Rlagen, falls fie es je wagten, folche vorzubringen, wurden mit beleidigender Berachtung behandelt. Die Gerichtshöfe schenkten einem Abeligen stets vor Bestechung der Richter wurde offenkundig einem Bauern Gehör. und die einfachste Laune der Aristofratie hatte, fraft biefes Suftems allgemeiner Berberbtheit, gesetliche Geltung. Auch nicht einmal die Sälfte, der den arbeitenden Rlaffen von den weltlichen Großen einerseits, und ber Geiftlichkeit andererseits erpreßten Steuern, gelangten in die königliche ober firchliche Schapfammer, das Uebrige wurde verschleudert in ausgelaffener Selbstbefriedigung. Und die Manner, welche auf Diese Weise ihre Mitmenschen arm machten, waren felbst aller Steuern enthoben, und durch Gefete ober Brauch zu allen Staatsämtern berechtigt. Die bevorzugten Rlaffen zählten einhundert und fünfzig taufend, und um fie zu befriedigen, wurden Millionen ihrer Mitmenschen zu einem hoffnungslosen und herabwürdigenden Leben verdammt."

Der Hof ergab sich ber Ueppigkeit und ber Ausschweifung. Zwischen den Herrschern und Unterthanen waltete nur wenig Zustrauen. Der Verdacht heftete sich an alle Maßnahmen der Resgierung, daß sie hinterlistig und selbstsüchtig seien. Während mehr als einem halben Jahrhundert vor der Revolutionszeit hatte Ludwig XV., der sogar in jenen bösen Zeiten sich als einen trägen, leichtfers

tigen und sinnlichen Monarchen auszeichnete, den Thron inne. Bei einer verdorbenen und grausamen Aristofratie und einer verarmten und unwissenden unteren Klasse, der Staat in sinanzieller Berstegenheit und das Bolf erbittert, bedurfte es keines prophetischen Auges, um einen schrecklich drohenden Ausbruch vorauszusehen. Auf die Warnungen seiner Ratgeber war der König gewohnt zu erwidern: "Man bestrebe sich, alles im Gang zu erhalten so lange ich vermutlich lebe; nach meinem Tode mag es kommen wie es will." Vergebens wurde auf die Notwendigkeit einer Reform gesbrungen. Er sah die Uebel, hatte aber weder den Mut noch die Macht, ihnen zu begegnen. Das Schicksal, welches Frankreich bevorstand, wurde nur zu deutlich in seiner lässigen und selbstischen Antwort bezeichnet: "Nach mir die Sündsslut!"

Rom hatte, burch Einwirfen auf die Eifersucht der Könige und der herrschenden Klassen, diese beeinflußt, das Bolk in Knechtschaft zu halten, indem es wohl wußte, daß der Staat dadurch geschwächt würde und beabsichtigte damit, sowohl Herrscher als Bolk zu seinen Sklaven zu machen. Mit weitsehender Politik erstante es, daß um die Menschen wahrhaft zu Sklaven zu machen, die Fesseln ihre Seesen binden müssen; daß der sicherste Weg, sie zu verhindern aus der Knechtschaft zu entkommen, der sei, daß man sie zur Nuhniehung der Freiheit untüchtig mache. Tausendmal schrecklicher als die körperlichen Leiden, welche aus ihrer Politik hersvorgingen, war die sittliche Erniedrigung. Der Bibel beraubt, den Lehren der Bigotterie und der Selbstsucht preisgegeben, war das Bolk in Unwissenheit und Aberglaube gesangen und in Lasker verssunken, so daß es gänzlich untüchtig zur Selbstbeherrschung wurde.

Doch die Früchte waren weit verschieden von dem, was Rom angestrebt hatte. Anstatt die Massen in blinder Unterwürfigkeit zu ihren Lehrsähen zu halten, war die Folge ihrer Arbeit, daß sie Ungläubige und Staatsumwälzer aus ihnen machten. Den Rosmanismus verachteten sie als Pfaffentrug. Sie betrachteten die Geistlichkeit als eine Partei, die ihre Unterdrückung wünschte. Den einzigen Gott, den sie kannten, war der Gott Roms; seine Lehre war ihre einzige Religion. Sie betrachteten seine Habgier und Grausamkeit als die rechtmäßige Frucht der Bibel, und sie wollten nichts davon haben.

Rom hatte den Charafter Gottes falsch dargestellt und seine Forderungen verdreht, und nun verwarfen die Leute beide, die Bibel und ihren Urheber. Unter vorgeschützter Gutheißung durch Gottes Wort hatte Rom einen blinden Glauben an seine Lehrsätze gesfordert. In der Gegenwirfung hatten Boltaire und seine Mitgenossen das Wort Gottes gänzlich beiseite gesetz, und verdreiteten überall das Gift des Unglaubens. Kom hatte das Volk unter seine eisernen Fersen getreten, und nun durchbrachen die herabgewürdigten und verwilderten Massen, in ihrem plötzlichen Losreißen von der Tycannei, alle Schranken. In But über den prunkvollen Betrug, dem sie so lange gehuldigt hatten, verwarfen sie die Wahrsheit und den Irrtum zusammen, und indem sie die Jügellosigkeit für Freiheit hielten, triumphierten die Stlaven des Lasters in dieser vermeintkichen Freiheit.

Auf königliche Bewilligung hin wurde dem Volke bei der Eröffnung der Revolution eine Stellvertretung gewährt, welche diejenige des Adels und der Geiftlichkeit überwog. Somit lag das politische Gleichgewicht in ihren Händen; aber sie waren nicht im stande dasselbe mit Weisheit oder Mäßigung zu gebrauchen. Eifrig bestrebt, die von ihnen erlittenen Unbilden zu ahnden, beschlossen sie die Reugestaltung der Gesellschaft zu unternehmen. Ein beleidigter Volkshause, dessen Gemüter mit lange verhaltenen bitteren Erinnerungen von Ungerechtigkeiten erfüllt waren, faßten den Vorsatz, den Zustand des Elendes, der unerträglich geworden war, umzugestalten, und sich an denjenigen zu rächen, die sie als-die Urheber ihrer Leiden betrachteten. Die Unterdrückten bethätigten die Lehre, welche sie unter der Thrannei gelernt hatten und wursen die Unterdrücker derzenigen, welche sie unterdrückt hatten.

Das unglückliche Frantreich erntete in Blut den von ihm ausgestreuten Samen. Schrecklich waren die Folgen seiner Unterwerstung unter die überwiegende Macht Roms. Wo Frankreich, unter dem Einfluß des Romanismus, bei der Eröffnung der Resormation den ersten Scheiterhausen ausgerichtet hatte, da errichtete die Revolution ihre erste Guillotine. Auf der nämlichen Stätte, wo die ersten Märtyrer des protestantischen Glaubens im sechzehnten Jahrshundert verbrannt wurden, sielen unter der Guillotine die ersten Opfer der Revolution im achtzehnten Jahrhundert. Indem es das



Copyrighted

Straffenfzene in Baris mahrend der Revolution.



Evangelium verwarf, das ihm hätte Heilung bringen können, hatte Frankreich dem Unglauben und dem Verderben die Thüre geöffnet. Als die Schranken des Gesetzes Gottes beseitigt wurden, stellte es sich heraus, daß die monschlichen Gesetze unzulänglich waren, um die mächtigen Wogen menschlicher Leidenschaften zu hemmen; und die Nation wurde zur Empörung und Anarchie hingerissen. Der Krieg gegen die Vibel führt den Ansang einer Zeitperiode ein, welche in der Geschichte der Welt als "die Schreckensherrschaft" bezeichnet wird. Der Friede und das Gluck wurden von dem Herd und den Herzen der Menschen verbannt. Keiner war sicher Werheute noch triumphierte, konnte morgen verdachtigt und verdammi werden. Gewalt und Wollust führten unbestritten das Scepter.

Der Rönig, die Beiftlichkeit und der Abel faben fich gezwungen, fich ber Graufamteit eines aufgeregten und wütenden Bolfes zu unterzichen. Ihr Rachdurft wurde durch die hinrichtung des Ronigs nur angefeuert; und diejenigen, welche feinen Tod bestimmt hatten, folgten ihm bald auf bem Schafott nach. Gin allgemeines Gemetel aller, welche ber Revolution feindlich zu fein im Berdachte ftanden, murde beschlossen. Die Gefängnisse maren überfullt, und enthielten ju einer Beit mehr als zweihunderttaufend Befangene. Die Städte des Königreiches murben mit Schreckensscenen angefüllt. Gine revolutionare Bartei mar gegen die andere, und Frankreich murbe ein ungeheueres Feld für die streitenden Boltsmaffen, die fich von der But ihrer Leidenschaften beherrichen ließen. "In Baris folgte ein Aufstand auf den anderen, und bie Bürger waren in einen Wirrwarr von Parteien geteilt, Die es auf nichts anderes als ihre gegenseitige Ausrottung abgegeben zu haben schienen." Und um das allgemeine Elend noch zu vermehren, wurde die Nation in einen langen Rrieg mit den Großmächten Europas verwickelt. "Das Land war beinahe bankerott, die Truppen ichrieen nach ihrem rudftandigen Gold, die Parifer maren am Berhungern, die Provinzen wurden von Raubern verwüstet, und die Rivilisation ging bemahe ganglich unter in Anarchie und Bügellofigfeit."

Nur zu genau hatte das Volk die Lehren der Erausankeit und der Qual, welche Kom mit solchem Fleiß gelehrt hatte, gelernt. Ein Tag der Wiedervergeltung war schließlich gekommen. Nun waren es nicht mehr die Jünger Jesu, welche in die Gefängsnisverließe geworsen und auf die Scheiterhausen geschleppt wurden. Diese waren schon längst umgekommen, oder in die Verbannung getrieben worden. Das schonungslose Rom fühlte nun die tödliche Macht derzenigen, welche es ausgebildet hatte, ihre Lust an Blutthaten zu sinden. "Das Beispiel der Versolgung, welches die französische Geistlichkeit so viele Jahrhunderte hindurch geseth hatte, wurde ihnen nun mit großer Hestigkeit erwidert. Die Schasotte waren von dem Blute der Priester gerötet. Die einst mit Hugenotten überfüllten Galeeren und Gesängnisse wurden nun mit deren Versolgern angefüllt. Un die Ruderdant gekettet und mühsam am Riemen ziehend, machte die fatholische Geistlichkeit alse Qualen durch, welche sie so freiziedig über die milden Keher gebracht hatte."

"Dann famen jene Tage, in welchen die barbarischsten aller Gesete, von dem ruchlosesten aller Gerichte gehandhabt murden; wo niemand ohne Gefahr zu laufen, ein Todesverbrechen zu begehen, seinen Nachbarn grußen oder seine Gebete sagen konnte, . . . wo in jedem Winkel Spione lauerten; wo allmorgendlich die Buillotine lange und hart an der Arbeit war; wo die Befängnisse so gedrängt voll maren, wie die Behalter eines Stlavenichiffes; wo in ben Strafenrinnen bas Blut schäumend ber Seine zueilte. . . . Während die täglichen Wagenladungen der Opfer durch die Straßen von Baris ihrem Schicksal entgegen geführt wurden, schwelgten die Statthalter, welche das souverane Romite in die Departements gefandt hatte, in einem Uebermaß ber Graufamfeit, wie man es jelbst in der hauptstadt nicht fannte. Das Meffer der Todes maschine stieg und fiel zu langsam für bas Werk ber Metelei. Lange Reihen von Gefangenen mahte man mit Rartatichen nieder. lleberfüllte Fahrzeuge murden angebohrt. Lyons murde in eine Bufte verwandelt. In Arras verweigerte man ben Gefangenen fogar die graufame Barmherzigkeit eines beschleunigten Todes. Die gange Loire hinab, von Saumur bis zum Meere, zehrten gange Klüge Krähen und Weihen an den nackten Leichnamen, die in abscheulichen Umarmungen mit einander verschlungen waren. Weder dem Geschlecht noch dem Alter erwies man Barmherzigkeit. Anzahl junger Anaben und Mädchen von fiebzehn Jahren, welche von dieser fluchwürdigen Regierung ermordet wurden, ist nach Hunderten zu berechnen. Der Brust entrissene Säuglinge wurden von Pike zu Pike den Reihen der Jakobiner entlang geworsen." In dem kurzen Zeitraum von zehn Jahren kamen Millionen von menschlichen Wesen um.

All dies war wie Satan es haben wollte. Dies zu erreichen hatte er seit Jahrhunderten sich bestrebt. Seine Versahrungsmesthode beruht von Ansang bis zu Ende auf Täuschung, und sein unverwandter Vorsatz ist, Wehe und Elend über die Menschen zu bringen, das Werk Gottes zu entstellen und zu beslecken, den göttslichen Zweck der Liebe und des Wohlwollens zu vereiteln, und dadurch Leid im Himmel zu verursachen. Dann verblendet er durch seine täuschende Künste die Sinne der Menschen und versleitet sie, die Schuld seiner Arbeit auf Gott zu schieben, als ob all dieses Elend die Folge des Schöpfungsplanes sei. Auf gleiche Weise treibt er diesenigen, welche durch seine grausame Macht gesunsen und verwildert, ihre Freiheit erringen, zu allerlei Ausschreitungen und Greuel an. Dann verweisen Tyrannen und Unterdrücker auf dieses Bild zügelloser Ausgelassenheit, als ein Beispiel der Rejultate der Freiheit.

Wird der Irrtum-in einem Gewand entdeckt, so legt ihm Satan einsach eine andere Maste an, und die Menge nimmt ihn ebenso gierig an wie zuerst. Als das Bolt sand, daß der Romanismus eine Täuschung war und er sie nicht durch dieses Mittel zur Uebertretung voes Gesetzes Gottes bringen konnte, drang er auf sie ein, alle Religion als einen Betrug und die Bibel als ein Märchen anzusehen; und indem sie die göttlichen Borschriften beiseite setzen, ergaben sie sich der ungezügelten Gesetzlosigkeit.

Der verderbliche Irrtum, welcher solches Wehe über die Einswohner von Frankreich brachte, war die Außerachtlassung dieser einen großen Wahrheit: daß wahre Freiheit innerhalb der Schransten des Geseyes Gottes liegt. "D daß du auf meine Gebote merktest; so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom, und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen." "Aber die Gottsosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden." "Wer aber mir gehorchet, wird sicher bleiben, und genug haben und kein Ungluck surchten.")

<sup>1)</sup> Sel. 48, 18, 22; Gpr. 1, 33.

<sup>23-</sup>Ger. Contre.

Atheisten, Ungläubige und Abtrünnige setzen sich wider Gottes Gesetz und klagen es an; aber diese Resultate ihres Einflusses be- weisen, daß die Wohlsahrt des Menschen mit dessen Gehorsam gegen die göttlichen Berordnungen verbunden ist. Diejenigen, welche die Lehre aus dem Buche Gottes nicht lesen wollen, werden ausgesordert, sie in der Geschichte der Nationen zu lesen.

Als Satan durch die römische Kirche daraushin wirkte, die Menschen von dem Gehorsam abzubringen, verhehlte er sein Wirsten und verstellte seine Arbeit derart, daß die aus derselben entsprungene Gesunkenheit und das Elend nicht als die Früchte der Uebertretung erkannt wurden. Aber seine Macht wurde durch die Wirkung des Geistes Gottes so weit vereitelt, daß seine Absichten verhindert wurden, zu ihrer vollen Reise zu kommen. Das Bolk versäumte, den Wirkungen auf den Grund zu gehen und entdeckte die Quelle seines Elendes nicht. Doch in der Revolution wurde das Gesetz Gottes von der Nationalversammlung öffentlich beiseite gesetzt. Und in der Schreckensherrschaft, welche folgte, vermochten alle den wahren Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu sehen.

Als Frankreich öffentlich die Bibel verbot, frohlockten bose Menschen und Beister der Finfternis, daß sie das fo lang erwünschte Ziel, nämlich ein Reich ohne die Schranken bes Gefetes Gottes, erreicht hatten. "Weil nicht bald geschiehet ein Urteil über die bosen Werke, badurch wird bas Berg ber Menschen voll, Boscs zu thun."1) Aber die Uebertretung eines gerechten und heiligen Gesetes muß unvermeidlich in Elend und Berderben endigen. Obgleich nicht sofort mit Gerichten heimgesucht, war doch die menschliche Gottlosigkeit gewißlich an der Arbeit, ihr Berderben zu bewirken. Jahrhunderte des Abfalls und des Verbrechens hat= ten Born auf den Tag der Bergeltung aufgespeichert, und als das Maß ihrer Ungerechtigkeit voll war, erfuhren die Verächter Gottes zu spät, daß es etwas Schreckliches sei, die göttliche Geduld erschöpft zu haben. Der zügelnde Beift Gottes, welcher der grausamen Macht Satans Schranken sett, wurde in großem Mage entjogen, und er, beffen einzige Freude in dem Glende der Menschen liegt, durfte nach feinem Willen handeln. Diejenigen, welche ben

<sup>1)</sup> Bred. 8, 11-13.

Dienst des Aufruhrs gewählt hatten, waren darauf angewiesen, seine Früchte einzuheimsen, bis das Land voll von Berbrechen mar, bie keine Feder schildern darf. Aus den verwüsteten Provinzen und gerftorten Städten stieg ein schrecklicher Schrei auf - ein Schrei der bittersten Angst. Frankreich wurde wie durch ein Erdbeben erschüttert. Die Religion, das Gefet, die gesellschaftliche Ordnung, die Familie, der Staat und die Rirche - alle wurden von der ruchlosen Sand niedergoftreckt, welche gegen das Geset Gottes erhoben worden war. Wahr ist das Wort des weisen Mannes: "Der Gottlose wird fallen durch sein gottloses Wesen."1) "Db ein Gunder hundertmal Bofes thut, und doch lange lebt, fo weiß ich boch, daß es wohl gehen wird benen, die Gott fürchten, Die sein Angesicht scheuen. Denn es wird dem Gottlosen nicht wohl gehen."2) "Darum, daß fie haffeten die Lehre, und wollten bes herrn Furcht nicht haben," "fo follen fie effen von den Früchten ihres Wesens, und ihres Rats satt werden."3)

Gottes treue Zeugen, die durch die lästerliche Macht, welche "aus dem Abgrund auffteigt," erschlagen wurden, follten nicht lange im Schweigen beharren. "Nach dreien Tagen und einem halben fuhr in sie der Geift des Lebens von Gott, und sie traten auf ihre Ruge, und eine große Furcht fiel über die, fo fie fahen." 1) Es war im Jahre 1793, als die Dekrete, welche die driftliche Religion abschafften und die Bibel beiseite schoben, von der französi= schen National-Versammlung genehmigt wurden. Drei und ein halb Jahre später wurde von der nämlichen Behörde ein Beschluß angenommen, der diese Erlasse widercief und somit der Beiligen Schrift Duldung gewährte. Die Welt war über die ungeheuere Schuld bestürzt, welche aus einer Verwerfung der Sl. Schrift hervorgegangen war, und die Menschen anerkannten die Notwendigkeit des Glaubens an Gott und sein Wort, als die Grundlage der Tugend und der Sitt= lichkeit. Der Serr sagte: "Wen hast du geschmähet und gelästert? Ueber wen hast du die Stimme erhoben? Und hebest deine Augen empor wider den Heiligen in Irael." 5) "Darum siehe, nun will ich sie lehren, und meine Sand und Gewalt ihnen kund thun, daß jie erfahren jollen, ich heiße der Herr." 6)

¹) Spr. 11, 5.

<sup>2)</sup> Pred. 8, 12. 13.

<sup>3)</sup> Spr. 1, 29, 31. 6) Jer. 16, 21.

<sup>4)</sup> Offenb. 11, 11.

<sup>5)</sup> Jej. 37, 23.

In Betreff der zwei Zeugen sagt der Prophet ferner: "Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen: Steiget herauf, und sie stiegen auf in den Himmel, in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde.") Seit Frankreich gegen Gottes zwei Zeugen Krieg gesührt hat, sind sie wie noch nie zuvor geehrt worden. Im Jahre 1804 wurde die brittische und ausländische Vibelgesellschaft gegründet. Ihr solgen ähnliche Organisationen, mit zahlreichen Verzweigungen auf dem europäischen Festlande. Im Jahre 1816 trat die Amerikanische Vibelgesellschaft ins Dassein. Zur Zeit der Organisation der brittischen Gesellschaft war die Vibel in fünszig Sprachen gedruckt und verbreitet worden. Seitdem wurde sie in nicht als zweihundert Sprachen und Diaslekte überset. Durch die Bemühungen von Bibelgesellschaften sind seit dem Jahre 1804 mehr als 187,000,000 Exemplare der Vibel in Umlauf gesetzt worden.

Während den fünfzig Jahren, die 1792 vorausgingen, murbe dem ausländischen Missionswert nur wenig Aufmertsamteit geichenkt. Es traten feine neuen Gesellschaften ins Leben, und es gab nur wenige Gemeinschaften, welche irgenb einen Bersuch machten, das Chriftentum in heidnischen Ländern auszubreiten. Doch gegen Ende des achtzehnten Sahrhunderts fand eine große Beranderung statt. Man fühlte sich von den Folgen des Rationalismus unbefriedigt und fah die Notwendigfeit einer göttlichen Offenbarung und einer auf Erfahrung gegründeten Religion ein. Der fromme Caren, der im Jahre 1793 der erfte englische Missionar nach Indien wurde, fachte in England von neuem die Flamme bes Missionseifers an. In Amerika führte zwanzig Jahre später ber Eifer eines Bereins Studierender, unter benen fich Aboniram Judson befand, zur Bildung des Amerikanischen Boards ausländischer Missionen, unter bessen Leitung Judson als Missionar von ben Ber. Staaten nach Birma gefandt wurde. Bon diefer Beit ab erfuhr bas Wert ber ausländischen Missionen ein nie bagemesenes Bachstum.

Die Verbesserungen in ber Druckfunst gaben dem Werke der Berbreitung der Bibel einen neuen Antricb. Die zahlreichen Ersleichterungen des Verkehrs zwischen verschiedenen Ländern, das

<sup>1)</sup> Offenb. 11, 12.

313

Zusammenbrechen alter Hindernisse des Vorurteils und nationaler Abgeschlossenheit, und der Verlust weltlicher Macht seitens des Papstes von Rom, haben den Weg für den Eingang des Wortes Gottes gebahnt. Seit einigen Jahren wird die Bibel ohne irgend welche Hindernisse auf den Straßen Roms verlauft, und sie ist nun nach allen Teilen der bewohnten Erdingel getragen worden.

Prahlend sagte einst der ungläubige Boltaire: "Ich habe es satt, die Leute wiederholen zu hören, daß zwölf Männer die christliche Religion gegründet haben sollen. Ich will beweisen, daß ein Mann genügt, sie umzustoßen." Ein Jahrhundert ist seit seinem Tode verstrichen. Millionen haben sich dem Kampf gegen die Bibel angeschlossen. Aber anstatt ausgerottet worden zu sein, sind, wo in Boltaires Zeit hundert waren, nun zehntausend, ja hunderttausend Exemplare des Gottesbuches. In den Worten eines frühen Reformators der christlichen Kirche, ist "die Bibel ein Amboß, der viele Hämmer abgenutt hat." Der Herr sagt: "Denn aller Zeug, der wider dich zubereitet wird, dem soll es nicht gelingen, und alle Zunge, so sich wider dich setz, sollst du im Gericht verdammen."

"Das Wort unsers Gottes bleibt ewiglich." "Alle seine Gebote sind rechtschaffen. Sie werden erhalten immer und ewiglich, und geschehen treulich und redlich." <sup>2</sup>) Was auch immer auf menschliche Autorität aufgebaut wird, wird umgestoßen; was aber auf den Grund des unveränderlichen Wortes Gottes gebaut ist, wird ewig bestehen.



<sup>1)</sup> Jej. 54, 17.

<sup>3)</sup> Jej. 40, 8; Pj. 111, 7. 8.



16. Die Pilgerväter.

ie englischen Reformatoren hatten, wahrend sie den Lehren des Romanismus entsagten, viele seiner Formen beibehalten. Auf diese Weise wurden, wenn auch die Autorität und das Glaubensdesenntnis Roms verworsen war, dem Gottesdienste der Kirche Englands doch viele seiner Gebräuche und Zeremonien einverleibt. Diese Dinge, behauptete man, seien keine Gewissenst sachen. Wenn sie auch in der Heiligen Schrift nicht geboten und deshalb nicht wesentlich seien, so seien sie doch, weil nicht verboten, auch nicht eigentlich unrecht; ihre Beobachtung diene dazu, die Klust, welche die protestantischen Kirchen von Rom trenne, enger zu machen, und man betonte, daß die Annahme des protestantischen Glaubens seitens der Anhänger Koms dadurch erseichtert würde.

Den Anhängern am Alten und ben gur Berträglichkeit Beneigten schienen die Gründe folgerichtig zu fein. Aber es gab eine andere Rlasse, welche nicht so urteilte. Die Thatsache, daß diese Gebräuche dahin zielten, die Rluft zwischen Rom und der Reformation zu überbrücken, war in ihren Augen ein endaultiger Beweiß gegen beren Beibehaltung. Gie faben Diefelben als Abzeichen der Stlaverei an, von welcher sie soeben befreit worden waren, und zu welcher gurudzukehren fie feine Reigung verspürten. Sie waren der Ansicht, daß Gott in feinem Worte die feine Berehrung betreffenden Berordnungen aufgestellt habe, und daß es ben Menschen nicht frei stehe, dazu hinzugufügen, oder davon wegzunehmen. Der allererfte Anfang des großen Abfalls hatte gerade darin bestanden, daß man die Autorität Gottes durch die Autoris tät der Rirche zu erseben suchte. Rom fing an zu verordnen, was Gott nicht verboten hatte, und fam ichließlich bahin, baß es verbot. was Gott ausdrücklich verordnet hatte.

Biele wünschten ernstlich zu der Reinheit und Einfachheit zusrückzukehren, welche die erste Gemeinde kennzeichnete. Sie sahen viele der in der englischen Kirche eingeführten Gebräuche als Denkmäler des Gößendienstes an, und konnten sich nicht mit gutem Gewissen an ihrem Gottesdienste beteiligen. Die Kirche jedoch, unterstützt von der staatlichen Autorität, gestattete keine Abweichung von ihren Formen. Der Besuch ihrer Gottesdienste wurde von dem Gesetze verlangt, und undevollmächtigte religiöse Versammlungen waren bei Strafe des Gesängnisses, der Verbannung und des Todes untersagt.

Am Ansange bes siebzehnten Jahrhunderts erklärte sich der soeben zum Thron gelangte König von England entschlossen, die Puritaner "entweder zur Konformität zu bringen, oder sie aus dem Lande hinauszuhehen, oder noch Schlimmeres zu thun." Gezigt, verfolgt und eingekerkert, konnten sie in der Zukunft keine Versprechen besserer Tage erspähen, und viele gaben sich der Ueberzeugung hin, daß für solche, welche Gott nach der Ueberzeugung ihres eigenen Gewissens dienen wollten, "England für immer aufzehört habe, ein bewohndarer Ort zu sein." Etliche entschlossen sich zuletzt, in Holland Zuslucht zu suchen. Schwierigkeiten, Verzuste und Gefängnis stießen ihnen zu. Ihre Absichten wurden durchkreuzt und sie selbst in die Hände ihrer Feinde verraten, aber die standhafte Ausdauer siegte schließlich, und sie sanden Unterztunft an der freundschaftlichen Küste der holländischen Republik.

Bei ihrer Flucht hatten sie ihre Häuser, ihre Güter und ihre Mittel zum Lebensunterhalt verlassen. Sie waren Fremdlinge in einem fremden Lande, unter einem Bolke von verschiedener Sprache und Sitten. Sie waren genötigt, zu neuen und ungewohnten Beschäftigungen Zuflucht zu nehmen, um ihr Brot zu verdienen. Männer von mittlerem Alter, welche ihr Leben mit der Bebauung des Erdreiches zugebracht hatten, mußten nun dieses oder jenes Handwerk erlernen. Aber freudig nahmen sie ihre Lage an, und verloren keine Zeit in Müßiggang oder Unzufriedenheit. Wenn auch oft von Armut bedrückt, lobten sie doch Gott für die Segnungen, die er ihnen noch immer gewährte und fanden ihre Freude in unbelästigter geistlicher Gemeinschaft. "Sie wußten, daß sie Pilger waren und schauten nicht viel auf diese Dinge, sondern

hoben ihre Augen auf gen Himmel, ihr teuerstes Heimatland und beruhigten ihr Gemüt."

Mitten in Verbannung und Ungemach wurden ihre Liebe und ihr Glaube stark. Sie vertrauten auf die Verheißungen Gottes, und er ließ sie nicht zu Schanden werden in Zeiten der Not. Seine Engel waren ihnen zur Seite, sie zu ermutigen und zu unterstüßen. Und als die Hand Gottes sie über das Meer zu weisen schien, nach einem Lande, wo sie für sich selbst einen Staat gründen und ihren Kindern das kostbare Erbe religiöser Freiheit hinterlassen konnten, gingen sie ohne Zagen auf dem Pfade der Vorsehung voran.

Gott ließ Prüfungen über sein Bolk kommen, um es auf die Erfüllung seiner Gnadenabsichten gegen dasselbe vorzubereiten. Die Gemeinde Gottes war erniedrigt worden, auf daß sie erhöht wersten möchte. Gott war im Begriffe zu ihren Gunsten seine Macht zu entsalten, und dadurch der Welt einen anderen Beweis zu gesben, daß er diesenigen nicht verlassen wird, die ihm vertrauen. Er hatte die Ereignisse sogelenkt, daß der Jorn Satans und die Anschläge böser Menschen seine Ehre förderten, und sein Volk an einen Ort der Sicherheit brachten. Verfolgung und Verbannung bahnten den Weg zur Freiheit.

Als sie zuerst gezwungen wurden, sich von der englischen Kirche zu trennen, verbanden sich die Puritaner unter einander mit einem seierlichen Bund, als das freie Volk Gottes "in allen seinen Wegen, die ihnen bekannt waren oder noch bekannt gemacht würden, zu wandeln." Hier war der wahre Geist der Freiheit, das sebendige Prinzip des Protestantismus. Mit diesem Vorsatz reisten die Pilger von Holland ab, um in der neuen Welt eine Heimat zu sinden. Johannes Robinson, ihr Prediger, welcher von der Vorsehung verhindert wurde, sie zu begleiten, sagte in seiner Abschiedserede an die Verbannten:

"Geschwister, bald werden wir nun von einander gehen, und der Herr weiß, ob ich leben werde, um je eure Angesichter wieder zu sehen; ob der Herr aber so verfügt hat oder nicht, so befehle ich euch vor Gott und seinen heiligen Engeln, mir nicht weiter zu folgen als ich Christo gefolgt bin. Falls Gott euch durch ein anderes seiner Werkzeuge irgend etwas offenbaren sollte, so seid



Baftor Robinfons Abichied von den Bilgervätern.



ebenso bereit es anzunehmen, als ihr bereit waret irgendwelche Wahrheit durch mein Predigtamt anzunehmen; denn ich bin fehr zuversichtlich, daß der Herr noch mehr Wahrheit und Licht hat, bas noch aus seinem heiligen Worte hervorbrechen foll. meinen Teil kann ich den Zustand der reformierten Kirchen, welche in ber Religion bis zu einer gewiffen Stufe gelangt find, und nicht weiter gehen wollen als die Werkzeuge ihrer Reformation gegangen find, nicht genug beklagen. Die Lutheraner können nicht peranlaft werden, weiter zu gehen als das, was Luther fah: und die Reformierten, feht ihr, stecken ba fest, wo sie von Calvin, jenem großen Manne Gottes, der aber doch nicht alle Dinge fah. gelaffen wurden. Dies ift ein fehr beklagenswertes Glend; benn wenn diese auch in ihrer Zeit brennende und scheinende Lichter waren, fo brangen fie boch noch nicht in alle Ratschläge Gottes. sondern wenn sie jett lebten, wurden sie ebenso bereit sein, weiteres Licht anzunehmen, als fie waren, jenes, welches fie erft erhielten. zu empfangen.

"Gedenket an euer Gemeindegelöbnis, in welchem ihr übereinsgekommen seid, in allen Wegen des Herrn zu wandeln, wie sie euch bekannt geworden sind, oder noch bekannt werden. Gedenkt an euer Bersprechen und euern Bund mit Gott und miteinander, alles Licht und alle Wahrheit, die euch noch aus seinem geschriebenen Worte kund gethan werden sollen, anzunehmen. Uedrigens habt Acht, ich bitte euch, was ihr als Wahrheit annehmet. Prüset es, betrachtet es, vergleicht es mit andern Bibelstellen der Wahrsheit, ehe ihr es annehmt; denn es ist nicht möglich, daß die christliche Welt so spät aus so dichter antichristlicher Finsternis herausstomme, und doch auf einmal eine Vollkommenheit der Erkenntnis hervordrechen werde."

Es war das Berlangen nach Gewisseriseit, welches die Pilger begeisterte, den Gefahren der langen Reise über das Meer mit Mut zu begegnen, die Beschwerden und die Gesahren der Wildnis zu erdulden und mit Gottes Segen an der Küste von Amerika den Grund zu einer mächtigen Nation zu legen. Doch so redlich und gottessfürchtig sie waren, konnten die Pilger doch den großen Grundsatz religiöser Duldung noch nicht begreisen. Die Freiheit, für welche sie so viel geopfert hatten, um sie sich zu

erwerben, gewährten fie andern nicht in gleichem Berhaltnis bereitwillig. "Sehr wenige felbst ber hervorragenoften Denker und Moralisten des siebzehnten Jahrhunderts hatten einen richtigen Begriff von jenem berrlichen, dem Neuen Testament entstammenben Grundsatz, der Gott als den einzigen Richter des menschlichen Glaubens anerkennt." Die Lehre, daß Gott ber Gemeinde bas Recht. Die Gewissen zu beherrschen, und Reberei zu bezeichnen und zu strafen, verliehen habe, ist eine der am tiefsten eingewurzelten papstlichen Frrtumer. Während die Reformatoren das Glaubens= bekenntnis Roms verwarfen, waren sie bennoch nicht ganglich frei von ihrem Geift der Undulbsamkeit. Die dichte Finfternis, in welche mahrend der langen Zeitalter seiner Berrschaft, das Bapfttum die gesamte Christenheit gehüllt hatte, war fogar jett noch nicht gänzlich gewichen. Es sagte einer der leitenden Brediger in der Ansiedlung der Massachusetts Bai: "Es war durch die Dulbsamkeit, daß die Welt antichriftlich geworden ift; und die Rirche hat fich durch die Bestrafung der Reter nie Schaden qu= gezogen." Die Verordnung wurde in den Rolonien eingeführt, daß nur Rirchenglieder in der burgerlichen Regierung eine Stimme haben follten. Es wurde eine Art von Staatsfirche gegründet, wo jedermann zum Unterhalt der Geiftlichkeit beitragen mußte, und wo die Behörden die Macht hatten, "Reberei" zu unter= drücken. Somit war die weltliche Macht in den Händen der Rirche. Es dauerte nicht lange, bis diese Magnahmen zu ber unausbleiblichen Folge — Verfolgung — führten.

Elf Jahre nach der Anpflanzung der ersten Kolonie kam Roger Williams nach der neuen Welt. Gleich den früheren Pilgervätern kam er, um sich der Religionsfreiheit zu erfreuen; aber verschieden von ihnen sah er — was so wenige seiner Zeit noch gesehen hatten — daß diese Freiheit das unveränderliche Recht aller war, wie ihr Glaubensbekenntnis auch lauten mochte. Er war ein ernster Forscher nach Wahrheit, indem er es mit Robinson für unmöglich hielt, daß alles Licht aus dem Worte Gottes schon ershalten worden sei. Williams "war der erste Mann der modernen Christenheit, der die Lehre von der Gewissensteit, der Gleichsheit der Anschauungen vor dem Gesetz in ihrem ganzen Umfang behauptete." Er erklärte, daß es Pflicht der Behörde sei, Vers

brechen zu verhindern, daß sie aber nie das Gewissen beherrschen dürfe. "Das Publikum oder die Magistraten," sagte er, "mögen entscheiden, was der Mensch dem Menschen schuldig ist; wenn sie aber versuchen, einem Menschen seine Pflicht gegen Gott vorzusschreiben, so thun sie, was nicht ihres Amtes ist, und es kann keine Sicherheit bestehen; denn es ist klar, daß wenn der Magisstrat die Macht hat, er heute dieses und morgen jenes System von Meinungen oder Glaubensansichten verordnen kann, wie dies in England von den verschiedenen Königen und Königinnen, und von den verschiedenen Päpsten und Konzilien in der römischen Kirche gethan wurde, so daß der Glaube ein Hause der Verwirzrung würde."

Den Gottesdiensten der Staatsfirche beizuwohnen wurde unter Geld= oder Gesängnisstrase verlangt. "Williams verwarf dies Geset; die schlimmste Verordnung der englischen Gesetze war diesjenige, welche einsach zwangsweise verlangte, die Pfarrkirche zu besuchen. Aber Leute zu zwingen, sich denen eines anderen Glaubensbekenntnisses anzuschließen, erachtete er als eine offene Versletzung ihrer natürlichen Rechte; die Religionsverächter und die Unwilligen zum öffentlichen Gottesdienst zu schleppen, hieße Heuschelei verlangen. "Niemand," sagte er, "sollte zur Anbetung, noch zur Beobachtung eines Gottesdienstes gegen seine Zustimmung gezwungen werden." "Was!" rief sein Gegner aus, erstaunt über seine Grundsätze, "ist nicht der Arbeiter seines Lohnes wert?" "Ja," erwiderte er, "von densenigen, die ihn an die Arbeit schicken."

Roger Williams wurde als getreuer Prediger, ein Mann von seltenen Gaben, von unbeugsamer Rechtschaffenheit und wahrem Wohlwollen, geachtet und geliebt; doch konnte es nicht geduldet werden, daß er so entschieden den bürgerlichen Magistraten das Recht absprach, über die Kirche zu versügen und nach religiöser Freiheit verlangte. Die Aussührung dieser neuen Lehre, so suchte man geltend zu machen, "würde die Grundlage der Regierung des Landes verkehren." Er wurde zur Verbannung aus den Kolonien verurteilt und um Verhaftung zu vermeiden, war er schließlich gezwungen, inmitten der Kälte und Sturme des Winters in den Urwald zu kliehen.

"Bierzehn Wochen lang," so schrieb er, "wurde ich in bitterer

Sahreszeit schwer herumgeschlagen, nicht wissend, was Brot oder Bett heißt." "Aberz die Raben speisten mich in der Wüste." Ein hohler Baum diente ihm oft als Obdach. Auf diese Weise setze er seine schmerzvolle Flucht durch den Schnee und den pfadsosen Wald fort, dis er bei einem Indianerstamme, dessen Zutrauen und Liebe er gewonnen, während er sich bestrebt hatte, sie mit den Wahrheiten des Evangeliums bekannt zu machen, Zuslucht fand.

Nach Monaten wechselvoller Erfahrungen und Wanderns nahm er schließlich seinen Weg nach der Küste der Narragansett Bai, und legte daselhst den Grund des ersten Staates der Neuzeit, welcher im vollsten Sinne das Recht religiöser Freiheit anerkannte. Der Grundsaß, auf welchem die Kolonie des Roger Williams deruhte, war, "daß jedermann das Recht haben sollte, Gott nach den Vorschriften seines Gewissens zu verehren." Sein kleiner Staat, Rhode Island, wurde der Zussuchtsort der Unterdrückten, er nahm zu und gedieh, bis die ihm unterliegenden Grundsäße — bürgerliche und religiöse Freiheit — die Ecksteine der amerikanisschen Republik wurden.

In jenem mächtigen alten Schriftstück, welches diese Männer als ihre Staatsgrundgesetze aufstellten — die Unabhängigkeits-Erstlärung — sagen sie: "Wir halten diese Wahrheiten als selbstverständlich: daß alle Menschen gleich geschaffen sind; daß ihnen der Schöpser gewisse unveräußerliche Rechte verliehen hat; daß zu diesen Leben, Freiheit und die Erlangung des Glückes gehören." Und die Konstitution sichert, in den deutlichsten Ausdrücken, die Unversletzlichkeit des Gewissens zu: "Keine religiöse Prüfung soll je als Erfordernis zur Bekeidung irgend eines öffentlichen Vertrauenspostens in den Ver. Staaten verlangt werden." "Der Kongreß soll keine Geseh in Bezug auf die Einführung der Keligion oder in Verhinderung deren freier Ausübung machen."

"Die Verfasser der Konstitution anerkannten den ewigen Grundsatz, daß die Beziehungen des Menschen zu seinem Gott über der menschlichen Gesetzgebung stehen, und daß sein Gewissenstecht unsveräußerlich ist. Es waren zur Begründung dieser Wahrheit keine Vernunftschlüsse erforderlich; wir sind uns derselben in unserem eigenen Busen bewußt. Dieses Bewußtsein ist es, welches, den menschlichen Gesetzen Trotz bietend, so viele Märthrer in Qualen

umb Flammen standhaft machte. Sie fühlten, daß ihre Pflicht gegen Gott über menschliche Verordnungen erhaben sei, und daß der Mensch keine Autorität über ihre Gewissen ausüben dürse. Es ist dies ein angeborener Grundsat, den nichts auszuwurzeln vermag."

Als die Kunde von einem Lande, wo jedermann die Frucht seiner eigenen Arbeit genießen und den Ueberzeugungen seines eigenen Gewissens folgen könnte, sich in den Ländern Europas verbreitete, strömten Tausende nach den Gestaden der neuen Welt. Die Kolonien vermehrten sich rasch. "Massachusetts bot, durch eine besondere Verordnung, den Christen irgend einer Nationalität, die sich über den atlantischen Ozean flüchteten, um den Kriegen, oder der Hungersnot, oder der Unterdrückung ihrer Versolger zu entgehen, "unentgeltliche Aufnahme und Hüsse" an. Somit wurden die Flüchtlinge und die Riedergetretenen, durch gesetzliche Verordnungen zu Gästen des Staates." In zwanzig Jahren seit der ersten Landung zu Plymouth hatten sich ebenso viele tausend Pilgrime in Neu-England niedergelassen.

Bur Erlangung bessen, was sie anstrebten, "waren sie zufrieden sich durch ein enthaltsames und arbeitsames Leben einen kargen Unterhalt verdienen zu können. Sie verlangten von dem Boden nur den gebührenden Ertrag ihrer Arbeit. Keine goldenen Erwarstungen warsen ihren trügerischen Schein auf ihren Pfad.... Sie waren mit dem langsamen aber beständigen Fortschritt ihres gesellschaftlichen Gemeinwesens zufrieden. Sie hielten die Entbehrungen der Wildnis geduldig aus, bewässerten den Freiheitsbaum mit ihren Thränen und mit dem Schweiß ihres Angesichtes, die er tiese Wurzel im Lande geschlagen hatte."

Sie hielten an der Bibel als Grundlage ihres Glaubens, die Duelle der Weisheit und ihrem Freiheitsbrief fest. Ihre Grundsjäte wurden zu Hause, in der Schule und in der Kirche fleißig gelehrt, und ihre Früchte offenbarten sich in Wohlstand, Intelligenz, sittlicher Reinheit und Enthaltsamkeit. Man konnte Jahre lang in den puritanischen Riederlassungen wohnen, ohne "einen Trunkenbold zu sehen, oder einen Fluch zu hören, oder einem Bettler zu begegnen." Der Beweis wurde geliefert, daß die Grundsäte der Bibel die sichersten Schukmittel nationaler Größe sind.

Die schwachen und abgesonderten Kolonien wuchsen zu einer Bersbindung mächtiger Staaten heran, und die Welt nahm mit Beswunderung den Frieden und das Gedeihen "einer Kirche ohne Papst und eines Staates ohne König" wahr.

Doch beständig sich mehrende Scharen, angetrieben von Beweggründen, welche von denen der ersten Pilgrime weit verschieden waren, wurden zu den Gestaden Amerikas hingezogen. Obgleich der einsache Glaube und der lautere Wandel eine weitverbreitete und bildende Macht ausübten, so wurde doch deren Einsluß schwächer und schwächer, als die Zahl derjenigen, welche nur weltlichen Vorteil suchten, zunahm.

Die von den erften Rolonisten angenommene Berordnung, nur Bliedern ber Rirche zu gestatten, zu stimmen, ober Staatsamter einzunehmen, führte zu ben verderblichsten Folgen. Diese Magregel mar eingeführt worden als ein Mittel, um die Reinheit des Staates zu bewahren, aber fie führte zu einem Berberbnis ber Rirche. Da ein Bekenntnis der Religion die Bedingung mar, um zu öffentlichen Aemtern zugelaffen zu werden, vereinigten fich viele aus bloken Beweggründen weltlicher Berechnung, ohne eine Aenderung des Bergens erfahren zu haben, mit der Rirche. So fam es, daß die Kirchen zum großen Teil aus unbekehrten Leuten bestanden: und sogar unter den Bredigern waren solche, welche nicht nur Frrtumer der Lehre hielten, sondern auch nichts wußten von der erneuernden Macht des Geiftes Gottes. Auf diese Beise zeigte es sich wiederum, was so oft seit den Tagen Konstantins bis auf unsere Zeit in der Rirchengeschichte zu feben mar, wie verderblich es ift, die Rirche mit Sulfe bes Staates anfzubauen und die weltliche Macht zur Unterstützung des Evangeliums beffen. der erklärt hatte: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt," 1) angurufen. Die Verbindung ber Rirche mit dem Staate, und ware fie noch so gering, führt, mahrend sie die Welt naher zu ber Rirche zu bringen scheint, in Wirklichkeit die Rirche bloß näher zu der Welt.

Der von Robinson und Roger Williams auf so eble Weise verteidigte Grundsatz, daß die Wahrheit fortschreitend ist, daß die Christen bereit sein sollten, all das Licht, welches aus bem

<sup>1)</sup> Joh. 18, 36.

peiligen Worte Gottes scheinen mag, anzunehmen, wurde von ihren Nachkommen aus ben Augen verloren. Die protestantischen Rirchen Amerikas — und ebensowohl diejenigen Europas — welche badurch. daß fie die Segnungen der Reformation erhielten, fo fehr begunstigt worden waren, ermangelten auf dem Bfade der Reform vorwarts zu schreiten. Wenn sich auch von Zeit zu Zeit etliche treue Männer erhoben, im neue Bahrheiten zu verfündigen und lange gehegte Fretumer blogzustellen, war doch die Mehrzahl, wie die Juden in den Tagen Chrifti, oder die Bapftlichen in der Zeit Luthers, bamit zufrieden, ju glauben, was ihre Bater geglaubt, und zu leben, wie fie gelebt hatten. Deshalb artete ihre Religion abermals in Formenwesen aus; und Irrtumer und Aberglaube, welche verworfen worden waren, falls die Gemeinde fortgefahren hätte, in dem Lichte des Wortes Gottes zu wandeln, wurden beibehalten und gepflegt. Auf diese Weise starb ber von ber Reformation eingeflößte Geift allmählig aus, bis fich in ben protestantischen Rirchen ein beinahe ebenso großes Bedürfnis nach Reformation einstellte, wie dies in ber romischen Rirche gur Beit Luthers ber Fall gewesen war. Da herrschte berfelbe Weltsinn, die nämliche geistige Abgestumpftheit, eine ahnliche Chrfurcht für bie Unsichten von Menschen und die Unterschiebung menschlicher Theorien für bie Lehren bes Wortes Gottes.

Der weiten Verbreitung ber Bibel im ersten Teil bes neunzehnten Inhrhunderts und dem großen, auf diese Weise auf die Welt ergossenen Lichte, folgte kein entsprechender Fortschritt in der Erkenntnis der geoffenbarten Wahrheit, oder in der auf Ersahrung gegründeten Religion. Satan konnte nicht, wie in früheren Beiten, das Wort Gottes vom Bolke fern halten. Es war in den Bereich aller gestellt worden; aber um dennoch seinen Zweck zu erreichen, führte er viele dazu, dasselbe nur gering zu schähen. Die Menschen vernachlässigten es, die Heilige Schrift zu erforschen, und so suhren sie fort, falsche Auslegungen anzunehmen und Lehren zu pslegen, welche keinen Grund in der Bibel hatten.

Als Satan sah, daß seine Anstrengungen, die Wahrheit durch Berfolgung zu unterdrücken, fehlschlugen, nahm er wiederum seine Zuflucht zu dem Plan, auf einen Bergleich einzugehen, was zu dem großen Abfalle und der Gründung der Kirche von Rom Anlaß

<sup>24-</sup>Ger. Contro.

gegeben hatte. Er hatte die Christen verleitet, sich nun zwar nicht mit Heiben, wohl aber mit jenen zu verbinden, welche sich durch ihre Verehrung der Dinge dieser Welt als eigentliche Götzendiener erwiesen hatten, ebensosehr wie die Verehrer geschnitzter Vilder. Die Folgen dieser Verbindung waren nun nicht weniger verderblich als in früheren Zeiten; Stolz und Verschwendung wursen unter dem Gewande der Religion gepslegt, und die Kirchen wurden verdorben. Satan suhr fort, die Lehren der Bibel zu verdrehen, und die Ueberlieserungen, welche Millionen zu Grunde richten sollten, sasten tief Wurzel. Die Kirche hielt diese Ueberslieserungen aufrecht und verteidigte sie, statt um den Glauben, "der einmal den Heiligen vorgegeben ist," zu kämpsen. So wurden die großen Grundsätze, für welche die Resormatoren so viel gethan und gelitten hatten, herabgewürdigt.





17. herolde des Morgens.

Dine der fürchterlichsten und doch eine der herrlichsten aller in der Bibel offenbarten Wahrheiten ist diejenige vom zweiten Rommen Chrifti, um bas große Erlösungswert zu vollenden. Dem Bilgervolke Gottes, bas fo lange "in Finfternis und Schatten bes Tobes" wandern muß, bietet bie Berheißung ber Wiederfunft beffen, ber "bie Auferstehung und bas Leben" ift, und der die Berbannten wieder heim bringen wird, eine foftliche. erfreuliche Hoffnung bar. Daß der Beiland wiedertehrt, ift ber eigentliche Grundton ber Sl. Schrift. Bon bem Tage an, als bas erfte Menschenpaar forgenvoll Eben ben Ruden fehrte, haben bie Glaubenstinder der Ankunft des Berheißenen, der die Macht bes Berftörers brechen und uns abermals zu dem verlorenen Baradies jurudbringen foll, geharrt. Beilige Manner blidten vor alters pormarts auf bas Rommen bes Messias in Berrlichkeit, als bie Bollenbung ihrer hoffnung. Benoch, nur der fiebente von Abam, ber im Baradiese gewohnt, er, ber brei Jahrhunderte lang auf Erben mit Gott gewandelt hatte, war bevorzugt von Ferne die Unfunft bes Befreiers zu ichauen. Er fagt : "Siehe, ber Berr tommt mit vielen taufend Beiligen, Bericht zu halten über alle."1) In der Nacht seiner Leiden rief der Patriarch Siob mit unerichütterlichem Bertrauen aus: "Ich weiß, daß mein Erlöfer lebet, und er wird mich hernach aus der Erde auferwecken, . . . und werde in meinem Reisch Gott sehen. Denselben werde ich mir feben, und meine Augen werden ihn schauen und fein Frember."2)

Das Kommen Christi, um die Herrschaft der Gerechtigkeit einzuführen, hat zu den allererhabensten und glühendsten Ausssprüchen ber heiligen Schreiber begeistert. Die Dichter und Propheten ber

<sup>1)</sup> Juda 14. 15.

Bibel haben sich dabei in Worten aufgehalten, welche mit himmlischem Feuer glühten. Der Psalmist sang von der Macht und Majestät des Königs Föraels: "Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. . Er ruft Himmel und Erde, daß er sein Volk richte.") "Himmel freue dich, und Erde sei sröhlich . . . vor dem Herrn, denn er kommt, denn er kommt, zu richten das Erdreich. Er wird den Erdboden richten mit Gerechtigkeit, und die Völker mit seiner Wahrheit."<sup>2</sup>)

Der Prophet Jesaia sagte: "Wachet auf und rühmet, die ihr lieget unter der Erde; denn dein Tau ist ein Tau des grünen Feldes. Aber das Land der Toten wirst du stürzen." "Uber deine Todten werden seben, und mit dem Leichnam auferstehen." "Denn er wird den Tod verschlingen ewiglich. Und der Herr Herr wird die Thränen von allen Angesichtern abwischen, und wird ausheben die Schnäch seines Volkes, in allen Landen; denn der Herr hat es gesagt. Zu der Zeit wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir harren, und er wird uns helsen; das ist der Herr, auf den wir harren, daß wir uns freuen und fröhlich seien in seinem Heil."

Desgleichen schaute Habatuk, entzückt in einem heiligen Gessichte, sein Erscheinen: "Gott kam vom Mittag, und der Heilige vom Gebirge Paran. Seines Lobes war der Himmel voll, und seiner Ehre war die Erde voll. Sein Glanz war wie Licht." "Er stand und maß das Land, er schauete und zertrennete die Heiden, daß der Welt Berge zerschmettert wurden, und sich bücken mußten die Hügel in der Welt, da er ging in der Welt." "Da du auf beinen Rossen rittest, und deine Wagen den Sieg behielten." "Die Berge sahen dich und ihnen ward bange . . . die Tiefe ließ sich hören, die Höhe hob die Hände auf. Sonne und Mond standen still. Deine Pfeile suhren mit Glänzen dahin, und deine Speere mit Blicken des Bliges." "Du zogest aus, deinem Volk zu helfen, zu helfen deinem Gesalbten."

Als dem Heiland seine Trennung von seinen Jüngern bevorsstand, tröstete er sie in ihrem Leid mit der Bersicherung, daß er wiederkommen wolle: "Euer Herz erschrecke nicht." "In meines

<sup>1)</sup> Pf. 50, 2-4. 2) Pj. 96, 11. 13. 1) Jej. 26, 19; 25, 8. 9.

<sup>1)</sup> Habel. 3, 3. 4. 6. 8. 10. 11. 13.

Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und ob ich hinginge, euch die Stätte zu bereiten, will ich doch wiederkommen und euch zu mir nehmen."1) "Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichseit, und alle heilige Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichseit, und werden vor ihm alle Völker verssammelt werden."2)

Engel, welche nach der Himmelfahrt Christi am Delberge weilten, wiederholten den Jüngern die Verheißung seiner Wiederkunft: "Dieser Fesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel sahren.") Und der Apostel Paulus bezeugt, unter Eingebung des hl. Geistes: "Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels, und mit der Posaune Gottes herniederskommen vom Himmel."). Der Prophet von Patmos sagt: "Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen."

Um sein Kommen reihen sich die Herrlichkeiten jener Zeit, "da herwiedergebracht werde alles, was Gott geredet hat durch den Mund aller seiner heiligen Propheten, von der Welt an.") Dann wird die lange ununterbrochene Herrschaft des Bösen gebrochen werden; "es sind die Reiche dieser Welt unseres Herrn und seines Christus geworden; und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigseit.") "Denn die Herrlichkeit des Herrn soll geoffenbaret wersden, und alles Fleisch mit einander wird sehen, daß des Herrn Mund redet." "Gleichwie Gewächs aus der Erde wächst, . . . also wird Gerechtigkeit und Lob vor allen Heiden aufgehen aus dem Herrn." "Zu der Zeit wird der Herr Zebaoth sein eine liebliche Krone und herrlicher Kranz den Uedrigen seines Bolkes."

Dann wird das friedensvolle und langersehnte Reich des Meffias unter dem ganzen Himmel aufgerichtet werden. "Denn der Herr tröftet Zion, er tröftet alle ihre Wüsten, und macht ihre Büsten wie Lustgärten, und ihre Gefilde wie einen Garten des Herrn." "Denn die Herrlichkeit Libanons ist ihr gegeben, der

<sup>1)</sup> Joh. 14, 1-3. 4) 1 Thess. 4, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Matth. 25, 31. 32. <sup>5</sup>) Offenb. 1, 7.

<sup>3)</sup> Apg. 1, 11.
6) Apg. 3, 21

<sup>7)</sup> Offenb. 11, 15.

<sup>8)</sup> Sef. 40, 5; 61, 11; 28, 5.

Schmuck Karmels und Sarons." "Man soll bich nicht mehr bie Berlassene, noch bein Land eine Wüstung heißen; sondern du sollst meine Lust an ihr, und bein Land lieber Buhle heißen. "Wie sich ein Bräutigam freuet über ber Braut, so wird sich dein Gott über dir freuen.")

Das Kommen des Herrn war zu jeder Zeit die Hoffnung seisner wahren Nachfolger. Die Abschiedzverheißung des Heilandes auf dem Delberge, daß er wiederkommen werde, erhellte den Jünsgern die Zukunft, und erfüllte ihre Herzen mit einer Freude und Hoffnung, welche keine Sorgen dämpfen noch Prüfungen schwächen konnten. Unter Leiden und Berfolgungen war "die Erscheinung des großen Gottes und unseres Heilandes Jesu Christi" "die selige Hoffnung." Als die thessalden Christen von Leid ersfüllt waren bei der Bestattung ihrer Geliebten, verwies sie Paulus, ihr Lehrer, auf die Auferstehung, welche bei der Ankunft Christistattsindet. Dann sollten die Toten in Christo auferstehen, und zussammen mit den Lebenden dem Herrn entgegen gerückt werden in der Luft. "Und werden also," sagt er, "bei dem Herrn sein allezeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten unter einander." 2)

Auf dem felsigen Patmos hört der geliebte Jünger die Berheißung: "Siehe, ich komme bald!" und seine sehnsuchtsvolle Antwort gibt dem Gebet der Gemeinde in allen ihren Wanderungen Ausdruck: "Ja, komm, Herr Jesu!"3)

Aus dem Kerker, von dem Marterpfahl und dem Schafott, wo die Heiligen und Märthrer für die Wahrheit Zeugnis ablegten, vernimmt man alle die Jahrhunderte hindurch bis auf uns diesen Ausdruck ihres Glaubens und ihrer Hoffnung. Einer dieser Christen sagt: "Der persönlichen Auferstehung Christi, und aus dem Grunde der ihrigen zur Zeit seines Kommens versichert," "verachsteten sie den Tod und wurden über denselben erhaben erfunden." Sie waren bereit in das Grab hinabzusteigen, auf daß sie "frei ausersstehen möchten." Sie sahen dem Erscheinen des Herrn, "in den Wolken, in der Herrlichkeit des Baters," "den Gerechten die Zeit des Reiches zu bringen," entgegen. Die Waldenser hegten densselben Glauben. Wyclif sah der Erscheinung des Heilandes als der Hoffnung der Kirche entgegen.

<sup>1)</sup> Jej. 51, 3; 35, 2; 62, 4. 5.

<sup>2) 1</sup> Theff. 4, 16-18.

<sup>3)</sup> Offenb. 22, 7. 20.

Luther erklärte: "Ich sage mir wahrlich, der Tag des Gerichtes könne keine volle dreihundert Jahre mehr ausbleiben. Gott will und kann diese gottlose Welt nicht länger dulden." "Der große Tag naht, an welchem das Reich der Greuel gestürzt werben wird."

"Diese veraltete Welt ist nicht fern von ihrem Ende," sagt Meslanchthon. Calvin sordert die Christen auf, "nicht unschlüssig zu sein in dem brennenden Berlangen nach der Ankunft des Tages des Herrn, als von allen Tagen der heilsamste;" und erklärt, daß "die ganze Familie der Treuen diesen Tag vor Augen behalten wird." Er sagt: "Wir müssen nach Christo hungern, ihn suchen, ersorschen, dis zum Andrechen jenes großen Tages, an dem unser Herr die Herrlichseit seines Reiches völlig offendaren wird."

"Ist nicht unser Herr Tesus mit fleischlichen Leibe in den Himmel gesahren?" sagte Knox, der schottische Resormator, "und soll er nicht wiederkommen? Wir wissen, daß er wiederkommen wird, und das mit Eile." Ridley und Latimer, welche beide ihr Leben für die Wahrheit niederlegten, sahen im Glauben der Anstunft des Herrn entgegen. Ridley schrieb: "Die Welt geht unszweiselhaft — dies glaube ich und deshalb sage ich es — dem Ende entgegen. Lasset uns mit Johannes, dem Knechte Gottes, in unserem Herzen zu unserem Heilande, Jesu Christo, rusen: "Komme bald, Herr Jesu!"

Bayter, sagt: "Der Gedanke an das Kommen des Herrn," "ist mir überaus köstlich und freudenvoll." "Es ist das Werk des Glaubens und der Charakter seiner Heiligen, seine Erscheinung lied zu haben und der seligen Hossung entgegenzusehen." "Wenn der Tod der letzte Feind ist, der bei der Auserstehung zerstört werden soll, so können wir lernen, wie ernstlich Gläubige nach der zweiten Ankunft Christi, wann dieser völlige und endliche Sieg gewonnen werden wird, verlangen und dasür beten sollten." "Dies ist der Tag, auf den alle Gläubigen als die Verwirklichung des ganzen Werkes ihrer Erlösung und aller Wünsche und Bestrebungen ihrer Seelen harren, hossen und warten sollten." "Veschleunige, o Herr, diesen gesegneten Tag." Derart war die Hosselmung der apostolischen Kirche, der "Gemeinde in der Wüsste," und der Resformatoren.

Die Prophezeiung sagt nicht nur die Art und Weise sowie den Zweck der Wiederkunft Christi voraus, sondern gibt auch Zeichen an, woran man erkennen kann, wann sie nahe ist. Jesus sagte: "Es werden Zeichen geschehen an Sonne, und Mond und Sternen."") "Aber zu der Zeit, nach dieser Trübsal, werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Und dann werben sie sehen des Menschen Sohn kommen, in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit."") Die Offenbarung Johannis schilbert das erste der Zeichen, welche der zweiten Ankunst Christi vorausgehen, wie folgt: "Die Sonne ward schwarz wie ein härener Sack, und der Mond ward wie Blut."")

Diese Zeichen wurden vor dem Anfang dieses gegenwärtigen Jahrhunderts wahrgenommen. In Erfüllung dieser Prophezeiung trug sich, im Jahre 1755, das allerschrecklichste Erdbeben zu, das noch je berichtet worden ist. Wenngleich allgemein bekannt als das Erdbeben von Lissadon, so dehnte es sich doch auf den grösberen Teil von Europa, Afrika und Amerika aus. Es wurde in Grönland, in West-Indien und auf der Insel Madeira, in Schweden und Norwegen, Großbrittanien und Irland gespürt. Es deckte einen Flächenraum von nicht weniger als vier Millionen englischen Duadrat-Meilen. In Afrika war die Erschütterung beinahe ebenso heftig als in Europa. Ein großer Teil von Algerien wurde zersstört, und in kurzer Entsernung von Marrokko wurde ein Ort nebst acht oder zehn tausend Einwohnern verschlungen. Eine ungeheuere Woge, die Städte fortriß und große Zerstörung verursachte, segte über die Küsten von Spanien und Ufrika.

In Spanien und Portugal zeigte sich die Erschütterung mit äußerster Heftigkeit. In Kadiz soll die heranströmende Woge sechzig Fuß hoch gewesen sein. Gebirge, — etliche der größten in Portugal — "wurden heftig erschüttert, so zu sagen von ihrem untersten Grund aus. Die Spitzen etlicher barsten und wurden auf wunderbare Weise gespalten und zerrissen, wobei ungeheuere Massen in die umliegenden Thäler geschleubert wurden. Man erzählt, daß Flammen aus diesen Bergen hervorgebrochen seien."

Bu Liffabon "wurde ein unterirdischer Donner vernommen, und

<sup>1)</sup> Luf. 21, 25.

unmittelbar darauf stürzte durch einen hestigen Stoß der größere Teil jener Stadt ein. Im Lause von ungefähr sechs Minuten kamen sechzig tausend Menschen um. Das Meer zog sich erst zurück und legte die Sandbank trocken, dann flutete es herein und erhob sich fünfzig Fuß über seinen gewöhnlichen Höhepunkt." "Der außeror- bentlichste Umstand, welcher sich während der Katastrophe in Lisssabon zutrug, war das Versinken des neuen Quais, der mit einem ungeheueren Kostenauswand gänzlich aus Marmor hergestellt worden war. Sine große Menschenmenge hatte sich hier sicherheitshalber, als an einem Ort wo sie außer dem Bereich der fallenden Trümmer sein könnten, gesammelt; doch plößlich senkte sich der Quai mit all seiner Menschenfracht, und nicht einer der Leichname kam je wieder zur Obersläche."

Dem Stoß des Erdbebens "folgte unmittelbar ber Einfturg eines jeglichen Rirchen= und Rloftergebäudes, beinahe aller großen und öffentlichen Bauten und eines Biertteils der Säufer. In ungefähr zwei Stunden barauf brach in den verschiedenen Stadtvierteln Feuer aus, das beinahe drei Tage lang mit folcher Gewalt mutete, daß die Stadt gänglich verwüstet wurde. Das Erdbeben trug sich an einem Feiertage gu, an dem die Rirchen und -Rlöfter voll von Leuten waren, von benen nur sehr wenige entkamen." Schrecken des Bolkes überstieg alle Beschreibung. Niemand weinte; das Unglück war zu groß. Man lief hin und her, wahnsinnig vor Schrecken und Entseten, schlug fich bas Angesicht und bie Bruft und rief: "Misericordia! Die Belt geht unter!" Mütter vergagen ihre Rinder und rannten mit Rrugifigen herum. Unglücklicherweise liefen viele in die Rirchen um Schut zu suchen. Bergebens jedoch wurde das Saframent ausgestellt; umsonft flammerten sich die armen Geschöpfe an die Altare; Rrugifire, Priefter und Bolf wurden alle mit einander in dem gemeinsamen Untergang verschlungen." "Neunzigtausend Menschenleben gingen, wie man annimmt, an jenem verhängnisvollen Tage verloren."

Fünfundzwanzig Jahre später erschien das nächste in der Prophezeiung erwähnte Zeichen — die Verfinsterung der Sonne und des Mondes. Was dies um so auffallender machte, war die Thatsache, daß die Zeit seiner Erfüllung genau und bestimmt angegeben worden war. Der Heiland, in seiner Unterredung mit den Jün-

gern, nach Schilberung der langen Periode der Trübsale der Gemeinde — der 1260 Jahre der päpstlichen Versolgungen, in Bezug auf welche er verheißen hatte, daß die Tage der Trübssal verkürzt werden sollten — erwähnt gewisse Ereignisse, die seinem Kommen vorausgehen würden, und stellte die Zeit fest, wann das erste derselben gesehen werden sollte! "Uber zu der Zeit, nach dieser Trübsal, werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren.") Die 1260 Tage oder Jahre liesen mit dem Jahre 1798 ab. Ein Vierteljahrhundert zuvor hatten die Versolgungen beinahe gänzlich aufgehört. Zwischen diesen beiden Jahren sollte, nach Christi Worten, die Sonne verdunkelt werden. Um 19. Mai 1780 ging diese Prophezeiung in Erfüllung.

"Beinahe, falls nicht gänzlich alleinstehend als die geheimnisvollste und dis dahin unerklärte Naturerscheinung dieser Art ... steht
der finstere Tag vom 19. Mai 1780 — eine höchst unerklärliche Berfinsterung des ganzen sichtbaren Himmels und der Atmosphäre Neu-Englands." Daß die Berfinsterung keiner Sonnenfinsternis zuzuschreiben ist, geht aus der Thatsache hervor, daß der Mond zur Zeit beinahe voll war. Auch wurde sie nicht durch Wolken oder Dichtigkeit der Atmosphäre verursacht, denn in manchen Gegenden, wohin sich die Finsternis erzweckte, war der Himmel so klar, daß man die Sterne sehn konnte. In Betress des Unvermögens der Wissenschaft, eine genügende Ursache dieser Erscheinung zu-geben, sagt der Astronom Herschel: "Der finstere Tag in Nord-Amerika war eine sener wunderbaren Naturerscheinungen, welche zu erklären die Wissenschaft nicht vermag."

Die Ausdehnung der Finsternis war ebenfalls sehr merkwürdig. Sie wurde in den östlichen Grenzgebieten Neu-Englands beobachstet; westlich bis zu den entlegensten Teilen Konnektikuts, und in Albanh, N. Y.; gegen Süden wurde sie der ganzen Meeresküfte entlang wahrgenommen, und im Norden so weit die amerikanischen Ansiedelungen sich ausdehnten. Sehr wahrscheinlich erstreckte sie sich weit über diese Bereiche hinaus, doch sind die genauen Grenzen nie bestimmt bekannt geworden. Was ihre Dauer anbelangt, so hielt sie in der Umgebung von Boston wenigstens vierzehn bis fünfzehn Stunden an."

<sup>1)</sup> Mark. 13, 24.



Anzeichen der Biederkunft Chrifti.



"Der Morgen war klar und heiter, doch gegen acht Uhr war eine ungewöhnliche Erscheinung in der Sonne wahrzunehmen. Reine Wolken zeigten sich, aber die Luft war dick, und von rauschigem Aussehen; die Sonne schien mit einem bleichen gelblichen Schimmer, verdunkelte sich jedoch mehr und mehr, bis sie unssichtbar wurde." "Mitternächtliche Finsternis herrschte am Mittag."

"Das Ereignis brachte die Gemüter der Massen in die peinslichsste Unruhe und Angst, und verbreitete Entsetzen über die ganze Tierwelt; das Gestügel suchte verwirrt seine Ruhestangen, und die Vögel ihre Rester auf; die Viehherden kehrten in ihre Ställe zurück." Die Frösche und Nachteulen ließen sich hören. Die Hähne krähten wie beim Andruch des Tages. Der Ackersmann war gezwungen, seine Arbeit auf dem Felde einzustellen. Die Geschäftslokale wurden allgemein geschlossen und Kerzen in den Häusern angezündet. "Die gesetzgebende Versammlung von Konsnettikut hielt gerade Sitzung in Hartsord; doch nicht im stande ihrer Ausgabe nachzukommen, wurde sie vertagt. Alles trug den Anschein und die Düsterkeit der Nacht."

Der äußersten Finfternis des Tages folgte, eine Stunde oder zwei vor Abend, ein teilmeise klarer Simmel, und die Sonne trat hervor, obgleich noch immer verschleiert durch den schwarzen schweren Nebel. Aber "nach diesem Zwischenraum fehrte die Berfinsterung mit größerer Dichtigkeit wieder, und machte die erste Balfte ber Nacht fo schrecklich bunkel, wie von vielleicht einer Million Menschen keiner jemals etwas Achuliches erlebt hatte. Von furz nach Sonnenuntergang bis Mitternacht burchdrang auch fein Lichtstrahl von Mond oder Stern das Himmelsgewölbe. Sie wurde als "pechschwarze Finfternis" erklart. Ein Augenzeuge fagte von ber Scene: "Ich fonnte mich bamals des Gedankens nicht erwehren, daß wenn alle leuchtenden Rörper des Weltalls in fold undurchdringliche Finfternis gehüllt waren, ober ihr Dafein verloren hätten, die Finfternis nicht vollständiger hätte sein können." "Obgleich der Mond in jener Nacht voll war, vermochte er den= noch nicht im geringften bie totenähnlichen Schatten zu verjagen." Nach Mitternacht verschwand die Finfternis, und der Mond, als er erst sichtbar wurde, hatte das Aussehen von Blut.

Der Dichter Whittier spricht sich wie folgt über diesen dents würdigen Tag aus:

"Es war an einem Maientag des Jahres siebzehnhundert achtzig,
"Der Frühlingsodem wecht' im Wald, auf Fetv und Flur das junge Leben,
"Und jungfräulich mit weichem Grün die Erde liebreich hold sich schmücke:
"Da vlößlich sank vom jüngst noch klaren himmel dichtes Dunkel nieder,
"Den Tag mit seinem frohen Licht verwandelnd schnell in Nacht und Schrecken...
"Die Männer beteten zu Gott; die Weiber sleheten und weinten;
"Geschärft lauscht jedes Ohr des tötlichen Posaunenschalls,
"Das Dunkel zu durchbrechen."

Der 19. Mai 1780 steht in der Geschichte verzeichnet als "der sinstere Tag." Seit Mosis Zeit ist keine Finsternis von gleicher Dichtigkeit, Ausdehnung und Dauer je verzeichnet worden. Die Beschreibung dieses Ereignisses, wie sie der Dichter und der Geschichtschreiber gibt, ist nur ein Wiederhall der Worte des Herrn, wie sie der Prophet Joel fünsundzwanzig hundert Jahre vor ihrer Erfüllung berichtet: "Die Sonne soll in Finsternis, und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt." 1)

Christus hatte seinem Bolke geboten, auf die Zeichen seiner Wiederkunft zu achten und sich zu freuen, wenn sie die Vorläuser ihres kommenden Königs sehen würden. Seine Worte lauten: "Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so seine Worte lauten: "Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so sehet auf und hebet eure Häupter auf, darum, daß sich euere Erlösung nahet." Er machte seine Nachfolger auf die knospenden Bäume des Frühlings ausmerksam und sagte: "Wenn sie jeht ausschlagen, so seht ihr es an ihnen, und merket, daß jeht der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles sehet angehen, so wisset, daß das Reich Gottes nahe ist.")

Doch als der Geist der Demut und Frömmigkeit in der Kirche dem Stolz und dem Formenwesen Platz gemacht, waren die Liche zu Christo und der Glaube an seine Zukunft erkaltet. Das deskenntliche Bolk Gottes, von Weltlichkeit und Vergnügungssucht in Anspruch genommen, wurde blind gegen die Lehren des Heilandes in Bezug auf die Zeichen seiner Erscheinung. Die Lehre von der Wiederkunft Christi war unberücksichtigt geblieben; die darausbezüglichen Schriftstellen waren durch falsche Auslegung verdunkelt

<sup>1)</sup> Soel 3 (2), 4.

<sup>2)</sup> Lut. 21, 28. 30. 31.

worden, bis sie, in großem Maße, vernachlässigt und vergessen wurden. Ganz besonders war dies der Fall mit den Kirchen Amerikas. Die Freiheit und Bequemlichkeit, deren sich alle Klassen der Gesellschaft erfreuten, das ehrgeizige Verlangen nach Neichtum und Uebersluß, welches alles Sinnen und Trachten in dem Hang nach dem Gelderwerb aufgehen ließ, das begierige Haschen nach Volkstümlichkeit und Macht, welche in dem Bereiche aller zu liegen schienen, führten die Menschen dazu, ihre Interessen und Hossen nungen auf die Dinge dieses Lebens zu vereinen, und jenen feierzlichen Tag, an dem die gegenwärtige Ordnung der Dinge vergehen sollte, weit in die Zukunst hinaus zu schieben.

Alls der Heiland seinen Nachfolgern die Zeichen seiner Wiesderkunft ankündigte, sagte er ihnen den Zustand des Rückfalls, der unmittelbar vor seinem zweiten Kommen bestehen sollte, vorher. Da sollte sich, gleichwie in den Tagen Noahs, dieselbe rege Thästigkeit weltlicher Unternehmungen und Vergnügungssucht zeigen—Kausen, Berkausen, Pslanzen, Bauen, Freien und sich freien lassen— wobei Gott und das zutünstige Leben vergessen wurden. Diesenigen, welche zu dieser Zeit leben, ermahnt Christus: "Aber hütet euch, daß euere Herzen nicht beschweret werden mit Fressen und Sausen, und mit Sorgen der Nahrung, und komme dieser Tag schnell über euch." "So seid nun wacker allezeit, und betet, daß ihr würdig werden möget, zu entstiehen diesem allen, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn." 1)

Der Zustand der Kirche zu dieser Zeit wird in den Worten des Heilandes in der Disenbarung geschildert: "Du hast den Nasmen, daß du lebest und bist tot."" Und an diesenigen, welche sich weigern, aus ihrer gleichgültigen Sicherheit sich aufzurassen, ist die seierliche Warnung gerichtet: "So du nicht wirst wachen, werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und wirst nicht wissen, welche Stunde ich über dich kommen werde.""

Die Menschen mußten auf ihre Gesahr ausmerksam gemacht werden, daß sie auswachten, um sich auf die seierlichen mit dem Ablauf der Prüfungszeit in Verbindung stehenden Greignisse vorzubereiten. Der Prophet Gottes erklärt: "Der Tag des Herrn ist groß und sehr erschrecklich, wer kann ihn leiden?" 3) Wer wird

<sup>1)</sup> Qut. 21, 34. 36.

<sup>2)</sup> Offenb. 3, 1. 3.

<sup>3)</sup> Joel 2, 11.

bestehen, wenn ber erscheint, von dem der Prophet aussagt: "Deine Augen sind rein, daß du Uebels nicht sehen magft, und bem Jammer kannst du nicht zusehen." 1) Denjenigen, welche rufen : "Du bist mein Gott, wir fennen dich," 2) jedoch seinen Bund übertreten haben, und einem anderen Bott nacheilten, die Befetslosigfeit in ihren Herzen beherbergten, und die Bfade der Ungerechtigfeit liebten, diesen wird der Tag des Herrn "finster und nicht licht fein, duntel und nicht helle." 3) "Bu berfelben Beit," fpricht ber Herr, "will ich Jerusalem mit Laternen durchsuchen; und will heimsuchen die Leute, die auf ihren Sefen liegen, und sprechen in ihrem Bergen: Der Berr wird weder Gutes noch Bofes thun." 4) "Ich will ben Erdboden heimsuchen um feiner Bosheit willen, und die Gottlosen um ihrer Untugend willen, und will des Sochmuts der Stolzen ein Ende machen, und die Hoffart der Gewaltigen bemütigen." 5) "Es wird fie ihr Silber und Gold nicht erretten mögen am Tage des Borns des Berrn," "und follen ihre Guter jum Raube werden und ihre Säuser zur Wüste." 6)

Der Prophet Jeremia ruft im Hinblick auf diese schreckliche Zeit: "Wie ist mir so herzlich wehe!" "und habe keine Ruhe; benn meine Seele hört der Posaunen Hall, und eine Feldschlacht, und ein Mordgeschrei über das andere."7)

"Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimms, ein Tag der Trübsal und Angst, ein Tag des Wetters und Ungestüms, ein Tag der Finsternis und Dunkels, ein Tag der Wolken und Nebel; ein Tag der Posaunen und Trompeten."") "Denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, das Land zu verstören, und die Sünder daraus zu vertilgen."")

Im Hindlick auf jenen großen Tag fordert das Wort Gottes Volk in der allerseierlichsten und eindrucksvollsten Sprache auf, die geistliche Schlassuch abzuschütteln, und sein Angesicht in Reue und Demut zu suchen: "Blaset mit der Posaune zu Zion, rufet auf meinem heiligen Berge; erzittert alle Einwohner im Lande, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe." "Heiliget ein Fasten, rufet die Gemeine zusammen, versammelt das Bolk,

<sup>1)</sup> Habak. 1, 13.
2) Hos. 8, 2. 1; Pf. 16, 4.
3) Amos 5, 20.
4) Zeph. 1, 12.
5) Fes. 4, 19. 20.
5) Zeph. 1, 15. 16.
6) Zeph. 1, 18. 13.
6) Fes. 13, 9.

heiliget die Gemeine, sammelt die Aeltesten, bringet zuhauf die jungen Kinder ... der Bräutigam gehe aus seiner Kammer, und die Braut aus ihrem Gemach. Laßt die Priester, des Herrn Diener, weinen zwischen der Halle und Altar." "Bekehret euch zu mir, von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Berreißet cuere Herzen, und nicht euere Kleider, und bekehret euch zu dem Herrn, euerem Gott; denn er ist gnädig, barmherzig, gebuldig und von große Güte."1)

Ein großes Werf der Reform sollte verrichtet werden, um ein Bolt, vorzubereiten, das am Tage des Herrn bestehe. Gott sah, daß viele seines bekenntlichen Bolkes nicht für die Ewigkeit bauten, und in seiner Barmherzigkeit stand er im Begriff, eine Warnungs-botschaft zu senden, sie aus ihrem Stumpssinn aufzurütteln, und sie anzuleiten, sich auf die Zukunst des Herrn vorzubereiten.

Diese Warnung wird uns in Offenb. 14 vorgeführt. Hier wird eine dreisache Botschaft als von himmlischen Wesen verkündigt, geschildert, und unmittelbar darauf folgt die Zukunft des Menschenschnes, die Ernte der Erde einzuheimsen. Die erste dieser Warnungen verkündigt das herannahende Gericht. Der Prophet sah einen Engel fliegen, "mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden sitzen und wohnen, und allen Heiden, und Geschlechtern und Sprachen und Bölkern, und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde, und Meer und die Wasserbrunnen."

Diese Botschaft wird ein Teil bes "ewigen Evangeliums" genannt. Die Berkündigung des Evangeliums ist nicht den Engeln übertragen, sondern Menschen anvertraut worden. Heilige Engel sind thätig, dieses Werk zu lenken, sie sind beauftragt mit den großen Bewegungen für das Heil des Menschen; aber die thatsächliche Verkündigung des Evangeliums wird von den Knechten Christi auf Erden verrichtet.

Treue Männer, welche ben Eingebungen des Geiftes Gottes und den Lehren seines Wortes gehorsam waren, sollten der Welt biese Warnung verfündigen. Es waren biejenigen, welche geachtet

<sup>1) 30</sup>el 2, 1. 15-17. 12. 13.

<sup>2)</sup> Offenb. 14, 6. 7.

hatten auf das "feste prophetische Wort", jenes "Licht, das da scheinet in einem dunkeln Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe."1) Sie hatten die Erkenntnis Gottes mehr als alle verborgenen Schätze gesucht und erachteten es "beffer um fie hantieren, weder um Silber, und ihr Gintommen ift beffer als Gold."2) Und der Herr offenbarte ihnen die großen Dinge seines Reiches. "Das Geheimnis des Herrn ift unter denen, die ihn fürchten; und seinen Bund läßt er sie wiffen."3)

Es waren nicht die Leiter in der Rirche, welche ein Berftandnis diefer Wahrheit hatten und fich mit ihrer Verfündigung befaßten. Baren fie treue Bachter gewesen und hatten die Schrift andachtsvoll und grundlich erforscht, so wurden fie die Beit der Nacht erfannt haben; die Prophezeiungen hatten ihnen die Ercigniffe aufgeschloffen, Die fich nun zutragen follten. Diefe Stellung nahmen fie jedoch nicht ein, und die Botschaft wurde anderen übertragen. Jesus sagte: "Wandelt, Dieweil ihr bas Licht habt, daß euch die Finfternis nicht überfalle."4) Jene, welche fich von bem ihnen von Gott verliehenen Lichte abwenden oder verfaumen dasselbe ju sudjen, wenn es in ihrem Bereiche ift, werden in Finsternis gelassen. Doch der Heiland erklart: "Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben." Der auch immer mit ungeteiltem Vorhaben den Willen Gottes zu verrichten sucht, indem er auf das bereits verliehene Licht achtet, wird größeres Licht empfangen. Diefer Seele wird ein Stern himmlischen Glanges zugesandt werben, um fie in alle Wahrheit zu führen.

Bur Beit ber erften Unkunft hatten die Briefter und die Schriftgelehrten, denen Gottes Wort anvertraut worden war, die Zeichen der Zeit unterscheiden und die Butunft des Berheißenen verfundigen können. Die Prophezeiung Michas gab den Geburtsort6) an. Daniel stellte die Zeit seiner Unkunft fest.7) Gott hatte dieje Prophezeiungen den Vorstehern der Juden anvertraut. Sie waren ohne Entschuldigung, wenn fie nicht wußten noch dem Bolfe verkundigten, daß die Ankunft des Messias da fei. Ihre Unwij-

<sup>1) 2</sup> Petri 1, 19.

<sup>2)</sup> Spr. 3, 14.

<sup>8)</sup> Bf. 25, 14.

<sup>4)</sup> Soh. 12, 35.

<sup>5)</sup> Joh. 8, 12.

<sup>6)</sup> Micha 5, 1.

<sup>7)</sup> Dan. 9, 25.

senheit war das Resultat sündhafter Bernachlässigung. Die Juden bauten Denkmäler für die erschlagenen Propheten Gottes, während sie durch ihre Ehrerbietigkeit gegenüber den Großen der Erde, den Anechten Satans Huldigung darbrachten. Gänzlich von ihren ehrsgeizigen Kämpsen um Stellung und Macht unter den Menschen in Anspruch genommen, hatten sie die ihnen von dem König des Himmels angebotenen göttlichen Ehren aus den Augen verloren.

Mit tiesem und ehrsurchtsvollem Interesse hatten die Aeltesten Israels den Ort, die Zeit, die Umstände des größten Ereignisses in der Weltgeschichte — die Ankunft des Sohnes Gottes zur Erstojung des Menschen, erforschen sollen. Alles Bolk hätte wachen und harren sollen, daß sie unter den ersten sein mochten, den Erstojer der Welt zu bewilltommnen. Doch siehe, zu Bethlehem versfolgten zwei müde Reisende von den Hügeln Nazareths die ganze Länge der engen Steaße, dis zum oftlichen Ende des Städtchens und spähten vergebens nach einer Ruhes und Obdachstatte für die Nacht. Keine Thüre stand zu ihrem Empfange offen. In einem elenden Schuppen, der fur das Bieh hergerichtet worden war, fansden sie zuletzt Unterfunft, und hier wurde der Heiland der Welt geboren.

Simmlische Boten hatten die Berrlichteit gesehen, welche der Cohn Gottes mit dem Bater teilte, ehe die Welt mar, und fie hatten mit tiefftem Unteil feiner Erscheinung auf Erden entgegen= gejehen, als dem freudenvolliten Ereignis für alle Bolter. Engel murden bestimmt, die frohe Botichaft denjenigen zu bringen, welche auf ihren Empfang vorbereitet maren, und welche fie mit Freuden den Bewohnern der Erde befannt machen wurden. Chriftus hatte sid) erniedrigt, eine menschliche Natur augunehmen; er sollte ein unendliches Maß der Leiden tragen, wenn er feine Scele als Opfer fur die Gunde darbringen wurde. Doch die Engel wollten, daß ber Sohn des Allerhochsten sogar in feiner Demutigung mit einer jeinem Charafter entspredjenden Wurde und Berrlichfeit vor den Meniden erscheinen mochte. Burden die Großen der Erde sich in der Sauptstadt Israels versammeln, um fein Rommen zu begrupen? Burden Legionen Engel ihn der harrenden Dlenge vorfuhren?

Ein Engel besucht die Erde, um zu sehen, wer vorbereitet ist Jesum zu bewillsommnen. Aber er kann keine Zeichen der Erwartung erkennen. Er hört keine Stimme des Lobes und des Triumphes, daß der Augenblick für die Ankunst des Messias da sei. Der Engel schwebt eine Zeitlang über der auserwählten Stadt und dem Tempel, wo sich seit Jahrhunderten die göttliche Gegenwart offenbart hat; doch auch hier herrscht dieselbe Gleichgültigkeit. Die Priester, in ihrem Stolz und Gepränge, bringen unreine Opfer im Tempel dar. Die Pharisäer wenden sich mit lauter Stimme an das Bolk, oder verrichten prahlerische Gebete an den Ecken der Straßen. In den Palästen der Könige, den Bersammlungen der Philosophen, den Schulen der Rabbiner, sind alle auf gleiche Weise uneingedenk der wunderbaren Thatsache, welche den ganzen Himmel mit Lob und Freude erfüllt, daß der Erlöser der Menschen im Begriffe steht, auf Erden zu erscheinen.

Es ift fein Reichen ba, bag Chriftus erwartet wird, und feine Vorbereitung auf ben Fürsten des Lebens. Erstaunt fteht ber himmlische Bote im Begriff mit der schmählichen Runde wieder gen Simmel gurudgutehren; ba entdedt er eine Sirtenschar, welche ihre Berden bei Racht bewachen, und indem fie gum fternbefaten Simmel hinaufblicken, über die Brophezeiung eines Meffias, ber zur Erbe kommen foll, nachdenken und fich nach der Unkunft bes Welterlösers sehnen. Bier find Leute, die auf ben Empfang ber himmlischen Botschaft vorbereitet sind. Und plöglich erscheint ber Engel bes Berrn und verfündigt die frohe Botschaft großer Freude. Simmlische Berrlichkeit überflutet die gange Gbene, eine ungahlbare Schar von Engeln erscheint, und gleich als ob die Freude ju groß fei für einen Boten, fie vom Simmel zu bringen, brechen eine Menge Stimmen in ben Gefang aus, ben bereinft alle Nationen ber Erlöften fingen werden: "Ehre fei Gott in ber Bobe, und Friede auf Erden und ben Menschen ein Wohlgefallen."1)

O welch eine Lehre birgt diese wunderbare Geschichte von Bethlehem. Wie sie unseren Unglauben, unseren Stolz und unsere Selbstgenügsamkeit straft. Wie sie uns warnt, auf der hut zu sein, auf daß wir durch unsere strafbare Gleichgültigkeit nicht auch

<sup>1)</sup> Luf. 2, 14.

verfehlen, die Zeichen dieser Zeit zu unterscheiden und deshalb den Tag unserer Beimsuchung nicht erkennen werden.

Nicht nur auf den Höhen Judaas, nicht bloß unter den geringen Hirten, fanden die Engel Seelen, welche der Ankunft des Messias entgegensahen. Im Heidenlande fanden sich ebenfalls solche, die seiner harreten; es waren reiche und edele Weise, die Philosophen des fernen Oftens, Natursorscher, Magier, die Gott in seiner Hände Werk erkannt hatten. Aus den hebräischen Schriften hatten sie von dem Stern ersahren, der aus Jakob aufgehen sollte, und mit begierigem Berlangen harreten sie seines Kommens, der nicht nur der "Trost Israels", sondern auch ein "Licht zu erleuchten die Heiden," das Heil "bis ans Ende der Erde" sein sollte.") Sie suchten Licht, und Licht von dem Stuhle Gottes beleuchtete den Pfad ihrer Füße. Während die Priester und Schriftgelehrten Ierusalems, die verordneten Hüter und Erklärer der Wahrheit, in Finsternis gehüllt waren, leitete der vom Himmel gesandte Stern diese Fremblinge zu der Geburtsstätte des neugeborenen Königs.

"Denen, die auf ihn warten," wird Christus "zum andern Mal ohne Sünde erscheinen . . . zur Seligkeit."<sup>2</sup>) Wie die Kunde von der Geburt des Heilandes war auch die Botschaft von seiner Wiederkunft nicht denen, welche in religiösen Dingen das Bolt leiteten, anvertraut worden. Sie hatten es versehlt, ihre Verdindung mit Gott zu bewahren und hatten das Licht vom Himmel von sich gewiesen; darum waren sie nicht unter der Zahl, welche der Apostel Paulus beschreidt: "Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, daß euch der Tag wie ein Dieb ergreise. Ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages; wir sind nicht von der Racht noch von der Finsternis.")

Die Wächter auf den Mauern Zions hätten die ersten sein sollen, die frohe Botschaft von der Ankunft des Heilandes aufzusfangen, die ersten, ihre Stimmen zu erheben, seine Nähe zu verstündigen, die ersten, das Bolk zu warnen, sich auf sein Kommen vorzubereiten. Aber sie ließen sichs wohl sein, träumten, es sei Friede und habe keine Gesahr, während das Bolk in seinen Sünsden weiterschlief. Jesus sah seine Gemeinde, wie den unfruchtbaren

<sup>1)</sup> Luf. 2, 25. 32; Apg. 13, 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebr. 9, 28.

<sup>3) 1</sup> Theff. 5, 4. 5.

Feigenbaum, mit anspruchsvollen Blattern prangend, doch ohne die tostliche Frucht. Er sand eine prahlerische Beobachtung der Formen der Religion, wahrend der Geist wahrer Demut, Neue und Glaubens — die allein den Dienst Gott angenehm machen konnten — fehlten. Anstatt der Fruchte des Geistes, zeigten sich Stolz, Formalität, Ruhmredigkeit, Selbstsucht, Unterdruckung. Eine Kirche, welche von Gott immer mehr abwich, verschloß den Zeichen der Zeit ihre Augen. Gott verließ sie nicht, noch ließ er seine Treue gegen sie ausbleiden; aber sie sielen von ihm ab und trennten sich von seiner Liebe. Da sie sich weigerten, den Besdingungen nachzukommen, gingen ihnen auch seine Berheißungen nicht in Erfüllung.

Derart ift die sichere Folge, wenn man vernachlässigt von bem Licht und den Borrechten, welche Gott schenkt, Borteil gu gieben. Es fei benn, daß die Gemeine dem sich vor ihr aufthuen= ben Bege der Vorsehung folge, einen jeglichen Lichtstrahl annehme. eine jede Bflicht, die enthüllt werden mag, auf fich nehme, wird Die Religion ungusbleiblich in die Beobachtung von bloken Formen ausarten und der Geift der lebendigen Gottseligkeit verschwinden. Diese Wahrheit ist in der Geschichte der Rirche wiederholt veranidiaulicht worden. Gott verlangt von seinem Bolf Werke bes Glaubens und des Gehorsams, Die den verliehenen Seanungen und Borrechten entsprechen. Der Gehorsam verlangt ein Opfer. und ichließt ein Kreuz ein, und dies ist die Ursache, warum fo viele der bekenntlichen Nachfolger Christi sich weigerten, das Licht vom Himmel zu empfangen, und warum fie wie die Juden vor alters, die Zeit, darinnen sie heimgesucht wurden, nicht erkannten.1) In Folge ihres Stolzes und ihres Unglaubens fette fie der Herr beiseite, und offenbarte seine Wahrheit benjenigen, Die, wie Die Birten Bethlehems und die Beisen aus dem Morgenlande, alles Licht beachteten, das ihnen verliehen worden war.

<sup>1)</sup> Luf. 19, 44.



18. Gin amerifanischer Reformator.

Din biederer und schlichter Landwirt, welcher dahin gebracht D worden war, die Autorität der Beiligen Schrift zu bezweifeln, aber aufrichtig barnach verlangte, die Bahrheit zu erfennen, war ber von Gott besonders auserwählte Mann, voranzugehen in der Verfündigung der zweiten Ankunft Christi. Gleich vielen anderen Reformatoren hatte Wilhelm Miller in feiner frühen Jugend mit Armut gefampft, und auf biefe Beife bie großen Lehren der Energie und der Selbstverleugnung gelernt. Die Mitglieder ber Familie, welcher er entsprang, zeichneten fich burch ihren unabhängigen, freiheitsliebenden Beift, ihre Ausbauer, sowie durch glühende Baterlandsliebe aus - Büge, welche auch in seinem Charafter hervorragend waren. Sein Bater war Hauptmann in der Revolutionsarmee, und auf die Opfer, welche er in den Rampfen und Leiden jener fturmischen Reit brachte, fonnen wohl die drudenden Berhaltniffe in den erften Jahren Millers jurudgeführt werben.

Er hatte einen gesunden fräftigen Körperbau und gab schon in der Kindheit Beweise einer mehr als gewöhnlichen Geistestraft. Als er älter wurde, trat dies noch mehr hervor. Sein Geist war thätig und gut entwickelt, und er hatte ein heftiges Berlangen nach Kenntnissen. Obwohl er sich der Vorteile einer akademischen Bildung nicht erfreute, machten ihn doch seine Liebe zum Studium und die Gewohnheit sorgfältigen Denkens und scharfer Unterscheidung zu einem Manne von gesundem Urteil und umfassenden Ansichten. Er besaß einen untadelhaften sittlichen Charatter und einen beneidenswerten Kuf, daß er allgemein geachtet war wegen seiner Nechtschaftenheit, seiner Wirtschaftlichkeit und seines Wohlwollens. Kraft seiner Energie und seines Fleißes erlangte

(343)

er schon frühe sein Auskommen, wenngleich er auch seine Gewohnheit des Studiums noch immer aufrecht erhielt. Er bekleibete mit Erfolg verschiedene bürgerliche und militärische Aemter, und ber Weg zu Reichtum und Ehre schien ihm weit offen zu stehen.

Seine Mutter mar eine Frau von echter Frommigfeit, und in ber Rindheit ichon war er religiösen Eindruden unterworfen gewefen; aber im frühen Mannegalter geriet er beinahe ausschließlich in die Gesellschaft von Deisten, beren Ginflug auf Grund ber Thatsache, daß fie meift gute Burger und menschenfreundliche, wohlthätige Leute waren, um fo ftarter war. Inmitten driftlicher Einrichtungen, unter benen sie wohnten, hatte ihr Charafter in einem gemiffen Grade bas Beprage ihrer Umgebung angenom-Die Borguge, die ihnen Achtung und Bertrauen gewannen, hatten fie ber Bibel zu verdanken; und boch maren biefe guten Baben fo verfehrt morden, daß fie einen bem Borte Bottes gitwiderlaufenden Ginfluß ausübten. Durch den Umgang mit ihnen tam Miller bazu, ihre Unsichten anzunehmen. Die gangbare Auslegung ber Bibel bot Schwierigkeiten, welche ihm unüberwindlich ju fein schienen, und boch bot fein neuer Glaube, indem er bie Bibel bei Seite fette, nichts Befferes, bas ihre Stelle hatte einnehmen fonnen, und er war weit bavon entfernt, befriedigt gu fein. Immerhin fuhr er mahrend ungefahr zwölf Jahren fort, fich ju biefen Unfichten gu halten. In bem Alter von vierundbreißig Jahren jedoch beeinflufte ber heilige Geift fein Berg mit einem tiefen Gefühle von seinem Buftanbe als Gunber. Er fand in feinem früheren Glauben feine Berficherung bes Gludes jenfeits bes Grabes. Die Bufunft war bufter und unheimlich. Auf feine Gefühle zu jener Beit Bezug nehmend, fagte er fpater:

"Bernichtung war ein kalter, schauriger Gebanke, und personliche Berantwortlichkeit sicherer Untergang für alle. Der Himmel über meinem Haupte war gleich Erz, und die Erde unter meinen Füßen wie Sisen. Die Swigkeit — was war sie? Und der Tod — warum war er? Je mehr ich die Sache zu ergründen suchte, desto weiter kam ich von Beweisgründen ab. Je mehr ich darüber nachdachte, desto zersahrener wurden meine Schlüsse. Ich versuchte es, dem Denken Sinhalt zu thun; meine Gedanken hingegen ließen sich nicht beherrschen. Ich war wahrhaft elend daran, verstand aber die Ursache nicht. Ich murrte und klagte, wußte aber nicht recht über was. Ich war überzeugt, daß irgendwo ein Fehler lag, wußte aber nicht wo oder wie das Richtige zu finden sei. Ich trauerte, jedoch ohne Hossmung."

In diesem Zustande verharrte er mehrere Monate. "Plöglich," sagt er, "wurde meinem Gemüte lebhast der Charafter eines Heislandes eingeprägt. Es schien mir, daß es ein Wesen geben könnte, jo gut und mitseidig, um sich selbst für unsere Uebertretungen als Sühne anzubieten, und uns dadurch von der Erleidung der Strase der Sünde zu retten. Sofort fühlte ich, wie liebreich ein solches Wesen sein müsse und stellte mir vor, daß ich mich in die Arme eines solchen wersen und in seine Gnade vertrauen könnte. Aber die Frage erhob sich: Wie kann bewiesen werden, daß es ein solches Wesen gibt? Ich sand, daß ich außerhalb der Bibel keinen Beweiß für das Bestehen eines solchen Heilandes, oder auch nur eines zukünstigen Daseins, entdecken konnte.

"Ich fah, daß die Bibel gerade einen folden Beiland vor Augen führte, wie ich ihn nötig hatte; und ich war überrascht, zu finden, wie ein uninspiriertes Buch Grundfate entwickeln follte. die den Bedürfniffen einer gefallenen Belt fo vollfommen angepaßt waren. Ich mußte zugeben, daß die Beilige Schrift nur eine Offenbarung von Gott fein fonne. Gie murbe mein Entzuden: und in Jeju fand ich einen Freund. Der Beiland wurde für mich "hervorragend unter viel Taufenden;" und die Beilige Schrift. welche zuvor dunkel und voller Widersprüche war, wurde nun mei= nes Tufes Leuchte, und ein Licht auf meinem Wege. Mein Be= mut wurde ruhig und zufrieden. Ich fand, daß Gott ber Berr ein Fels ift inmitten bes Dzeans des Lebens. Die Bibel murbe nun mein Sauptstudium, und ich fann in Wahrheit sagen, ich burchforschte fie mit großem Entzücken. Ich fand, daß die Balfte mir nie gesagt worden war. Ich wunderte mich, warum ich ihre Schone und Berrlichfeit nicht eher gesehen hatte und erstaunte darüber, daß ich sie je verwerfen konnte. Ich fand alles geoffenbart, was mein Berg munschen konnte, und ein Beilmittel für jeben Schaben meiner Seele. Ich verlor allen Beichmad für anderen Lefestoff, und ließ es meinem Bergen angelegen fein, Beisheit von Gott zu erlangen."

Er befannte nun öffentlich seinen Glauben an die Religion, welche er ehedem verachtet hatte. Aber seine ungläubigen Gefährten waren nicht müßig, alle jene Gründe vorzubringen, welche er selbst oft gegen die göttliche Autorität der Heiligen Schrift angewandt hatte. Er war damals nicht vorbereitet, dieselben zu beantworten; aber er solgerte, daß wenn die Bibel eine Offenbarung Gottes sei, sie mit sich selbst übereinstimmen müsse; und daß, da sie zur Unsterweisung des Menschen gegeben worden, sie auch seinem Berständnisse angepaßt sein müsse. Er entschloß sich, die Heilige Schrift für sich selber zu studieren und sich zu vergewissern, ob nicht jeglicher anscheinende Widerspruch in Einklang gebracht wersben könne.

Indem er sich bestrebte, alle vorgefaßten Meinungen ber Seite au legen, verglich er, ohne alle Rommentare, Bibelftelle mit Bibel= ftelle, wobei er sich bloß der angegebenen Barallelstellen und der Ronfordang bediente. Er verfolgte fein Studium in einer regel= mäßigen und instematischen Beise; indem er mit dem ersten Buche Mose anfing und Vers nach Vers las, gestattete er sich nicht schneller vorwärts zu gehen, ehe sich ihm die Bedeutung der verichiedenen Stellen fo erschloß, daß fie ihn von jeder Bermirrung frei ließ. Wenn er eine Stelle duntel fand, so war ce jeine Bewohnheit, fie mit jeder anderen Stelle, welche irgend welche Begiehung zu dem in Betrachtung ftehenden Gegenstande zu haben ichien, zu vergleichen. Jedem Worte wurde fein gebührender Wert in der Untersuchung des Gegenstandes der einzelnen Bibelftellen gelaffen, und wenn seine Ansicht davon mit jedem gleichlaufenden Terte übereinstimmte, horte fie auf eine Schwierigkeit zu jein Go ging es zu, daß wenn immer er einer ichwerverständlichen Stelle begegnete, er in irgend einem anderen Teile der Beiligen Schrift eine Erklärung davon fand. Als er mit ernftem Bebete forschte. um göttliche Erleuchtung zu empfangen, wurde das, was ihm vorher dunkel erschienen war, seinem Berftandnisse klar gemacht. Er erfuhr die Wahrheit der Worte des Psalmisten: "Das Aufthun beiner Worte erleuchtet, und machet flug die Ginfältigen "1)

Mit ungemeinem Intereffe studierte er das Buch Daniel und die Offenbarung, wobei er dieselben Grundsase der Auslegung au-

<sup>1) \$\</sup>foatig{1}\$ 119, 130.

wandte, wie bei den andern Teilen ber Bl. Schrift und zu feiner großen Freude fand, daß die prophetischen Sinnbilber verftanden werden konnten. Er fah, daß die Prophezeiungen, soweit sie sich er= fällt hatten, buchstäblich erfüllt worden waren: daß all die verschiedenen Gleichnisse, bilbliche Ausbrücke etc., entweder in ihrem unmittelbaren Rusammenhang erflärt maren, ober bag bie Borte, in welchen fie ausgedruckt waren, an anderen Stellen naher beftimmt wurden, und wenn auf diese Beise erflart, buchftäblich ver= standen werden follten. Er fagt: "Go murbe ich überzeugt, bag Die Bibel ein Suftem geoffenbarter Wahrheit ift, welches fo deutlich und einfach gegeben wurde, daß wer auch immer baran halt, selbst die Thoren nicht zu irren brauchen. Glied auf Glied der großen Rette ber Wahrheit belohnte seine Unstrengungen, als er Schritt für Schritt die großen Linien ber Prophezeiungen ver= folgte. Engel bes Simmels lentten feine Bedanten und eröffneten bas Wort Gottes feinem Berftandniffe.

Indem er, nach der Art und Weise wie die Prophezeiungen in ber Bergangenheit sich erfüllt hatten, beurteilte, wie sich bie noch zufünftigen erfüllen wurden, wurde er überzeugt, daß die volkstümliche Ansicht von der geistigen Regierung Christi - einem irdischen tausendiährigen Reiche vor dem Ende der Welt — nicht von dem Worte Gottes unterftütt wurde. Diese Lehre, welche auf ein Sahrtausend bes Friedens und der Gerechtigfeit vor der perfonlichen Wiederkunft bes Herrn hinwies, schob die Schrecken bes Tages bes Serrn weit hinaus in die Rufunft. Angenehm, wie dies fein burfte, war es bennoch den Lehren Chrifti und fei= ner Apostel direkt zuwider, welche uns versichern, daß ber Weizen und bas Unfraut zusammen wachsen muffen bis zur Beit ber Ernte, dem Ende der Belt;1) daß "mit den bojen Menschen aber und verführerischen wird es je langer je arger;" "daß in den letten Tagen werben greuliche Zeiten fommen;"2) und bag bas Reich ber Finfternis fortbestehen muffe bis gur Unfunft bes Berrn, und verzehrt werden foll mit dem Geift feines Mundes und feiner ein Ende gemacht burch die Erscheinung feiner Butunft.8) Die Lehre von der Bekehrung der Welt und der geiftlichen Berrichaft Chrifti wurde von der apostolischen Rirche nicht geglaubt. Sie

<sup>1)</sup> Matth. 13, 30. 38-41. 2) 2 Tim. 3, 13. 1. 3) 2 Thess. 2, 8.

fand keine allgemeine Annahme unter ben Christen bis ungefähr zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts. Wie jeglicher andere Irrtum hatte auch dieser seine schlimmen Folgen. Nach dieser Lehre sollte man erst in der fernen Zukunft dies zweite Kommen des Herrn erwarten, und sie hielt davon ab, die Zeichen wahrzunehmen, welche sein Herannahen verkündigen. Sie führte zu einem Gefühl der Zuversicht und Sicherheit, dem ein guter Grund mangelte, und viele wurden veranlaßt, die nötige Vorbereitung, um ihrem Herrn begegnen zu können, zu versäumen.

Miller fand, daß das buchstäbliche, persönliche Kommen Christi in der Heiligen Schrift deutlich gelehrt wurde. Paulus sagt: "Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels, und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel.") Und der Heiland erklärt: "Und werden sehen kommen des Menschen Sohn in den Wolken des Him ausgehet vom Aufgang und scheinet dis zum Niedergang; also wird auch sein die Zukunft des Menschen Sohnes."2) Er wird von all den Scharen des Himmels begleitet werden. Des Menschen Sohn wird kommen in seiner Herrlichkeit, und alle heiligen Engel mit ihm. "Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen; und sie werden sammeln seine Auserwählten."3)

Bei seinem Kommen werden die gerechten Toten auserweckt und die gerechten Lebenden verwandelt werden. Paulus sagt: "Wir werden nicht alle entschlasen, wir werden aber alle verswandelt werden. Und dasselbe plößlich, in einem Augenblick, zu der Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schalsen, und die Toten werden auserstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muß anziehen das Unverwesliche, und dies Stervliche muß anziehen die Unssterdlichkeit." Und in seinem Briese an die Thessalonicher sagt er, nachdem er das Kommen des Herrn beschrieben: "Die Toten in Christo werden auserstehen zuerst. Darnach wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit denselbigen hingerückt werden

<sup>1) 1</sup> Theff. 4, 16. 2) Matth. 24, 30. 27.

<sup>\*)</sup> Matth. 25, 31. 32; 24, 31. 4) 1 Kor. 15, 51-53.

in den Wolfen, dem Herrn entgegen in der Luft, und werden also bei bem Herrn fein allezeit."1)

Nicht bis gur Zeit ber perfonlichen Unfunft Chrifti tann fein Bolt das Reich einnehmen. Der Beiland fagte: "Wenn aber bes Menschen Sohn tommen wird in seiner Berrlichkeit, und alle heilige Engel mit ihm, dann wird er fiten auf bem Stuhl feiner Berrlichkeit; und werden vor ihm alle Bolker versammelt werben. Und er wird fie von einander scheiden, gleich als ein Sirte bie Schafe von ben Boden icheibet, und wird bie Schafe gu feiner Rechten stellen, und die Bocke zur Linken. Da wird dann der Ronig jagen zu benen zu feiner Rechten: Rommt ber, ihr Besegneten meines Baters, ererbet das Reich, das euch bereitet ift von Anbeginn der Welt."2) Wir haben durch die eben ange= führten Bibelftellen gesehen, bag, wenn bes Menschen Sohn fommt, bie Toten unverwestich auferweckt und die Lebenben verwandelt werden. Durch die große Berwandlung werden fie bereit gemacht, bas Reich zu ererben; benn Paulus fagt: "Fleisch und Bint fonnen bas Reich Gottes nicht ererben; auch wird bas Bermesliche nicht erben das Unverwesliche."3)

Der Mensch in seinem gegenwärtigen Zustand ist sterblich, verweslich; das Reich Gottes hingegen wird unverweslich, ewigwährend sein. Deshalb kann der Mensch in seinem gegenwärtigen Zustande das Reich nicht ererben. Wenn aber Jesus kommt, wird er seinem Bolke die Unsterblichkeit verleihen; und dann ruft er sie, das Reich einzunehmen, von dem sie bisher nur Erben gewesen sind.

Diese und andere Bibelstellen waren für Miller deutliche Beweise, daß die Ereignisse, welche nach dem allgemeinen Glauben vor
dem Kommen Christi stattfinden sollten, wie zum Beispiel ein allgemeines Reich des Friedens und die Aufrichtung des Reiches
Gottes auf Erden, der Wiederkunft Christi nachfolgen sollten.
Noch mehr, all die Zeichen der Zeit und der Zustand der Welt
entsprachen der prophetischen Beschreibung der letzten Tage. Er
wurde, aus dem Studium der Heiligen Schrift allein, zu dem
Schlusse genötigt, daß die dem Fortbestand der Erde in ihrem gegenwärtigen Zustande gewährte Zeit dem Ende nahe sei.

"Ein anderer Beweis, welcher mein Gemut wesentlich beein-

<sup>1) 1</sup> Thess. 4, 16. 17. 2) Matth. 25, 31-34. 3) 1 Kor. 15, 50.

flußte," sagt er, "war die Zeitrechnung der Beiligen Schrift. Ich fand, daß vorhergesagte Ereignisse, welche in ber Bergangenheit erfüllt worden waren, fich oft innerhalb einer gewissen Zeit ereig= neten. Die hundert und zwanzig Jahre der Gundflut, 1 Mofe 6, 3; die sieben Tage, die ihr vorhergehen follten, mit vierzig Tagen vorhergesagten Regens, 1 Moje 7, 4; die vier hundert Jahre bes Aufenthaltes des Samens Abrahams, 1 Moje 15, 13; die drei Tage ber Träume bes Mundschenten und bes Bäckers. 1 Mose 40, 12-20; die fieben Jahre des Traumes Pharaos, 1 Mofe 41, 28-54; die vierzig Jahre in der Bufte, 4 Moje 14, 34; die drei und ein halb Jahre der Sungersnot, 1 Ron. 17, 1;1) die siebenzig Jahre der Gefangenschaft, Jer. 25, 11; Rebutadnezars fieben Zei= ten. Dan. 4, 13-16; und die sieben Wochen, die zwei und sechzia Wochen und eine Woche, was zusammen fiebenzig Wochen ausmacht, die für die Juden bestimmt waren, Dan. 9, 24-27: Die burch diese Zeiten begrenzten Ereignisse waren alle einst nur Sache ber Prophezeiung, und wurden in Uebereinstimmung mit den Borhersagungen erfüllt."

Als er deshalb in seinem Bibelstudium verschiedene chronologische Zeitangaben fand, welche sich, wie er dieselben verstand, bis auf das zweite Kommen Christi erstreckten, konnte er sie nur als "zuvor bestimmte Zeiten" ansehen, welche Gott seinen Knechten ent-hüllt hatte. Wose sagt: "Das Verborgene ist Jehovahs, unseres Gottes, aber das Geoffenbarte ist unser und unserer Kinder ewig-lich."<sup>2</sup>) Und der Herr erklärt durch den Propheten Amos, daß er "nichts thue, er offenbare denn sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten."<sup>3</sup>) Die Ersorscher des Wortes Gottes können mit Zuversicht erwarten, die gewaltigsten Ereignisse, welche in der menschlichen Geschichte stattsinden sollen, in dem Worte der Wahrbeit deutlich angegeben zu finden.

Miller sagt: "Da ich völlig überzeugt war, "daß alle Schrift von Gott eingegeben ist nüte," 4) — daß sie nic aus menschlichem-Willen hervorgebracht wurde, sondern die heiligen Menschen Gottes geredet haben, getrieben von dem heiligen Geift," und uns

<sup>1)</sup> Siehe auch Lut. 4, 25.

<sup>2), 5</sup> Moje 29, 29 (Giberfelber Bibel und Grundtert).

<sup>\*)</sup> Amos 3, 7.

<sup>4) 2</sup> Tim. 3, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) 2 Petri 1, 21.

zur Lehre geschrieben ist, "auf daß wir, durch Geduld und Trost ber Schrift, Hoffnung haben;") — konnte ich die chronologischen Teile der Bibel nicht anders als eben so sehr zu unserer ernsten Beachtung berechtigt ansehen, wie irgend einen anderen Teil der Heisligen Schrift. Ich dachte deshalb, daß ich bei meinen Anstrengungen, das zu verstehen, was Gott in seiner Barmherzigkeit für gut gesunden uns zu offenbaren, kein Recht hatte, die prophetischen Beitangaben zu übergehen."

Die Prophezeiung, welche die Zeit der zweiten Anfunft Christi am deutlichsten vor Augen zu führen schien, mar biejenige in Dan. 8, 14: "Es find zwei taufend und breihundert Tage, ... fo wird bas Beiligtum wieder geweihet werden." Seiner Regel, bas Wort Gottes zu seinem eigenen Ausleger zu machen, folgend, erfuhr Miller, daß ein Tag in bilblicher Prophezeiung ein Jahr bedeutet.2) Er fah, daß der Zeitraum von 2300 prophetischen Tagen ober buchstäblichen Jahren sich weit über das Ende des judischen Unabenhaushaltes hinaus erstreckte, und sich somit nicht auf bas Beiligtum jenes Bundes beziehen fonnte. Miller folgte der weit= verbreiteten Ansicht, daß im driftlichen Zeitalter die Erde bas Beiligtum fei und meinte beshalb, daß die in Dan. 8, 14 vor Mugen geführte Reinigung \* bes Beiligtums, die Reinigung ber Erde durch Feuer beim zweiten Kommen Chrifti darftelle. Er schloß, bag, wenn ber richtige Ausgangspunkt für bie 2300 Tage gefunden werden fonnte, man auch leicht imstande ware, die Reit ber zweiten Unfunft Chrifti festzustellen. Auf Diese Beise murbe bie Beit jener großen Bollenbung, "bie Beit, wo ber gegenwartige Buftand mit all feinem Stolze und feiner Macht, feinem Bepränge und feiner Gitelfeit, feiner Gottlofigfeit und Unterdrückung, zu einem Ende tommt; ... wo der Fluch von der Erde meg gethan und ber Tod vernichtet, Die Knechte Gottes, die Propheten und Beiligen und alle biejenigen, die feinen Namen fürchten, belohnt, und jene, welche die Erde verwuften, umgebracht werden follen."

<sup>1)</sup> Röm. 15, 4. 2) 4 Mofe 14, 34; Hef. 4, 6.

<sup>\*</sup>Die englische Bibel fagt nämlich in biefer Stelle "reinigen," mahrend Luther "weihen" gebraucht, andere übersehen es mit "rechtfertigen." Alle biefe Borte kommen in biejem Falle, wie wir später finden werden, auf ein und basselbe heraus.

Mit neuem und größerem Ernste setzte Miller die Prüfung der Prophezeiungen sort, indem er ganze Nächte sowohl wie auch Tage dem Studium dessen widmete, was ihm nun von so gewalztiger Wichtigkeit und spannendem Interesse zu sein schien. Im achten Kapitel Daniels konnte er keinen Faden für den Ausgangspunkt der 2300 Tage sinden. Wenn der Engel Gabriel auch dezunftragt war, dem Daniel das Gesicht zu erklären, so gab er ihm doch nur eine teilweise Aussegung. Als der Prophet die schrecksliche Versoglung sah, welche die Gemeinde befallen würde, verließ ihn die körperliche Kraft. Er konnte nicht mehr ertragen und der Engel verließ ihn einstweisen. Daniel "ward schwach, und lag etliche Tage krank." "Und sich] verwunderte mich des Gesichts," sagt er, "und niemand war, der es mir berichtete."

Doch hatte Gott feinem Boten befohlen: "Lege biefem bas Geficht aus, daß er es verstehe." Diefer Auftrag mußte erfüllt werden. In Erfüllung besfelben tehrte ber Engel fpater zu Daniel juruck, und fagte: "Sett bin ich ausgegangen, bir zu berichten." "So merte nun darauf, daß du das Gesicht versteheft."1) war nur ein Buntt in bem Gefichte bes achten Rapitels, ber unerklart gelaffen worden war, nämlich was fich auf die Zeit bezog - ber Zeitraum ber 2300 Tage; deshalb verweilt ber Engel in der Wiederaufnahme feiner Erklärung ausschlieflich bei dem Gegenstande ber Beit. "Siebengig Bochen find bestimmet über bein Bolf, und über beine beilige Stadt ... So miffe nun und merte: Bon der Zeit an fo ausgehet der Befehl, daß Jerufalem foll wieberum gebauet werben, bis auf Chriftum, ben Fürsten, find fieben Bochen, und zwei und fechzig Bochen, fo werden bie Gaffen und Mauern wieder gebauet werden, wiewohl in fümmerlicher Zeit. Und nach den zwei und fechzig Wochen wird Chriftus ausgerottet werden, und nichts mehr fein. . . . Er wird aber vielen den Bund ftärken eine Woche lang; und mitten in ber Woche wird bas Opfer und Speisopfer aufhören."

Der Engel war zu dem speziellen Zweck an Daniel abgesandt worden, diesem den Punkt, welchen er in dem Gesicht voni achten Kapitel nicht verstanden hatte, die Angabe bezüglich der Zeit, zu erklären: "Es sind zwei tausend und drei hundert Tage, . . .

<sup>1)</sup> Dan. 9. 22. 23. 25-27.

fo wird bas Beiligtum wieder geweihet werden." Nachdem er Daniel aufgeforbert hatte: "Go merke nun barauf, daß bu bas Geficht versteheft." maren die ersten weiteren Worte bes Engels: "Siebengig Wochen find bestimmet über bein Bolt, und über beine heilige Stadt." Das hier mit "bestimmet" wiedergegebene Wort bedeutet wortlich "abgeschnitten." Der Engel erflart, bag bie fiebengig Wochen, welche 490 Sahre vorstellen, abgeschnitten feien und sich speziell auf die Juden beziehen. Aber von was waren fie abgeschnitten? Da die 2300 Tage die einzige im achten Rapitel erwähnte Zeitperiobe waren, fo muß es biefe Beriobe fein, von welcher die fiebzig Wochen abgeschnitten find; es muffen die fiebzig Wochen baher einen Teil ber 2300 Tage ausmachen, und die beiben Berioden zusammen anfangen. Die siebzig Wochen fangen nach ber Erklärung bes Engels mit bem Ausgang bes Befehls gur Wiederherstellung Jerusalems an. Wenn sich bas Datum biefes Befehls finden ließe, fo wäre auch der Ausgangspunkt ber großen Beriode von 2300 Tagen festgeftellt.

Im siebenten Kapitel Edras findet sich dieser Besehl vor.1) Derselbe ward in seiner vollständigsten Gestalt von Artagerzes, dem Könige von Persien, im Jahre 457 v. Ehr. erlassen. In Edra 6, 14 heißt es, daß das Haus des Herrn gebaut worden sei, "nach dem Besehl des Gottes Idraels und nach dem Besehl Kores [Chrus], Darius, und Arthasastha, [Artagerzes], der Könige in Persien." Diese drei Könige brachten das Dekret durch dessen Ausstellung, Ernenerung und Bollendung zu der durch die Prophezeiung erheischten Bollständigseit, um den Ansangspunkt der 2300 Jahre zu bezeichnen. Indem man das Jahr 457 v. Ehr., in welchem das Dekret vollendet wurde, als Zeit des Ausganges des Besehls nahm, sah man, daß jede Einzelheit der Prophezeiung hinsichtlich der siebenzig Wochen erfüllt worden war.

"Lon der Zeit an, so ausgehet der Befehl, daß Jerusalem soll wiederum gebauet werden, bis auf Christum, den Fürsten, sind sieden Wochen und zwei und sechzig Wochen" — nämlich neun und sechzig Wochen, oder 483 Jahre. Das Defret des Artagerzes trat im Herbst des Jahres 457 v. Chr in Kraft. Von diesem Zeitpunkt aus gerechnet, erstrecken sich 483 Jahre bis auf den

<sup>1)</sup> E3ra 7, 12-16.

<sup>26-</sup>Ger. Contro.

Berbst bes Jahres 27 n. Chr.1) Bu jener Reit ging biele Brophezeiung in Erfüllung. Das Wort "Chriftus" bedeutet ber "Gefalbte." Im Berbst bes Jahres 27 n. Chr. wurde Chriftus von Johannes getauft und empfing die Salbung des heiligen Beiftes. Der Apostel Betrus legt Beugnis ab, bag "Gott benfelben Jefum von Ragareth gefalbet hat mit dem heiligen Beift und Rraft."2) Und ber Beiland felbst erklarte: "Der Beift bes Berrn ift bei mir. berhalben er mich gefalbet hat, und gefandt zu verfündigen bas Evangelium ben Armen."3) Rach seiner Taufe tam er "in Galilag, und predigte das Evangelium vom Reich Gottes, und sprach: Die Beit ift erfüllet."4)

"Er wird aber vielen den Bund ftarten eine Woche lang." Die hier erwähnte "Woche" ift die lette der siebenzig; es sind die letten sieben Sahre ber ben Juden speziell zugemeffenen Reitperiode. Während diefer Zeit, welche sich von 27-34 n. Chr. er= ftredt, ließ Jesus erst perfonlich, bann burch feine Jünger, Die Einladung bes Evangeliums gang befonders an die Juden ergeben. Als die Apostel mit der froben Botschaft vom Reich hinausgingen, war die Anweisung des Beilandes: "Gehet nicht auf der Beiden Strafe, und ziehet nicht in ber Samariter Städte; sondern gehet hin zu ben verlornen Schafen aus bem Sause Berael."5)

"Und mitten in ber Woche wird bas Opfer und Speisopfer aufhören." Im Jahre 31 n. Chr., drei und ein halb Jahre nach feiner Taufe, wurde ber Berr gefreugigt. Mit diefem großen auf Golgatha dargebrachten Opfer hörte jenes Opferspftem, welches vier Sahrtausende lang vorwärts auf das Lamm Gottes gewiesen hatte, auf von Gultigfeit ju fein. Der Schatten war im Befen aufgegangen, und alle Opfer und Gaben bes Beremonial-Syftems follten hier eingestellt werben.

Die speziell für die Juden bestimmten siebenzig Wochen ober 490 Jahre, liefen, wie wir gesehen haben, im Jahre 34 n. Chr. ab. Bu jener Beit besiegelte bie Nation ihre Berwerfung bes Evangeliums durch ben Beschluß bes judischen Rates, indem fie

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang, Anmertung III; besgleichen die Beittafet auf ber gegenüberftebenben Geite.

<sup>2)</sup> Apg. 10, 38.

<sup>3)</sup> Lut. 4, 18.

<sup>4)</sup> Mark. 1, 14. 15.

b) Matth. 10, 5. 6.



## Abrif der prophetischen Zeitperioden.

Betreffs einer Erklärung der prophetischen Beitberioden von Daniel 7, 8 und 9 verweisen wir auf Seiten 351 bis 356 dieses Werkes, sowie auch auf Seiten 66, 67, 290, 401, 402, 427, 428. Aufangend mit dem Jahre 457 v. Chr., der Zeit, zu welcher der Beschl ausging, daß Jerusalem wiederum gedaut werden sollte, erstrecken sich "fieden, oder 490 Jahre, bis zum Jahre 34 n. Chr. Am Anfang der letten Woche dieser Zeitveriode, im Jahre 27 n. Chr., begann Jesus sein Rehramt; "mitten in der Woche", im Jahre 31 n. Chr., wurde er gekrenzigt, und am Schluß, im Jahre 34 n. Chr., wurde das von den Juden verworsene Evangelium den Heiden gebracht.

Die prophetische Zeitperiode ber breiundzwanzighundert Jahre (Dan. 8, 14), die auch im Jahre 457 b. Chr. anfängt, erstreckt fich bis zum Jahre 1844 — also bis nabe zum Schluß bes Stromes ber prophetischen Zeit. Bon bieser langen Zeitperiode find die "fiebenzig Wochen" von Daniel 9, 24 "bestimmt" ober "abgeschnitten", und während ber solgenden Jahrhunderte der Geschichte ber christlichen Kirche erhebt sich das Papstum, erlangt die Oberherrichast als herrschende geistliche Macht (538 n. Chr.), blüht während bes finsteren Mittelalters, wird durch die Resonnation etwas eingeschränkt und berliert ichließlich (am Schluß der Periode der 1280 Jahre von Dan 7, 25) seine Stellung als berrschende geistliche Macht (1708 n. Chr.).



Stephamm steinigte und die Nachfolger Christi verfolgte. Dann wurde die Heilsbotschaft, die hinfort nicht länger auf das auserwählte Volk beschränkt war, der Welt verkündigt. Die Jünger, durch Verfolgung gezwungen aus Jerusalem zu fliehen, "gingen aus, und predigten an allen Orten." "Philippus aber kam hinad in eine Stadt in Samaria, und predigte ihnen von Christo.") Petrus, von Gott geleitet, erschloß dem Hauptmann von Cäsarea, dem gottesssürchtigen Kornelius, das Evangelium; und der eisrige Paulus, für den Glauben Jesu gewonnen, wurde beauftragt, die frohe Botschaft "ferne unter die Heiden" zu tragen.<sup>2</sup>)

Soweit ist jegliche Angabe der Prophezeiung auffallend erfüllt worden, und der Anfang der siedzig Wochen ist ohne Zweisel auf 457 v. Chr. festgestellt, und ihr Ablauf auf 34 n. Chr. Mittels dieser Angaben ist es nicht schwer, den Ablaufspunkt der 2300 Tage zu sinden. Da die siedenzig Wochen — 490 Tage — von den 2300 abgeschnitten sind, bleiben noch 1810 Tage übrig. Nach Beendigung der 490 Tage blieben die 1810 Tage noch zu erstüllen. Bom Jahre 34 n. Chr. erstreckten sich 1810 Jahre bis zum Jahr 1844. Folglich endigten die 2300 Tage von Dan. 8, 14 im Jahre 1844. Nach dem Ablauf dieser großen prophetischen Zeitperiode sollte, nach dem Zeugnis des Engels Gottes, "das Heiligtum gereinigt werden." Somit war die Zeit der Keinigung des Heiligtums — welches Ereignis, wie man beinahe allgemein glaubte, zur Zeit der zweiten Ankunst stattsinden sollte — genau und bestimmt angegeben.

Miller und seine Mitarbeiter glaubten anfangs, die 2300 Tage würden im Frühling des Jahres 1844 ablausen, wohingegen aber die Prophezeiung auf den Herbst jenes Jahres verweist. Die verkehrte Auffassung dieses Punktes brachte denjenigen, welche das erstere Datum als die Zeit des Kommens des Herrn ansgenommen hatten, Täuschung und Verlegenheit. Aber dies beeinträchtigte auch nicht im geringsten die Stärke der Beweisssührung, welche darthut, daß die 2300 Tage im Jahre 1844 zu Ende gehen, und daß das große durch die Reinigung des Heiligtums bezeichnete Ereiquis dann stattsinden mußte.

<sup>1)</sup> Apg. 8, 4. 5. 2) Apg. 22, 21.

<sup>3)</sup> Siehe die Angaben auf ber Seite 354 gegenüberstehenden Tafel, sowie auch ben Anhang, Ammerkung III.

Indem er sich an das Studium der Hl. Schrift gemacht hatte, um zu beweisen, daß sie eine Offenbarung von Gott sei, hatte Miller am Anfang nicht die geringste Erwartung, je zu dem Schlusse zu kommen, bei dem er nun angelangt war. Er konnte die Ergebnisse seiner Forschung selbst kaum glauben, aber der schriftgemäße Beweis war zu stark und zu klar, als daß er ihn hätte bei Seite sehen können.

Er hatte zwei Jahre zum Studium ber Bibel verwandt, als er im Jahre 1818 zu bem feierlichen Schluffe tam, bag in ungefähr fünf und zwanzig Sahren Chriftus zur Erlöfung feines Boltes erscheinen wurde. "Ich brauche," fagt Miller, "nicht von ber Freude zu sprechen, welche im Sinblick auf die entzuckende Aussicht mein Berg erfüllte, noch von dem heißen Sehnen meiner Seele, nach einem Anteil an ben Freuden ber Erlöften. Bibel war mir nun ein neues Buch. Es war in der That ein Fest ber Bernunft; alles, was für mich finfter, geheimnisvoll ober bunkel war in ihren Lehren, das war von dem hellen Lichte, wel= des nun aus ihren heiligen Blättern hervorbrach, gerftreut worben; und o, wie glanzend und herrlich erschien die Wahrheit! All die Wibersprüche und Ungereimtheiten, die ich vorher in dem Worte gefunden hatte, waren verschwunden; und wenn auch noch viele Teile übrig blieben, von benen, wie ich überzeugt mar, ein volles Berftandnis mangelte, war boch fo viel Licht zur Erleuchtung meines vorher verfinfterten Gemutes baraus hervorgegangen, bag ich beim Studium ber Beiligen Schrift ein Entzucken empfand, wovon ich nie geglaubt hatte, daß es durch die Lehren berfelben erlangt werben fonnte."

"Mit der feierlichen Ueberzeugung, daß so überwältigende Ereignisse, wie sie in der Heiligen Schrift vorhergesagt waren, sich in einem so turzen Zeitraume erfüllen sollten, trat mit gewaltiger Macht die Frage an mich heran, welche Pflicht ich im Hindlick auf die augenscheinlichen Beweise, die mein eigenes Gemüt ergriffen hatten, der Welt gegenüber habe." Er konnte nur fühlen, daß es seine Pflicht sei, das Licht, welches er empfangen hatte, andern mitzuteisen. Er erwartete, von Seite der Gottlosen Widerstand anzutreffen, war aber voll Zuversicht, daß alle Christen sich, in der Hoffnung dem Heiland, welchen sie zu lieben vorgaben, zu

begegnen, freuen würden. Seine einzige Befürchtung war, daß in der großen Freude, infolge der Aussicht auf die glorreiche Besfreiung, die sich so dalb erfüllen sollte, viele die Lehre ohne hinzeichende Prüfung der Bibelstellen zur Darthuung der Wahrheit annehmen würden. Er zögerte deshalb, sie vorzutragen, damit er nicht, falls selbst im Frrtum, das Mittel werde, andere irre zu leiten. So wurde er denn veranlaßt, die Beweise zur Unterstüßung der Schlüsse, zu denen er gelangt war, nochmals zu prüfen, und jede Schwierigkeit, welche sich seinem Geiste darbot, sorgfältig zu betrachten. Er fand, daß Einwände vor dem Lichte des Wortes Gottes verschwanden wie der Nebel vor den Strahlen der Sonne. Fünf auf diese Weise zugebrachte Jahre überzeugten ihn vollstänzbig von der Richtigkeit seiner Stellung.

Und nun wurde die Bflicht, anderen bas befannt zu machen, wovon er glaubte, daß es in der Beiligen Schrift jo flar gelehrt werbe, ihm mit neuer Rraft aufgebrängt. Er fagte: "Wenn ich mich mit meinem Geschäfte befaßte, tonte es beständig in meine Ohren: "Geh, und erzähle der Welt von ihrer Gefahr!" gende Bibelftelle tam mir immer und immer wieder por: "Benn ich nun zu dem Gottlosen sage: Du Gottloser mußt bes Tobes fterben: und du faaft ihm folches nicht, daß fich ber Gottlofe warnen laffe vor feinem Befen, fo wird wohl ber Gottlofe um feines gottlosen Wesens willen fterben, aber fein Blut will ich von beiner Sand fordern. Warnest du aber ben Gottlosen vor seinem Wesen, daß er sich davon bekehre, und er sich nicht will von feinem Befen bekehren, fo wird er um feiner Gunde willen fterben: und du haft beine Seele errettet."1) Ich fühlte, daß, falls bie Gottlosen fraftig gewarnt werden konnten, Dieselben scharenweise zur Bufe gebracht wurden; follten fie hingegen nicht gewarnt merben, fo mare es möglich, daß ihr Blut von meiner hand gefordert würde."

Er fing an, seine Ansichten im Stillen zu verbreiten wo immer er Gelegenheit hatte, mit dem Gebet, daß irgend ein Prediger ihr Gewicht fühlen und sich deren Verbreitung widmen möchte. Aber er konnte die Ueberzeugung nicht los werden, daß er in der Verkündigung der Warnung eine persönliche Pflicht zu erfüllen habe.

<sup>1)</sup> Sej. 33, 8, 9.

Beständig schwebten seinem Geiste die Worte vor: "Geh, und sage es der Welt; ihr Blut werde ich von deiner Hand fordern." Reun Jahre wartete er; und immer noch lastete die Bürde auf seiner Seele, dis er im Jahre 1831 zum ersten Male öffentlich die Gründe für seinen Glauben angab.

Wie Elisa vom Treiben seiner Ochsen auf bem Felde wegberusen wurde, um den Mantel, der ihn zum Prophetenamte weihte, zu empfangen, so wurde Miller berusen, seinen Pflug zu verlassen, und dem Bolke die Geheimnisse des Reiches Gottes zu eröffnen. Mit Zittern trat er sein Werk an, indem er seine Zuhörer Schritt für Schritt durch die prophetischen Perioden hindurch und hinunter dis zum zweiten Kommen Christi führte. Mit jeder Anstrengung gewann er Kraft und Mut, da er das weitverbreitete Interesse sah, das durch seine Worte hervorgerusen wurde.

Nur durch das Unhalten feiner Brüder im Glauben, in beren Worten er ben Ruf Gottes hörte, ließ fich Miller bewegen, feine Ansichten öffentlich vorzutragen. Er war nun fünfzig Jahre alt, bes öffentlichen Redens ungewohnt und von einem Gefühle ber Untauglichkeit für das vor ihm liegende Werk bedrückt. Aber von Anfang an wurden feine Unftrengungen in einer bemerkenswerten Beise zur Rettung von Seelen gesegnet. Seinem erften Bortrage folgte eine religible Erweckung, in welcher breifig gange Familien mit Ausnahme von zwei Berfonen, befehrt wurden. Sofort wurde er genötigt an andern Orten zu sprechen, und beinahe überall belebte feine Arbeit Gottes Wert. Gunder wurden befehrt, Chriften zu größerer Singebung angeregt, und Deiften und Ungläubige gur Anerkennung der Bahrheit der Bibel und der driftlichen Religion geführt. Das Zeugnis berjenigen, unter welchen er arbeitete, mar: "Gine Rlasse von Menschen wird von ihm erreicht, welche außer bem Bereich des Ginfluffes anderer Manner find." "Seine Bredigt ift dazu berechnet, die öffentliche Meinung für die großen Dinge der Religion zu erwecken und die überhandnehmende Berweltlichung und Sinnlichkeit ber Zeit im Zaume zu halten."

Beinahe in jeder Stadt wurden infolge seiner Predigt viele, an etlichen Orten Hunderte, bekehrt. Un vielen Orten wurden ihm protestantische Kirchen, von nahezu allen Benennungen, geöffnet; die Einladungen, für sie zu arbeiten, kamen gewöhnlich von den Predigern der verschiedenen Gemeinden. Es war seine unabänderliche Regel, an keinem Orte zu wirken, wohin er nicht eingeladen worden war, doch sah er sich bald außer stande, auch nur der Hälfte der Gesuche, mit denen man ihn überhäufte, nachzukommen.

Biele, welche seine Ansichten hinsichtlich ber genauen Beit ber zweiten Anfunft Christi nicht annahmen, wurden boch von der Gewißheit und Rahe bes Rommens und ber Notwendigfeit einer Borbereitung barauf überzeugt. In einigen ber großen Stabte machte sein Werk einen außerorbentlichen Einbruck. Schenkwirte verließen ihren Sandel und verwandelten ihre Trintstuben in Bersammlungsfäle; Spielhöllen murben eingestellt; Ungläubige, Deiften, Universaliften und die verfommenften Bofewichte wurden gebeffert — etliche von ihnen hatten Jahre lang fein Bersammlungs= haus zum Gottesdienst betreten. Gebetsversammlungen wurden von den verschiedenen Gemeinschaften in allen Stadtvierteln gu beinahe jeder Stunde des Tages eingeführt, und Beschäftsmänner versammelten fich am Mittag zum Gebet und Lobgesang. Da war feine schwärmerische Aufregung, sondern eine beinahe allgemeine Reierlichkeit ruhte auf ben Gemütern bes Bolfes. Sein Werk ftrebte, gleichwie basjenige ber früheren Reformatoren, weit mehr an, anstatt bloge Gefühlsausbrüche zu erregen, bas Berständnis ju überzeugen und das Gewissen aufzuweden.

Im Jahre 1833 erhielt Miller von der Baptistenkirche, von welcher er Mitglied war, die Erlaubnis zu predigen. Auch eine große Zahl der Prediger seiner Gemeinschaft billigten sein Werk, und mit ihrer formellen Gutheißung setzte er seine Arbeiten fort.

Er reiste und predigte unaufhörlich, wenn auch seine persönlischen Arbeiten hauptsächlich auf Neu-England und die mittleren Staaten beschräntt waren. Mehrere Jahre lang bestritt er sämtliche Auslagen aus seiner eigenen Kasse und erhielt auch später nie genug, um auch nur die Reisekosten nach den verschiedenen Orten, wohin er eingeladen war, zu decken. Es belasteten demenach seine öffentlichen Arbeiten, anstatt ihm ein sinanzieller Nupen zu sein, vielmehr sein Eigentum, so daß dasselbe während dieses Abschnittes seines Lebens nach und nach abnahm. Er war Bater einer großen Familie, da aber alle genügsam und fleißig waren,

so reichte sein Landgut sowohl für ihren als auch seinen eigenen Unterhalt aus.

Im Jahre 1833, zwei Jahre nachdem Miller angefangen hatte, die Beweise der baldigen Ankunft Chrifti öffentlich vorzutragen, erschien das lette jener Zeichen, welche ber Beiland als Borläufer feines zweiten Rommens verheißen hatte. Jesus fagte: "Die Sterne werden vom himmel fallen,"1) und Johannes erflart in der Offen= barung, als er im Befichte die Scenen, welche ben Tag Gottes antundigen, erblicte: "Die Sterne bes Simmels fielen auf rbie Erde, gleichwie ein Feigenbaum seine [unreifen] Feigen abwirft, wenn er vom großen Winde bewegt wird."2) Diese Prophezeiung erhielt eine schlagende und eindrückliche Erfüllung in dem großen Meteorregen vom 13. Nov. 1833. Es war die ausgedehnteste und wunderbarfte Entfaltung fallender Sterne, welche je berichtet worden ift. "Das gange himmelsgewölbe, über die gesamten Ber. Staaten bin, war jur Beit ftundenlang in feuriger Bewegung. Roch nie, seit seiner ersten Ansiedlung, hat sich in diesem Lande ein Ereignis am himmel zugetragen, welches von einer Rlaffe ber Bevolterung mit folch tiefer Bewunderung, und von einer andern mit solchem Schaudern und Besturzung betrachtet wurde." "Seine Erhabenheit und feierliche Pracht weilt heute noch frisch in eines manchen Erinnerung.... Nie noch ist ber Regen viel dichter gefallen als die Meteore der Erde zu fielen; im Often, Beften, Norden und Guden war es das Gleiche In einem Wort, der gange himmel ichien in Bewegung ju fein. Das dargebotene Schauspiel wurde, wie uns Prof Sillimans Journal basselbe schildert, über gang Nord-Amerika bin gesehen. . . . Bei volltommen flarem und heiterem Simmel wurde, von zwei Uhr bis jum hellen Tageslicht, ein unaufhörliches Spiel blendend glänzender Lichtförper am gangen Simmel unterhalten."

"Reine Sprache überhaupt fann der Pracht jenes herrlichen Schauspiels gerecht werden; niemand, der es nicht selbst gesehen, kann sich eine entsprechende Vorstellung von seiner Herrlichkeit machen. Es schien als ob der ganze Sternenhimmel sich in der Nähe des Zeniths in einem Punkt gesammelt hätte und mit Blipessichnelle, gleichzeitig nach allen Richtungen des Horizontes hin,

<sup>1)</sup> Matth. 24, 29.

<sup>2)</sup> Offenb. 6, 13.

hervorschieße; und doch wurden sie nicht erschöpft — Tausende folgten schnell dem Pfad von Tausenden, als ob für diesen Anlaß erschaffen." "Es ist unmöglich ein richtigeres Bild von einem Feigenbaum zu sehen, der seine Feigen abwirft, wenn er von einem heftigen Wind bewegt wird."

Am Tage nach der Erscheinung schrieb Henry Dana Ward folgendes über dieses wunderbare Ereignis: "Kein Beiser oder Gelehrter hat je, wie ich annehme, eine Erscheinung wie diejenige von gestern morgen, mündlich oder schriftlich berichtet. Vor achtzehn hundert Jahren sagte ein Prophet dieselbe genau voraus, so wir uns nur die Mühe nehmen wollen unter Sternefall das Fallen von Sternen in dem allein möglichen Sinne, in dem es buchstädelich wahr sein kann, zu verstehen."

So spielte sich das letzte jener Zeichen seines Kommens ab, von welchen Jesus seinen Jüngern sagte: "Also auch, wenn ihr dies alles sehet, so wisset, daß es nohe vor der Thur ist.") Als das nächste bevorstehende große Ereignis, welches nach diesen Zeischen bevorstand, sah Johannes, daß die Himmel entwichen wie ein eingewickelt Buch, während die Erde erbebte, die Berge und Inseln aus ihren Dertern bewegt wurden, und die Gottlosen vor der Gegenwart des Menschensohnes in Entsehen zu kliehen suchten.

Biele, welche Augenzeugen von dem Sternefallen waren, blicksten darauf hin als den Herold des kommenden Gerichtes — "ein fürchterliches Borbild, ein sicherer Borläuser, ein barmherziges Zeichen jenes großen und schrecklichen Tages." Dadurch wurde die Aufmerksamkeit auf die Erfüllung der Prophezeiung gerichtet, und viele wurden dazu angeleitet die Warnung vor der zweiten Ankunft Christi zu beachten.

Im Jahre 1840 erregte eine andere merkwürdige Erfüllung der Prophezeiung großes Interesse. Zwei Jahre zuvor hatte Josia Litch, einer der ersten Prediger, welche das zweite Kommen Christi verkündigten, eine Auslegung des neunten Kapitels der Offenbarung veröffentlicht, in welchem der Fall des osmanischen Reiches vorshergesagt, und nicht nur das Jahr, sondern sogar der genaue Tag, an dem dies stattsinden sollte, angegeben werden. Nach dieser Auslegung, welche rein nur auf einer Berechnung der prophetischen

<sup>1)</sup> Matth. 24, 33.

Zeitangaben in der Heiligen Schrift beruhte, mußte die türkische Regierung am 11ten August 1840 ihre Unabhängigkeit aufgeben. Die Vorhersagung wurde weit umher bekannt gemacht, und Taussende überwachten den Gang der Ereignisse mit gierigem Interesse.

Genau zu der bezeichneten Zeit nahm die Türkei, durch ihre Gesandten, den Schutz der vereinigten Großmächte Europas an, und stellte sich auf diese Weise unter die Aussicht der christlichen Nationen. Das Ereignis erfüllte die Vorhersagung genau. Als es bekannt wurde, kamen ganze Mengen zur Ueberzeugung, daß die Grundsätze der prophetischen Aussegung, wie sie Miller und seine Genossen angenommen hatten, richtig seien, und ein wunders barer Antrieb wurde der Adventbewegung gegeben. Männer von Gelehrsamkeit und Rang vereinigten sich mit Miller, um zu prestigen und die Botschaft zu veröffentlichen, und von 1840 bis 1844 behnte sich das Werk rasch aus.

Bilhelm Miller besaß große geistige Gaben, geschult durch Studium und Nachdenken; und diesen fügte er die Beisheit des Himmels hinzu, indem er sich mit der Quelle der Beisheit in Berbindung setze. Er war ein Mann von echtem Berte, der Achtung und Bertschätzung gedieten mußte, wo immer Rechtschafsenheit des Charafters und sittliche Vorzüge geschätzt wurden. Begabt mit wahrer Herzensfreundlichkeit, christlicher Demut und der Macht der Selbstbeherrschung, war er ausmerksam und liebenswürdig gegen alle, bereit auf die Meinungen anderer zu hören und ihre Beweisgründe zu erwägen. Ohne Leidenschaft oder Auferegung prüfte er alle Theorien und Lehren mittelst des Wortes Gottes; und sein gesundes Denken, sowie seine gründliche Kenntnis der Heiligen Schrift, setzen ihn in den Stand, den Irrtum zu widerlegen und die Lügen bloß zu stellen.

Er verfolgte jedoch sein Werk nicht ohne großen Widerstand. Es ging ihm wie den früheren Reformatoren, indem die Wahrsheiten, welche er verfündigte, von den bei dem Bolke beliebten Presdigern nicht mit Gunst aufgenommen wurden. Da sie ihre Stellung nicht durch die Heilige Schrift aufrecht erhalten konnten, wurden sie dazu getrieben, zu den Aussprüchen und Lehren der Menschen, den Ueberlieferungen der Väter, ihre Zuflucht zu nehmen. Aber Gottes Wort war das einzige von den Verteidigern der Adventss

wahrheit angenommene Zeugnis. "Die Bibel und die Bibel allein!" war ihr Losungswort. Der Mangel an biblischen Beweisen auf Seiten ihrer Gegner wurde durch Hohn und Spott ersett. Zeit, Mittel und Talent wurden angewandt, um diejenigen zu verunglimpsen, deren einziges Verbrechen war, daß sie mit Freuden die Wiederkehr ihres Herrn erwarteten und darnach strebten, ein heiliges Leben zu führen und andere zu ermahnen, sich auf sein Erscheinen vorzubereiten.

Ernstlich waren die an den Tag gelegten Anstrengungen, die Gemüter des Boltes von dem Gegenstande der zweiten Anstunft Christi abzuziehen. Die Prophezeiungen, welche sich auf das Kommen Christi und das Ende der Welt bezogen, zu studieren, wurde als Sünde, als etwas, dessen sich die Menschen schämen sollten, hingestellt. Auf diese Weise untergruben diese vollstümlichen Prediger den Glauben an das Wort Gottes. Ihre Lehren machten die Menschen zu Ungläubigen, und viele nahmen sich die Freiheit, nach ihren eigenen gottlosen Gelüsten zu wandeln. Dann legten die Urheber des Uebels alles denen, welche auf Christi Wiederkunft warteten, zur Last.

Während Scharen verständiger und ausmerksamer Zuhörer sich herzu drängten, um Miller zu hören, wurde sein Name in der religiösen Presse selten genannt, ausgenommen um ihn ins Lächersliche zu ziehen oder zu beschuldigen. Die Gleichgültigen und Gottlosen, kühner gemacht durch die Stellung religiöser Lehrer, griffen, um Schmach auf ihn und sein Werf zu häusen, zu schändslichen Ausdrücken, zu gemeinen und gotteslästerlichen Witzeleien. Der altersgraue Mann — der die Bequemlichkeiten seines häuslichen Herdes verlassen hatte, um auf seine eigenen Kosten von Stadt zu Stadt, von Flecken zu Flecken zu reisen und sich unaufhörlich abmühte, der Welt die seierliche Warnung von dem nahestehenden Gerichte zu verkündigen — wurde höhnisch als Schwärmer, Lügner und vorwißiger Bube verschrieen.

Der auf ihn gehäufte Spott, die Verleumdungen und Schmähungen, riefen sogar bei der weltlichen Presse einen entrüsteten Widerftand hervor. Einen Gegenstand von so überwältigender Majestät und furchtbaren Folgen mit Leichtfertigkeit und Scherz zu behandeln, heiße, wie selbst weltlich gesinnte Männer erklärten, nicht nur Spott treiben mit den Gefühlen der Verteidiger deszelben, sondern auch "einen Spaß machen aus dem Tage des Gerichts, spotten über Gott selbst und sich lustig machen über die Schrecken seiner Gerichtsschranken."

Der Urheber alles Uebels suchte nicht nur der Wirfung der Advents-Botschaft entgegenzuarbeiten, sondern auch den Botschafter selbst umzubringen. Miller machte eine praktische Unwendung der biblischen Wahrheit auf die Herzen seiner Hörer, rügte ihre Sünden und beunruhigte ihre Selbstzufriedenheit, und seine ungeschminkten und schneidigen Worte regten ihre Feindschaft an. Da die Kirchenglieder seiner Botschaft widerstanden, wurden die gemeineren Klassen dadurch ermutigt, weiter zu gehen: Feinde schmiedeten Pläne, ihm das Leben zu nehmen, wenn er die Berssamlung verlassen würde. Doch heilige Engel waren unter der Menge, und einer derselben, in Gestalt eines Mannes, nahm diesen Knecht Gottes beim Arm und brachte ihn in Sicherheit vor dem zornigen Pöbelhausen. Sein Werk war noch nicht verrichtet, und Satan und seine Sendboten sanden sich in ihren Absichten getäuscht.

Trot allen Widerstandes vermehrte sich das Interesse an der Advent-Bewegung. Bon Zehnen und Hunderten waren die Verssammlungen auf so viele Tausende herangewachsen. Die verschies denen Gemeinschaften hatten großen Zuwachs ersahren; nach etlicher Zeit aber offenbarte sich der Geist der Versolgung auch gegen diese Bekehrten, und sie fingen an, Schritte zu thun gegen diesenigen, welche die Ansichten Millers teilten. Dieses Vorgehen rief eine Antwort aus seiner Feder hervor, in einer Ansprache an die Christen aller Gemeinschaften, worin er geltend machte, daß, falls seine Lehren salsch seien, man ihm seinen Irrtum aus der Bibel beweisen möge.

"Was haben wir geglaubt," sagte er, "das zu glauben uns nicht durch das Wort Gottes geboten wurde, welches, wie ihr selbst zugebt, die Regel und die einzige Regel unseres Glaubens und Wandels ist? Was haben wir gethan, das solche giftige Anschuls digungen von der Kanzel und der Presse auf uns herabrusen, und euch eine gerechte Ursache geben sollte, uns [Adventisten] aus euren Kirchen und eurer Genossenschaft auszuschließen?" "Haben

wir unrecht, so zeigt uns doch, worin unser Unrecht bestehe; zeigt uns aus dem Wort Gottes, das wir im Irrtum sind; wir haben der Berspottung genug gehabt; das kann uns nie überzeugen, daß wir unrecht haben; das Wort Gottes allein kann unsere Ansichten verändern. Unsere Schlußfolgerungen wurden mit Ueberlegung und mit Gebet gemacht, insofern wir die Beweise in der Heiligen Schrift gesehen haben."

Bon Jahrhundert zu Jahrhundert sind den Warnungen, welche Gott burch feine Anechte ber Welt gefandt hat, ber gleiche Bweifel und Unglaube entgegengebracht worden. 2113 die Gottlosigkeit ber porfündflutlichen Menschen ihn bewog, eine Bafferflut über die Erde zu bringen, that er ihnen erst seine Absicht zu wissen, bomit fie Gelegenheit haben möchten, fich von ihren bofen Wegen abzuwenden. Sundert und zwanzig Jahre lang scholl in ihre Ohren ber Warnungsruf, Buge zu thun, damit fich nicht ber Born Gottes in ihrem Untergang offenbare. Aber die Botschaft schien ihnen wie eine eitle Mahr, und fie glaubten ihr nicht. Erdreiftet in ihrer Gottlofigfeit, spotteten fie bes Boten Gottes, verschmähten feine flehenden Warnungen und schuldigten ihn fogar ber Vermeffenheit Wie darf es ein Mann magen, gegen alle bie Großen ber Erde aufzutreten? Wäre Noahs Botschaft mahr, warum hat nicht alle Welt diefelbe gesehen und geglaubt? Die Behauptung eines Mannes, ber Beisheit von Taufenden gegenüber! Gie wollten ber Warnung feinen Glauben schenken, ebensowenig Buflucht in ber Urche suchen.

Spötter wiesen auf die Dinge der Natur hin — auf die unsveränderliche Reihenfolge der Jahreszeiten, den blauen Himmel, der noch nie Regen herabgesandt hatte, die grünen Gesilde, erfrischt durch den milden Thau der Nacht — und riesen aus: "Redet er nicht in Gleichnissen?" In Geringschähung erklärten sie den Prediger der Gerechtigkeit für einen wilden Schwärmer und fuhren sort, eifriger als je in ihrem Jagen nach Vergnügungen, mehr als je auf ihre bösen Wege erpicht. Aber ihr Unglaube konnte das vorshergesagte Ereignis nicht verhindern. Gott dulbete ihre Gottlossiskeit lange und gab ihnen reichlich Gelegenheit zur Buße; doch seine Gerichte ergingen zur bestimmten Zeit über die Verwerfer seiner Enade.

Christus erklärt, daß ähnlicher Unglaube in Bezug auf sein zweites Kommen bestehen wird. Gleichwie die Menschen zu Noahs Zeiten es nicht achteten, "bis die Sündslut kam und nahm sie alle dahin; also," in den Worten des Heilandes, "wird auch sein die Zukunft des Menschen Sohnes."1) Wenn das bekenntliche Volk Gottes sich mit der Welt vereint, wandelt wie sie wandelt, und teilnimmt mit ihr an ihren verbotenen Vergnügungen; wenn die Ueppigkeit der Welt zur Ueppigkeit der Kirche wird; wenn die Hochzeitsglocken klingen, und alle vielen Jahren weltlichen Gebeihens entgegen sehen — dann, plöglich, wie der Blitz vom Himmel herabfährt, wird das Ende ihrer glänzenden Vorspiegelungen und trüglichen Hossfinungen kommen.

Wie Gott seinen Diener sandte, um die Welt vor der kommenden Sündslut zu warnen, so sandte er auserwählte Boten, die Nähe des jüngsten Gerichtes bekannt zu machen. Und wie Noahs Zeitgenossen die Vorhersagungen dieses Predigers der Gerechtigkeit höhnend verlachten, so spotteten auch viele, sogar aus dem bekenntlichen Volke Gottes in den Tagen Millers, der Worte seiner Warnung.

Und warum war die Lehre und bas Predigen vom zweiten Rommen Christi den Kirchen so unwillkommen? Bahrend die Anfunft des Berrn ben Gottlosen Webe und Berberben bringt. fo ift fie für den Gerechten voller Freude und Soffnung. Diefe große Wahrheit gereichte den Gott Getreuen durch alle Reitalter hindurch zum Trost; warum ist sie nun, wie ihr Urheber seinem bekenntlichen Bolk, ju einem Stein bes Unftoges und einem Fels bes Aergerniffes geworden? Es war ber Beiland felbst, ber feinen Jüngern die Berheißung machte: "Und ob ich hinginge, euch die Stätte zu bereiten, will ich boch wiederkommen und euch zu mir nehmen."2) Der mitleidsvolle Beiland, ba er die Berlaffenheit und den Rummer seiner Nachfolger voraussah, beauftragte Engel. fie mit der Berficherung zu ftarten, daß er perfonlich wiedertommen wurde, gerade fo, wie er in ben Simmel hinaufgefahren. Als die Junger bort ftanden und eifrig nach bem Simmel auffaben, um ben letten Schimmer von ihm, ben fie liebten, ju erhaschen, wurde ihre Aufmerksamkeit durch die Worte aufgehalten:

<sup>1)</sup> Matth. 24, 39.

<sup>2)</sup> Joh. 14, 3.

"Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr, und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel sahren."1) Durch die Botschaft des Engels wurde die Hoffnung neu angesacht. Die Jünger "kehrten wieder gen Jerusalem mit großer Freude; und waren allewege im Tempel, priesen und lobten Gott."2) Sie freuten sich nicht, weil Jesus von ihnen getrennt und sie allein im Kampse mit den Prüfungen und Versuchungen der Welt geslassen worden waren, sondern wegen der Versicherung des Engels, daß er wieder kommen würde.

Die Berkündigung des Kommens Christi sollte nun, wie damals, als sie durch die Engel den Hirten Bethlehems gemacht wurde, eine Botschaft großer Freude sein. Diejenigen, welche den Heiland wahrhaft lieb haben, können eine Botschaft, welche auf das Wort Gottes gegründet ist, daß Er, in dem sich ihre Hoss nungen des ewigen Lebens vereinigen, wieder kommen soll — nicht, um wie dei seiner ersten Ankunft geschmäht, verachtet und verworsen zu werden, sondern in Macht und Herrlichkeit, um sein Bolk zu erlösen — nur mit Freude begrüßen. Jene, welche den Heiland nicht lieben, sind es, die wünschen, daß er wegbleibe; und es könnte keinen folgerichtigeren Beweiß geben dafür, daß die Kirchen von Gott abgesallen waren, als die Erbitterung und die Feindseligkeit, welche durch diese von Gott gesandte Botschaft erregt wurden.

Diesenigen, welche die Botschaft von der Wiederkunft Christi annahmen, sahen die Notwendigkeit der Reue und Demütigung vor Gott ein. Biele hatten lange hin und her geschwankt zwischen Christo und der Welt; "nun aber fühlten sie, daß es Zeit sei, einen sesten Stand zu nehmen. Die Dinge der Ewigkeit nahmen für sie eine ungewöhnliche Wirklichkeit an. Der Himmel wurde ihnen nahe gebracht, und sie fühlten sich schuldig vor Gott. Christen erwachten zu neuem geistlichem Leben. Sie wurden von dem Gesühl ergriffen, daß die Zeit turz sei und das, was sie für ihre Mitmenschen zu thun hätten, bald gethan werden müsse. Die Erde trat in den Hintergrund und die Ewigkeit schien sich vor ihnen aufzuthun, und vor dem Wert der Seele, mit allem, was zu ihrem ewigen Wohl oder Wehe dient, wurden alle irdischen Inte-

<sup>1)</sup> Apg. 1, 11.

<sup>\*)</sup> But. 24, 52. 53.

ressen verdunkelt." Der Geist Gottes ruhte auf ihnen, und gab ihren ernsten Aufrusen an ihre Brüder, sowie auch an Sünder, sich auf den Tag Gottes vorzubereiten, Kraft. Das stumme Zeugnis ihres täglichen Lebens war für die äußerlichen und ungesheiligten Kirchenglieder ein beständiger Borwurf. Sie wünschten nicht gestört zu werden, in ihrem Jagen nach Vergnügen, ihrem Hang zum Gelderwerb und ihrem Geizen nach weltlicher Ehre. Daher kam die Feindschaft und der Widerstand, welche gegen die Wahrheit von der Wiederkunft Christi und die Verfündiger dersselben, erregt wurden.

Da sich die auf die prophetischen Zeitperioden gegründeten Beweisführungen als unerschütterlich herausstellten, bemühten sich die Gegner, von der Untersuchung des Gegenstandes abzuraten, indem sie lehrten, die Prophezeiungen seien versiegelt. Auf die Weise solgten die Protestanten in den Fußstapsen der Römlinge. Während die päpstliche Kirche den Laien die Bibel vorenthält, behaupteten die protestantischen Kirchen, daß ein wichtiger Teil des heiligen Wortes — und zwar derzenige Teil, welcher insonders auf unsere Zeit verweisende Wahrheiten vor Augen führt — nicht verstanden werden könne.

Die Prediger und das Bolf erklärten, die Prophezeiungen Daniels und der Offenbarung seien unverständliche Geheimnisse, welche niemand begreifen oder erklären könne. Aber Christus selbst hatte seine Jünger bezüglich der Ereignisse, welche in ihrer Zeit stattsinden sollten, auf die Worte des Propheten Daniel verwiesen und gesagt: "Wer das lieset, der merke darauf!"1) Und der Behauptung, daß die Offenbarung ein Geheimnis sei, das nicht verstanden werden könne, widerspricht selbst schon der Titel des Buches: "Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll.... Selig ist, der da lieset und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was darin geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe."2)

Der Prophet jagt: "Selig ist, ber da lieset" — es gibt solche, welche nicht lesen wollen; der Segen ift nicht für sie. "Und die da hören" — es sind auch solche, welche sich weigern, etwas in

<sup>1)</sup> Matth. 24, 15.

<sup>2)</sup> Offenb. 1, 1-3.

Bezug auf die Prophezeiungen zu hören; der Segen ist auch nicht für diese Klasse von Menschen. "Und bewahren, was darin geschrieben ist" — viele weigern sich, auf die in der Offenbarung enthaltenen Warnungen und Unterweisungen acht zu haben. Keiner von diesen kann den verheißenen Segen beauspruchen. Alle, welche die Gegenstände der Prophezeiungen ins Lächerliche ziehen, und über die hier seierlich gegebenen Sinnbilder spotten, alle, welche sich weigern, ihr Leben umzugestalten und sich auf die Zukunst des Menschensohnes vorzubereiten, werden ohne Segen bleiben.

Wie wagen es Menschen, im Hinblick auf bas Zeugnis der Inspiration, zu lehren, daß die Offenbarung ein über den Bereich des menschlichen Verständnisses hinaus liegendes Geheimnis sei? Sie ist ein offenbartes Geheimnis, ein geöffnetes Buch. Das Studium der Offenbarung richtet die Gedanken auf die Prophezeiungen Daniels, und beide enthalten höchst wichtige Unterweisungen, welche Gott dem Menschen hinsichtlich der am Ende der Geschichte dieser Welt stattsindenden Ereignisse gegeben hat.

Dem Johannes wurden Scenen tiefen und ergreifenden Interesses in den Erlebnissen der Kirche eröffnet. Er sah die Stellung, die Gesahren, die Kämpse und die schließliche Befreiung des Bolkes Gottes. Er zeichnet die Schlußbotschaften auf, welche die Ernte der Erde zur Reise bringen sollen, entweder als Garben für die himmlischen Scheunen, oder als Bündel für die Feuer des letzten Tages. Gegenstände von größter Bedeutung wurden ihm offenbart, besonders für die letzte Gemeinde, damit diejenigen, welche sich vom Irrtum zur Wahrheit wenden wüchen, hinsichtlich der ihnen bevorstehenden Gefahren und Kämpse unterrichtet sein möchten. Niemand braucht in Bezug auf das, was auf der Erde vorgehen wird, in Finsternis zu sein.

Warum benn diese weitverbreitete Unkenntnis hinsichtlich eines wichtigen Teiles der Heiligen Schrift? Woher diese allgemeine Abneigung, ihre Lehren zu untersuchen? Es ist die Folge einer wohlberechneten Anstrengung des Fürsten der Finsternis, das vor den Menschen zu verbergen, was seine Täuschungen bloßstellt. Aus diesem Grunde sprach Christus, der Offenbarer, da er den Kampf, welcher gegen das Studium der Offenbarung geführt werden würde, voraussah, einen Segen aus über alle, die da lesen, hören und die Worte der Prophezeiung beachten wollten.



19. Licht durch die Finfternis.

urch alle Jahrhunderte hindurch zeigt das Werk Gottes auf Erden, in jeder großen Reformation oder religiösen Bewegung, eine schlagende Aehnlichkeit. Gott verfährt mit den Wenschen stets nach denselben Grundsähen. Die wichtigen Bewegungen der Gegenwart finden ihre Parallelen in denjenigen der Vergangenheit, und die Erfahrungen der Gemeinde in früheren Zeitaltern bieten Lehren von großem Wert für unsere eigene Zeit.

Daß Gott burch seinen beiligen Geift feine Rnechte auf Erben in gang besonderer Beife in den großen Bewegungen gur Beiterführung des Beilswerfes lentt, wird in der Bibel deutlich gelehrt. Menschen find Werfzeuge in Gottes Sand, beren er fich bedient, um seine Absichten ber Gnabe und ber Barmbergigkeit zu erreichen. Ein jeder hat seine Aufgabe; einem jeden ift ein Dag bes Lichtes verliehen, bas ben Erforderniffen feiner Beit entspricht und genügt, ihn gur Berrichtung des Werfes, das ihm Gott zu thun auferlegte, zu befähigen. Aber tein Mensch, wie fehr er auch vom Simmel geehrt werden mag, ift je ju einer vollständigen Erkenntnis bes großen Erlösungsplanes, oder auch nur zu einer volltommenen Wertschätzung ber göttlichen Absicht für feine eigene Beit, gelangt. Die Menschen verstehen nicht völlig, was Gott durch bas Wert, welches er ihnen zu thun gibt, ausrichten möchte; fie begreifen bie Botschaft, welche sie in seinem Namen verfündigen, nicht in ihrer ganzen Tragweite.

"Meinest du, daß du so viel wissest, als Gott weiß, und wollest alles so vollkömmlich treffen, als der Allmächtige?" "Denn meine Gedanken sind nicht euere Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr; sondern soviel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn euere

Wege, und meine Gedanken denn euere Gedanken." "Ich bin Gott, und keiner mehr, ein Gott, besgleichen nirgend ist; ber ich verkündige zuvor, was hernach kommen soll, und vorhin, ehe denn es geschicht."1)

Sogar die Propheten, welche durch die besondere Erleuchtung des Geistes begünstigt worden waren, erfaßten die Bedeutung der ihnen anvertrauten Offenbarungen nicht völlig. Der Sinn sollte von Zeitalter zu Zeitalter entfaltet werden, jenachdem das Bolk Gottes die darin enthaltenen Belehrungen nötig hatte.

Petrus, indem er von der durch das Evangelium ans Licht gebrachten Erlösung schrieb, sagt: "Nach welcher Seligkeit haben gesuchet und geforschet die Propheten, die von der zukünstigen Gnade auf euch geweissagt haben, und haben gesorschet, auf welsche und welcherlei Zeiten deutete der Geist Christi, der in ihnen war, und zuvor bezeuget hat die Leiden, die in Christo sind, und die Herrlichkeit darnach; welchen es geoffenbaret ist. Denn sie haben es nicht ihnen selbst, sondern uns dargethan."2)

Doch während es den Bropheten nicht verliehen war, die ihnen offenbarten Dinge völlig zu verstehen, suchten fie boch ernstlich alles Licht zu gewinnen, welches Gott für gut fand ihnen zu zeigen. Sie "haben geforschet auf welche und welcherlei Zeiten deute der Geift Chrifti, der in ihnen war." Welch eine Lehre für bas Bolf Gottes im chriftlichen Reitalter, zu beren Rugen biefe Brophezeiungen feinen Anechten gegeben wurden. "Welchen geoffenbaret war, daß fie nicht ihnen felbst, sondern uns basselbige barreichten."3) Schauet Diese heiligen Männer Gottes, ba fie haben gesuchet und "geforschet," in Bezug auf die ihnen gegebenen Offenbarungen für Geschlechter, die noch nicht geboren waren. Stellet ihren heiligen Gifer ber forglosen Gleichgültigkeit gegenüber, mit der die Bevorzugten späterer Jahrhunderte diese Babe bes himmels behandeln. Welch ein Borwurf für die bequemlichkeits= füchtige, weltliebende Gleichgültigfeit, welche fich zufrieden gibt mit ber Erflärung, die Prophezeiungen konnten nicht verftanden merben.

Obgleich ber beschränkte menschliche Berftand unzulänglich ift,

<sup>1)</sup> Siob 11, 7; Jes. 55, 8. 9; 46, 9. 10. 2) 1 Petri 1, 10-12. 3) Stiers Uebersepung und Grundtert (1 Petri 1, 10-12).

in den Rat des Ewigen zu dringen, oder das Ende seiner Absicheten völlig zu verstehen, so ist es doch oft infolge dieses oder jenes Frrtums oder einer Vernachlässigung ihrerseits, daß sie die Botschaften vom Himmel nur so schwach begreisen. Häusig sind die Gemüter des Bolkes und sogar der Knechte Gottes — durch menschliche Anschauungen, Sahungen und faische Lehren verblendet. so daß sie die großen Dinge, welche er in seinem Worte offenbart hat, nur teilweise erfassen können. So verhielt es sich mit den Füngern Christi, sogar als der Heiland personlich mit ihnen war. Ihre Anschauungen waren durchdrungen von volkstümlichen Begriffen von dem Messias, als einem zeitlichen Fürsten, der Israel auf den Thron eines Weltreiches erheben sollte, und sie konnten die Bedeutung seiner Worte, mit denen er seine Leiden und seinen Tod voraussagte, nicht fassen.

Christus selbst hatte sie mit der Botschaft hinausgesandt: "Die Zeit ist erfüllet und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Thut Buße, und glaubet an das Evangelium.") Diese Botschaft grünsdete sich auf Daniel 9. Der Engel erklarte dort, daß die neunsundsechzig Wochen "auf Christum, den Fürsten," reichen sollten; und mit hohen Hoffnungen und steudiger Erwartung blickten die Jünger vorwärts auf die Errichtung des messichen Reiches in Jerusalem, das über die ganze Erde herrschen sollte.

Sie predigten die ihnen von Christo anvertraute Botschaft, obsgleich sie selbst ihren Sinn falsch auffaßten. Während sich ihre Berkündigung auf Dan. 9, 25 stützte, sahen sie nicht in dem nächsten Bers des nämlichen Kapitels, daß der Christus ausgerottet werden sollte. Von ihrer frühesten Jugend hing ihr Herz an der vorempfundenen Herrlichkeit eines irdischen Reiches, und dies versblendete ihren Verstand, beides mit Rücksicht auf die Angaben der Prophezeiung und auf die Worte Christi.

Sie verrichteten ihre Pflicht, indem sie der judischen Nation die Einladung der Barmherzigkeit anboten, und dann, gerade in dem Augenblicke wo sie ihren Herrn den Thron Davids einzunehs men erwarteten, sahen sie ihn wie einen lebelthäter festgenommen, gegeißelt, verspottet und verurteilt, und an das Krenz auf Golgatha erhoben. Welche Berzweislung und Seelenqual marterte die Hers

<sup>1)</sup> Mart. 1. 15.



Die Enttäuschung der Jünger.

Copyrighted

Gerade in dem Augenblide, da fie erwarteten, daß ihr herr ben Thron Davids einnehmen würde, faben fie ihn wie einen Uebelthater festgenommen.



zen jener Junger mahrend ben Tagen, in welchen ihr herr im Grabe schlief!

Chriftus war zur genauen Zeit und auf die in der Prophezeiung angedeutete Art und Weise gekommen. Das Zeugnis der Schrift war in jeglicher Einzelheit seines Lehramtes erfüllt worzben. Er hatte die Botschaft des Heils verkündigt, und "seine Rede war gewaltig." Die Herzen seiner Zuhörer hatten an sich erfahren, daß sie vom himmel war. Das Wort und der Geist Gottes bestätigten die göttliche Sendung seines Sohnes.

Die Jünger hingen noch immer mit unsterblicher Reigung an ihrem geliebten Meister. Und bennoch waren ihre Gemüter in Ungewißheit und Zweisel gehült. In ihrer Seelenangst konnten sie sich der Worte Christi, die auf seine Leiden und seinen Tod hinwiesen, nicht entsinnen. Wäre Jesus von Nazareth der wahre Messias gewesen, hätten sie auf diese Weise in Täuschung und Schmerz gestürzt werden können? Dies war die Frage, welche ihre Seelen quälte, als der Heiland während den hoffnungslosen Stunsden seines Sabbaths, der zwischen seinen Tod und seine Auserste-hung siel, in seinem Grabe lag.

Obgleich die Nacht der Sorgen sich finster um diese Nachsolger Christi zusammenzog, so waren sie doch nicht verlassen. Der Prophet sagte: "So ich im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht... Er wird mich an das Licht bringen, daß ich meine Lust an seiner Gnade sehe." "Denn auch Finsternis nicht finster ist bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht." Gott hatte gesagt: "Dem Frommen gehet das Licht auf in der Finsternis." "Aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen; ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen; ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen, und das Höckerichte zur Ebene. Solches will ich ihnen thun und sie nicht verlassen.")

Die Berfündigung, welche die Jünger im Namen des Herrn gemacht hatten, war in jeder Hinsicht richtig, und die Ereignisse, auf welche sie verwiesen, spielten sich gerade dann ab. "Die Zeit ist erfüllet, das Reich Gottes ist herbeigekommen!" war ihre Botschaft gewesen. Nach dem Ablauf der Zeit — der neunund-

<sup>1)</sup> Micha 7, 8, 9; Pf. 139, 12; 112, 4; Jef. 42, 16.

schzig Wochen von Dan. 9, welche bis auf ben Messias, "ben Befalbten," reichen follten - hatte Chriftus nach feiner Taufe burch Johannes im Jordan die Salbung des heiligen Geiftes empfangen. Und "bas himmelreich," welches fie als herbeigekommen erflart hatten, murde beim Tobe Chrifti aufgerichtet. Diefes Reich war nicht, wie sie zu glauben gelehrt worden, ein irdisches Reich. Auch war es nicht bas gufünftige unvergängliche Reich, welches aufgerichtet werden wird, wenn "bas Reich, Gewalt und Dacht unter dem gangen Simmel dem heiligen Bolt bes Sochften gegeben werden wird, deg Reich ewig ift, und alle Gewalt ihm dienen und gehorchen" wird.1) In der Bibelfprache wird ber Ausbrud "Simmelreich" gebraucht, um beide bas Reich ber Gnade und bas Reich der Herrlichkeit zu bezeichnen. Das Reich ber Gnabe wird und im Ebraerbrief vor Augen geführt. Rachdem er auf Chriftum, ben mitleidsvollen Fürsprecher, "ber Mitleid haben [fann] mit unjerer Schwachheit," hingewiesen hat, fahrt ber Berfaffer fort: "Darum laffet uns hingutreten mit Freudigfeit gu bem Gnabenftuhl, auf daß wir Barmherzigfeit empfangen und Inade finden."2) Der Inadenftuhl oder Gnadenthron ftellt bas Gnadenreich vor; benn bas Dafein eines Thrones fest bas Dafein eines Reiches voraus. In vielen feiner Gleichniffe mendet Chriftus ben Ausdruck "das Himmelreich" an, um das Werk der göttlichen Gnade auf die Bergen der Menschen zu bezeichnen.

So stellt der Stuhl der Herrlichkeit das Reich der Herrlichkeit vor; und auf dieses Reich wird Bezug genommen in den Worten des Heilandes: "Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, und alle heilige Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, und werden vor ihm alle Völker versammelt werden."3) Dieses Reich ist noch zukünftig. Es soll nicht aufgerichtet werden bis zur Zeit der zweiten Ankunft Christi.

Das Reich der Gnade wurde unmittelbar nach dem Sündensfall eingeführt, als ein Plan zur Erlösung der schuldigen Menschsteit angenommen wurde. Damals bestand es in dem Zweck und nach der Berheißung Gottes, und durch den Glauben konnten die Menschen dessen Unterthanen werden. Es wurde jedoch nicht wirks

<sup>1)</sup> Dan. 7, 27.

<sup>2)</sup> Ebr. 4, 16.

<sup>2)</sup> Matth. 25, 31. 32.

lich aufgerichtet bis zum Tode Christi. Sogar nach bem Antritt seiner irdischen Mission hätte der Heisand, ermüdet durch die Hartsnäckigkeit und Undankbarkeit der Menschen, von dem auf Golgatha darzubringenden Opfer zurücktreten können. In Gethsemane zitzterte der Kelch des Leidens in seiner Hand. Wird er den Blutschweiß von seiner Stirne wischen, und das schuldige Geschlecht in seiner Sünde zu Grunde gehen lassen? Hätte er dies gethan, so wäre für den gefallenen Menschen keine Erlösung möglich gewesen. Doch als der Heiland sein Leben aufgab und mit seinem letzten Atemzug ausrief: "Es ist vollbracht!" dann war die Ersüllung des Erlösungsplanes sicher gestellt. Die dem sündigen Paar in Eden gemachte Verheißung des Heils war bestätigt. Das Reich der Gnade, welches zuvor in der Verheißung Gottes bestanden, wurde dann aufgerichtet.

Somit gereichte der Tod Christi — gerade das Ereignis, welsches die Jünger als den gänzlichen Untergang ihrer Hoffnung bestrachtet hatten — dazu, dieselbe auf ewig sicher zu stellen. Wähsend es ihnen eine grausame Täuschung bereitet hatte, war es der höchste Beweis, daß ihr Glaube richtig gewesen war. Das Ereignis, das sie mit Trauer und Verzweislung erfüllt hatte, war dassienige, welches einem jeden Kinde Abrahams die Thüre der Hossenung aufthat, und in dem das zukünstige Leben und die ewige Glückseligkeit aller Gottgetreuen aus allen Zeitaltern gipselte.

Absichten unendlicher Barmherzigkeit gingen sogar durch die getäuschten Erwartungen der Jünger in Erfüllung. Während ihre Herzen von der göttlichen Anmut und Macht der Lehre dessen, der da redete, wie noch nie ein Mensch geredet" hatte, gewonnen worden waren, war dennoch mit dem reinen Golde ihrer Liebe sür den Heiland die gemeine Schlacke weltlichen Stolzes und selbstsjüchtigen Ehrgeizes vermengt. Sogar im Ofterlammssaal, zur seierlichen Stunde, als der Meister schon den Schatten Gethiesmanes betrat, "erhob sich ein Zank unter ihnen, welcher unter ihnen sollte für den Größesten gehalten werden.") Ihre Einsbildung malte sich den Thron, die Krone und die Herrlichseit aus, während unmittelbar vor ihnen die Schmach und Seeslenangst des Gartens, das Richthaus und das Kreuz auf Gols

<sup>1)</sup> Lut. 22, 24.

gatha lagen. Es war ber Stolz ihres Bergens, ihr Durft nach weltlicher Berrlichkeit, wodurch sie verleitet wurden, sich harmactig an die falfchen Lehren ihrer Beit zu halten und die Worte des Beilandes, welche die mahre Beschaffenheit seines Reiches darthaten und auf feine Seelenleiden und feinen Tod hinwiesen, un= beachtet zu laffen. Und biefe Irrtumer hatten die scharfe aber notwendige Brufung zur Folge, welche für ihre Burechtweisung zugelaffen wurde. Obgleich die Junger ben Ginn ihrer Botichaft verkehrt auffaßten und verfehlt hatten, ihre Erwartungen in Er= füllung gehen zu feben, so hatten fie boch die ihnen von Gott aufgetragene Warnung verfündigt, und der Berr wollte ihren Glauben belohnen und ihren Gehorfam ehren. Ihnen follte bas Bert der Berbreitung der herrlichen Botschaft eines auferstandenen herrn unter allen Bolfern anvertraut werden. Um fie für diefes Berk vorzubereiten, war die ihnen so bitter vorkommende Erfahrung zugelaffen worben.

Rach seiner Auferstehung erschien Jesus seinen Jüngern auf dem Wege nach Emmaus, und "fing an von Moje und allen Bropheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gejagt waren."1) Die Bergen ber Junger wurden erregt. Der Glaube wurde angefacht. Sie wurden "wiedergeboren zu einer lebendigen hoffnung", sogar noch ehe Jesus sich ihnen zu erkennen gegeben hatte. Es lag in feiner Absicht, ihren Berftand zu erleuchten und ihren Glauben an "bas feste prophetische Wort" zu begründen. Er wollte, daß die Wahrheit in ihren Bergen feste Wurgel fasse, nicht nur weil fie von jeinem perfonlichen Zeugnis unterftutt mar, fondern auch um des unbestrittenen Beweises willen, der in den Symbolen und Schatten des inpischen Gesetzes, sowie in den Prophezeiungen bes Ulten Teftamentes lag. Es war notwendig für bie Rachfolger Chrifti, einen einfichtsvollen Glauben zu haben, nicht nur um ihrer felbst willen, sondern auch um die Erkenntnis Chrifti ber Welt verfundigen zu können. Und als ben allererften Schritt in der Erteilung dieser Erkenntnis, verwies Jesus die Junger auf "Mofe und die Propheten." Derart war bas von bem auferftandenen Beiland gegebene Beugnis über ben Wert und die Wichtigfeit der Schriften des Alten Teftamentes.

<sup>1)</sup> Quf. 24, 27.

Welch eine Beränderung murde in den Bergen ber Junger bewirkt, als fie noch einmal die geliebten Buge ihres Meisters erblidten!1) In einem volltommeneren und vollständigeren Sinne als noch je zuvor hatten sie "ben gefunden, von welchem Moses im Gefet, und die Propheten geschrieben haben." Die Ungewißheit, die Angft, die Bergweiflung wichen vor der volltommenen Ruversicht, dem unumwöltten Glauben. Rein Bunder, daß fie nach seiner Auferstehung "waren allewege im Tempel, priesen und lobten Gott." Das Bolt, das nur von des Seilandes schmach= pollem Tode mußte, erwartete in ihren Bliden den Ausbruck ber Trauer, ber Bermirrung und ber Riederlage ju finden; ftatt beffen faben fie Freude und Triumph. Belch eine Borbereitung hatten Diese Junger für das ihnen bevorstehende Wert empfangen. Sie hatten die schwerste Prüfung, die sie möglicherweise befallen konnte, burchgemacht und gesehen wie, als nach menschlichem Urteil alles verloren fchien, bas Wort Gottes triumphierend in Erfüllung gegangen war. Bas vermochte hinfort ihren Glauben zu erschüttern, oder ihre glühende Liebe gu dampfen? In ihren bitterften Menaften hatten fie "einen ftarten Troft", eine Soffnung, die "als ein sicherer und fester Anter"2) ber Seele wirfte. Sie waren Reugen ber Beisheit und Macht Gottes gewesen, und "gewiß, daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum, noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Bufunftiges, weder Sohes noch Tiefes, noch feine andere Rreatur," vermochte fie "zu scheiben von der Liebe Gottes, die in Chrifto Jesu ift, unserm Berrn." "In dem allen," fagten fie, "überwinden wir weit, um deß willen, ber uns geliebet hat."3) "Aber des herrn Wort bleibet in Ewigfeit."4) Und "wer will verdammen? Chriftus ift hier, ber geftorben ift, ja vielmehr, ber auch auferwedet ift, welcher ift gur Rechten Gottes, und vertritt uns."5)

Der Berr jagte: "Mein Bolt foll nicht mehr zu Schanden werden."6) "Den Abend lang mahret bas Beinen, aber bes Morgens die Freude."7) Als an feinem Auferstehungstage biefe Runger den Beiland trafen, und ihre Bergen in ihnen brannten, ba

<sup>1)</sup> Lut. 24, 27. 4) 1 Betri 1, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebr. 6, 18, 19.

<sup>3)</sup> Rom. 8, 38, 39, 37.

<sup>7)</sup> Bf. 30, 6.

b) Rönt. 8, 34.

<sup>6)</sup> Joel 2, 26.

fie seinen Worten lauschten, als sie auf das Saupt, und die Sande und Füße hinblickten, welche für fie verwundet worden waren, als vor feiner Simmelfahrt Jefus fie hinaus bis gen Bethanien geführt, segnend seine Sande erhoben und ihnen geboten hatte : "Gehet hin in alle Welt, und prediget bas Evangelium aller Rreatur!" und bann hinzusette : "Siehe, ich bin bei euch alle Tage:"1) als am Tage ber Pfingften ber verheißene Tröfter herabfam, und die Rraft aus der Sohe verliehen wurde, und die Seelen der Gläubigen von der bewußten Gegenwart ihres aufgeftiegenen herrn burchschauert wurden : hätten sie bann, wenn auch ihr Weg durch Opfer und Martertod führen würde, wohl das Amt des Evangeliums seiner Gnade, vereint mit der "Krone ber Gerechtigkeit", Die fie bei feinem Erscheinen empfangen follten, vertauscht gegen die Herrlichkeit eines irdischen Thrones, welche die Hoffnung ihrer früheren Jüngerschaft gewesen war? Der "aber, der überschwänglich thun fann über alles, das wir bitten oder veriteben," hatte ihnen, mit der Gemeinschaft seiner Leiden auch die Gemeinschaft seiner Freuden verliehen - ber Freuden, viele Rinber zur Berrlichkeit zu führen; unaussprechliche Freude, "eine ewige und über alle Mage wichtige Berrlichkeit," benen gegenüber, fagt Baulus, daß "unsere Trubsal, die zeitlich und leicht ift," "ber Berrlichfeit nicht wert sei, die an und foll geoffenbaret werden. "2)

Die Erfahrung der Jünger, welche zur Zeit der ersten Ankunft Christi "das Evangelium vom Reich" verfündigten, hat ihr Gegenstück in der Erfahrung derjenigen, welche die Botschaft der zweiten Ankunft verfündigten. Gleichwie die Jünger hinausgingen und predigten: "Die Zeit ist erfüllet, das Reich Gottes ist herbeigekommen," so verkündigten auch Miller und seine Mitarbeiter, daß die längste und letzte prophetische Zeitperiode, welche in der Bibel vorkommt, am Ablausen sei, daß das Gericht unmittelbar bevorstehe, und das ewige Reich andrechen sollte. Das Predigen der Jünger, bezüglich der Zeit, war auf die siedzig Wochen von Daniel 9 gegründet. Die von Miller und seinen Mitarbeitern verbreitete Botschaft kündigte den Ablauf der 2300 Tage von Dan. 8, 14 an, von welchen die siedzig Wochen einen Teil bilden

<sup>1)</sup> Mart. 16, 15; Matth. 28, 20.

<sup>2)</sup> Eph. 3, 20; Ebr. 2, 10; 2 Kor. 4, 17; Röm. 8, 18.

Die Berkündigung beider beruhte auf der Erfüllung eines anderen Teiles derfelben großen prophetischen Zeitperiode.

Gleichwie die ersten Jünger, verstanden auch Wilhelm Miller und seine Genossen die Tragweite der Botschaft, welche sie verkündigten, selbst nicht völlig. Fretümer, welche lange in der Kirche Burzel gefaßt hatten, verhinderten sie,zu einer richtigen Auslegung eines wichtigen Punktes der Prophezeiung zu gelangen. Wenn sie deshalb auch die Botschaft, welche Gott ihnen anvertraut hatte, auf daß sie der Welt gegeben werde, verkündigten, erlitten sie dennoch, infolge einer verkehrten Auffassung ihres Sinnes, eine Enttäuschung.

In der Erklärung von Dan. 8, 14: "Es sind zwei tausend und drei hundert Tage, . . . so wird das Heiligtum wieder geweishet werden," hatte Miller, wie bereits angezeigt, die allgemein herrschende Ansicht angenommen, daß die Erde das Heiligtum sei, und er glaubte, daß die Reinigung des Heiligtums die Läuterung der Erde durch Feuer am Tage der Zukunft des Herrn sei. Als er deshalb sand, daß der Ablauf der 2300 Tage bestimmt angegeben worden war, schloß er daraus, daß dies die Zeit der zweiten Auskunft offendare. Sein Fritum rührte daher, daß er in Bezug darauf, was das Heiligtum sei, die volkstümliche Ansicht annahm.

In dem typischen System, das ein Schatten des Opfers und der Priesterschaft Christi war, machte die Weihe oder Reinigung des Heiligtums den letzten Dienst aus, welcher von dem Hohenspriester in der jährlichen Runde seines Umtes verrichtet wurde. Es war das Schlußwerk der Versöhnung, ein Wegschaffen oder Abthun der Sünde von Israel, und stellte das Schlußwerk im Dienste unseres Hohenpriesters im Himmel vor, indem er die Sünden seines Volkes, welche in den himmlischen Büchern verzeichenet stehen, wegnimmt oder austilgt. Dieser Dienst ersordert eine Untersuchungsarbeit, d. h. ein Gericht und geht der Wiederkunft des Herrn, wenn er kommt, mit großer Macht und Herlichseit, in den Wolken des Himmels, unmittelbar voran; denn wenn er erscheint, ist ein jeglicher Fall entschieden. Iesus sagt: "Mein Lohn sift] mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden."1) Dieses der zweiten Ankunft unmittelbar voraus-

<sup>1)</sup> Offenb. 22, 12.

gehende Gericht ist dasjenige, welches in der ersten Engelsbotschaft von Offenb. 14, 7 verfündigt ist: "Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen."

Diejenigen, welche diefe Warnung verfündigten, gaben die richtige Botschaft zur rechten Beit. Doch wie die ersten Junger, auf Grund der Brophezeiung in Dan. 9, erklärten: "Die Zeit ift erfüllet, und bas Reich Gottes ift herbeigekommen," und bennoch nicht erkannten, daß ber Tod des Messias in der nämlichen Schriftstelle angefündigt murde; so predigten auch Miller und seine Mitarbeiter die auf Dan. 8, 14 und Offenb. 14, 7 gegründete Bot= schaft, ohne einzusehen, daß in Offenb. 14 noch andere Botschaften vorgeführt werden, welche ebenfalls vor der Wiederfunft des herrn gegeben werden follten. Wie die Junger fich taufchten in Bezug auf bas Reich, welches beim Ablauf ber siebzig Wochen aufgerichtet werden follte, fo irrten fich die Adventisten in Bezug auf das Ereignis, welches am Ende der 2300 Tage fich zutragen follte. beiden Fällen war es eine Unnahme oder vielmehr ein Festhalten volkstümlicher Frrtumer, was den Sinn gegen die Wahrheit verblendete. Beide Rlaffen erfüllten den Willen Gottes, indem fie bie Botschaft überbrachten, welche er verbreitet haben wollte, und beide erlitten durch ihre eigene verfehrte Auffassung ber Botschaft Ent= täuschungen.

Dennoch erreichte Gott seine eigene gute Absicht, indem er zuließ, daß die Warnung des Gerichtes auf die erwähnte Weise gebracht wurde. Der große Tag war herbeigekommen, und in seiner Vorsehung war das Volk in Bezug auf die bestimmte Zeit geprüft worden, um ihnen zu offenbaren, was in ihren Herzen war. Die Botschaft war zur Prüfung und Reinigung der Kirche bestimmt. Sie sollten zur Einsicht gebracht werden, ob ihr Herz an dieser Welt hinge, oder ob es Christo und dem Himmel zugesthan sei. Sie bekannten den Herrn zu lieben; nun sollten sie ihre Liebe beweisen. Standen sie bereit, ihre weltlichen Hoffnungen und ehrgeizigen Pläne sahren zu lassen, und mit Freuden die Anstunft ihres Herrn zu bewillkommnen? Die Votschaft war dazu bestimmt, sie in stand zu setzen, ihren wahren geistlichen Zustand zu erkennen; sie war in Gnade gesandt worden, um sie aufzurütteln, damit sie den Herrn mit Reue und Demut suchten.

Desgleichen follte die Täufchung, obgleich die Folge ihrer eige-

nen verkehrten Auffassung der Botschaft, welche sie brachten, dennoch zum Beften gefehrt werben. Die Bergen berjenigen, welche Die Warnung anzunehmen vorgegeben hatten, follten auf die Brobe gestellt werden. Sollten fie, angefichts ihrer Täuschung, unbesonnener Beife ihre Erfahrung aufgeben, und ihr Bertrauen auf bas Bort Gottes megmerfen? ober werden fie, mit Gebet und Demüti= gung, ju entbeden fuchen, worin fie verfehlt haben, die Bedeutung ber Prophezeiung zu erfassen? Wie viele hatten nur aus Furcht, ober aus blindem Antrieb und unter Aufregung gehandelt? Wie viele waren halbherzig und ungläubig? Tausende befannten bie Erscheinung bes herrn lieb zu haben. Burben fie aber, wenn berufen, den Spott und die Schmach ber Welt zu tragen, und bie Brobe bes Bergogerns und ber Enttäuschung zu bestehen, ben Glauben verleugnen? Beil fie bas Berfahren Gottes mit ihnen nicht gleich verstehen konnten, wurden sie wohl Wahrheiten beiseite feten, welche auf den deutlichsten Aussagen seines Wortes beruhten?

Diese Probe würde die Stärke berjenigen an den Tag treten lassen, welche mit wirklichem Glauben dem Gehorsam geleistet hatten, was sie als die Lehren des Wortes und des Geistes Gotets hielten. Diese Ersahrung sollte, wie keine andere dies zu thun im stande war, sie die Gesahr lehren, die Theorien und Auslegungen der Menschen anzunehmen, anstatt die Bibel zu ihrem eigenen Ausleger zu machen. Den Kindern des Glaubens würden die aus ihrem Irrtum hervorgehenden peinlichen Verlegenheiten und Sorgen die nötige Besserung wirken. Es sollte sie zu einem gründlicheren Studium des prophetischen Wortes anleiten. Sie würden lernen, mit mehr Sorgsalt die Grundlagen ihres Glaubens zu untersuchen, und alles Undiblische zu verwersen, wie weitverbreitet in der Christenwelt es auch immer sein mochte.

Das, was dem Verständnisse dieser Gläubigen, wie einst den ersten Jüngern, in der Stunde der Prüfung dunkel schien, sollte später aufgeklärt werden. Wenn sie "das Ende des Herrn" einsgesehen hätten, dann sollten sie auch wissen, daß trotz der aus ihren Irrtümern hervorgehenden Prüfung, seine Absichten der Liebe ihnen gegenüber ununterdrochen erfüllt wurden. Durch eine segensbringende Erfahrung sollten sie erkennen, daß der Herr "barmherzig und ein Erbarmer" ist, daß alle seine Wege "eitel Güte und Wahrheit" sind "denen, die seihen Bund und Zeugnis halten."



20. Gine große religiöfe Erwedung.

n ber Prophezeiung von der ersten Engelsbotschaft in Offenbarung 14 wird uns unter ber Verfündigung ber balbigen Anfunft Chrifti vorhergesagt, daß eine große religioje Erwedung stattfinden werde. Man sieht einen Engel "durch ben himmel fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verfündigen benen, die auf Erden figen und wohnen, und allen Beiben, und Geschlechtern, und Sprachen, und Bölkern." "Mit großer Stimme" verfündigt er die Botschaft: "Fürchtet Gott, und gebet ihm die Ehre, benn die Beit seines Gerichts ift gekommen, und betet an den, der gemacht hat himmel und Erde, und Meer, und die Wasserbrunnen."1) Die Thatsache, daß ein Engel als der Berold biefer Warnung bezeichnet wird, ift bedeutungsvoll. Es hat ber göttlichen Weisheit gefallen, durch die Reinheit, die Berrlichkeit, und die Macht des himmlischen Boten, den erhabenen Charafter bes durch die Botschaft zu verrichtenden Werkes, und die Macht und Herrlichfeit, welche fie begleiten follten, barzustellen. Und bas Rliegen des Engels "mitten burch ben Simmel," Die "große Stimme," mit welcher die Botschaft verfündigt wird, und ihre Berbreitung unter allen, "bie auf Erden figen und wohnen" -"allen Beiden, und Geschlechtern, und Sprachen, und Bolfern" - befunden die Schnelligfeit und die weltweite Ausdehnung der Bewegung.

Die Botschaft selbst offenbart die Zeit, wann diese Bewegung stattsinden soll. Es heißt, daß sie ein Teil des "ewigen Evangesliums" sei; und sie kündigt die Eröffnung des Gerichts an. Die Botschaft des Heils wurde in allen Zeitaltern verkündigt; aber diese Botschaft ist ein Teil des Evangeliums, das nur in den letten

<sup>1)</sup> Offenb. 14, 6. 7.

Tagen verfündigt werden konnte, benn nur bann konnte es mahr sein, bag bie Stunde bes Berichts gekommen ift.

Die Prophezeiungen zeigen eine Reihenfolge von Ereignissen, welche bis zur Eröffnung des Gerichtes heruntersühren. Dies ist besonders der Fall mit dem Buche Daniel. Jenen Teil seiner Prophezeiung aber, welcher sich auf die letzten Tage bezog, sollte Daniel verbergen und versiegeln "bis auf die letzte Zeit." Erst wenn wir diese Zeit erreichen, kann die Botschaft hinsichtlich des Gerichts, welche auf einer Erfüllung dieser Prophezeiungen beruht, verkündigt werden. Aber in dieser letzten Zeit sagt der Prophet, "werden viele darüber kommen, und großen Verstand finden."1)

Der Apostel Paulus warnte die Gemeinde davor, das Kommen Christi in seinen Tagen zu erwarten. "Denn er seiner Tags kommt nicht, es sei denn, daß zuvor der Abfall komme, und geoffenbaret werde der Mensch der Sünde."") Erst nach dem großen Abfall und der langen Regierungszeit des "Menschen der Sünde" dürsen wir die Ankunft unseres Herrn erwarten. Der "Mensch der Sünde," auch das "Geheimnis der Bosheit," "das Kind des Verderbens," und der "Boshaftige" genannt, stellt das Papstum vor, welches, wie in der Prophezeiung vorhergesagt wurde, seine Oberherrschaft 1260 Jahre lang innehaben sollte. Diese Zeit ensete im Jahre 1798. Das Kommen Christi konnte nicht vor jener Zeit stattsinden. Die Warnung Pauli erstreckt sich über die ganze christliche Bundeszeit dis hinunter zum Jahr 1798. Erst nach diesem Jahr sollte die Botschaft von der zweiten Ankunst Christi verkündigt werden.

Reine solche Botschaft wurde in vergangenen Zeiten je gegeben. Paulus predigte sie, wie wir gesehen haben, nicht; er verwies seine Brüder für das Kommen des Herrn in die damals weit entsernte Zukunst. Die Resormatoren verkündigten sie nicht. Martin Luther erwartete das Gericht ungefähr drei hundert Jahre nach seiner eigenen Zeit. Aber seit dem Jahre 1798 ist das Buch Daniel entsiegelt worden, das Verständnis der Prophezeiungen hat zugesnommen, und viele haben die seierliche Botschaft von dem nahen Gerichte verkündigt.

<sup>1)</sup> Dan. 12, 4.

<sup>2) 2</sup> Theff. 2, 3.

Gleich der großen Reformation des sechzehnten Jahrhunderts, tauchte die Abventbewegung gleichzeitig in verschiedenen Ländern der Christenheit auf. Sowohl in Europa als auch in Amerika wurden Männer des Glaubens und Gebetes zum Studium der Prophezeiungen geführt, und indem sie dem inspirierten Worte folgten, sanden sie überzeugende Beweise, daß das Ende aller Dinge nahe war. In verschiedenen Ländern erhoben sich vereinzelte Bereinigungen von Christen, welche, allein durch das Studium der Heiligen Schrift, zu dem Glauben gelangt waren, daß die Ankunft des Heilandes nahe sei.

Im Jahre 1821, drei Jahre nachdem Miller zu feiner Ertlärung der Prophezeiungen, welche auf die Zeit des Gerichtes im Jahre 1843 hinwiesen, gelangt mar, begann Dr. Joseph Bolff, "der Miffionar für die gange Belt," bas balbige Rommen bes Berrn zu verkündigen. Wolff war aus Deutschland gebürtig, von hebraiicher Abkunft, und fein Bater war ein Rabbiner. Schon fehr früh wurde er von der Wahrheit der chriftlichen Religion überzeugt. Bon thätigem und forschendem Berftande, hatte er mit gierigem Interesse ben in seinem elterlichen Sause stattfindenden Gesprächen gelauscht, da fromme Bebräer sich täglich bort einfanden, um ihre hoffnungen und die Erwartungen ihres Bolfes, die Berrlichkeit des tommenden Meffias und die Wiederaufrichtung Igraels, ju besprechen. Als er eines Tages Jesum von Nazareth erwähnen hörte, fragte ber Rnabe, wer bas fei. Die Antwort lautete: "Ein Mann von dem größten Talent, weil er aber vorgab, der Messias zu sein, verurteilte ihn bas judische Gericht zum Tode." "Warum benn," fuhr ber Fragesteller fort, "warum ift Ferusalem zerstört? und warum sind wir in der Gefangenschaft?" "Ach, ach," antwortete fein Bater, "weil die Juden die Propheten umbrachten." Augenblicklich tam dem Rind der Gedante: leicht war auch Jesus von Nazareth ein Prophet, und die Juden töteten ihn, da er doch unschuldig war." So ftark war bieses Gefühl, daß, obgleich es ihm untersagt war, eine chriftliche Rirche au betreten, er doch oft braugen davor ftehen blieb, um der Bredigt zuzuhören.

Als er erst sieben Jahre alt war, prahlte er einem betagten christlichen Nachbar gegenüber von dem zukunftigen Triumphe Is-

raels beim Kommen des Messias, woraut der alte Mann freundlich sagte: "Lieber Junge, ich will dir sagen, wer der wirkliche Messias ist: Es war Jesus von Nazareth, den deine Borsahren kreuzigten, wie sie vor alters die Propheten umbrachten. Geh' heim und lies das dreiundfünfzigste Kapitel des Jesaias, und du wirst überzeugt werden, daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist." Sosort bemächtigte sich seiner die Ueberzeugung, daß dem so sei. Er ging heim und las den betreff. Abschnitt, wobei er sich verwunderte, zu sehen, wie vollkommen derselbe in Jesu von Nazareth erfüllt worden war. Könnten die Worte des Christen wahr sein? Der Knade dat seinen Bater um eine Erklärung der Prophezeiung; dieser aber trat ihm mit einem so finsteren Schweigen entgegen, daß er es nie wieder wagte, jenen Gegenstand zu erwähnen. Im=merhin vermehrte dies nur sein Verlangen, mehr von der christslichen Religion zu ersahren.

Die Erfenntnis, welche er suchte, wurde in seinem judischen Familientreife forgfältig von ihm fern gehalten; aber in feinem elften Jahre verließ er das haus feines Baters, um in die Welt hinaus zu gehen, sich eine Erziehung zu erwerben, sich feine Religion und fein Lebenswert zu mahlen. Er fand eine Beit lang Unterfunft bei Bermandten, wurde aber bald als Abtrunniger von ihnen vertrieben, und allein und mittellos mußte er unter Fremden fich seinen Weg bahnen. Er zog von Ort zu Ort, ftu-Dierte zu gleicher Zeit fleißig, und unterhielt sich, indem er Unterricht im Bebräischen erteilte. Durch ben Ginfluß eines fatholischen Lehrers wurde er bewogen, den papstlichen Glauben anzunehmen. und faßte ben Entschluß, Missionar unter feinem eigenen Bolte ju werden. In dieser Absicht ging er wenige Sahre fpater an Die Lehranftalt ber Bropaganda zu Rom, um daselbst seine Stubien fortzuseten. Sier trug ihm seine Gewohnheit unabhängig gu benten und offen zu reden den Vorwurf der Regerei ein. griff offen die Migbrauche ber Kirche an, und brang auf die Rotwendigkeit einer Umgestaltung. Obgleich er zuerst von den papst= lichen Bürdenträgern mit befonderen Bunftbezeugungen behandelt worden war, wurde er doch nach einiger Zeit von Rom entfernt. Unter der Auflicht ber Rirche ging er von Ort zu Ort, bis man fich überzeugt hatte, daß er nie dazu gebracht werden fonnte, fich dem Joche des Romanismus zu unterwerfen. Er wurde als uns verbesserlich erklärt und ihm freigestellt, irgendwohin zu gehen. Er schlug nun den Weg nach England ein, und trat, indem er den protestantischen Glauben annahm, der Landeskirche bei. Nach einem Studium von zwei Jahren, trat er im Jahre 1821 seine Mission an.

Während Wolff die große Wahrheit von der ersten Ankunft Christi als "der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit" annahm, sah er, daß die Prophezeiungen mit gleicher Deutlichkeit sein zweites Kommen in Macht und Herrslichkeit vor Augen führen. Und während er sein Volk auf Jesum von Nazareth als den Verheißenen und seine erste Ankunft in Niedrigkeit, als ein Opfer für die Sünden der Menschen zu weissen such auf nuchte, wies er sie gleichzeitig auch auf sein zweites Kommen als ein König und Befreier hin.

"Jesus von Nazareth, der wahre Messias, dessen Er sagte: Bande und Ruge durchbohrt wurden, der wie ein Lamm zur Schlacht= bant geführt wurde, der ein Mann ber Schmerzen und mit Leiben befannt war, der, nachdem das Scepter von Juda und der Herrscherstab zwischen seinen Füßen\* gewichen war, das erfte Mal fam, wird das zweite Mal fommen in den Wolfen des himmels, mit ber Posaune des Erzengels," und "auf dem Delberge ftehen." Und jene Herrschaft über die Schöpfung, welche einst Abam zugewiesen und von ihm verwirft worden war - 1 Mose 1, 26; 3, 17 - soll Jefu gegeben werden. Er wird König fein über die ganze Erde-Das Seufzen und Rlagen der Schöpfung wird aufhören, aber Gefang bes Lobes und ber Dankbarkeit wird gehört werden." "Wenn Jesus tommt in der Herrlichkeit seines Baters, mit seinen heiligen Engeln", werden die toten Gläubigen auferstehen zuerft. 1 Theff. 4, 16; 1 Ror. 15, 23. Dies ift, was wir Chriften Die erfte Auferstehung nennen. Dann wird die Tierwelt ihren Charafter ändern (Sef. 11, 6-9), und wird Jesu unterthan werden. Bi. 8. Allgemeiner Friede wird herrichen." Der Berr wird wieberum auf die Erde niederschauen, und fagen: "Siehe, es ift fehr aut."

Wolff glaubte, daß bas Kommen des Herrn nahe sei. Seine

<sup>\*</sup> Siehe 1 Mofe 49, 10 (Lange und Grundtegt).

Auslegungen der prophetischen Zeitangaben wichen nur wenige Jahre von der Zeit ab, zu welcher Miller die große Vollendung erwartete. Denjenigen, welche auf Grund ber Stelle: "Bon demselbigen Tage aber und von der Stunde weiß niemand," gel= tend zu machen suchten, daß die Menschen hinsichtlich der Rähe der Wiederfunft Chrifti nichts wiffen follen, antwortete Bolff: "Sagte unser Berr, daß der Tag und die Stunde nie befannt werden jollten? Gab er uns nicht Reichen ber Reit, auf baß wir wenigstens das Berannaben feines Rommens miffen möchten. wie einer an bem Feigenbaum, ber Blätter ichieft, miffen konne, daß ber Sommer nabe ift? Sollen wir jene Beit nie fennen, während er felbst nicht nur uns ermahnt ben Propheten Daniel zu lesen, sondern zu verstehen? Und gerade in Daniel heißt es. daß diese Worte bis auf die Zeit des Endes verborgen bleiben sollten (was zu seiner Zeit der Fall war), und daß "viele darüber tommen" werden, (ein hebräischer Ausdruck für betrachten und nachdenken über die Zeit), und "großen Berftand", hinfichtlich ber Beit, darin finden. Ueberdies hatte unser Berr bamit nicht die Absicht zu fagen, daß bas Berannahen ber Zeit nicht befannt sein sollte, sondern daß den genauen "Tag und die Stunde" niemand fenne. Er fagt, genug foll burch die Reichen der Reit be= fannt werben, um uns angutreiben, daß wir uns auf feine Wiederkunft vorbereiten, gleichwie Roah die Arche herstellte."

Hinsichtlich ber volkstümlichen Auslegung oder Verdrehung der Heiligen Schrift schrieb Wolff: "Der größere Teil ber chriftlichen Kirche ist von dem deutlichen Sinne der Heiligen Schrift abgewichen, und hat sich dem trügerischen Shsteme der Phantomenlehre der Buddhisten zugewandt, welche glauben, daß das zufünftige Glück der Menschen in einem Hin- und Herbewegen in der Luft bestehe, und nehmen an, daß wenn sie lesen Juden, sie Heilen darunter verstehen müssen; und wenn sie lesen Jerusalem, die Kirche gemeint sei; und wenn es heißt Erde, es Himmel bedeute; und daß sie für das Kommen des Herrn an den Fortschritt der Missionsgesellschaften densten müssen; und daß auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jatods, eine große Klassen=Versammlung der Methodisten bedeute."

Während der vierundzwanzig Jahre von 1821 bis 1845 reifte Bolff weit umber : in Afrita besuchte er Aeanpten und Abeffinien : in Afien burdreifte er Balafting, Sprien, Berfien, Bothara und Auch besuchte er die Bereinigten Staaten, nachdem er auf ber Sinreise auf der Insel St. Belena gepredigt hatte. Im August bes Nahres 1837 fam er in Reu-Port an; und nachdem er in jener Stadt gesprochen, predigte er in Philadelphia und Baltimore und ging schließlich nach Washington. Bier murde, wie er sagt, "auf Borschlag seitens des Er-Bräsidenten Johann Quincy Adams, in einem ber Säuser bes Rongresses, mir einstimmig bie Benützung bes Rongreß-Saales, jum Zweck eines Bortrages, jur Berfügung geftellt. Diesen hielt ich an einem Samstag, beehrt burch die Begenwart sämtlicher Mitalieder des Kongresses, des Bischofs von Birginien, sowie ber Geiftlichkeit und ber Burger von Washington. Die nämliche Chre wurde mir feitens. der Regierungsmitglieder von Neu-Jersen und Bennsylvanien zuteil, in, beren Begenwart ich Borlesungen hielt über meine Forschungen, in Alfien, desgleichen über bie perfonliche Regierung Jesu Chrifti."

Dr. Wolff reiste in den uncivilisierteken Ländern, ohne den Schutz irgend einer europäischen Regierung, erduldete viele Mühssale und war von zahllosen Gefahren umgeben. Er bekam Stocksichläge, wurde ausgehungert, als Stlave verkauft und dreimal zum Tode verurteilt. Er wurde von Räubern angesallen und kam zuweilen beinahe um vor Durst. Einmal wurde er aller seiner Habe beraubt und mußte zu Fuß Hunderte von Meilen durch die Berge wandern, während der Schnee in sein Gesicht schlug, und seine nackten Füße von der Berührung mit dem gefrorenen Boden empfindungslos wurden.

Wenn er davor gewarnt wurde, unbewaffnet unter wilbe und feindselige Stämme zu gehen, erklärte Wolff, daß er mit Waffen — "Gebet, Eifer für Chriftum und Vertrauen in seine Hülfe" — versehen sei. "Ich bin auch," sagte er, "versehen mit der Liebe zu Gott und zu meinem Nächsten in meinem Herzen, und die Bibel ist in meiner Hand." Die Bibel nahm er in hebräischer und englischer Sprache überall mit. wohin er auch ging. Von einer seiner späteren Reisen sagt er: "Ich hielt die Bibel offen in meiner



Jojeph Bolff unter ben Arabern. 3ch hielt die Bibel offen in meiner Sand. 3ch fühlte, bag meine Kraft in bem Buche war."

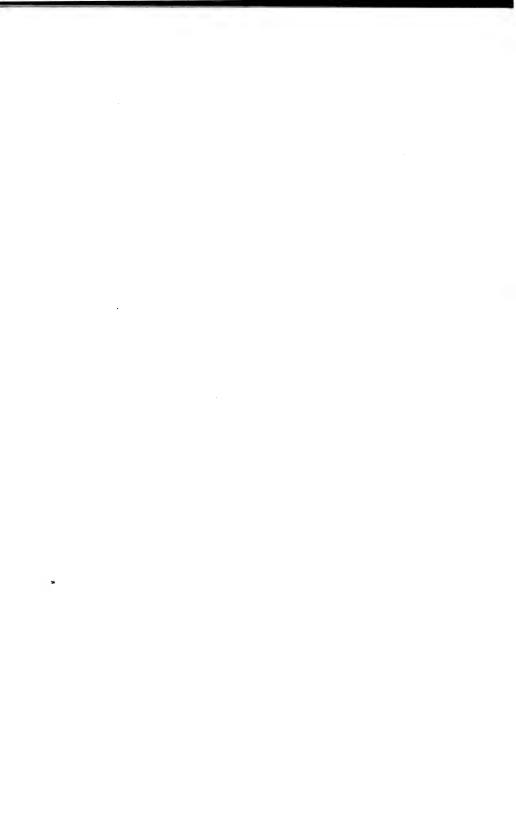

Hand. Ich fühlte, daß meine Kraft in dem Buche war und baß seine Macht mich erhalten wurde."

Auf diese Weise harrte er in seiner Arbeit aus, bis die Botsichaft von dem Gerichte auf einem großen Teil des bewohnbaren Erdballs verfündigt worden war. Unter Juden, Türken, Parsen, Hindus und vielen andern Nationalitäten und Stämmen teilte er das Wort Gottes in diesen verschiedenen Sprachen aus, und übersall verfündigte er die kommende Herrschaft des Messias.

Auf seinen Reisen in Buchara fand er die Lehre von der baldigen Ankunft des Herrn bei einem entsernten und vereinsamten Bolke. Er sagt: "Die Araber von Jemen sind im Besitze eines Buches, "Seera" genannt, welches Kunde gibt von dem Kommen Christi und seinem Reiche in Herrlichkeit und sie erwarten, daß im Jahre 1840 große Ereignisse stattsinden." "In Jemen versbrachte ich sechs Tage mit den Rechabitern. Sie trinken keinen Wein, pflanzen keine Weinberge, säen keine Saat, wohnen in Zelten, und sind der Worte Jonadabs, des Sohnes Rechabs eingedent. Mit ihnen waren die Kinder Israels aus dem Stamm Dan,... welche, in Gemeinschaft mit den Kindern Rechabs, die baldige Ankunft des Messiss in den Wolken des Hinnels erwarten."

Ein ähnlicher Glaube wurde von einem andern Missionar in ber Tartarei gesunden. Ein tartarischer Priester stellte an einen Missionar die Frage, wann denn Christus zum andern Mal kommen würde. Als der Missionar antwortete, daß er nichts davon wisse, schien der Priester sehr überrascht zu sein, ob solcher Unstenntnis bei einem, der vorgab ein biblischer Lehrer zu sein, und ertlärte, daß Christus, nach seinem eigenen auf die Prophezeiung gegründeten Glauben, ungefähr im Jahre 1844 kommen würde.

In England fing man schon im Jahre 1826 an, die Lehre von der baldigen Ankunft des Herrn zu predigen. Die Bewegung nahm hier keine so bestimmte Form an wie in Amerika; die genaue Zeit der Wiederkunft Christi wurde nicht so allgemein geslehrt, aber die große Wahrheit von dem baldigen Kommen Christi in Macht und Herrlichkeit, wurde in ausgedehnter Weise verkünsdigt; und dies nicht nur unter den Dissentern [Andersdenkenden] und Konkonformisten allein. Mourant Brock, ein englischer Schriftsteller, gibt an, daß ungefähr sieden hundert Prediger der anglis

tanischen Kirche sich mit der Verkündigung dieses "Evangeliums vom Reich" befaßten. Die Botschaft, welche auf das Jahr 1844 als die Zeit des Kommens des Herrn hinwies, wurde auch in Großbritannien gegeben. Drucksachen über die Abvent-Bewegung wurden von den Ver. Staaten aus weit und breit hin versandt. Bücher und Zeitschriften wurden wiederherausgegeben in Englant und im Jahre 1842 kehrte Robert Winter, ein geborener Engkünder, in das Land seiner Geburt zurück, um das Kommen des Herrn zu verkündigen. Viele vereinten sich mit ihm in diesem Werk, und die Botschaft von dem Gericht wurde in verschiedenen Teilen Englands bekannt gemacht.

In Südamerika fand Lacunza, ein Spanier und Jesuit, insmitten roher Unwissenheit und Priestertrug, seinen Weg zu der Heiligen Schrift, und erhielt so die Wahrheit von der baldigen Wiederkunft Christi. Innerlich gedrungen, die Warnung zu ersteilen, und doch darauf bedacht den Kirchenstrasen Roms zu entrinnen, veröffentlichte er seine Ansichten unter dem angenommenen Namen "Rabbi Ben-Israel," indem er sich für einen bekehrten Iuden ausgab. Lacunza lebte im achtzehnten Jahrhundert, aber es war ungefähr im Jahre 1825, daß sein Buch, welches seinen Weg nach London gefunden, in die englische Sprache übersetzt wurde. Die Herausgabe desselben diente dazu, das in England über den Gegenstand des zweiten Kommens Christi bereits erweckte Interesse zu vermehren.

In Deutschland war diese Lehre im achtzehnten Jahrhundert von Bengel, einem Prälaten der lutherischen Kirche und berühmten Bibelgelehrten und Kritifer, gepredigt worden. Nach Vollendung seiner Schulbildung hatte Bengel sich dem Studium der Theologie zugewandt, "dem sein tiefernster und frommer Geisteszustand, durch seine frühe Bildung und Zucht erweitert und verstärft, ihn von Natur geneigt machte. Wie andere denkende junge Männer vor und nach ihm, hatte er Kämpse mit religiösen Zweizseln und Schwierigkeiten zu bestehen, und er spielt, mit viel Zartzgefühl, auf die "vielen Pfeile, welche sein armes Herz durchbohrzten und seine Jugend zu einer schwer erträglichen machten," an." Uls Mitglied des Konsisteriums von Württemberg trat er für die Sache der Religionsfreiheit auf, indem er darauf drang, "daß

allen benen, welche sich aus Gewissensgründen gebunden fühlten, jede billige Freiheit gestattet werden sollte, sich von der Staats=kirche zurückzuziehen." Die guten Wirkungen dieser Versahrungs=methode werden in seinem Heimatslande noch immer verspürt.

Während er sich für den "Abvent Sonntag" auf eine Predigt über Offenbarung 21 vorbereitete, ging Bengel plöglich das Licht von der zweiten Ankunft Christi auf. Die Prophezeiungen der Offenbarung erschlossen sich seinem Verständnisse wie nie zuvor. Ueberwältigt von dem Gefühle der erstaunlichen Wichtigkeit und unendlichen Herrlichkeit der von dem Propheten vorgeführten Scenen, war er gezwungen, sich eine Zeit lang von der Betrachtung des Gegenstandes abzuwenden. Auf der Kanzel stellte derselbe sich ihm wiederum mit all seiner Kraft und Lebhaftigkeit dar. Von jener Zeit an widmete er sich dem Studium der Prophezeisungen, besonders derjenigen der Ofsenbarung, und bald gelangte er zu dem Glauben, daß nach derselben das Kommen Christi nahe bevorstehe. Das Datum, welches er als die Zeit der zweiten Antunstunste Ehristi sessen Miller angenommenen ab.

Bengels Schriften sind in der ganzen Christenheit verbreitet worden. In seinem eigenen Staate, Württemberg, und bis zu einem gewissen Grade auch in andern Teilen Deutschlands, nahm man seine Ansichten über die Prophezeiung ziemlich allgemein an. Die Bewegung dauerte nach seinem Tode fort, und die Botschaft vom Kommen des Herrn wurde in Deutschland zu derselben Zeit gehört, zu der sie die Ausmerksamkeit in andern Ländern auf sich zog. Schon frühe gingen einige der Gläubigen nach Rußland, und bildeten dort Kolonien, und der Glaube an das baldige Kommen Christi wird in den deutschen Gemeinden jenes Landes noch immer gehegt.

In Frankreich und der Schweiz schien das Licht ebenfalls. Bu Genf, wo Farel und Calvin die Wahrheiten der Resormation ausgebreitet hatten, predigte Gaussen die Botschaft der zweiten Ankunft Christi. Während er noch an der Universität studierte, hatte Gaussen jenen Geist des Rationalismus angetroffen, welcher in der letten Hälfte des achtzehnten und am Ansange des neunsnten Jahrhunderts in ganz Europa herrschte, und als er das

Predigtant antrat, war er nicht nur des wahren Glaubens unkundig, sondern sogar zum Skeptizismus geneigt. In seiner Jugend hatte er sich für das Studium der Prophezeiung interessiert. Als er "Rollins Alte Geschichte" sas, wurde seine Aufmerksamkeit auf das zweite Kapitel Daniels gerichtet, und er sand sich betrossen von der wunderbaren Genauigkeit, mit welcher die Prophezeiung erfüllt worden war, wie aus dem Berichte jenes Geschichtschreibers zu ersehen ist. Hier war ein Zeugnis für die göttliche Eingebung der Heiligen Schrift, welches ihm inmitten der Gesahren späterer Jahre als Anker diente. Er konnte mit den Lehren des Kationalismus nicht befriedigt bleiben, und beim Studium der Bibel und dem Suchen nach hellerem Lichte gelangte er nach einiger Zeit zu einem sesten Glauben.

Als er seine Untersuchungen über die Prophezeiungen weiter versolgte, gelangte er zu der Ueberzeugung, daß das Kommen des Herrn nahe bevorstehe. Unter dem Eindrucke der Feierlichkeit und Wichtigkeit dieser großen Wahrheit, wünschte er dieselbe vor das Bolk zu bringen, aber der volkstümliche Glaube, daß die Prophezeiungen Daniels Geheimnisse seinen und nicht verstanden werden könnten, war ein schweres Hindernis auf seinem Wege. Schließlich entschloß er sich — wie vor ihm Farel gethan hatte, als er Genfevangelisierte — mit den Kindern zu beginnen; durch die er auch die Eltern zu interessieren hoffte.

Indem er von seiner Absicht bei diesem Unternehmen redete, sagte er später: "Ich möchte dies verstanden wissen, es ist nicht, weil es von geringer Bedeutung, sondern im Gegenteil weil es von hohem Werte ist, daß ich es in dieser vertraulichen Form darzustellen wünschte und es an die Kinder richtete. Ich wollte gehört werden, und befürchtete, ich würde nicht gehört werden, salls ich mich zuerst an die Erwachsenen wenden würde." "Ich beschloß deshalb zu den Jüngsten zu gehen. Ich versammle eine Zuhörerschaft von Kindern. Wenn die Zahl sich vernehrt, wenn man sieht, daß sie zuhören, Gefallen daran sinden, interessiert sind, daß sie den Gegenstand verstehen und erklären, dann bin ich sicher, daß ich bald einen zweiten Kreis von Zuhörern haben werde, und die Erwachsenen ihrerseits werden sehen, daß es sich der Zeit, hinzusithen und zu studieren, sohnt. Kommt es nun so, dann ist die Sache gewonnen."

Die Anstrengung war erfolgreich. Während er sich an die Kinder wandte, kamen ältere Leute, um zuzuhören. Die Galerien seiner Kirche füllten sich mit aufmerksamen Zuhörern. Unter ihnen waren Männer von Rang und Gelehrsamkeit, sowie Ausländer und Fremde, die Genf besuchten, und durch sie wurde die Botsichaft in andere Gegenden getragen.

Ermutigt burch diesen Ersolg, veröffentlichte Gaussen seine Lektionen, in der Hossmung, das Studium der prophetischen Bücher in den Gemeinden des französisch redenden Bolkes zu sördern. Gaussen saufen sagt: "Den Kindern erteilten Unterricht zu veröffentlichen, heißt den Erwachsenen, welche unter dem falschen Borwande, daß sie unverständlich seien, nur zu oft solche Bücher vernache lässigen, sagen: Wie können sie unverständlich sein, da eure Kinder sie verstehen?" "Ich hatte ein großes Berlangen," fügt er hinzu, "eine Kenntnis der Prophezeiungen, womöglich bei unseren Gemeinden, volkstümlich zu machen. "In der That gibt es kein Studium, nelches, wie mir scheint, den Bedürfnissen der Zeit besser entspricht." "Durch dieses müssen wir uns vorbereiten auf die nahes stehende Trübsal, und auf Jesum Christum warten und wachen."

Wenngleich Gauffen einer der hervorragenoften und beliebteften Brediger in der frangösischen Sprache war, wurde er boch nach einiger Zeit seines Umtes enthoben, wobei sein hauptsachlichstes Berbrechen war, daß er statt des Rirchenkatechismus, einem faden und rationalistischen Lehrbuch, das beinahe alles positiven Glaubens bar mar, beim Unterricht, ben er ber Jugend gab, Die Bibel gebraucht hatte. Spater wurde er Brofessor an einer theologifchen Schule, mahrend er am Sonntage fein Werk als religiofer Lehrer fortsette, wobei er sich an die Rinder wandte und sie in ber Beiligen Schrift unterwies. Seine Berte über die Brophezeiungen erregten auch großes Interesse. Bom Ratheder herunter, burch die Preffe und in feiner Lieblingsbeschäftigung als Lehrer ber Rinder, fuhr er viele Jahre lang fort, einen ausgedehnten Einfluß auszuüben, und mar bas Wertzeug, die Aufmertfamfeit vieler auf das Studium der Prophezeiungen zu richten, welche zeigten, daß bas Rommen bes herrn nahe fei.

Auch in Standinavien wurde die Botschaft von der Wieder= funft Chrifti verfündigt, und ein weitverbreitetes Interesse ange-

facht. Viele erwachten hier aus ihrer sorglosen Sicherheit, um ihre Sünden zu bekennen und zu verlassen und im Namen Christi Vergebung zu suchen. Aber die Geistlichkeit der Staatskirche wid rsetzte sich der Bewegung, und durch ihren Einsluß wurden etliche, welche die Botschaft predigten, in das Gefängnis geworsen. An vielen Orten, wo die Verkündiger des baldigen Kommens Christi auf solche Beise zum Schweigen gebracht worden waren, gesiel es Gott, die Botschaft in wunderbarer Weise durch kleine Kinder zu schiefen. Da sie noch minderjährig waren, konnte das Staatsgesetz sie nicht verhindern, und es war ihnen gestattet uns belästigt zu reden.

Die Bewegung machte fich besonders unter den niederen Stanben geltend, und in den bescheidenen Wohnungen der Arbeiter versammelte sich das Bolt, um die Warnung zu vernehmen. Die Rinderprediger felbst waren meift orme Hüttenbewohner. Etliche berselben waren nicht mehr als sechs bis acht Sahre alt, und während ihr Leben bezeugte, daß sie ben Seiland liebten, und in Uebereinstimmung mit den heiligen Borichriften Gottes gu leben suchten, legten sie im allgemeinen nur ben gewöhnlich bei Rinbern ihres Alters gesehenen Berftand und nicht mehr als gewöhnliche Kähigkeiten an den Tag. Wenn sie aber vor den Leuten standen, ward offenbar, daß sie von einem über ihre natürlichen Gaben hinausgehenden Ginfluß getrieben wurden. Der Ton ihrer Stimme und ihr ganges Befen veranderten fich, und mit feierlicher Macht erteilten fie die Warnung von dem nahe bevorstehenden Gericht, wobei sie sich genau der Worte der Beili= gen Schrift bedienten : "Fürchtet Gott und gebet ihm bie Ehre, benn die Zeit seines Berichtes ist gekommen." Sie tadelten bie Sünden bes Bolfes, indem sie nicht nur Unsittlichkeit und Lafter verurteilten, sondern auch Weltlichfeit und Abtrunnigkeit tadelten, und ihre Zuhörer warnten, sich eilig aufzumachen, bem aufünftigen Borne zu entrinnen.

Das Bolk lauschte mit Zittern. Der überzeugende Geist Gottes sprach zu ihren Herzen. Biele wurden veranlaßt, die Heilige Schrift mit neuem und tieferem Interesse zu erforschen. Die Unsmäßigen und Unsittlichen wurden gebessert. Andere gaben ihre unehrlichen Gewohnheiten auf, und ein so auffälliges Werk wurde



Rinderpredigten in Schweden.

Copyrighted

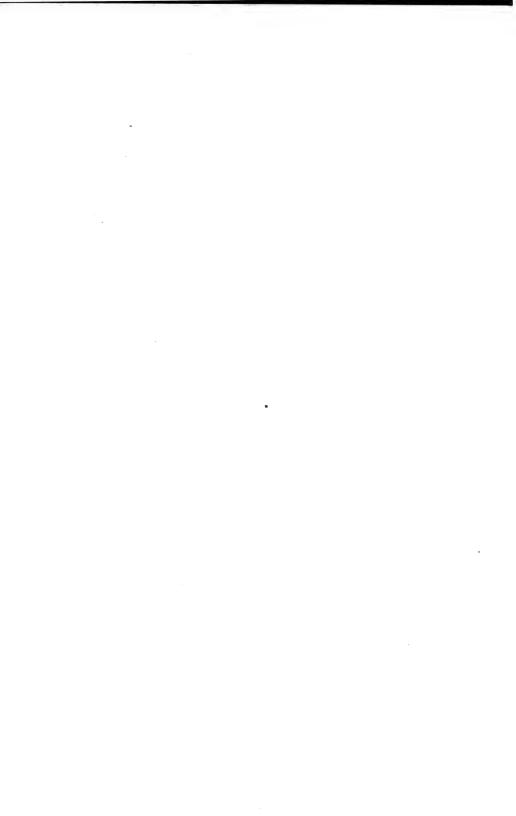

vollbracht, daß felbst die Prediger der Staatstirche gestehen muß= ten, die Sand Gottes sei in der Bewegung.

Es war der Wille Gottes, daß die Runde von bem Kommen bes Beilandes in ben fandinavischen Ländern erteilt werden follte, und als die Stimmen seiner Diener gum Schweigen gebracht worden waren, legte er feinen Beift auf die Rinder, auf daß das Wert vollbracht werden möchte. Als Jejus, begleitet von der frohen Menge, welche ihn mit Triumphgeschrei und unter bem Wehen von Balmzweigen; als den Sohn Davids ausrief, sich Jerusalem näherte, forderten die eifersuchtigen Pharifaer ihn auf, dem Bolte Schweigen zu gebieten ; aber Jefus antwortete ihnen, daß all dies die Erfüllung der Prophezeiung fei, und falls biese schweigen, sogar die Steine reden murben. Das durch die Drohungen der Briefter und Oberften eingeschüchterte Bolt hielt in der freudigen Bertundigung inne, als fie durch die Thore von Jerusalem einzogen; aber die Rinder im Tempelvorhofe nahmen den Ruf auf und sangen, ihre Palmzweige schwingend : "Sofianna dem Sohne Davids!" Als die Pharifaer in argerlichem Miffallen zu "Boreft bu auch, mas bieje fagen?" ihm sagten: Jefus: "Ja. Sabt ihr nie gelesen: Aus dem Munde der Unmun= bigen und Säuglinge haft du Lob zugerichtet?"1) Wie Gott gur Reit der erften Ankunft Chrifti durch die Rinder wirkte, fo wirtte er durch fie bei der Verfundigung ber Botschaft von feinem zweiten Rommen. Das Wort Gottes muß erfüllt werben, daß die Verfündigung der Antunft des Beilandes allen Bolfern, Sprachen und Rungen gegeben werden follte.

Wilhelm Miller und seinen Mitarbeitern war die Aufgabe zu teil geworden, die Warmang in Amerika zu predigen. Dieses Land wurde der Mittelpunkt der großen Adventbewegung. Hier hatte die Prophezeiung von der ersten Engelsbotschaft ihre direkteste Erfüllung. Die Schriften Millers und seiner Genossen wursden bis in entsernte Länder getragen. Wo immer in aller Welt Missionare hingedrungen waren, wurde die frohe Kunde von der baldigen Wiederkunft Christi hingesandt. Weit und breit erstreckte sich die Botschaft des ewigen Evangeliums: "Fürchtet Gott, und gesbet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen."

<sup>1)</sup> Matth. 21, 8-16.

Das Zeugnis ber Prophezeiungen, welches auf bas Rommen Chrifti im Frühling bes Jahres 1844 zu zeigen schien, faßte tief Burgel in ben Gemütern bes Bolfes. Als bie Botichaft von Staat zu Staat ging, wurde überall weitverbreitetes Intereffe erwedt. Biele wurden überzeugt, daß bie auf ben prophetischen Reitrechnungen beruhenden Beweise richtig waren, und, nicht zu ftola ihre Meinung zu andern, nahmen fie bie Bahrheit freudig an. Einige Brediger entsagten ben Ansichten ihrer Rirche und ihren Borurteilen, gaben ihre Besolbung und ihre Gemeinden auf und vereinten fich in ber Berfündigung ber Wiederfunft Jesu. hin gab es verhältnismäßig nur wenige Brediger, welche biefe Botichaft annahmen; beshalb wurde fie meistenteils bescheidenen Laien anvertraut. Landleute verließen ihre Felber, Sandwerter ihre Werkstätten, Sandler ihre Waren, Berufsmanner ihre Stellung : und boch mar die Bahl ber Arbeiter im Berhaltnis zu bem gu vollbringenden Werte gering. Der Buftand einer gottlosen Ride and einer in Bosheit liegenden Welt brudte bie Seelen ber treuen Bachter, und willig ertrugen fie Dunfale, Entbehrung und Leiben, bamit fie die Menschen zur Buge und jum Beil rufen möchten. Obwohl Satan fich widersette, ging doch das Werk beständig vorwarts, und die Bahrheit von ber Biederfunft Chrifti murbe von vielen Taufenden angenommen.

Ueberall wurde das die Herzen erforschende Zeugnis, das Sünder, sowohl Weitmenschen als Kirchenangehörige, warnte, dem zukünftigen Zorne zu entstiehen, gehört. Gleich Johannes dem Täufer, dem Borläufer Christi, legten die Prediger die Art dem Baume an die Wurzel und nötigten alle, rechtschaffene Früchte der Buße zu bringen. Ihre ergreisenden Aufruse standen in auffallendem Gegensaße zu den Bersicherungen des Friedens und der Ruhe, welche von volkstümlichen Kanzeln herab gehört wurden, und wo immer die Botschaft erteilt wurde, bewegte sie das Bolk. Das einsache direkte Zeugnis der Heiligen Schrift, den Menschen durch die Macht des heiligen Geistes ans Herz gelegt, brachte ein Gewicht der Ueberzeugung, dem völlig zu widerstehen nur wenige imstande waren. Bekenner der Religion wurden aus ihrer falschen Sicherheit aufgerüttelt. Sie sahen ihre Abtrünnigkeit, ihre Weltlichkeit und ihren Unglauben, ihren Stolz und ihre Selbstsucht

Biele suchten ben Herrn mit Reue und Demütigung. Die Reigungen, welche so lange an irdischen Dingen gehaftet hatten, richsteten sie nun auf den Himmel. Der Geist Gottes ruhte auf ihnen und mit erweichten und unterthäuigen Herzen vereinigten sie sich, um den Schrei ertönen zu lassen: "Fürchtet Gott, und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen."

Sünder fragten mit Weinen: "Was muß ich thun, um selig zu werden?" Diejenigen, deren Leben mit Unehrlichkeit gekennzeich= net gewesen war, waren besorgt, ihr Unrecht gut zu machen. Alle, welche in Christo Frieden fanden, sehnten sich darnach, auch andere ihrer Segnungen teilhaftig werden zu sehen. Die Herzen der Eltern wandten sich zu ihren Kindern, und die Herzen der Kinder zu ihren Eltern. Die Schranken des Stolzes und der Zurückhaltung wurden beseitigt. Tiesempsundene Bekenntnisse wurden gemacht, und die Mitglieder des Haushaltes arbeiteten für das Heil jener, welche ihnen am nächsten und theuersten waren. Oft ließen sich Laute ernster Fürbitten vernehmen. Ueberall rangen Seelen in tieser Angst mit Gott. Biele slehten Tag und Nacht im Gebet um die Bersicherung, daß ihre eigenen Sünden vergeben seien, oder die Bekehrung ihrer Verwandten oder Nachbarn zu erlangen.

Alle Rlaffen ftrömten zu ben Berfammlungen ber Abventiften. Reich und arm, hoch und niedrig, waren aus verschiedenen Grunben ängstlich barauf aus, für sich selbst die Lehre von der Wieberfunft Christi zu vernehmen. Der Berr hielt ben Geift bes Wiberftandes im Raum, mahrend seine Diener Die Brunde ihres Glaubens barlegten. Dft mar bas Wertzeug ein schwaches; aber ber Geift Gottes gab feiner Wahrheit Macht. Die Gegenwart heiliger Engel wurde in biefen Berfammlungen gefühlt, und viele wurden täglich zu ben Gläubigen hinzugethan. 2113 die Beweise für die baldige Ankunft Chrifti wiederholt wurden, lauschten große Mengen in atemlosem Schweigen ben feierlichen Worten. Simmel und Erbe schienen sich einander zu nähern. Die Macht Gottes wurde von jung und alt und benen in den mittleren Jahren empfunden. Männer suchten ihre Wohnungen auf mit ben Lobpreifungen Gottes auf ihren Lippen, und ihr fröhlicher Rlang murde burch bie ftille Nachtluft getragen. Niemand, ber jenen Bersammlungen beiwohnte, tann jene Scenen tiefften Intereffes je vergeffen.

Die Berfundigung einer bestimmten Beit für bas Rommen Chrifti rief von Seiten vieler aus allen Rlaffen großen Wiberftand hervor, von ben Predigern auf ber Rangel an, bis hinunter jum unbefümmertften, gottvergeffenften Gunder. Die Worte ber Brophezeiung gingen in Erfüllung: "Und wiffet bas aufs erfte, baß in ben letten Tagen tommen werben Spotter, bie nach ihren eigenen Luften manbeln, und fagen: Wo ift bie Berheißung feiner Rufunft? Denn nachbem die Bater entschlafen find, bleibt es alles, wie es von Anfang ber Rreatur gewesen ift."1) Biele, welche vorgaben ihren Beiland zu lieben, erflärten, bag fie feine Ginmande gegen die Lehre von feinem zweiten Rommen zu machen hatten, fie ieten nur gegen die bestimmte Beit. Das allsehende Auge Gottes las jedoch, was in ihren Bergen war. Sie munichten nichts bavon ju horen, bag Chriftus fommen follte, die Belt in Berechtigfeit ju richten. Sie waren ungetreue Diener gewesen, ihre Werte murben bie Besichtigung bes bie Bergen erforschenden Auges Gottes zicht ertragen haben, und fie fürchteten fich, ihrem Berrn zu begegnen. Gleich ben Juben, jur Beit ber erften Untunft Chrifti, waren fie nicht vorbereitet, Chriftum willfommen zu heißen. Nicht nur weigerten fie fich, den deutlichsten Beweisen aus ber Bibel zu gehorchen, sondern verlachten auch diejenigen, welche auf ben herrn warteten. Satan und feine Engel frohlocten und schleuderten die Anschuldigung in bas Angesicht Christi und ber beiligen Engel, daß sein angebliches Bolt so wenig Liebe für ibn habe, baß fie fein Erscheinen nicht wünschten.

"Niemand weiß ben Tag ober die Stunde," lautete die von den Berwerfern des Adventglaubens am häufigsten vorgebrachte Beweisführung. Die Bibelstelle heißt: "Bon dem Tage, aber, und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel; sondern allein mein Bater."") Diejenigen, welche auf ihren Herrn warteten, gaben eine klare und harmonische Auslegung dieser Bibelstelle, und der falsche Gebrauch, den ihre Gegner davon machten, wurde deutlich dargethan. Diese Worte wurden von Christo in jener denkwürdigen Unterhaltung mit seinen Jüngern auf dem Delberge gesprochen, als er zum letzten Male aus dem Tempel gegangen war. Die Jünger hatten die Frage gestellt:

<sup>1) 2</sup> Petri 8, 8. 4.

<sup>2)</sup> Matth. 24, 36.

"Welches wird bas Zeichen fein beiner Butunft und ber Welt Ende?"1) Jefus gab ihnen gewisse Zeichen und sagte: "Wenn ihr bas alles sehet, so miffet, bag es nahe vor ber Thur ift."1) Ein Ausspruch bes Seilandes barf nicht jo bargeftellt werben, bag er den andern vernichtet. Wenn auch niemand ben Tag und bie Stunde seines Rommens weiß, werden wir doch unterrichtet, und es wird von uns verlangt, daß wir wissen, wann es nahe ift. Wir werden ferner gelehrt, daß feine Warnung zu migachten, und uns zu weigern ober es zu vernachlässigen, zu wissen, wann sein Rommen nahe ist, ebenso verderblich ift für uns, wie es für die jenigen, welche in den Tagen Noahs lebten, verderblich war, nicht ju wiffen wann die Sündflut fam. Das Bleichnis im felben Rapitel, welches ben treuen und den untreuen Rnecht einander gegenüber ftellt, sowie auch bas Urteil beffen gibt, ber in feinem Bergen fagte: "Mein Berr tommt noch lange nicht," zeigt in welchem Lichte Chriftus, wann er tommt, Diejenigen betrachten und belohnen wird, welche machen und sein Rommen verfündigen, sowie auch diejenigen, welche dasselbe in Abrede ftellen. "Darum wachet!" fagt "Selig ift ber Rnecht, wenn fein Berr tommt, und findet ihn also thun."9) So bu nun nicht wirft machen, werbe ich über bich tommen wie ein Dieb, und wirft nicht wiffen, welche Stunde ich über dich tommen werde."8)

Paulus spricht von einer Klasse, benen die Erscheinung des Herrn unerwartet kommen wird. "Der Tag des Herrn wird kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Denn, wenn sie werden sagen: Es ist Friede, es hat keine Gesahr; so wird sie das Berberben schnell überfallen,.... und werden nicht entsliehen." Aber für diesenigen, welche die Warnung des Herrn beachtet haben, fügt er hinzu: "Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, daß euch der Tag wie ein Dieb ergreise. Ihr seid allzumal Kinder des Lichts, und Kinder des Tages; wir sind nicht von der Racht, noch von der Finsternis."4)

Auf diese Weise wurde gezeigt, daß die Bibel den Menschen keinen Borschub leistet, um hinsichtlich der Rähe des Kommens Christi in Unwissenheit zu bleiben. Diesenigen aber, welche

<sup>1)</sup> Matth. 24, 3. 33.

<sup>2)</sup> Matth. 24, 42-51.

<sup>3)</sup> Offenb. 3. 3.

<sup>4) 1</sup> Theff. 5, 2-5.

nur eine Entschuldigung suchten, um die Wahrheit zu verwersen, verschlossen dieser Erklärung ihre Ohren, und die Worte: "Bon dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand," wurden auch weiterhin von dem kühnen Spötter und sogar von dem vorzgeblichen Knechte Christi wiederholt. Als das Volk sich aufmachte und nach dem Wege des Heils zu fragen begann, stellten sich diese Religionslehrer zwischen sie und die Wahrheit, indem sie deren Befürchtungen mit falschen Auslegungen des Wortes Gottes zu beruhigen suchten. Untreue Wächter schlossen sich dem Wert des großen Betrügers an, und schrieen: Friede! Friede! wo Gott nicht Friede gesprochen hatte. Gleich den Pharisäern in den Tagen Christi, weigerten sich viele, in das Himmelreich einzugeshen, und hinderten die, welche hineingehen wollten. Das Blut dieser Seelen wird von ihrer Hand gesordert werden.

Die Demütigsten und Ergebensten in den Kirchen waren gewöhnlich die ersten, die Botschaft anzunehmen. Diejenigen, welche
die Bibel für sich selbst studierten, mußten unvermeidlich den
schriftwidrigen Charafter der volkstümlichen Ansichten über die
Prophezeiungen sehen. Und wo immer das Bolf nicht durch die Anstrengungen der Geistlichseit hintergangen wurde, den Glauben
zu verunstalten und zu verdrehen, wo immer sie das Bort Gottes
für sich selbst erforschten, brauchte die Adventlehre nur mit der
Heiligen Schrift verglichen zu werden, um deren göttliche Autorität zu bestätigen.

Biele wurden von ihren ungläubigen Brüdern verfolgt. Um ihre Stellung in der Kirche beizubehalten, willigten einige ein, in Bezug auf ihren Glauben in Stillschweigen zu verharren; andere aber fanden, daß Treue zu Gott ihnen verbiete, die Wahrsheiten, welche ihrer Obhut anvertraut worden waren, so zu versbergen. Nicht wenige wurden aus keinem anderen Grunde von den Kirchen ausgeschlossen, denn daß sie ihrem Glauben an die Ankunst Christi Ausdruck gegeben. Köstlich waren jenen, welche die Probe ihres Glaubens bestanden, die Worte des Propheten: "Eure Brüder, die euch hassen und sondern euch ab um meines Namens willen [und] sprechen: Laßt sehen wie herrslich der Herr sei, saßt ihn erscheinen zu eurer Freude, [er wird

sich zeigen zu enrer Freude; L. v. EB]; fie sollen zu Schanden werden."1)

Engel Gottes überwachten mit tiefstem Interesse ben Ersolg ber Warnung. Als die Botschaft von den Kirchen allgemein verworsen wurde, wandten sich die Engel betrübt von ihnen ab. Aber noch waren viele, welche in Bezug auf den Glauben an die Wiederfunst Christi noch nicht geprüft worden waren. Biele wurden durch Gatten, Weiber, Eltern oder Kinder irre geleitet und glauben gemacht, es sei eine Sünde, solche Irrlehren, wie sie von den Adventisten gelehrt wurden, auch nur anzuhören. Den Engeln war besohlen, treulich Wacht zu halten über solche Seelen; denn ein anderes Licht sollte noch vom Throne Gottes aus auf sie scheinen.

Mit unaussprechlichem Verlangen wachten diejenigen, welche die Botichaft angenommen hatten, auf die Ankunft ihres Seilandes. Die Zeit, wo sie ihm zu begegnen erwarteten, war nabe. näherten sich bieser Stunde mit einer ruhigen Reierlichkeit. verblieben in fuger Gemeinschaft mit Gott - ein Bfand bes Friebens, ber in ber zufünftigen Berrlichkeit ihnen zu teil werben follte. Reiner, der diese Soffnung und dieses Bertrauen burchmachte, fann jene foftlichen Stunden bes Wartens vergeffen. Während einiger Wochen vor ber Zeit wurden bie weltlichen Geschäfte von ben meisten beiseite gelegt. Die aufrichtigen Gläubigen pruften forgfältig jeden Bedanken und jede Bewegung ihres Bergens, als ob fie auf ihrem Totenbette lagen und in wenigen Stunden über ben irdischen Scenen ihre Augen schließen mußten. Da machte man feine "Auffahrtstleider";2) sondern alle fühlten die Notwendigfeit eines inneren Beugniffes, daß fie gubereitet maren bem Beiland gu begegnen: ihre weißen Rleider maren Reinheit der Seele - burch bas versöhnende Blut Christi gereinigter Charafter. Satte boch bas Bolt Gottes noch benfelben Geift bas Berg zu erforschen, benselben ernsten, entschiedenen Glauben! Falls sie fortgefahren hatten, fich auf biese Beise vor dem Berrn zu bemutigen, und ihre Bitten zu bem Gnadenthrone emporzusenden, fo wurden fie im Befite einer weit foftlicheren Erfahrung fein, als fie jest befiten. Es ift zu wenig Gebet, zu wenig wirkliches Bewußtsein ber Gunde,

<sup>1)</sup> Jef. 66, 5. 2) Siehe ben Anhang, Unmerfung IV.

und der Mangel an lebendigem Glauben läßt viele, ber von unferem Erlöfer fo reichlich vorgesehenen Gnade bar.

Gott beabsichtigte sein Volk zu prüfen. Seine Hand hielt eisnen Fehler in der Rechnung der prophetischen Perioden verborgen.¹) Die Adventisten entdeckten den Irrtum nicht, noch wurde er von den Gelehrtesten ihrer Gegner entdeckt. Die letzteren sagten: "Eure Berechnung der prophetischen Perioden ist richtig. Sinige große Ereignisse werden nächstens stattsinden; aber es ist nicht, was Miller voraussagt; es ist die Bekehrung der Welt: und nicht das zweite Kommen Christi."2)

Die Zeit der Erwartung ging vorüber, und Christus erschien nicht, um sein Bolk zu befreien. Diesenigen, welche mit aufrichtigem Glauben und Liebe auf ihren Heiland gewartet hatten, erlebten eine bittere Enttäuschung. Doch war die Absicht Gottes erreicht worden. Er prüfte die Herzen dersenigen, welche vorgaben, auf seine Erscheinung zu warten. Es waren unter denselben viele, welche aus keinem höheren Beweggrunde als aus Furcht getrieben worden waren. Ihr Glaube hatte weder ihre Herzen noch ihren Lebenswandel gebessert. Als das erwartete Ereignis ausblieb, erklärten diese Leute, daß sie nicht enttäuscht seien; sie hätten nie geglaubt, daß Christus kommen würde. Sie waren unter den ersten, den Schmerz der wahren Gläubigen zu verspotten.

Aber Jesus und die ganze himmlische Schar sah mit Liebe und Mittleid auf die geprüften und doch enttäuschten Gläubigen herab. Hätte der Schleier, der die sichtbare von der unsichtbaren Welt trennt, zurückgeschlagen werden können, so würde man Engel gesehen haben, welche sich jeuen standhaften Seelen näherten und sie vor den Pfeilen Satans beschützten.

<sup>1)</sup> Siehe die Seite 354 gegenüberstehende Zeittafel; besgleichen den Unhang, Anmerkung III.

<sup>2)</sup> Siehe ben Unhang, Unmerfung V.



## 21. Gine verworfene Warnung.

isthelm Miller und seine Mitarbeiter hatten die Lehre von der Wiederkunft Christi mit dem einzigen Zweck im Auge verkündigt, ihre Mitmenschen zu einer Vorbereitung auf das Gericht anzuspornen. Sie hatten gesucht, Bekenner der Religion zur Erkenntnis der wahren Hoffnung der Kirche und der Notwendigkeit einer tieseren christlichen Ersahrung zu führen; desgleichen arbeiteten sie darauf hin, die Unbekehrten zur Erkenntnis ihrer Pflicht, in sich zu gehen und sich unverzüglich zu Gott zu bekehren, zu bringen. "Sie machten keine Versuche, irgend jemand zu einer Sekte oder Religionspartei zu bekehren, und arbeiteten daher unter allen Parteien und Sekten, ohne in ihre Organissation und Kirchenzucht einzugreisen."

Miller sagte: "In allen meinen Arbeiten habe ich nie gewünscht oder gedacht, irgend ein von den bestehenden Gemeinschaften abgesondertes Interesse zu errichten, oder irgend eine auf
Kosten einer anderen zu begünstigen. Ich gedachte ihnen allen zu
nüßen. Unter der Boraussetzung, daß alle Christen sich auf die Biederkunft Christi freuen, und die nicht so sehen konnten, wie ich sah, diejenigen nicht weniger lieben würden, welche diese Lehre annähmen, ahnte ich nicht, daß abgesonderte Versammlungen irgendwie nötig werden könnten. Mein einziger Zweck war, Seelen zu Gott zu besehren, der Best ein kommendes Gericht kund zu thun, und meine Mitmenschen zu bewegen, jene Vorbereitung des Herzens zu machen, wodurch sie ihrem Gott im Frieden begegnen konnten. Die große Mehrheit derjenigen, welche unter meinem Wirken besehrt wurden, vereinigten sich mit den verschiedenen bestehenden Gemeinden."

Da sein Werk zum Aufbauen der Gemeinden gereichte, so wurde

es eine Zeit lang gunftig betrachtet. Doch als Prediger und Rirchenvorsteher sich gegen die Lehre von der Wiederfunft Christi entschieden, und alle Unregung des Gegenstandes zu unterdrücken wünschten, traten sie ihm nicht nur entgegen von der Rangel, son= bern gestatteten ihren Mitgliedern nicht. Bredigren über biesen Gegenstand anzuhören, ober auch nur von ihrer Soffnung in ben Erbauungsftunden der Gemeinde zu sprechen. Auf Diese Beije fanden sich die Gläubigen in einer fehr schwierigen Lage. liebten ihre Gemeinden, und wollten fich nur ungern von ihnen trennen; boch als fie fahen, daß bas Zeugnis des Wortes Gottes unterdrückt und ihnen das Recht, die Prophezeiungen zu forschen, genommen wurde, fühlten fie, daß Treue gegen Gott ihnen verbiete, sich zu fügen. Gie konnten biejenigen, welche bas Reugnis bes Wortes Gottes auszuschließen anftrebten, nicht als die Bemeinde Chrifti, "den Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit," anfeben. Sie fühlten fich baber gerechtfertigt fich von ihren früberen Berbindungen zu trennen. Im Sommer bes Jahres 1844 gogen sich ungefähr fünfzigtausend Glieder aus ben Gemeinden guruck.

Um diese Zeit gab sich in den meisten Kirchen über die gesamsten Ber. Staaten hin eine bemerkenswerte Beränderung zu erkennen. Seit vielen Jahren hatte eine allmähliche aber beständig zunehsmende Uebereinstimmung mit der Welt, in ihren Gebräuchen und Gewohnheiten, und ein entsprechendes Abnehmen in dem eigentslichen Leben bestanden; aber in jenem Jahre zeigten sich in beinahe allen Gemeinschaften des Landes Spuren eines plößelichen und entschiedenen Berfalls. Während niemand imstande zu sein schien, die Ursache zu ergründen, war die Thatsache selbst, so wohl durch die Presse wie von der Kanzel, weit und breit hin besmerkt und besprochen worden.

Bei Anlaß einer Bersammlung des Presbyteriums von Philabelphia, machte Herr Barnes, der Berfasser des so weithin in Gebrauch gebrachten Bibelwerts und z. Z. Prediger an einer der hervorragenosten Kirchen jener Stadt, die Angabe, daß er zwanzig Jahre des geistlichen Amtes warte, und noch nie, bis auf die letzte Abendmahlsseier, das Abendmahl ausgeteilt habe, ohne mehr oder weniger Glieder in die Gemeinde aufzunehmen. Aber nun gebe es keine Erweckungen, keine Bekehrungen mehr, nicht viel offenbares Wachstum in der Gnade unter den Bekennern, und niemand komme auf sein Studierzimmer, um über sein Seelenheil mit ihm zu sprechen. Mit der Vermehrung des geschäftlichen Verstehrs und den blühenden Aussichten des Handels und der Fasbriken, komme auch eine Vermehrung der weltlichen Gesinnung. So sei es mit allen religiösen Gemeinschaften.

Im Monat Februar besfelben Jahres fagte Brof. Finnen am Dberlin Rollegium: "Wir haben die Thatsachen vor Augen gehabt. daß im großen Bangen die protestantischen Rirchen unseres Landes. als folche, entweder beinahe allen sittlichen Reformen des Zeital= ters gegenüber abgeneigt, oder feindlich waren. Es gibt teilweise Ausnahmen, doch nicht genug, um diese Thatsache anders benn allgemein erscheinen zu laffen. Wir haben noch eine andere befräftigende Thatjache: die Gemeinden üben beinahe allgemein feinen Gin= fluß zur Erweckung aus. Die geiftliche Abgestumpftheit durchdringt beinahe alles, und ift fürchterlich tief; das bezeugt die religible Breffe bes Landes. In fehr ausgedehntem Mage ergeben fich bie Gemeindemitglieder der Mode, und geben Sand in Sand mit ben Gottlosen zu Ausflügen, zum Tang und anderen Festlichkeiten zc. Doch wir brauchen uns nicht weiter über diesen peinlichen Gegenftand auszusprechen. Benuge es, daß die Beweise fich mehren. und ichwer auf uns zu laften tommen, daß die Rirchen im allgemeinen auf traurige Beife entarten. Gie find fehr weit von bem herrn abgewichen, und er hat sich von ihnen zurückgezogen."

Und ein Schreiber in dem Religious Telescope, einer betannten religiösen Zeitschrift, bezeugt: "Wir haben nie einen so allgemeinen Verfall wie gerade jett wahrgenommen. Wahrlich, die Kirche sollte auswachen und die Ursache dieser Heimsuchung zu ergründen suchen; denn als eine Heimsuchung muß sie ein jeder, der Zion liebt, ansehen. Wenn wir die wenigen und vereinzelten Fälle wahrer Vekehrung und die beinahe beispiellose Undußfertigkeit und Härte der Sünder erwägen, so rusen wir beinahe unswillfürlich auß: "Hat Gott vergessen gnädig zu sein, oder ist die Thüre der Varmberzigkeit geschlossen?"

Ein solcher Zustand kommt nie vor, ohne daß die Gemeinde selbst schuld ist. Die geistliche Finsternis, welche auf Bölter, auf Gemeinden und auf Einzelne fällt, ist keineswegs einem willfürlichen Entziehen der Stüten der göttlichen Gnade seitens des Herrn, sondern einer Vernachlässsigung oder Verwerfung des Lichtes von seiten der Menschen zuzuschreiben. Ein schlagendes Beispiel dieser Wahrheit bietet uns die Geschichte des jüdischen Volkes zur Zeit Christi. Indem sie sich der Welt hingaben und Gott und sein Wort vergaßen, waren ihre Sinne versinstert und ihre Herzen irdisch und sinnlich geworden. Deshalb wußten sie nichts detresss der Antunft Christi und verwarsen in ihrem Stolz und Unglauben den Heiland. Doch auch dann trennte Gott die jüdische Nation noch nicht von der Erkenntnis oder einem Anteil der Segnungen des Heils. Aber diejenigen, welche die Wahrsheit verwarsen, verloren jegliches Verlangen nach der Gabe des Himmels. Sie hatten "aus Finsternis Licht, und aus Licht Finsternis" gemacht, dis das Licht, das in ihnen war, zur Finsternis wurde; und wie groß war die Finsternis!

Es ift ben Zwecken Satans angepaßt, daß man ben Schein ber Religion mahrt, fo lange nur der Beift der lebendigen Bottseliakeit fehlt. Rach ihrer Berwerfung des Evangeliums fuhren bie Juden eifrigst fort, ihren alten Ritus zu beobachten: fie bewahrten streng ihre nationale Abgeschlossenheit, mahrend sie felbit jugeftehen mußten, daß die Gegenwart Gottes fich nicht länger in ihrer Mitte offenbarte. Die Prophezeiung Daniels wies fo unverkennbar auf die Zeit der Ankunft des Messias und sagte fei= nen Tob fo birett voraus, daß fie von dem Studium berfelben abzuhalten fuchten, und ichlieflich iprachen die Rabbiner einen Fluch über alle aus, welche eine Berechnung der Zeit unternehmen woll-Achtzehnhundert Jahre lang hat das Bolk IBrael schon in Blindheit und Unbuffertigfeit bagestanden, gleichgültig gegen bie anabenreichen Unerbietungen bes Beils, rudfichtslos gegen bie Segnungen bes Evangeliums, - eine feierliche und schreckliche Barnung vor der Gefahr, das Licht vom himmel zu verwerfen.

Die nämliche Ursache hat auch dieselbe Wirkung. Derjenige, welcher absichtlich sein Pflichtgefühl unterdrückt, weil dasselbe störend in seine Neigungen eingreift, wird schließlich das Bermögen, zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden, verlieren. Der Berstand wird verfinstert, das Gewissen verhärtet, das Herz versstockt und die Seele wird von Gott getrennt. Wo die Botschaft

ber göttlichen Wahrheit geringgeschätzt und verachtet wird, da wird die Gemeinde in Finsternis gehüllt; der Glaube und die Liebe erkalten, und Entfremdung und Spaltung treten ein. Gemeindes mitglieder vereinigen ihre Interessen und Kräfte zu weltlichen Unsternehmungen, und Sünder werden in ihrer Unbußfertigkeit vershärtet.

Die erste Engelsbotschaft von Offenb. 14, welche die Zeit des Gerichtes Gottes anzeigt und jedermann auffordert, ihn anzubeten, war dazu bestimmt, das mahre Bolf Gottes von den verderblichen Einflüffen ber Welt zu trennen und fie bahingubringen, ihren mahren Ruftand ber Weltlichkeit und ber Rückfälligkeit zu erkennen. In diefer Botichaft hatte Gott ber Rirche eine Warnung gefandt, die, falls fie angenommen worden ware, ben Uebelftanden abgehol= fen hatte, welche sie von ihm trennten. Satten sie die Botschaft vom Simmel angenommen, ihre Bergen vor dem Berrn gedemütigt, und aufrichtig eine Borbereitung gesucht, in feiner Gegenwart befteben zu konnen, jo mare ber Beift und die Macht Gottes unter ihnen offenbart worden. Die Gemeinde wurde abermals jenen gesegneten Buftand ber Ginheit, des Glaubens und ber Liebe erreicht haben, welcher in ben apostolischen Reiten bestand, als alle Bläubigen "ein Bert und eine Seele" waren "und redeten bas Wort Gottes mit Freudigkeit," als der Herr hinzuthat "täglich, bie ba felig murben, zu ber Gemeinde."1)

Burde das bekenntliche Bolk Gottes das Licht annehmen, wie es aus dem Worte Gottes auf sie scheint, so würden sie jene Sinigkeit erreichen, welche der Heiland für sie erbetete, und welche der Apostel beschreibt, als "die Einigkeit im Geist, durch das Band des Friedens." Da ist, sagt er, "ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid auf einerlei Hoffnung eures Berufs. Ein Herr, ein Glaube, eine Tause."

Derart waren die gesegneten Folgen, welche jene erlebten, die die Abventbotschaft oder die frohe Kunde von der Wiederkunft Christi annahmen. Sie "kamen aus verschiedenen religiösen Gemeinsschaften, und die sie trennenden Schranken wurden niedergerissen, und sich widersprechende Glaubensbekenntnisse in Stücke zersplittert; die schriftwidrige Hoffnung eines tausendjährigen Friedensreiches

<sup>1)</sup> Apg. 4, 32. 31; 2, 47.

<sup>2)</sup> Eph. 4, 3-5.

auf Erden wurde fahren gelassen, falsche Ansichten von dem zweisten Kommen Christi wurden berichtigt, Stolz und Uebereinstimmung mit der Welt beseitigt. Unrecht wurde wieder gut gemacht, Herzen in der innigsten Gemeinschaft vereint, und Liebe und Freude herrschten. Wenn aber diese Lehre dies für die wenigen, welche sie annahmen, that, so hätte sie das Gleiche für alle gethan, falls alle dieselbe angenommen hätten."

Aber die Gemeinden im allgemeinen nahmen die Warnung nicht an. Ihre Brediger, die als Wächter im Saufe IBrael die allererften hatten sein follen, die Anzeichen von der Wiederkunft Christi wahrzunehmen, hatten es verfehlt, die Wahrheit zu lernen, fei es von den Zeugniffen der Propheten, oder von den Zeichen der Beit. Da weltliche Hoffnungen und Chrgeiz ihr Berg erfüllten, waren die Liebe zu Gott und der Glaube an fein Wort erfaltet, und als die Adventlehre vorgetragen wurde, erweckte sie nur ihre Vorurteile und ihren Unglauben. Die Thatsache, daß die Bot= schaft großenteils von Laien verfündigt wurde, führte man als einen Beweis gegen dieselbe vor. Wie vor alters murbe bem beutlichen Beugnis des Wortes Gottes die Frage entgegengebracht: "Glaubt auch irgend ein Oberster ober Pharifaer an ihn?" Und indem sie fanden, wie schwierig die Aufgabe war, die aus den prophetischen Beitperioden gezogenen Beweise zu widerlegen, rieten viele von bem Studium der Prophezeiungen ab, indem fie lehrten, die prophetischen Bücher seien versiegelt und sollten nicht verstanden werden. Bange Mengen, welche ihren Seelenhirten blindlings vertrauten, weigerten sich, der Warnung Gehör zu schenken; und andere, obgleich von der Wahrheit überzeugt, wagten es doch nicht, dieselbe zu bekennen, "daß fie nicht in ben Bann gethan wurden." Die von Gott gur Brufung und Läuterung ber Rirche gesandte Botschaft offenbarte nur zu gewiß, wie groß die Bahl berjenigen war, welche ihr Berg an die Dinge Dieser Welt, anstatt an Chriftum gehängt hatten. Die Bande, welche fie an die Erde knüpften, waren ftarker als Diejenigen, welche sie zum himmel hinzogen. Sie entschieden sich, ber Stimme weltlicher Weisheit zu gehorchen und wandten fich von ber das Berg ergründenden Botschaft der Wahrheit ab.

Indem fie die Warnung des ersten Engels verwarfen, ftießen fie auch das Mittel, welches der Himmel für ihre Genesung vor-

gesehen hatte, von sich. Sie verachteten den gnadenreichen Boten, der den Uebelständen, die sie von Gott trennten, hätte abhelsen können, und kehrten sich mit großem Eiser, die Freundschaft der Welt zu suchen. Hier sag die Ursache jenes fürchterlichen Zustans des der Verweltlichung, der Rückfälligkeit und des geistlichen Todes, der in den Gemeinden im Jahre 1844 eristierte.

In Offenb. 14 folgt dem ersten Engel ein zweiter, mit dem Ruf: "Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein ihrer Hurerei getränket alle Heiden.") Der Ausdruck "Babylon" ist von Babel abgeleitet, und bedeutet Verswirrung. Er wird in der Hl. Schrift angewandt, um die verschiedenen Gestalten falscher oder abgesallener Religion zu bezeichsnen. In Offenb. 17 wird Babylon als ein Weib dargestellt, ein Bild, dessen sich die Bibel bedient, um eine Gemeinde zu bezeichsen, wobei ein tugendhaftes Weib eine reine Gemeinde und ein gefallenes Weib eine abtrünnige Kirche vorstellt.

In der Bibel wird der heilige und dauerhafte Charafter des zwischen Christus und seiner Gemeinde bestehenden Verhältnisses durch den Shebund dargestellt. Der Herr hat sein Volk durch eisnen seierlichen Bund mit sich vereint, seinerseits mit der Verheiskung, daß er ihr Gott sein will, während sie sich verpslichteten, ihm und ihm allein angehören zu wollen. Er sagt: "Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit; ich will mich mit dir vertrauen in Gerechtigkeit und Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit."2) Und abermals: "Ich will euch mir vertrauen."3) Und Paulus wendet dieselbe Redesigur im Neuen Testament an, wenn er sagt: "Denn ich habe euch vertrauet einem Manne, daß ich eine reine Jungfrau Ehristo zubrächte."4)

Die Untreue der Gemeine Christi, welche sie dadurch an den Tag legte, daß sie ihr Vertrauen und ihre Liebe von dem Herrn ablenken und die Liebe zu weltlichen Dingen von ihrer Seele Besitz nehmen ließ, wird mit dem Bruch des Ghegelübdes verglischen. Die Sünde Jöraels, von dem Herrn abzuweichen, wird uns unter diesem Bilde vorgeführt, und die wunderbare Liebe Gottes, welche sie auf diese Weise verachteten, wird rührend geschildert.

<sup>1)</sup> Offenb 14, 8. 2) Hof. 2, 19. 3) Jer. 3, 14. 4) 2 Kor. 11, 2.

"Ich gelobte dirs, und begab mich mit dir in einen Bund, spricht der Herr Herr, daß du solltest mein sein." "Und warst überaus schön und bekamest das Königreich. Und dein Ruhm erscholl unter die Heiden, deiner Schöne halben, welche ganz vollsommen war, durch den Schmuck, so ich an dich gehänget hatte. . . Aber du verließest dich auf deine Schöne, und weil du so gerühmet warest, triebest du Hurerei." "Das Haus Israel achtet meiner nichts; gleichwie ein Weib ihren Buhlen nicht mehr achtet, spricht der Herr." "Noch wie die Ehebrecherin, die statt ihres Mannes ans dere zuläßt.")

Im Neuen Testament werden ganz ähnliche Worte an die bekenntlichen Christen gerichtet, welche die Freundschaft der Welt vor der Gunst Gottes suchen. Der Apostel Jakobus sagt: "Ihr Ehebrecher und Shebrecherinnen, wisset ihr nicht, daß der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein."?)

Babulon, das Beib von Offenb. 17, wird uns geschilbert als "befleidet mit Scharlach und Rofinfarbe, und übergoldet mit Golbe, und Ebelgefteinen und Berlen; und hatte einen goldenen Becher in ihrer Sand, voll Greuel und Unsauberfeit ihrer Surerei; und an ihrer Stirn geschrieben ben Namen, bas Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Hurerei." Der Prophet fagt : "Und ich fah das Beib trunten von dem Blut der Beiligen, und von dem Blut der Reugen Jesu."8) Babylon wird ferner dargestellt als "bie große Stadt, die bas Reich hat über die Ronige auf Erben."4) Die Macht, welche so viele Sahrhunderte lang eine bespotische Oberherrschaft über die Fürsten der Chriftenheit behauptete, ift Rom. Scharlach und Rofinfarbe, Gold, Ebelgeftein und Ber-Ien, schildern auf lebhafte Beise bie Pracht und das mehr als fonigliche Geprange, welches ber anmagende romische Stuhl gur Schau trägt. Und von feiner anderen Macht ließ es fich fo volltommen fagen, daß fie "trunken von dem Blut der Beiligen" mar, als von jener Kirche, welche die Nachfolger Chrifti auf so graufame Beife verfolgt hat. Babylon wird ebenfalls ber Gunde ber gesetwidrigen Berbindung mit "ben Ronigen auf Erden" angeflagt.

<sup>1)</sup> Sefel. 16, 8. 13-15; Ser. 3, 20; Sefet. 16, 32.

<sup>\*)</sup> Fal. 4, 4 3) Offeub. 17 4-6,

<sup>1)</sup> Offenb. 17, 18.

Durch Abweichen vom Herrn und Verbindung mit den Feiden wurde die jüdische Gemeinde zu einer Hure; und Rom, das auf gleiche Weise verderbt ward, indem es die Unterstützung der weltslichen Machte suchte, empfing das nämliche Urteil.

Babylon wird als "die Mutter der hurerei" geschildert. Unter den Töchtern muffen jene Rirchen verfinnbildet fein, melche fich an ihre Lehren und Traditionen halten und ihrem Bei= fpiel, in der Aufopferung der Bahrheit und der Anerkennung Bottes, folgen, um ein ehebrecherisches Berhältnis mit ber Welt einzugehen. Die Botschaft von Offenb. 14, welche den Fall Babylons verfündigt, muß auf religiofe Gemeinschaften Unwendung haben, welche einst rein waren, aber verderbt geworden find. Diefe Botichaft auf die Warnung vor dem Gericht folgt, fo muß fie in den letten Tagen gegeben werden, und fann beshalb vor allem nicht auf die romische Rirche Bezug haben, benn biefe ift schon feit vielen Jahrhunderten in einem gefallenen Auftande. Ferner, im achtzehnten Rapitel ber Offenbarung, in einer Botschaft, Die noch zufünftig ift, wird das Bolf Gottes aufgefordert, aus Babylon zu tommen. Rach Diefer Stelle muffen noch fehr viele vom Bolfe Gottes in Babylon fein. Und in welchen religiöfen Gemeinschaften ift heutzutage der größere Teil der Rachfolger Chrifti zu finden? Unzweifelhaft in ben verschiedenen Gemeinichaften, welche den protestantischen Glauben befennen. Bur Beit ihres Auffommens behaupteten diese Gemeinschaften eine edle Stellung, Gott und feiner Bahrheit gegenüber, und fein Segen mar mit ihnen. Sogar die ungläubige Welt fah fich gezwungen, die wohlthätigen Folgen anzuerkennen, welche der Unnahme der Grundfate des Evangeliums folgten. In den Worten des Propheten an Israel: "Dein Ruhm erscholl unter die Beiben, beiner Schone halben, welche gang volltommen war, burch ben Schmud, fo ich an dich gehänget hatte, spricht der Herr Berr " Aber fie fielen burch Dieselben Gelüste, welche Israel jum Fluch und jum Berderben gereichten - bas Berlangen, der Gottlofen Gebräuche nachzughmen und sich um ihre Freundschaft zu bewerben. "Du verließest bich auf beine Schone, und weil du fo gerühmet mareft, triebeft bu Hurerei."

Viele der protestantischen Gemeinden folgen Roms Beispiel der verbrecherischen Berbindung mit "den Königen der Erde"; die Staatstirchen thun dies durch ihre Beziehung zu den weltlichen Regierungen, und andere Gemeinschaften dadurch, daß sie die Gunst der Welt suchen. Und der Ausdruck Babylon [Verwirrung] mag mit Recht auf diese Gemeinschaften angewandt werden, da alle bekennen, ihre Lehren aus der Bibel zu ziehen, und doch in beinahe unzählige Sekten zersplittert sind und weit von einander abweichen in ihren Glaubensbekenntuissen und Theorien.

Außer einer sündhasten Berbindung mit der Welt weisen die Gemeinden, welche sich von Kom getrennt haben, auch noch andere ihrer charafteristischen Merkmale auf.

Ein römisches Wert — "Der Unterricht für katholische Christen," — macht diese Anschuldigung: "Falls die römische Kirche sich in ihrer Verehrung der Heiligen je der Abgötterei schuldig machte, so steht ihre Tochter, die anglikanische Kirche, welche zehn Kirchensebäude hat, die der Jungfrau Maria gewidmet sind, gegen eines, das Christo gewidmet ist, derselben Schuld überführt."

Und Hopfins, in einer Abhandlung über das tausendjährige Reich, macht die Aussage: "Es liegt kein Grund vor, den antischristlichen Geist und dessen Gebräuche auf das, was wir jest die römische Kirche nennen, beschränkt zu erachten. Die protestantischen Kirchen haben viel vom Antichrist in sich und sind weit davon entsernt, gänzlich von der Verderbtheit und Gottlosigkeit geheilt zu sein."

In betreff der Trennung der presbyterianischen Kirchen von Rom, schreibt Dr. Guthrie: "Bor dreihundert Jahren zog unsere Kirche, mit einer offenen Bibel auf ihrer Fahne und diesem Wahlspruch: "Forschet die Schrift!" auf ihrer Urfunde, aus den Thoren Roms." Dann stellt er die bedeutungsvolle Frage: "Zog sie rein aus Babylon?"

Spurgeon äußert sich folgendermaßen: "Die anglikanische Kirche scheint durch und durch durchsauert zu sein von der Lehre, daß das Heil in den Sakramenten liege; aber diesenigen, welche von dieser Kirche getrennt sind, scheinen ebenso schlimm mit philosiophischem Unglauben durchdrungen zu sein. Diesenigen, von denen wir bessere Dinge erwartet hatten, werden sich, einer nach dem

anderen, von den Grundpfeilern des Glaubens ab. Das innerste Herz Englands ist, wie ich glaube, ganz durchdrungen von einem verderblichen Unglauben, der es noch wagt, auf die Kanzel zu steigen und sich chriftlich zu nennen."

Was war der Ursprung des großen Abfalls? Wie ist die Kirche zuerst von der Einfachheit des Evangeliums abgewichen? -Indem fie fich ben Gebräuchen des Beidentums anbequemte, um den Beiden die Annahme des Chriftentums zu erleichtern. Der Apostel Baulus erklärt sogar in seinen Tagen: "es reget sich schon bereits die Bosheit heimlich."1) Während die Apostel lebten, hielt fich die Gemeinde verhältnismäßig rein. Doch gegen das Ende bes zweiten Sahrhunderts nahmen die meiften von ihnen eine andere Geftalt an; die frühere Einfachheit verschwand, und unmerklich, als die alten Sunger bem Grabe anheimfielen, tamen ihre Rinber und weiterhin die Neubekehrten, ... und gestalteten die Sache neu."2) Um die Anhänger zu gewinnen, nahm man es mit dem erhabenen Richtmaß bes driftlichen Glaubens weniger genau, und als Folge "brachte eine heidnische Flut, welche in die Rirche ein= ftronte, ihre Bewohnheiten, Gebräuche und Bogen mit fich."8) Indem die driftliche Religion die Gunft und die Unterftugung weltlicher Berricher gewann, wurde fie dem Namen nach von Scharen angenommen; doch mahrend wohl dem Scheine nach Chriften. blieben doch viele in Wirklichkeit Beiden, indem fie besonders im Beheimen ihre Gögen anbeteten."3)

Hat sich aber nicht berselbe Vorgang in beinahe jeder Gemeinde, die sich protestantisch nennt, wiederholt? Mit dem Absterben ihrer Gründer, jener, die von dem wahren Geist der Reform beseelt waren, treten ihre Nachkommen in den Vordergrund und "gestalten die Sache neu." Während sie sich blind an die Glausbenssähe ihrer Väter halten, und sich weigern, irgend eine Wahrheit über das hinaus, was sie sehen, anzunehmen, weichen die Kinder der Reformatoren weit ab von dem Beispiel der Demut, der Selbstverleugnung und der Entsagung der Welt. So "verschwindet die erste Einsalt." Die Welt überslutet die Kirche und bringt "ihre Gewohnheiten, Gebräuche und Göben mit sich."

<sup>1) 2</sup> Theff. 2, 7. 2) Robinson, in "Geschichte ber Taufe."

<sup>\*)</sup> Gavazzis Vorlefungen, G. 290.

Ach, in welchem furchtbaren Grade wird jene Freundschaft ber Belt, welche "Feindschaft wider Gott" ift, nun unter den bekenntlichen Rachfolgern Chrifti gehegt. Wie weit find die volkstumlichen Kirchen uber das gange Chriftentum bin von dem biblischen Magftab der Demut, der Gelbstverleugnung, der Ginfachheit und der Gottseligkeit abgewichen Johann Besley, da er von bem richtigen Gebrauche bes Gelbes redete, fagte: "Berichwendet teinen Teil einer fo foftlichen Gabe in bloker Befriedigung der Augenluft, durch uberfluffige oder fostspielige Rleidung oder durch unnötige Rieraten. Berichwendet feinen Teil derfelben in fünstlicher Ausichmudung eurer Saufer, in überfluffigem ober toftbarem Berate, in prachtvollen Bildern, Gemalden, Bergoldungen ... Webet nichts aus, um hoffartigem Leben zu fronen, um die Bewunderung oder das Lob der Menschen zu gewinnen. So lange du nach guten Tagen trachtest, werden die Leute Gutes von dir reden. So lange du dich fleidest "mit Burpur und fostlicher Leinwand, und lebest alle Tage herrlich und in Freuden," werden ohne Zweifel viele beinen feinen Geschmack, deine Freigebigkeit und Gaftfreiheit loben. Erfaufe aber ihren Beifall nicht fo teuer. Begnuge dich lieber mit der Ehre, welche von Gott fommt." 1)

Einer Rirche anzugehören ift bei ber Welt etwas Bolfstumliches geworden. Berricher, Politifer, Juriften, Dottoren, Raufleute treten ber Rirche bei, als ein Mittel gur Erlangung ber Achtung und des Bertrauens der Gesclichaft und zur Förderung ihrer eigenen weltlichen Interessen. Auf diese Beise suchen fie alle ihre ungerechten Sandlungen unter einem driftlichen Bekenntnis zu verbergen. Die verschiedenen religiofen Gemeinschaften, verstärtt burch den Reichtum und den Ginfluß dieser getauften Weltmenichen, bieten noch nicht auf, Bolfstumlichkeit und Gonnerschaft gu gewinnen. Brachtvolle Rirchen, die auf die verschwenderischste Beise ausgeschmückt find, werden an den feinsten Strafen errichtet. Rirchenganger fleiben fich in koftbare Modetrachten. Man zahlt einen hohen Gehalt für einen reichbegabten Brediger, bas Bolf gu unterhalten und anzugiehen. Seine Predigten burfen die volfstumlichen Sünden nicht rugen, muffen vielmehr glatt und ben modefüchtigen Ohren gefällig fein. Auf diefe Beife werden vornehme

<sup>1)</sup> Beslens Predigten, Bb. I, G. 312.



Gine moderne Rirde.

Copyrighted 1910 by Underwood & Underwood

"Prachtvolle Rirchen, bie auf die berichwenderichfte Weife ausgeschmück find, werden an ben feinften Stragen errichtet."



Günder in die Kirchenregifter eingetragen, und vornehme Sünden unter bem Vorwand der Gottseligkeit verdeckt.

Eine hervorragende amerikanische Zeitung, indem sie über das gegenwärtige Verhalten der bekenntlichen Christen, der Welt gegensüber, spricht, sagt: "Unmerklich hat sich die Kirche dem Geist des Zeitalters ergeben und ihre Formen des Gottesdienstes den modernen Bedürsnissen anbequemt." "In der That alles, was hilft die Religion anziehend zu machen, verwendet die Kirche nun als ihr Wertzeug." Und ein Schreiber in dem Neu-York Independent, spricht solgendermaßen von dem Methodismus wie er ist: "Die Trennungslinie zwischen dem Gottseligen und dem Gottlosen schwindet immer mehr, und eifrige Männer auf beiden Seiten mühen sich ab, alle Unterschiede zwischen ihrer Handlungsweise und ihren Vergnügen zu verwischen." "Die Volkstümlichkeit der Religion trägt ungeheuer viel dazu bei, die Zahl derzenigen zu vermehren, welche sich ihre Wohlthaten verschaffen möchten, ohner redlich ihren Pflichten nachzusommen."

Howard Crosby sagt: "Die Kirche Gottes macht heute der Welt den Hof. Ihre Glieder bestreben sich, dieselbe auf die Stuse der Gottlosen heradzuziehen. Der Ball, das Theater, nackte und unzüchtige Kunst, sozialer Luxus, mit allen seinen lockeren Sitten, reißen Breschen in die heiligen Einhegungen der Kirche; und als eine Genugthung für alle diese Weltlichseit machen die Christen viel Wesens über die Fastenzeit, Oftern und Kirchenschmuck. Es ist die alte List Satans. Die jüdische Kirche stieß auf jenen Felsen; die römische Kirche scheichen Schiefial entgegen."

In dieser Flut der Weltlichkeit und dem Jagen nach Bersgnügen, gehen Selbstwerleugnung und Selbstaufopferung um Christi willen beinahe gänzlich zu Grunde. Manche der Männer und Frauen, die nun in unseren Kirchen ein thätiges Leben führen, wurden in ihrer Jugend als Kinder dazu angehalten, Opfer zu bringen, damit sie imstande wären, für Christum etwas zu geben oder zu thun. Doch, "falls es nun an Mitteln sehlt, ... darf niemand angesprochen werden, sie zu geben. D nein! haltet einen Bazar ab. veranstaltet eine Darstellung lebender Bilder, ein Schein-

verhör, ein altertümliches Abendessen, oder irgend etwas zum Schmausen — irgend was, um das Bolk zu beluftigen.

Gouverneur Washburn, von Wisconsin, erklarte in seiner jährstichen Botschaft: "Kirchenbazare, wohlthätige Lotteriespiele, Konzert-Verlosungen für wohlthätige ober andere Zwecke, Preispäcken, "Grapssäckel", Sabbathschulz und andere religiose Glücksspiele mit Villetausgaben sind Pflauzschulen des Verbrechens, und insosern sie etwas für nichts versprechen, gesehwidrige Spiele und als solche verwerslich. Er sagt, daß der verderbliche Geist des Spielens durch diese Wertzeuge, in einem dis dahin den guten Vürgern noch nicht bekannten Grade gepflegt, ermutigt und sebendig erhalten wird; und daß die gewöhnlichen Gesehe gegen das Spielen, wenn sie dies nicht thäten, weit weniger übertreten würden und weit seichzter durchzusühren wären. Diese Gebräuche, so drückt er sich aus, sollten nicht länger geduldet werden, die guten Sitten der Jugend zu untergraben."

Der Geist, die Welt nachzuahmen, durchdringt die Kirchen über bas ganze Christentum hin. Robert Utsins malte, in einer in London gehaltenen Predigt, ein dunkles Bild von dem geistlichen Verfall, der in England vorherrscht: "Die wahrhaft Gerechten vermindern sich von der Erde, und niemand nimmt es zu Herzen. Die Bekenner der Religion heutzutage, in jeder Kirche, lieben die Welt, stimmen mit ihr überein, hängen an irdischer Bequemlichteit und streben nach Ansehen. Sie sind berusen, mit Christo zu leiden, aber sie schrecken sogar vor einem bloßen Schmähwort zurück. Abfall, Abfall, steht jeder Kirche auf der Stirne geschrieben; und würden sie es wissen, und könnten sie es fühlen, so wäre noch Hoffnung da; doch ach! sie rusen: "Wir sind reich, und haben gar satt und bedürfen nichts."

Die große, Babylon zur Last gelegte Sünde ist, daß sie "mit dem Wein ihrer Hurcrei getränket hat alle Heiden." Dieser bestäubende Becher, den sie der Welt anbietet, stellt die falschen Lehsen vor, welche sie, als das Resultat ihrer ungesetzlichen Verdinstung mit den Großen der Erde angenommen hat. Freundschaft mit der Welt verderbt ihren Glauben, und ihrerseits übt sie einen versberblichen Einfluß auf die Welt aus, indem sie Lehren verbreitet, welche den deutlichsten Aussagen der H. Schrift zuwiderlausen.

Rom vorenthielt dem Bolt die Bibel und verlangte von jedermann, daß man seine Lehren an beren Statt annehme. Es war die Aufaabe der Reformation, der Menschheit das Wort Gottes wieder= zugeben: aber ift es nicht nur zu wahr, daß in den Rirchen unferer Zeit gelehrt wird, daß man feinen Glauben eher auf ihre Glaubensbekenntnisse und die Satungen ber Rirche zu grunden habe, als auf die Bl. Schrift? Rarl Beecher, indem er von den protestantischen Rirchen redete, sagte: "Gie schrecken vor irgend einem rauben Wort gegen die Glaubensbefenntnisse mit berfelben Empfindlichkeit gurud, mit welcher jene beiligen Bater vor irgend einem rauhen Wort gegen die auffommende Berchrung der Beiligen und Märtyrer, welcher sie zugethan waren, zurückgeschreckt waren. . . Die protestantisch=evangelischen Gemeinschaften haben sich die eine ber andern, sowie fich felbft, in bem Grabe bie Sande gebunden, daß unter ihnen niemand Prediger werden fann, ohne dieses oder jenes Buch außer ber Bibel anzunehmen." "Es liegt auch teine Einbildung in der Ausfage, daß die Macht der Glaubensbetenntniffe nun anfängt, die Bibel ebenfo wirklich zu verbieten, wie Rom bies that, wiewohl auf eine feiner angelegte Beife."

Wenn treue Lehrer das Wort Gottes auslegen, dann erheben sich Männer von Gelehrsamkeit, Prediger, die behaupten, die Schrift zu verstehen, und beschimpfen gesunde Lehren als Keherei und wenden auf diese Weise Suchende von der Wahrheit ab. Wäre die Welt nicht hoffnungslos trunken gemacht von dem Wein Babyslons, so würden ganze Volkshaufen überzeugt und bekehrt von den deutlichen durchdringenden Wahrheiten des Wortes Gottes. Aber die religiösen Lehren erscheinen so verwirrt und widersprechend daß das Volk nicht weiß, was es als Wahrheit glauben soll. Die Sünde der Unbußfertigkeit der Welt liegt vor der Thür der Kirche.

Die zweite Engelsbotschaft von Offenb. 14 wurde zum erstenmale gepredigt im Sommer 1844, und sie hatte damals eine mehr direfte Anwendung auf die Kirchen in den Ber. Staaten, wo die Warnung des Gerichtes am weitesten verbreitet und am allgemeinsten verworsen worden war, und wo der Verfall in den Kirchen am schnellsten um sich gegriffen hatte. Aber die Botschaft des zweiten Engels erreichte ihre vollständige Erfüllung nicht im Jahre 1844. Die Kirchen ersuhren damals, insolge ihrer Weigerung, das Licht der Adventbotschaft anzunehmen, einen sittlichen Fall; aber jener Fall war nicht vollständig. Indem sie fortgesahren haben, die besonderen Wahrheiten für diese Zeit zu verwersen, sielen sie tieser und tieser. Aber es läßt sich noch nicht sagen: "Babylon ist gesallen... denn sie hat mit dem Wein ihrer Hurerei getränket alle Heiden." Denn sie hat noch nicht alle Heiden, d. h. Bölker, dahingebracht, dies zu thun. Der Geist der Verweltlichung und der Gleichgültigkeit gegen die prüsenden Wahrheiten sür unsere Zeit besteht und hat in den Kirchen des protestantischen Glaubens in allen Landen der Christenheit Boden gewonnen; und diese schuldigung des zweiten Engels. Aber das Wert des Absalls hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht.

Die Bibel sagt uns, daß vor der Wiederkunft des Herrn der Satan wirken wird, "mit allerlei lügenhaften Kräften, und Zeichen und Wundern, und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit." Und diesenigen, "welche die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, daß sie selig würden," werden sich selbst überlassen, träftige Irrümer anzunehmen, "daß sie glauben der Lüge.") Nicht bis dieser Zustand erreicht und die Vereinigung der Kirche mit der Welt über die ganze Christenheit hin völlig hergestellsein wird, wird der Absall Babylons vollkommen sein. Die Veranderung ist eine stusenweise, und die vollkommene Erfüllung von Ofsend. 14, 8 ist noch zukünstig.

Trop der geistlichen Finsternis und der Abweichung von Gott, welche in den Kirchen bestehen, die Babylon ausmachen, sindet sich die Mehrzahl der wahren Rachsolger Christi noch immer in ihrer Gemeinschaft. Es gibt viele unter diesen, welche noch uie die besonderen Wahrheiten für diese Zeit gesehen haben. Nicht wenige sind unzufrieden mit ihrem gegenwärtigen Zustande und sehnen sich nach hellerem Licht. Sie schauen sich in den Kirchen, mit denen sie in Verbindung stehen, vergebens um nach dem Ebenbild Christi. Indem diese Gemeinden weiter und weiter von der Wahrheit abweichen und sich enger und enger mit der Welt versbinden, wird sich der Unterschied zwischen beiden Klassen erweitern,

<sup>1) 2</sup> Theff. 2, 9-11.

und schließlich zu ihrer Trennung führen. Die Zeit wird kommen, wann diejenigen, welche Gott über alles lieben, nicht länger in Berbindung bleiben können mit denjenigen, welche "mehr lieben Wollust denn Gott, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen."

Offenb. 18 verweist auf die Zeit, zu der, als das Resultat der Verwerfung der dreisachen Warnung von Offenb. 14, 6–12, die Kirche vollständig den Zustand erreicht haben wird, der durch den zweiten Engel vorhergesagt ist, und das Volk Gottes, noch immer in Babylon, wird aufgesordert werden, sich von ihrer Gemeinschaft zu trennen. Diese Botschaft ist die setzte, welche der Welt je gegeben werden wird, und sie wird ihr Werk verrichten. Wenn diezeigen, welche die Wahrseit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit,1) kräftigen Fretümern preiszegeben werden, daß sie der Lüge glauben, dann wird das Licht der Wahrheit auf alle strahlen, deren Herzen offen stehen zu dessen Empfang, und alle Kinder Gottes, welche in Babylon verweilen, werden dem Rus: "Gehet aus von ihr, mein Volk!" Folge leissten.2)



<sup>1) 2</sup> Thesi. 2, 12

<sup>2)</sup> Offenb. 18, 4.



22. Erfüllte Prophezeiungen.

As die Zeit vorüber ging, zu der die Ankunft Chrifti erwartet worden war — im Frühling des Jahres 1844 — wurben diejenigen, welche im Glauben auf feine Erscheinung gewartet haften, eine Zeit lang in Zweifel und Berlegenheit gelaffen. Bahrend die Belt auf fie blickte als ganglich getäuscht, und es nachgewiesen glaubte, daß fie einem Wahne nachgegangen feien, war die Quelle ihres Troftes immer noch bas Wort Gottes. Biele fuhren fort, die Schrift zu erforschen, indem fie abermals bie Beweise ihres Glaubens pruften und forgfältig die Brophezeiungen ftudierten, um weiteres Licht zu erlangen. Das biblische Reugnis ichien zur Bestätigung ihrer Stellung flar und folgerichtig ju fein. Beichen, die nicht migverftanden werben tonnten, wiefen auf bas Rommen Chrifti als nahe bevorstehend hin. Der besonbere Segen des Berrn in ber Befehrung ber Gunber und ber Erweckung bes geiftlichen Lebens unter Chriften hatte Zeugnts abgelegt, daß die Botschaft vom Simmel war. Obaleich sich bie Bläubigen ihre Enttäuschung nicht erflären fonnten, fühlten fie boch die Berficherung, daß Gott fie in ihrer vergangenen Erfahrung geführt hatte.

Untermischt mit den Prophezeiungen, welche sie auf die Zeit der Wiederkunft Christi anwandten, war auch Belehrung, welche auf ihren Zustand der Ungewißheit und der Erwartung besonders paßte und sie ermutigte, geduldig zu harren in dem Glauben, daß das, was ihrem Verstande nun dunkel schien, zur rechten

Beit beutlich gemacht werden würde.

Unter diesen Prophezeiungen war diesenige von Habat. 2, 1-4: "Hie stehe ich auf meiner Hut, und trete auf meine Feste, und sthaue und sehe zu, was mir gesagt werde, und was ich antwor(420) ten soll bem, ber mich schilt. Der Herr aber antwortet mir, und spricht: Schreibe bas Gesicht, und male es auf eine Tafel, daß es lesen könne, wer vorüber läuft [nämlich also]: Die Weissagung wird ja noch erfüllet werden zu seiner Zeit, und wird endlich frei an den Tag kommen, und nicht außen bleiben. Db sie aber verziehet, so harre ihrer; sie wird gewißlich kommen, und nicht verziehen. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben; denn der Gerechte lebet seines Glaubens."

Schon im Jahre 1842 hatte die in der Prophezeiung gegebene Anweisung: "Schreibe das Gesicht und male es auf eine Tasel, daß es lesen könne, wer vorüber läuft," Karl Fitch auf den Gebanken gebracht, eine prophetische Karte zu entwersen, um die Gesichte Daniels und der Offenbarung bildlich darzustellen. Die Beröffentlichung dieser Karte wurde als eine Erfüllung des von Habakuk gegebenen Auftrages angesehen. Es schien jedoch niemand zur Zeit wahrzunehmen, daß ein offenbarer Berzug in der Erfüllung des Gesichtes — eine Zeit des Harrens — in der nämslichen Prophezeiung vorgeführt wird. Nach der Täuschung erschien diese Schrift höchst bedeutungsvoll: "Die Weissagung wird ja noch erfüllet werden zu seiner Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht außen bleiben. Ob sie aber verziehet, so harre ihrer; sie wird gewißlich kommen, und nicht verziehen. . . . Der Gerechte lebet seines Glaubens."

Ein Teil der Prophezeiung Hesetiels war ebenfalls eine Quelle großer Kraft und Trostes für die Gläubigen: "Und des Herrn Wort geschah zu mir, und sprach: Du Menschenkind, was habt ihr für ein Sprüchwort im Lande Israel, und sprechet: Weil sich's so lange verziehet, so wird nun hinsort nichts aus der Weissagung? Darum sprich zu ihnen: So spricht der Herr Herr:... Die Zeit ist nahe und alles, was geweissaget ist... Denn ich bin der Herr; was ich rede, das soll geschehen, und nicht länger verzogen werden." "Das Haus Israel spricht: Das Gesicht, das dieser siehet, da ist noch lange hin, und weissaget auf die Zeit, so noch serne ist. Darum sprich zu ihnen: So spricht der Herr Herr: Was ich rede, soll nicht länger verzogen werden, sondern soll geschehen, spricht der Herr Herr.")

<sup>1)</sup> Sef. 12, 21-25, 27, 28.

Die Harrenden erfreuten sich in dem Glauben, daß Er, der das Ende von Anbeginn weiß, den Jahrhunderten entlang in die lette Zeit herab geschaut und ihnen voraussichtlich ihrer Täusschung Worte der Ermutigung und der Hoffnung geschenkt hatte. Wären sie nicht durch dergleichen Schriftstellen ermahnt worden, geduldig zu harren und festzuhalten an ihrem Vertrauen in Gotetes Wort, so wäre ihr Glaube in jener schweren Prüfungsstunde erloschen.

Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen in Matthäus 25 veranschaulicht ebenfalls bie Erfahrungen der auf die Wiedertunft Christi Wartenden. In Matthäus 24 hatte ber Berr, ba ihn feine Junger hinfichtlich ber Zeichen feines Rommens und ber Belt Ende befragten, etliche ber wichtigften Ereigniffe in ber Geschichte ber Welt und ber Rirche von feiner erften bis zu feiner zweiten Untunft bezeichnet; nämlich die Berftorung Jerusaleme, bie große Trübsal ber Rirche unter den heidnischen und papitlichen Berfolgungen, die Berfinfterung der Sonne und bes Mondes und das Fallen der Sterne. Radiher fprach er von feinem Rommen in feinem Reiche und ergahlte jenes Gleichnis, in bem bie beiden Arten von Rnechten, welche auf fein Erscheinen warten, geschilbert werben. Rapitel 25 hebt an mit ben Worten: "Dann wird bas himmelreich gleich sein zehn Jungfrauen." hier wird bieselbe Gemeinde, welche am Schlusse von Rapitel 24 gezeigt wird, nämlich die, welche in den letten Tagen lebt, vor Augen geführt. In diesem Gleichnisse wird ihre Erfahrung burch die Borfalle bei einer orientalischen Sochzeit veranschaulicht.

"Dann wird das himmelreich gleich sein zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen, und gingen aus, dem Bräutigam entgegen. Aber fünf unter ihnen waren thöricht, und fünf waren klug. Die Thörichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Del mit sich. Die Klugen aber nahmen Del in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und entschliesen. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, gehet aus ihm entgegen!"

Das Kommen Christi, wie dies Die erste Engelsbotschaft verstündigte, ward als durch das Kommen bes Bräutigams dargestellt cufgefaßt. Die weitverbreitete Reformation unter der Berkündi-

gung feines balbigen Rommens entsprach dem Musgehen ber Junafrauen. In diesem Gleichnisse, wie in jenem von Matthaus 24, werben und zwei Rloffen vorgeführt. Alle hatten ihre Lampen - bie Bibel - genommen und waren, in dem von ihr empfangenen Lichte, bem Brautigam entgegen gegangen. Doch "bie Thörichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Del mit fich; die Rlugen aber nahmen Del mit in ihren Gefäßen, famt ihren Lampen." Die lettere Rlaffe hatte die Gnade Gottes, Die wiedererneuernde, erleuchtende Macht des feiligen Geiftes, welche fein Wort ju einer Leuchte fur die Fuße und ju einem Licht auf bem Wege macht, empfangen. In der Furcht Gottes hatten sie die Beilige Schrift erforscht, um die Wahrheit zu erfahren, und hatten ernftlich nach Reinheit des Herzens und Lebens geftrebt. Diese hatten eine personliche Erfahrung, einen Glauben an Gott und fein Wort, welcher nicht überwunden werden fonnte burch Enttäuschungen und Berzögerung. Andere "nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Del mit sich." Sie hatten auf Antrieb der Gefühle gehandelt. Durch die feierliche Botschaft waren ihre Befürchtungen erregt worden, aber fie hatten fich auf ben Glauben ihrer Bruder geftutt, gufrieden mit bem fladernden Lichte guter Empfindungen, ohne ein gründliches Berftandnis der Bahrheit, ober ein echtes Werk der Gnade in ihren Bergen. waren ausgegangen, dem Berrn entgegen, voll Soffnung in der Mussicht fofortiger Belohnung, aber fie maren nicht vorbereitet auf Berzögerung und Enttäuschung. Als Brüfungen tamen, mantte ihr Glaube und ihre Lichter brannten nur schwach.

"Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig, und entschliefen." Durch das Verzögern des Bräutigams wird das Vorübergehen der Zeit, wo der Herr erwartet wurde, die Enttäuschung und der scheinbare Verzug dargestellt. In dieser Zeit der Ungewißheit begann das Interesse der Oberstächlichen und Halbherzigen bald zu wanken, und ihre Anstrengungen ließen nach; aber diesenigen, deren Glaube auf eine persönliche Kenntnis der Bibel gegründet war, hatten einen Felsen unter ihren Füßen, welchen die Wogen der Enttäuschung nicht wegspülen konnten. Sie wurden "alle schläfrig, und entschließen;" die eine Klasse in Gleichgültigkeit, indem sie ihren Glauben sahren ließen, die andere

geduldig harrend, bis ihnen klareres Licht geschenkt würde. Doch schienen die letzteren in der Nacht der Prüfung bis zu einem ge-wissen Grade ihren Eifer und ihre Hingebung zu verlieren. Die Halbherzigen und Oberflächlichen konnten sich nicht länger auf den Glauben ihrer Brüder stützen. Jeder mußte für sich selbst stehen oder fallen.

Ungefähr um biese Zeit fing Schwärmerei an zu erscheinen. Einige, welche vorgegeben hatten, an die Botschaft zu glauben und sie eifrig zu verbreiten, verwarsen das Wort Gottes als den einen untrüglichen Führer; und indem sie vorgaben, vom Geiste geleitet zu sein, gaben sie sich der Herrschaft ihrer eigenen Gefühle, Einsbrücke und Einbildung hin. Da waren einige, welche einen blinden, scheinheiligen Eiser an den Tag legten, wobei sie alle, welche ihr Benehmen nicht billigen wollten, verurteilten. Ihre schwärmerischen Vorstellungen und Handlungen sanden bei der großen Mehrheit der Adventisten keinen Anklang; doch dienten sie dazu, Schmach auf die Sache der Wahrheit zu bringen.

Satan fuchte auf Diefem Wege fich bem Berte Gottes gu widersehen und dasselbe zu vernichten. Das Bolf war durch die Adventbewegung in hohem Grade aufgeregt worden; Taufende von Sundern hatten fich befehrt, und treue Manner gaben fich, fogar während ber Beit ber Berzögerung, dem Berte ber Berfündigung ber Wahrheit hin. Der Fürst bes Bojen verlor feine Unterthanen; und um die Sache Gottes in ichlechten Ruf zu bringen, suchte er etliche, welche ben Glauben befannten, zu täuschen und fie zu Uebertreibungen anzustacheln. Dann ftanden feine Wertzeuge in Bereitschaft, jeden Irrtum, jeden Fehlschlag, jede unschickliche handlung zu ergreifen und fie vor dem Bolfe in ben grellften Farben hinguftellen, um die Adventiften und ihren Glauben verhaßt zu machen. Je größer beshalb bie Rahl berer mar, bie er ju bem Befenntnis bewegen fonnte, ber Berr fei vor ber Thur, mahrend feine Macht ihre Bergen beherrschte, befto gro-Beren Borteil wurde er gewinnen, indem er bie Aufmerksamkeit auf folche, als Bertreter ber gangen Gemeinschaft ber Gläubigen, lenfte.

Satan ist "ber Berkläger unserer Brüder," und es ist sein Geist, ber bie Menschen antreibt, auf die Irrtumer und Gebrechen bes

Bolfes Gottes zu lauern, um sie in die Deffentlichseit zu bringen, während ihre guten Thaten ohne Erwähnung übergangen werden. Er ist stetzt ihätig, wenn Gott für die Rettung von Seelen wirkt. Kommen die Kinder Gottes und treten vor den Herrn, so kommt Satan auch unter ihnen. Bei jeder Erweckung ist er bereit, solche hereinzubringen, welche ungeheiligten Herzens und unstäten Gemütes sind. Wenn sie einige Punkte der Wahrheit angenommen, und bei den Gläubigen einen Platz erlangt haben, so wirkt er durch dieselben, Theorien einzusühren, welche die Unbedachten täuschen werden. Niemand erweist sich deshalb als guter Christ, weil er in Gesellschaft der Kinder Gottes oder selbst im Hause Gottes und am Tische des Herrn, gefunden wird. Satan ist oft auch da, selbst bei den seierlichsten Anlässen, in Gestalt jener, welche er als seine Werkzeuge benutzen kann.

Der Fürst des Bosen macht jeden Bollbreit Boden, über melchen bas Bolt Gottes auf feiner Reise zur Simmelsftadt porructi. ftreitig. In ber gangen Geschichte ber Rirche murbe nie eine Reformation ausgeführt, ohne dabei auf ernstliche Sindernisse gu So war es in den Tagen Pauli. Wo immer ber Apostel eine Gemeinde gründete, waren einige, welche vorgaben, die Bahrheit anzunehmen, aber bennoch Irrlehren hereinbrachten, beren Unnahme die Liebe zur Wahrheit allmählich verdrängen würde. Quther wurde ebenfalls in große Trübsal und Bedrangnis, wegen bes Benehmens schwärmerischer Leute, gebracht, da diese vorgaben, Gott habe unmittelbar burch fie gesprochen, und deshalb ihre eigenen Borstellungen und Meinungen über bas Zeugnis ber Beiligen Schrift ftellten. Biele, benen es an Glauben und Erfahrung mangelte, welche aber beträchtliche Selbstgenügsamfeit hatten und es liebten, irgend etwas Neues zu hören oder zu erzählen, wurden durch die Unmaßungen der neuen Lehrer bethört und vereinigten fich mit ben Wertzeugen Satans in ihrem Unternehmen, bas niederzureißen, was Luther, von Gott angetrieben, aufgebauet hatte. Auch die beiden Wesley und andere, welche der Welt durch ihren Ginflug-und ihren Glauben gum Segen gereichten, stiegen bei jedem Schritte auf Anschläge Satans, der Uebereifrige, Unstäte und Ungeheiligte in jeden Grad der Schwärmerei trieb.

Wilhelm Miller hatte feinen Anteil an jenen Ginfluffen, welche

jur Schwärmerei führten. Er erklärte mit Luther, daß jeder Beift durch das Wort Gottes geprüft werden folle: "Der Teufel," fagte Miller, "hat große Macht über die Gemüter etlicher in der gegenwartigen Zeit. Und wie sollen wir wissen, welches Beistes Rinder sie find? Die Bibel antwortet : "Un ihren Früchten werdet ihr fie erkennen." "Es find viele Geifter in die Welt hinausgegangen. und es ift uns geboten, die Beifter ju prufen. Der Beift, ber uns nicht anhält, nüchtern, gerecht und gottfelig ju leben in biefer gegenwärtigen Welt, ift nicht der Geift Chrifti. Ich werde mehr und mehr überzeugt, daß Satan viel mit diesen wilden Bewegungen zu thun hat." "Biele unter uns, welche vorgeben, völlig geheiligt zu fein, folgen den Ueberlieferungen der Menschen, und wissen offenbar so wenig von der Wahrheit, wie andere, welche teine folche Ausprüche erheben." "Der Beift bes Irrtums wird und von der Wahrheit ableiten, und der Beist Gottes wird uns in die Wahrheit führen. Aber, fagt ihr, ein Mensch fann im Irrtum fein und mahnen, er fei in ber Bahrheit. Bas bann? Wir antworten: Der Geift und bas Wort ftimmen mit einander überein. So ein Mensch sich nach dem Worte Gottes beurteil: und im gangen Worte vollfommene Uebereinstimmung findet, dann muß er glauben, daß er die Wahrheit hat; wenn er aber findet. daß der Beift, von welchem er geleitet wird, nicht mit der gangen Haltung bes Gefetes oder Buches Gottes übereinstimmt, dann wandle er vorsichtig, daß er nicht in der Schlinge des Teufels gefangen werde." "Ich habe oft mehr Beweise innerer Frömmig= feit durch ein feuchtes Auge, eine feuchte Wange, eine gebrochene Meußerung, als von all dem Larm in der gangen Christenheit erhalten."

In den Tagen der Reformation legten ihre Feinde alle Uebel der Schwärmerei gerade jenen zur Last, welche denselben mit größetem Eiser entgegenwirkten. Ein ähnliches Versahren wurde von den Gegnern der Adventbewegung eingeschlagen. Nicht zufrieden die Irrtümer von Ueberspannten und Schwärmern zu entstellen, und zu übertreiben, setzen sie ungünstige Gerüchte in Umlauf, welche nicht den geringsten Anschein von Wahrheit hatten. Diese Leute waren von Vorurteil und Haß angeregt. Ihr Friede wurde durch die Verkündigung, daß Christus vor der Thüre stehe, gestört.

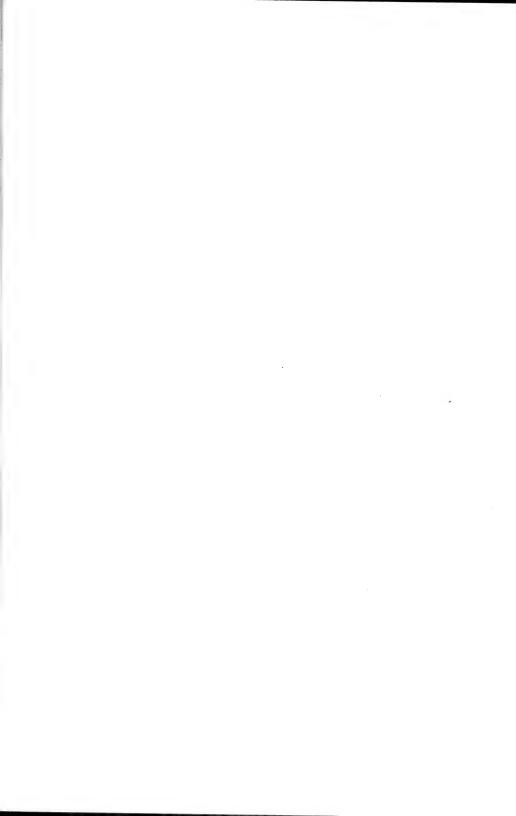



Die zehn Jungfrauen.

"Da ftanben biefe Jungfrauen alle auf, und ichmudten ibre Lampen."

Sie befürchteten, es möchte wahr sein, hofften jedoch es sei nicht so, und dies war das Geheimnis ihrer Feindseligkeit gegen die Anhänger der Lehre von der Wiederkunft Christi und deren Glauben.

Die Thatsache, daß einige Schwarmer sich den Weg in die Reihen der Adventisten zu bahnen wußten, ist ebensowenig ein Grund zu entscheiden, daß die Bewegung nicht von Gott war, als die Gegenwart von Schwärmern und Betrügern in der Gesmeinde in den Tagen Pauli, oder zu Luthers Zeit, eine hinreichende Entschuldigung ist, deren Werk zu verwersen. Laßt das Bolk Gottes aus ihrem Schlas aufwachen und mit Ernst das Werk der Reue und Reformation beginnen; laßt sie die Schrift durchssuchen, um die Wahrheit wie sie in Jesu ist, erkennen zu lernen; lasset sie eine vollständige Hingebung an Gott machen, und Beweise, daß Satan noch wachsam und thätig ist, werden nicht fehlen. Mit allem möglichen Trug wird er seine Macht an den Tag legen, wozu er alle gefallenen Engel seines Reiches zu Hüsser ruft

Es war nicht die Verfündigung der Botschaft von der Wiederstunft Christi, welche Schwärmerei und Spaltung schuf. Lettere erschienen erst im Sommer 1844, als die Adventisten in einem Zustande des Zweisels und der Verlegenheit, hinsichtlich ihrer eisgentlichen Stellung, waren. Die Predigt der ersten Engelsbotschaft und der "Schrei um Mitternacht" waren gerade dazu angelegt, Schwärmerei und Zwiespalt der Gesühle zu unterdrücken. Diesenigen, welche an diesen seierlichen Bewegungen teilnahmen, standen im Einklang miteinander; ihre Herzen waren erfüllt mit Liebe gegen einander und für Jesum, den sie bald zu sehen erwarteten. Der eine Glaube, die eine selige Hossfnung erhob sie über die Herrschaft irgend eines menschlichen Einflusses und erwies sich als Schild gegen die Anläuse Satans.

"Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und entschliefen. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, gehet aus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf, und schmückten ihre Lampen."<sup>1</sup>) Im Sommer 1844, in der Mitte zwischen der Zeit, wo man zuerst angenommen hatte, daß die 2300 Tage enden würden und dem Herbste besselben Jahres, dis zu welchem sie sich, wie man später

<sup>1)</sup> Matth. 25, 5-7.

entdeckte, erftreckten, erhob sich der Ruf genau in den Worten d. Beiligen Schrift: "Siehe, ber Bräutigam fommt!"

Bas zu dieser Bewegung führte, mar die Entdeckung, bak ber Erlaß bes Artarerres zur Wiederherstellung Gerusalems, der ben Ausgangspunkt ber Beriode von 2300 Tagen bilbete, im Berbft bes Jahres 457 v. Chr. in Kraft trat, und nicht im Aufang jenes Jahres, wie man früher geglaubt hatte. Rechnen wir nun vom Berbst des Jahres 457 v. Chr., so laufen die 2300 Jahre im Berbst bes Jahres 1844 n. Chr. ab.1)

Auf den altteftamentlichen Schattendienst geftütte Beweisführungen verwiesen ebenfalls auf den Berbst als die Zeit, wann bas als die Beihung des Seiligtums bezeichnete Greignis ftattfinden mußte. Dies wurde fehr beutlich gemacht, als man die Aufmertsamkeit auf die Art und Weise, wie die auf die erste Ankunft Christi bezugnehmenden Schatten erfüllt worden waren, lenkte.

Das Schlachten bes Ofterlammes war ein Schatten von bem Tobe Chrifti. Baulus fagt: "Wir haben auch ein Ofterlamm, bas ift Chriftus, für uns geopfert."2) Die Garbe der Erftlinge ber Ernte, welche gur Beit ber Oftern vor dem Berrn gewebet wurde, war ein typischer Sinweis auf die Auferstehung Christi. Baulus fagt, von der Auferftehung des Berrn und feines ganzen Bolfes redend: "Der Erstling Chriftus. Darnach die Chrifto angehören, wenn er fommen wird."3) Gleichwie die Webegarbe, welche das erste reife, vor der Ernte eingeheimste Getreibe mar, jo ift Chriftus ber Erftling jener unfterblichen Ernte ber Erlöften, welche in ber gufunftigen Auferstehung in die Scheunen Gottes gesammelt werden sollen.

Diese typischen Vorbilder gingen in Erfüllung, nicht nur binsichtlich bes Greignisses, sondern auch in betreff ber Zeit. vierzehnten Tage des ersten judischen Monats, dem nämlichen Tage und Monat, an welchem fünfzehn Sahrhunderte lang bas Baffahlamm geschlachtet worden war, feste Chriftus, nachdem er das Baffahmahl mit seinen Jüngern gehalten, jene Feier ein, welche an seinen eigenen Tod erinnern sollte, als ben Tod von "Gottes Lamm, welches ber Welt Sunde trägt." In berfelbigen Nacht

<sup>1)</sup> Siehe die Seite 354 gegenüberstehende Zeittafel; auch den Unhang, Unmerfung III.

<sup>2) 1</sup> Ror. 5, 7. 3) 1 Ror. 15, 23.

wurde er von gottlosen Händen gegriffen, getötet und gekreuzigt zu werden. Und als das Gegenbild der Webegarbe wurde unser Heiland am dritten Tage von den Toten auferweckt, "der Erstling... unter denen, die da schlafen;") ein Beispiel aller auferstandenen Gerechten, deren "nichtiger Leib" verklärt werden soll, "daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe."?)

Auf gleiche Weise muffen die auf das zweite Rommen bezuglichen inpischen Vorbilder zu der in dem symbolischen Dienste angedeuteten Zeit in Erfüllung geben. Unter bem mofaischen Spftem des Gottesdienstes trug sich die Weihe des Beiligtums oder der große Berföhnungstag, am zehnten Tage bes siebenten judischen Monats gu.3) Dann fam der Hohepriester, nachdem er eine Verfohnung für gang Brael gemacht und auf diese Weise ihre Gunden aus dem Beiligtum entfernt hatte, hervor und fegnete bas Bolf. Go, nahm man an, murbe Chriftus, unfer Soberpriefter, ericheinen, um die Erde zu reinigen, durch die Berftorung ber Sunde und ber Sunder und fein harrendes Bolt mit der Unfterblichkeit zu fegnen. Der zehnte Tag des siebenten Monats, die Zeit der Reinigung des Seiligtums, oder der große Berföhntag, welcher im Jahre 1844 auf ben 22. Oftober fiel, murde als die Beit für die Wiederkunft Chrifti betrachtet. Dies ftand im Ginklang mit den bereits vorgetragenen Belegen, daß die 2300 Tage im Berbst ablaufen würden, und der Schluß ichien unwiderstehlich.

Im Gleichnis von Matthäus 25 folgt auf die Zeit des Harrens und Schlafens das Kommen des Bräutigams. Dies stand
in Uebereinstimmung mit den sowohl aus den Prophezeiungen wie
aus den typischen Vorbildern bereits vorgetragenen Beweisgründen.
Mit gewaltiger Kraft überzeugten sie manchen von ihrer Wahrhaftigteit; und der "Schrei um Mitternacht" wurde von Tausenden Gläubigen verkündigt.

Einer Flutwelle gleich, breitete sich diese Bewegung über das Land aus. Bon Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und nach entlegene Landorte ging sie, bis das wartende Bolk Gottes völlig aufgeweckt war. Bor dieser Berkündigung verschwand die Schwärsmerei gleich einem Frühreif vor der aufgehenden Sonne. Die Gläubigen sahen ihren Zweifel und ihre Verlegenheit beseitigt, und

<sup>1) 1</sup> Kor. 15, 20. 2) Phil. 3, 21. 3) 3 Mofe 16, 29-34.

Hoffnung und Mut beseelte ihre Herzen. Das Werk war frei von jenen Uebertreibungen, welche sich immer da offenbaren, wo eine menschliche Aufregung ohne den beherrschenden Einfluß des Wortes und des Geistes Gottes auftritt. In ihrem Charatter glich es jesnen Zeiten der Demütigung und der Rückschr zum Herrn, welche unter dem alten Israel auf Botschaften des Tadels von seinen Dienern folgte. Dasselbe trug die charakteristischen Züge, welche das Werk Gottes in jedem Zeitalter kennzeichnen. Da war wenig begeisterte Freude, hingegen vielmehr ein gründliches Durchforschen des Herzens, Bekenntnis der Sünden und Entsagung der Welt. Eine Vorbereitung, dem Herrn zu begegnen, war die Besorgnis der mit Gott ringenden Seelen. Da war anhaltendes Gebet und unbeschränkte Hingabe an Gott.

Miller fagte bei der Beschreibung jenes Bertes: "Da ift teine große Rundgebung von Freude; sie wurde so zu sagen für einen aufünftigen Unlag aufbewahrt, wo der gange Simmel und bie Erde fich mit unaussprechlicher Berrlichkeit und voller Wonne freuen Da ist fein Geschrei: auch bas ist für bas Felbaeschrei vom Simmel aufbewahrt. Die Sanger ichweigen; fie marten, um fich mit den Engelscharen, mit dem Chor des Simmels zu vereinigen." "Da ift fein Widerstreiten ber Gefühle; alle find eines Bergens und eines Ginnes." Ein anderer, der an der Bemeaung teilnahm, bezeugte: "Es hat allenthalben die gründlichste Brufung und Demutigung ber Seele hervorgerufen. . . Die, welche den Dingen dieser Welt anhingen, entwöhnten sich ihrer Reigungen, Streitigfeiten wurden geheilt, Gunden befannt und reuevolle Bergen gerbrochen, demutige Gebete ftiegen zu Gott auf um Gnade und Annahme. Es verursachte Selbsterniedrigung und Rafteiung ber Seele, wie wir bergleichen noch nie zuvor gesehen ha= ben. Wie der Berr durch den Propheten Joel befohlen hat, daß, wenn der große Tag Gottes tommen murde, man seine Bergen und nicht seine Rleiber gerreißen und sich jum Berrn mit Fasten, Weinen und Rlagen naben follte. Wie Gott burch Sacharja verfündigen ließ, murbe ein Beift der Unade und bes Gebets über seine Rinder ausgegoffen; sie saben ibn, den fie gestochen hatten; da war großes Trauern im Lande, . . . und diejenigen, welche bes Berrn harreten, fasteiefen ihre Seelen vor ihm."

Von all den großen religiosen Bewegungen, seit Bem Tage der Apostel, war teine von menschlichen Unvolltommenheiten und den Täuschungen Satans freier, als jene im Herbst 1844 Sogar jest, nach dem Verssulse von beinahe einem halben Jahrhundert, fühlen alle, welche an jener Bewegung teilnahmen und sest auf dem Boden der Wahrheit stehen blieben, nach immer den heiligendem Einsluß jenes gesegneten Werkes und legen Zeugnis ab, daß es pou Gott fam.

Beim Rufe: "Der Bräutigam tommt, gehet aus ihm ent= gegen!" ftanden die Wartenden "alle auf, und schmuckten ihre Lampen:" fie ftudierten das Wort Gottes mit einem zuvor unbefannten Gifer und Intereffe. Engel murden vom Simmel gefandt, um biejenigen, welche entmutigt worden waren, aufzuweden und fie vorzubereiten, die Botschaft anzunehmen. Das Werk beruhte nicht auf der Beisheit und Gelehrsamfeit der Menschen, sondern auf der Macht Gottes. Es waren nicht die Talentvollsten, sondern Die Demütigften und Ergebensten, welche Die ersten maren, auf ben Ruf zu hören und ihm zu gehorchen. Landleute ließen ihre Ernte auf dem Kelde stehen, Sandwerfer legten ihre Wertzeuge nieder, und gingen mit Thranen der Freude hinaus, um die Warnung gu erteilen. Diejenigen, welche früher als Leiter ber Sache gedient hatten, waren unter ben letten, fich an diefer Bewegung zu beteiligen. Die Kirchen im allgemeinen schlossen ihre Thuren vor dieser Botschaft, und eine große Schar berer, welche dieselbe annahmen, jog fich aus ihrer Bemeinschaft gurud. Unter ber Borsehung Gottes verband sich biese Berfundigung mit ber zweiten Engelsbotichaft und gab jenem Werfe Macht.

Die Botschaft: "Siehe der Bräutigam kommt!" wurde nicht so sehr eine Sache der Beweisführung, obwohl der Beweis aus der Heiligen Schrift deutlich und folgerichtig war. Eine Macht, welche die Seele bewegte und antrieb, begleitete sie. Da gab es keine Zweisel noch Fragen. Bei Anlaß des triumphierens den Einzuges Christi in Jerusalem strömte das Bolk, welches sich aus allen Teilen des Landes versammelt hatte, um das Fest zu seiern, nach dem Delberge, und als sie sich mit der Menge verseinigten, welche Jesum begleitete, ersaßte sie die Begeisterung des Augenblickes, und sie halfen den Ausruf. "Gelobet sei, der da

fommt in dem Namen des Herrn!"1) anzuschwellen. Gleicherweise fühlten Ungläubige, welche nach den Bersammlungen der Adventisten strömten — einige aus Neugier, andere nur, um zu spotten — die überzeugende Macht, welche die Botschaft: "Siehe der Bräutigam kommt!" begleitete.

Bu jener Zeit war ein Glaube vorhanden, dessen Gebet erhört wurde — ein Glaube, "der ansah die Belohnung." Wie die Regenschauer, die das vertrocknete Land feuchten, siel die Gnade Gottes auf die mit Ernst Suchenden herab. Diejenigen, welche erwarteten ihrem Erlöser bald von Angesicht zu Angesicht gegensüber zu stehen, empfanden eine seierliche Freude, die unaussprechlich war. Die besänftigende, demütigende Macht des heiligen Geistes schmolz ihre Herzen, da sein Segen in reichem Maße den treuen Gläubigen gewährt wurde.

Sorgfältig und feierlich gelangten jene, welche die Botschaft annahmen, zu der Zeit, wo sie ihrem Herrn zu begegnen hofften. Ieden Morgen fühlten sie, daß es ihre erste Pflicht sei, sich ihrer Annahme bei Gott zu vergewissen. Ihre Herzen waren innig vereinigt, und sie beteten viel mit und für einander. Oft kamen sie an ablegenen Orten zusammen, um mit Gott zu vertehren, und die Stimme der Fürbitte stieg auß Feldern und Hainen zum Himmel empor. Sicher zu wissen, daß ihr Heiland ihren Wandel billige, hielten sie für nötiger, als ihre tägliche Nahrung, und wenn eine Wolfe ihre Gemüter verdunkelte, ruhten sie nicht bis sie beseitigt war. Als sie daß Zeugnis der vergebenden Enade empfanden, sehnten sie sich darnach, ihn, den ihre Seele liebte, zu sehen.

Aber wiederum waren sie zur Enttäuschung bestimmt. Die Zeit der Erwartung ging vorüber, und ihr Heiland erschien nicht. Mit unerschütterlichem Zutrauen hatten sie vorwärts geschaut auf sein Kommen, und nun empfanden sie, was auch Maria fühlte, als sie zu des Heilandes Grab kam und dasselbe leer fand, und dann weinend ausrief ", Sie haben meinen Herrn weggenommen; und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben."2)

Ein Gefühl heiliger Scheu, die Befürchtung, daß die Botschaft wahr sein möchte, hatte der ungläubigen Belt eine Zeit lang

<sup>1)</sup> Matth. 21. 9.

a) 30h. 20, 13.

als Bügel gedient. Als die Beit vorübergegangen mar, hörte biefe nicht auf einmal auf; zuerft magten fie es nicht, über die Ent= täuschten zu triumphieren; als aber feine Anzeichen bes Rornes Gottes gesehen wurden, erholten sie sich von ihren Befürchtungen und fingen ihre Schmähung und ihren Spott wieder an. Gine gablreiche Rlasse, welche bekannt hatte, an das baldige Rommen bes herrn zu glauben gab ihren Glauben auf. Ginige, welche fehr zuversichtlich gewesen waren, wurden in ihrem Stolze so tief verwundet, daß es ihnen mar, als ob fie aus der Welt flieben möchten. Gleich Jona beflagten fie fich über Gott und zogen es por, eher zu fterben, als zu leben. Diejenigen, welche ihren Glauben auf die Meinungen anderer und nicht auf bas Wort Gottes gegründet hatten, waren nun bereit, wiederum ihre Unfichten zu wechseln. Die Spötter gewannen die Schwachen und Feigen für ihre Reihen, und diese alle vereinigten fich in der Erflarung, bag nun feine Befürchtungen ober Erwartungen mehr fein fönnten. Die Zeit mare vorübergegangen, ber Berr fei nicht ge= fommen, und die Welt fonnte diefelbe bleiben für Taufende von Jahren.

Die ernsten, aufrichtigen Gläubigen hatten alles für Christum aufgegeben und seine Nähe gefühlt wie nie zuvor. Sie hatten, wie sie glaubten, der Welt ihre letze Warnung gegeben, und in der Erwartung, bald in die Gesellschaft ihres göttlichen Meisters und der himmlischen Engel aufgenommen zu werden, hatten sie sich großenteils von der Gemeinschaft derjenigen, welche die Botschaft nicht annahmen, zurückgezogen. Mit heftigem Verlangen hatten sie gebetet: "Komm, Herr Jesu, komme bald!" aber er war nicht gestommen. Und nun abermals die schwere Bürde der Sorgen und Schwierigkeiten dieses Lebens aufzunehmen, die Sticheleien und den Hohn einer spottenden Welt zu ertragen, war in der That eine schreckliche Prüfung ihres Glaubens und ihrer Geduld.

Und doch war diese Enttäuschung nicht so groß, als jene, welche die Jünger zur Zeit der ersten Ankunft Christi erlebten. Als Jesus triumphierend in Jerusalem einritt, glaubten seine Nachfolger, daß er im Begriffe stehe, den Thron Davids zu besteigen und Israel von seinen Unterdrückern zu befreien. Mit stolzen Hossinungen und freudigen Erwartungen wetteiserten sie miteinander, ihrem Konige Ehre zu erzeigen. Biele breiteten ibre Obergewänder wie einen Teppich auf seinem Wege aus, ober ftreuten belaubte Balmzweige vor ihm her. In ihrer gehobenen Freude vereinigten sie sich zu bem freudigen Burufe : "Bosianna bem Sohne Davida!" Als die Pharifaer, beunruhigt und ergurnt burch diesen Ausdruck der Freude, munschten, daß Jesus feine Runger tadele, erwiderte er: "Wo diese schweigen, so werden die Steine ichreien."1) Die Prophezeiung mußte erfüllt werden. Junger erfüllten die Absicht Gottes; und doch mar ihnen eine bittere Enttäuschung bestimmt. Nur wenige Tage waren verftrichen, ehe fie Zeugen wurden von dem martervollen Tode bes Beilandes, und ihn in das Grab legten. Ihre Erwartungen hatten sich auch nicht in der geringsten Einzelheit erfüllt, und ihre Hoffnungen starben mit Jesus. Erst als er, ihr Berr, triumphierend aus dem Grabe hervorgegangen war, konnten fie erfaffen, daß alles burch die Brophezeiung vorhergesagt worden mar, und "daß Christus mußte leiden und auferstehen von den Toten."2)

Fünfhundert Jahre früher hatte der Herr durch den Propheten Sacharja erklärt: "Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze; siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Gsel, auf einem jungen Füllen der (Setin.") Hätten die Jünger gewußt, daß Christus zum Gerichte und zum Tode ging, so hätten sie diese Prophezeiung nicht erfüllen können.

Auf gleiche Weise erfüllten Miller und seine Genossen die Prophezeiung, und verfündigten eine Botschaft, von der das Wort Gottes vorausgesagt hatte, daß sie der Welt erteilt werden sollte. Sie hätten dieselbe aber nicht erteilen können, wenn sie die auf ihre Enttäuschung hinweisende Prophezeiung, die zugleich eine andere Botschaft — welche noch vor der Wiederkunft des Herrn allen Nationen gepredigt werden sollte, vor Augen führte — völlig verstanden hätten. Die erste und zweite Engelsbotschaft waren beide zur rechten Zeit erteilt worden, und vollbrachten das Werk, das Gott durch sie zu vollbringen beabsichtigt hatte.

Die Welt hatte in der Erwartung, zugesehen, daß wenn die Beit vorüber ginge und Christus nicht tame, das ganze System

<sup>1)</sup> Luf. 19, 40.

<sup>2) 2(</sup>pg. 17, 3.

<sup>3)</sup> Each. 9, 9.

bes Abventismus aufgegeben werben wurde. Während aber viele unter ftarter Bersuchung ihren Glauben aufgaben, gab es etliche, welche daran festhielten. Die Früchte ber Abventbewegung, ber Beift der Demut und ber Brufung bes eigenen Bergens, bes Bersichtens auf die Welt, und ber Befferung bes Lebens, ber bas Wert begleitet hatte, bezeugte, bag fie von Gott mar. Gie magten es nicht in Abrede zu ftellen, daß die Rraft bes heiligen Beiftes Beugnis abgelegt habe für bie Bredigt ber Botschaft von ber Wiederfunft Chrifti; und fie tonnten feinen Fehler in ihrer Berechnung ber prophetischen Berioden entbeden. Den tüchtigsten ihrer Gegner war es nicht gelungen, ihr Spftem ber prophetischen Auslegung umzuftoffen. Sie konnten ohne biblische Beweise nicht einwilligen, die Stellung aufzugeben, in welche fie burch ernftes, andächtiges Forschen der Beiligen Schrift, burch vom Beifte Bottes erleuchtete Bemüter, und von feiner Liebe brennenden Bergen gelangt waren. Schlüffe, welche ben icharffinnigften Beurteilungen und ben bittersten Anfeindungen volkstümlicher religiöser Lehrer und weltweiser Männer ftandgehalten hatten, und welche vor ben vereinten Unftrengungen ber Gelehrsamfeit und ber Beredtsamfeit. und den Witen und Spötteleien ber Ehrbaren sowohl, wie ber Gemeinen, fest und unerschüttert geblieben waren, tonnten fie nicht gleichgültig fahren laffen.

Freilich war das erwartete Ereignis nicht eingetroffen, aber sogar dies konnte ihren Glauben an das Wort Gottes nicht erschüttern. Als Jona in den Straßen Ninives verkündigte, daß innerhalb vierzig Tagen die Stadt zerstört werden sollte, nahm der Herr die Demütigung der Bewohner Ninives an, und verlängerte ihre Gnadenzeit; und doch war die Botschaft Jonas von Gott geschickt und Ninive nach seinem Willen geprüft worden. Die Adventisten glaubten, daß der Herr sie auf gleiche Weise gesührt habe, die Warnung vom Gericht zu geben. "Sie hat," erstlärten sie, "die Herzen aller, die sie hörten, geprüft, und eine Liebe für die Erscheinung des Herrn erweckt; oder sie hat einen mehr oder weniger wahrnehmbaren doch Gott bekannten Haß gegen Christi Kommen erregt. Sie hat eine Grenzlinie gezogen, so daß diesenigen, welche ihre eigenen Herzen untersuchen wollen, wissen könnten, auf welcher Seite sie gefunden worden wären, falls

der Herr damals gekommen wäre; ob sie ausgerusen haben würben: "Siehe, das ist unser Gott, auf den wir harren, und er wird uns helsen serreten];" oder ob sie die Felsen und Berge angerusen hätten, auf sie zu fallen und sie zu verbergen vor dem Angesicht dessen, der auf dem Stuhle sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Gott hat, wie wir glauben, auf diese Weise sein Bolt geprüft, ihren Glauben erprobt, und sie selbst auf die Probe gestellt, und gesehen, ob sie zurückweichen werden, in der Stunde der Prüfung, von der Stellung, in welche er es für gut sinden könnte, sie zu bringen; und ob sie diese Welt sahren lassen, und unbedingtes Vertrauen in das Werk Gottes an den Tag legen würden."

Die Empfindungen berjenigen, welche immer noch glaubten, baß Gott fie in ihrer vergangenen Erfahrung geleitet habe, find in ben Worten Millers ausgedrückt: "Falls ich mein Leben noch einmal leben sollte, mit benselben Beweisen, die ich damals hatte, wurde ich, um rechtschaffen ju fein vor Gott und ben Menschen, ju thun haben, wie ich gethan habe." "Ich hoffe ich habe meine Rleider gereinigt vom Blute ber Seelen; ich fühle, daß ich mich, fo weit es möglich ift, von aller Schuld an ihrer Berbammung befreit habe." "Obwohl ich zweimal enttäuscht worden bin," schrieb Diefer Mann Gottes, "bin ich immer noch nicht niedergeschlagen oder entmutigt." "Meine Hoffnung auf bas Rommen Chrifti ift ftärker als je. Ich habe nur bas gethan, was ich nach Jahren nüchterner Betrachtung, als meine feierliche Pflicht zu thun fühlte. Wenn ich geirrt habe, fo mar es auf Seiten driftlicher Liebe, ber Liebe zu meinem Mitmenschen, und in meiner Ueberzeugung von Pflicht gegen Gott." "Gines weiß ich: Ich habe nichts gepredigt, als was ich glaubte; und Gottes Sand ift mit mir gewesen, seine Macht hat fich in dem Werke geoffenbart, und viel Butes ift gewirft worden." "Biele Tausende wurden, allem menschlichen Unscheine nach, burch die Berfündigung der Beit bahin gebracht, die Beilige Schrift zu ftubieren, und find burch biefes Mittel und Die Besprengung mit bem Blute Chrifti mit Gott verfohnt worden." "Ich habe mich nie um die Bunft ber Stolzen beworben, noch ben Mut finten laffen, wenn die Welt brohte. 3ch werbe auch icht ihre Gewogenheit nicht taufen, noch werbe ich über die Bflicht hinausgehen, um ihren Saß zu reizen. Ich werde nie mein Leben von ihren Händen suchen, noch, wie ich hoffe, zurückschrecken, es zu verlieren, falls Gott in seiner guten Borsehung es so bestimmt."

Gott verließ sein Volk nicht; sein Geist verweilte noch immer mit jenen, welche nicht voreilig das Licht, das sie empfangen hatten, verleugneten, noch die Adventbewegung anklagten. In der Epistel an die Sbräer sinden sich für die Geprüften und Wartenden in dieser entscheidenden Zeit Worte der Ermutigung und Warnung geschrieben: "Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber ist euch not, auf daß ihr den Willen Gottes thut, und die Verheißung empfanget. Denn noch über eine kleine Weile so wird kommen, der da kommen soll, und nicht verziehen. Der Gerechte aber wird des Glaubens leben. Wer aber weichen wird, an dem wird meine Seele keinen Gefallen haben. Wir aber sind nicht von denen, die da weichen und verdammet werden; sondern von denen, die da glauben und die Seele erretten.")

Daß diese Ermahnung an die Gemeinde in den letzten Tagen gerichtet ist, erhellt aus den Worten, welche die Nähe der Zukunft des Herrn ausdrücken: "Denn noch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und nicht verziehen." Und so leuchtet deutlich daraus hervor, daß ein anscheinender Verzug stattsinden sollte, und der Herr wegzubleiben scheine. Die hier gegebene Belehrung sindet besondere Anwendung auf die Erfahrung der Adventisten zu dieser Zeit.

Die hier Angeredeten standen in Gefahr, in ihrem Glauben Schiffbruch zu erleiden. Sie hatten den Willen Gottes gethan, indem sie der Führung seines Geistes und seinem Worte folgten; doch konnten sie seine Absicht in ihrer vergangenen Ersahrung nicht verstehen, noch den Pfad vor ihnen wahrnehmen, und sie wurden versucht zu zweiseln, ob Gott sie in der That geleitet habe. Zu dieser Zeit waren die Worte besonders anwendbar: "Der Gerechte aber wird des Glaubens leben." Als das glänzende Licht des Geschreis um Mitternacht auf ihren Weg geschienen hatte, und sie die Prophezeiungen entsiegelt, und die rasche Ersüllung der Zeichen, welche ihnen sagten, daß Christus nahe war, gesehen hatten, hatten

<sup>1)</sup> Ebr. 10, 85-89.

<sup>32-</sup>Ger. Contro.

bie Abventiften thatsächlich im Schauen gewandelt. Aber nun, niedergebeugt burch die enttäuschten Soffnungen, tonnten sie nur burch ben Glauben an Gott und an fein Wort fteben. spottende Belt fagte: "Ihr feid getäuscht worden. Gebt euern Glauben auf und fagt, daß die Adventbewegung von Satan mar." Gottes Wort erklärte jedoch: "Wer aber weichen wird, an bem wird meine Seele feinen Gefallen haben." Ihren Glauben nun aufzugeben und die Macht des heiligen Geiftes, welche die Botichaft begleitet hatte, zu verleugnen, wurde ein Burudweichen gum Sie wurden zur Standhaftigfeit ermutigt burch Berberben fein. Die Worte bes Apostels: "Werfet euer Bertrauen nicht meg, benn Gebuld ist euch not; denn noch-über eine fleine Weile, so wird fommen, der da kommen foll, und nicht verziehen." Ihr einzig sicheres Berhalten mar, bas Licht, welches fie bereits von Gott empfangen hatten, zu pflegen, an feinen Berheifungen fest zu halten und fortaufahren, Die Beilige Schrift zu burchforschen und gebulbig gu warten und zu machen, um weiteren Lichtes teilhaftig zu werben.





23. Bas ift das Seiligtum?

ie Bibelftelle, welche vor allen andern die Grundlage und ber Hauptpfeiler bes Abventglaubens gewesen war, ift bie in Daniel 8, 14 gemachte Erflärung: "Es find zwei taufend un's brei hundert Tage, so wird bas Beiligtum wieber geweichet werden. "1) Dies waren vertraute Worte gewesen für alle, welche an das balbige Rommen bes herrn glaubten. Bon ben Lippen Taufender wurde biefe Prophezeiung als das Lofungswort ihres Glaubens wiederholt. Alle fühlten, daß von den barin vor Augen geführten Greigniffen ihre glanzenoften Erwartungen und liebften Hoffnungen abhingen. Es war gezeigt worden, daß diese prophetischen Tage im Berbst bes Jahres 1844 zu Ende gingen. Gemeinschaft mit der übrigen chriftlichen Welt glaubten bie Adventisten damals, daß die Erbe ober ein Teil berselben bas Beiligium fei, und daß die Rechtfertigung ober Reinigung bes Beilig= tums die Reinigung der Erde durch die Feuer bes letten großen Tages fei; und bies, nahmen fie an, wurde beim zweiten Rommen Chrifti stattfinden. Daher ber Schluß, daß Chriftus im Jahre 1844 auf die Erde gurudfehren werde.

Aber die bestimmte Zeit war vorüber gegangen, und der Herr war nicht erschienen. Die Gläubigen wußten, daß das Wort Gottes nicht sehlen konnte; ihre Auslegung der Prophezeiung mußte sehlerhaft sein; aber wo steckte der Fehler? Viele zerhieben voreilig den Knoten der Schwierigkeit, indem sie in Abrede stellten, daß die 2300 Tage im Jahre 1844 endigten. Dafür konnte jedoch kein Grund angeführt werden, ausgenommen, daß Christus nicht gekommen war zur Zeit als sie ihn erwartet hatten. Sie schlossen, daß wenn die prophetischen Tage im Jahre 1844 zu Ende gegan-

gen wären, Christus dann gekommen wäre, um das Heiligtum durch die Läuterung der Erde mit Feuer zu reinigen, und daß, da er nicht gekommen sei, die Tage auch nicht verstrichen sein könnten.

Diesen Schluß annehmen, hieße bie frühere Berechnung ber prophetischen Zeitangaben aufgeben. Die 2300 Tage fingen, wie man gefunden hatte, an, als bas Gebot bes Artagerres hinficht= lich der Wiederherstellung und bes Aufbaues von Jerufalem in Kraft trat, somit im Herbst des Jahres 457 v. Chr. Dies als Ausgangspunkt angenommen, ergab eine volltommene Uebereinftimmung in ber Anwendung aller ber in ber Auslegung jener Berube in Daniel 9, 25-27 vor Augen geführten Ereignisse. Reun und fechzig Wochen, die ersten 483 von den 2300 Jahren, sollten fich bis auf Chriftum, ben Gesalbten, erftrecken, und die Taufe Chrifti und die Salbung durch ben heiligen Geift im Jahre 27 erfüllten biefe Ungabe genau. In der Mitte der fiebenzigften Woche follte der Gesalbte ausgerottet werden. Drei und ein halbes Sahr nach seiner Taufe murbe Christus, im Frühling bes Jahres 31, gefreuzigt. Die fiebengig Wochen ober 490 Jahre follten insbesondere den Juden gehören. Um Schluffe diefes Zeitraumes befiegelte diese Nation ihre Berwerfung Chrifti durch die Berfolgung feiner Jünger, und die Apostel wandten fich im Jahre 34 ju ben Beiben. Rachbem bie ersten 490 ber 2300 Jahre zu Ende waren, blieben noch 1810 Jahre übrig. Bom Jahre 34 erstrecken sich 1810 Jahre bis jum Jahre 1844. Darnach follte, nach ber Ungabe bes Engels, "bas Beiligtum geweihet werden." All die der Brophezeiung vorhergebenden Angaben waren unzweifelhaft zu der angegebenen bestimmten Zeit erfüllt worben. Bei biefer Berechnung war alles klar und harmonisch. Nur konnten sie nicht sehen, wie irgend ein Greignis, bas ber Rechtfertigung bes Tempels entspräche, im Jahre 1844 stattgefunden haben tonnte. Bu verneinen, daß bie Tage im Jahre 1844 endeten, hieße die gange Frage in ein Durcheinander zu bringen, und Schluffe zu verdammen, welche burch untrügliche Erfüllungen ber Prophezeiungen bestätigt worden waren.

Aber Gott war der Leiter seines Bolkes in der großen Abventbewegung gewesen; seine Macht und Herrlichkeit hatten das Werk begleitet, und er würde nicht zugeben, daß es in Finsternis und Enttäuschung endige, und mit dem Borwurf, eine trügliche und schwärmerische Aufregung gewesen zu fein, beladen werde. Er konnte sein Wort nicht in Zweifel und Ungewißheit verwickelt laffen. Obwohl viele ihre frühere Berechnung der prophetischen Reitangaben fahren ließen, und die Richtigkeit ber barauf gegrunbeten Bewegung verneinten, waren andere boch nicht willens. Bunfte des Glaubens und der Erfahrung aufzugeben, welche durch bie Beilige Schrift und bas Reugnis bes Beiftes Gottes unterftütt wurden. Sie glaubten, daß fie in ihrem Studium der Brophezeiungen gefunde Grundfate der Auslegung angenommen hatten. und daß es ihre Pflicht fei, an ben bereits gewonnenen Bahrbeiten festzuhalten, und noch immer basselbe Verfahren biblischer Forschung zu verfolgen. Mit ernftem Gebet prüften fie ihre Schluffolgerungen nochmals, und forschten in der Beiligen Schrift, um ihren Fehler zu entbecken. Da sie in ihrer Berechnung ber prophetischen Zeitangaben keinen Frrtum sehen konnten, tamen sie dazu, den Gegenstand des Heiligtums näher zu prüfen.1)

Bei ihrer Untersuchung fanden sie, daß es feine biblischen Beweise gibt, welche die gewöhnliche Ansicht, daß die Erde das Beiligtum fei, unterftuten. Aber fie fanden in ber Bibel eine vollständige Auslegung über ben Begenftand bes Beiligtums, feine Beschaffenheit, seine Lage, und den Dienst an demselben; denn bas Zeugnis ber Beiligen Schrift war fo flar und ausführlich, daß es die Sache außer aller Frage fette. Go heißt es in dem Briefe an die Ebraer: "Es hatte zwar auch bas erfte feine Rechte bes Gottesbienftes und außerlichen Beiligfeit. Denn es war da aufgerichtet das Vorderteil der Hütte, barinnen war der Leuchter, und ber Tifch, und bie Schaubrote; und biese heißt bas Beilige. Sinter bem andern Borhang aber war die Butte, die ba heißt das Allerheiligste. Die hatte das goldene Rauchfaß, und bie Labe bes Testaments, allenthalben mit Gold überzogen, in welcher war die goldene Gelte, die das Simmelbrot hatte, und bie Rute Aarons, die gegrünet hatte, und die Tafeln des Tefta= ments. Oben darüber aber waren die Cherubim der Berrlich= feit. Die überschatteten den Gnadenstuhl."2)

Das Beiligtum, auf welches ber Apostel hier verweist, war bie

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang, Anmerkung VI.

<sup>2) (</sup>br. 9, 1-5,

von Mose, nach dem Befehle Gottes als die irdische Wohnstätte bes Allerhöchsten erbaute Stiftshütte. "Und fie follen mir ein Beiligtum machen, daß ich unter ihnen wohne,"1) lautete die an Mose gerichtete Anweisung, zur Zeit als er mit Gott auf bem Berge war. Die Fergeliten zogen durch die Bufte, und die Stiftshütte war fo eingerichtet, bag fie von Ort zu Ort bewegt werden konnte, und doch war es ein Bau von großer Berrlichkeit. Ihre Bande bestanden aus aufrecht stehenden, mit schwerem Gold belegten Brettern, die in silberne Sockel eingelaffen maren, mabrend eine Reihe von Vorhängen ober Decken bas Dach bilbeten: die äußerste war von Jellen, die innerste von feiner, mit prächtigen Cherubim gewirkter Leinwand. Ohne ben Borhof, ber ben Brandopferaltar enthielt, beftand die Stiftshütte felbit aus zwei Abteilungen, das Beilige und das Allerheiligste genannt, welche burch einen reichen und prächtigen Borhang ober Teppich von ein= ander getrennt waren; ein ähnlicher Borhang verschloß den Gingang in die erfte Abteilung.

Im Heiligen, gegen Süben, war der Leuchter, mit seinen sieben Lampen, die dem Heiligtum sowohl bei Tag als bei Nacht Licht gaben; gegen Norden stand der Schaubrottisch; und vor dem Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte, stand der goldene Käuchaltar, von welchem die Wolke des Wohlgeruchs mit den Gebeten Israels täglich zu Gott emporstieg.

Im Allerheiligsten stand die Arche des Testaments, eine Lade von kostbarem mit Gold belegtem Holz, der Ausbewahrungsort der zwei Steintaseln, auf welche Gott das Gesetz der zehn Gebote eingeschrieben hatte. Ueber der Lade, und den Deckel der heiligen Truhe bildend, war der Gnadenthron, ein prächtiges Stück Arbeit, über dem sich zwei Cherubim erhoben, alles in solidem Golde gearbeitet. In dieser Abteilung war die Offenbarung der göttlichen Gegenwart in der Wolke der Herrlichkeit zwischen den Chezrubim.

Nach ber Niederlassung der Ebräer in Kanaan, wurde die Stiftshütte durch den Tempel Salomos ersett, welcher obwohl ein bleibender Bau und in größerem Maßstab, doch die gleichen Berbältnisse beibehielt, und auf ähnliche Beise ausgestattet war. In die-

<sup>1) 2</sup> Moje 25, 8.

ser Form bestand das Heiligtum — mit Ausnahme der Zeit, wo es in den Tagen Daniels in Trümmern sag — bis zu seiner Zerstörung durch die Römer, im Jahre 70 n. Chr.

Dies ist das einzige Heiligtum, das je auf Erden bestand, von dem die Bibel irgend welche Auskunft gibt. Nach dem Ebräersbrief war dies das Heiligtum des ersten Bundes. Aber hat der neue Bund kein Heiligtum?

Indem die nach der Wahrheit Forschenden sich wiederum zum Ebräerbriefe wandten, fanden sie, daß das Vorhandensein eines zweiten oder neutestamentlichen Heiligtums in den bereits angessührten Worten des Apostels angedeutet ist: "Es hatte zwar auch das erste [d. h. der alte Bund] seine Rechte des Gottesdienstes, und das weltliche Heiligtum.") Der Gebrauch des Worstes auch deutet an, daß dieses Heiligtum zuvor erwähnt wurde. Indem sie nun zum Ansang des vorhergehenden Kapitels zurücksgingen, lasen sie: "Das ist nun die Summa dessen, davon wir reden: Wir haben einen solchen Hohenpriester, der da sitzet zur Rechten, auf dem Stuhl der Majestät im Himmel; und ist ein Psleger des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte, welche der Herr ausgerichtet hat, und kein Mensch.")

Heiligtum des ersten Bundes wurde von Menschen aufgerichtet, von Mose erbaut; dieses ist vom Herrn aufgerichtet, nicht von Menschen. In jenem Heiligtum vollzogen die irdischen Priester ihren Dienst; in diesem dient Christus, unser großer Hoherpriester, zur Rechten Gottes. Das eine Heiligtum war auf Erden, das andere ist im Himmel.

Ferner wurde das von Mose erbaute Heiligtum nach einem Borbilde gemacht. Der Herr wies ihn an: "Wie ich dir ein Borbild der Wohnung und ein Vorbild all ihres Gerätes zeigen werde, so sollt ihrs machen.") Und wiederum wurde ihm der Auftrag erteilt: "Und siehe zu, daß du es machest nach ihrem Bilde, das du auf dem Berge geschen hast.") Und der Apostel erklärt, daß die erste Hütte "ein Gleichnis ist auf den gegenwärtigen Zeitpunkt, welchem gemäß Gaben und Opfer dargebracht werden;") daß seine

<sup>1)</sup> Gbr. 9, 1; 8, 1. 2 (Dr. Stiers lebersetzung und Grundtert).

<sup>2) 2</sup> Mose 25, 9. 3) 2 Mose 25, 40.

<sup>4)</sup> Grundtert nach der Barallel-Bibel.

heiligen Stätten "der himmlischer Dinge Vorbilder" waren; daß die Priester, welche nach dem Gesetze Gaben darbrachten, "dienen dem Vorbild und Schatten des himmlischen;" und daß "Christus nicht eingegangen ist in ein Heiligtum, so mit Händen gemacht ist das Gegenbild des wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns."1)

Das Heiligtum im himmel, in welchem Chriftus um unfretwillen bient, ift das große Original, wovon das von Mofe erbaute Beiligtum ein Nachbild mar. Gott legte seinen Beift auf bie Bauleute bes irdischen Beiligtums. Die bei seiner Erbauung entfaltete fünftlerische Fertigfeit mar eine Offenbarung ber göttlichen Beisheit. Die Bande hatten bas Aussehen maffiven Golbes, und widerstrahlten in allen Richtungen das Licht ber sieben Lampen bes golbenen Leuchters. Der Schaubrottisch und ber Räuchaltar glänzten wie poliertes Gold. Die reichen Borhange, welche bie Decke bilbeten, und mit Engelsgeftalten in Blau, Burpur und Scharlach gewirft waren, trugen zur Schönheit bes Unblickes bei. Und hinter dem zweiten Borhange war die heilige Schechina. Die fichtbare Offenbarung ber Herrlichfeit Gottes, por welche niemand als ber Hohevriester treten und leben fonnte. Der unvergleichliche Blang ber irbischen Stiftshütte widerstrahlte bem menschlichen Unblide die Berrlichkeit jenes himmlischen Tempels, wo Chriftus. unfer Borläufer, für uns vor dem Throne Gottes bient. Wohnstätte des Königs der Könige, wo tausend mal tausend ihm bienen, und zehntausend mal zehntausend vor ihm stehen:2) jener Tempel, erfüllt mit der Berrlichkeit des ewigen Thrones, wo Seraphim, deffen ftrahlende Süter, in Anbetung ihre Angesichter verhüllen, konnte in dem prächtigften Bau, den menschliche Sande je errichteten, nur einen matten Abglang feiner Broße und Berrlichkeit finden. Doch wurden durch das irdische Beiligtum und seine Gottesdienste wichtige Wahrheiten hinsichtlich des himmlischen Beiligtums und des großen Wertes, welches bort gur Erlöfung bes Menschen fortgeführt wird, gelehrt.

Die heiligen Stätten bes Seiligtums im himmel werden burch bie zwei Abteilungen im Heiligtum auf Erden dargestellt. Als dem Apostel Johannes in einem Gesicht ein Anblick des Tempels Gottes

<sup>1)</sup> Cbr. 9, 9, 23; 8, 5; 9, 24.

<sup>2)</sup> Dan. 7, 10.

im Himmel gewährt wurde, sah er, wie dort "sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Stuhl.") Er erblickte einen Engel, der "hatte ein goldenes Rauchsaß, und ihm ward viel Räuchwerk gegeben, daß er gäbe zum Gebet aller Heiligen, auf den goldenen Altar vor dem Stuhl.") Hier wurde dem Propheten gestattet die erste Abteilung des Heiligtums im Himmel zu schauen; und er sah daselbst die "sieden Fackeln mit Feuer" und "den goldenen Altar," dargestellt durch den goldenen Leuchter, und den Räuchaltar im Heiligtum auf Erden. Wiederum sah er wie der Tempel Gottes ausgethan ward im Himmel,") und er blickte in das Innere, hinter den zweiten Vorhang, in das Allerheiligste. Hier erblickte er "die Arche seines Testaments," dargestellt durch die heilige Lade, welche Mose versertigt hatte, um das Geseh Gottes darin auszubewahren.

So fanden diejenigen, welche den Gegenstand studierten, unbestreitbare Beweise für das Borhandensein eines Heiligtums im Himmel. Mose machte das irdische Heiligtum nach einem Borbilde, welches ihm gezeigt wurde. Der Ebräerbrief erklärt, daß jenes Borbild das wahrhaftige Heiligtum war, welches im Himmel ist. Iohannes bezeugt, daß er es im Himmel sah.

In bem Tempel im Simmel, ber Wohnstätte Gottes, ift fein Thron in Gerechtigkeit und Gericht gegründet. Im Allerheiligften ift fein Gefet, bas große Richtscheit bes Rechts, nach welchem alle Menschen geprüft werden. Die Bundeslade, welche die Tafeln bes Gesetes birgt, ift mit bem Gnabenftuhl, vor welchem Chriftus fein Blut gu Bunften bes Gunders darbietet, bedectt. Auf biefe Beise wird die Bereinigung von Gerechtigfeit und Unabe im Plane ber menschlichen Erlösung bargeftellt. Diese Bereinigung tonnte allein die unendliche Weisheit erfinnen, und unendliche Macht vollbringen; es ift eine Bereinigung, welche ben ganzen Simmel mit Erstaunen und Anbetung erfüllt. Die Cherubim, welche ehrerbietig auf ben Unadenstuhl bes irdischen Beiligtums niederschauten. ftellen ben Anteil bar, mit welchem bie himmlischen Beerscharen bas Wert der Erlösung betrachten. Dies ift bas Geheimnis ber Gnade, welches auch die Engel gelüftet zu schauen - bag Gott gerecht fein fann, mahrend er ben reumutigen Gunder rechtfertigt

<sup>1)</sup> Offenb. 4, 5.

<sup>2)</sup> Offenb. 8, 3.

<sup>3)</sup> Offenb. 11 (12), 19.

und seinen Berkehr mit dem zestilenen Geschlechte wieder herstellt, daß Christus sich berablassen komite, unzählige Scharen aus dem Abgrunde des Berderbens zu erheben, und sie mit den fleckenlosen Gewändern seiner eigenen Gerechtigkeit zu bekleiden, damit sie sich mit Engeln vereinigen, welche nie gefallen sind, und ewig in der Gegenwart Gottes wohnen.

Das Werk Chrifti, als der Mittler des Menschen, wird in der schönen Prophezeiung Sacharjas, in Bezug auf ihn, "der heißt Zemah [Zweig]," veranschaulicht. Der Prophet sagt: "Den Tempel des Herrn wird er bauen, und wird den Schmuck tragen, und wird sitzen, und herrschen auf seinem [des Baters] Throne; wird auch Priester sein auf seinem [des Baters] Throne, und wird Friede sein zwischen den beiden.")

"Den Tempel des Herrn wird er bauen." Durch sein Opfer und seine Mittlerschaft, ist Christus beides der Grund und der Baumeister der Gemeinde Gottes. Der Apostel Paulus verweist auf ihn als den Eckstein, "auf welchem der ganze Bau in einander gefüget, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn; auf welschem auch ihr mit erbauet werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist."<sup>2</sup>)

"Und wird den Schmuck tragen." Der Schmuck, die Herrlichkeit der Erlösung der gefallenen Menschheit gehört Christo zu. Durch die Zeitalter der Ewigkeit hindurch, wird das Lied der Erlösten sein: "[Dem], der uns geliebet hat, und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut, . . . demselben sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen."8)

Er "wird sitzen, und herrschen auf seinem Throne; wird auch Priester sein auf seinem Throne." Jetzt noch nicht "auf bem Stuhle seiner Herrlichkeit;" benn das Reich der Herrlichkeit ist noch nicht herzugebracht worden. Erst nach Bollendung seines Werkes als Mittler, wird Gott "ihm den Stuhl seines Baters David geben," ein Reich, dessen "kein Ende sein" wird. Alls Priester sitzt Christus jetzt zur Rechten des Baters auf dessen Stuhl. Auf dem Throne mit dem Ewigen, der mittels seines eigenen Wesens sein Dasein hat, sitzt Er, der da "trug unsere

<sup>1)</sup> Sach. 6, 13.

<sup>2) (5</sup>ph. 2, 20-22.

<sup>3)</sup> Diffenb. 1. 5. 6.

<sup>4)</sup> Luf. 1, 32, 33.

<sup>5)</sup> Offenb. 3, 21.

Krankheit, und lud auf sich unsere Schmerzen," "der versucht ist allenthalben, gleichwie wir, doch ohne Sünde," "damit er helsen könnte denen, die versucht werden." "Ob jemand sündiget, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Bater.") Sein Berdienst als Fürsprecher ist das eines durchbohrten und gebrochenen Leibes, eines makellosen Lebens. Die verwundeten Hände, die durchstochene Seite, die durchbohrten Füße thun Fürsprache für den gefallenen Menschen, dessen Erlösung mit solch unendlichen Kosten erkauft wurde.

"Und wird Friede [ber Nat bes Friedens] sein zwischen ben beiben." Die Liebe bes Vaters, nicht weniger als die des Sohnes, ist die Quelle des Heils für die verlorene Menschheit. Jesus sagte seinen Jüngern ehe er wegging: "Ich sage euch nicht, daß ich den Vater für euch bitten will; denn er selbst, der Vater, hat euch lieb.") "Gott war in Christo, und versöhnte die Welt mit ihm selber."") Und in dem Dienst des Heilgtums droben, ist der Nat des Friedens zwischen den beiden. "Also hat Gott die Welt gesliebet, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben."4)

Die Frage: Was ift das Heiligtum? ist in der Heiligen Schrift klar beantwortet. Der Ausdruck Heiligtum, wie er in der Bibel gebraucht wird, bezieht sich zunächst auf die von Mose als ein Vordild oder Abbild der himmlischen Dinge errichtete Stiftshütte, und zweitens auf die "wahre Hütte" im Himmel, auf welche das irdische Heiligtum hinwies. Beim Tode Christi endete der bildliche Dienst. Die "wahre Hütte" im Himmel ist das Heiligtum des neuen Bundes Und da die Prophezeiung von Daniel 8, 14 ihre Erfüllung im neuen Bunde sindet, muß das Heiligtum, welches sie vor Augen führt, das Heiligtum des neuen Bundes sein. Am Schlusse der 2300 Tage, im Jahre 1844, war schon seit vielen Jahrhunderten kein Heiligtum mehr auf Erden gewesen. Somit bezieht sich die Prophezeiung: "Es sind zwei tausend und drei hundert Tage, . . . so wird das Heiligtum wieder geweihet werden," ohne Zweisel auf das Heiligtum im Himmel

<sup>1)</sup> Jef. 53, 4; Ebr. 4, 15; 2, 18; 1 Joh. 2, 1.

<sup>\*)</sup> Joh. 16, 26. 27. 3) 2 Kor. 5, 19. 4) Joh. 3, 16.

Aber noch bleibt die wichtigste Frage zu beantworten. Was ist die Weihe ober Reinigung des Heiligtums? Daß ein solcher Dienst in Verbindung mit dem irdischen Heiligtum bestand, wird in den Schriften des Alten Testamentes dargethan. Aber konnte im Himmel irgend etwas zu reinigen sein? In Edräer 9 wird die Reinigung des irdischen, sowie die des himmlischen Heiligtums deutlich gelehrt. "Und wird fast alles mit Blut gereiniget nach dem Geseh. Und ohne Blutvergießen geschiehet keine Vergebung. So mußten nun der himmlischen Dinge Vorbilder mit solchem sdem Blut von Tieren] gereiniget werden; aber sie selbst, die himmlischen, müssen bessere Opfer haben, denn jene waren;"1) — nämslich das köstliche Blut Christi.

Die Reinigung, sowohl im Schatten= als auch im wahrhaftigen Dienst, muß mit Blut vollbracht werden; im ersteren mit dem Blut von Tieren, im letzteren mit dem Blute Christi. Der Ebräserbrief erklärt als Grund, warum diese Reinigung mit Blut vollzogen werden mußte, daß ohne Blutvergießen keine Vergebung geschieht. Vergebung oder das Wegschaffen der Sünde ist das zu vollbringende Werk. Aber wie konnte Sünde mit dem Heiligtum verbunden werden, sei es im Himmel oder auf Erden? Dieskönnen wir durch Bezugnahme auf den symbolischen Dienst ersahren; denn die Priester, welche auf Erden ihr Amt versahen, diensten "dem Vorbild und Schatten des himmlischen.")

Der Dienst bes irdischen Heiligtums bestand aus zwei Teilen; die Priester dienten täglich im Heiligen, während einmal des Jahres der Hohepriester im Allerheiligsten zur Reinigung des Heiligtums ein besonderes Wert der Versöhnung vollbrachte. Tag für Tag brachte der reumütige Sünder sein Opfer zur Thüre der Stiftshütte und bekannte, seine Hand auf das Haupt des Opferstieres gelegt, seine Sünden, wodurch er sie im Bilde von sich selbst auf das unschuldige Opser übertrug. Dann wurde das Tier gesichlachtet. "Ohne Blutvergießen," sagt der Apostel, "geschieht keine Vergebung." "Des Leibes Leben ist im Blut."3) Das gebrochene Geset Gottes verlangte das Leben des Uebertreters. Das Blut, welches das verwirkte Leben des Sünders darstellte, dessen Schuld das Opsertier trug, wurde vom Priester in das Heilige getragen

<sup>1)</sup> Ebr. 9, 22. 23.

<sup>2)</sup> Ebr. 8, 5.

<sup>3) 3</sup> Moje 17, 11.

und vor den Borhang gesprengt, hinter welchem sich die Bundes- lade befand, welche das Geset, das der Sünder übertreten hatte, enthielt. Durch diese Zeremonie wurde die Sünde durch das Blut bildlich auf das Heiligtum übertragen. In einigen Fällen wurde das Blut nicht in das Heilige genommen; aber das Fleisch wurde dann vom Priester gegessen, wie Moses die Söhne Aarons anwies, wo er sagt: "Er [Gott] hats euch gegeben, daß ihr die Missethat der Gemeine tragen sollt.") Beide Zeremonien verssinnbildlichten gleicherweise die Uebertragung der Sünde von dem Bußsertigen auf das Heiligtum.

Solcherart war das Werk, welches das ganze Jahr hindurch Tag für Tag vor sich ging. Die Sünden Israels wurden auf diese Weise auf das Heiligtum übertragen, und ein besonderes Werk war nötig, um sie wegzuschaffen. Gott befahl, daß für jede der heiligen Abteilungen eine Versöhnung gemacht werde. "Und soll also versöhnen das Heiligtum von der Unreinigkeit der Kinder Israels, und von ihrer Uebertretung, in allen ihren Sünden. Also soll er thun der Hütte des Stifts, denn sie sind unrein, die umher liegen." Es mußte auch eine Versöhnung gemacht werden für den Altar, um ihn zu "reinigen und heiligen von der Unreisnigkeit der Kinder Israels."2)

Einmal bes Jahres, am großen Bersöhnungstage, trat ber Priester in das Allerheiligste, um das Heisigtum zu reinigen. Das bort vollzogene Wert vollendete die jährliche Runde des Dienstes. Am Bersöhnungstage wurden zwei Ziegenböcke vor die Thüre der Stiftshütte gebracht, und das Loos über sie geworsen, "ein Loos dem Herrn, und das andere dem ledigen Bock."8) Der Bock, auf welchen des Herrn Loos siel, sollte als Sündopser für das Bolk geschlachtet werden. Der Priester hatte dessen Blut innerhalb des Borhanges zu bringen, und es auf den Gnadenstuhl und vor den Inadenstuhl zu sprengen. Das Blut sollte auch auf den Räuchsaltar, der vor dem Borhange stand, gesprengt werden.

"Da soll bann Aaron seine beiden Hände auf sein [bes lebenbigen Bocks] Haupt legen, und bekennen auf ihn alle Missethat ber Kinder Fraels, und alle ihre Uebertretung in allen ihren Sünden; und soll sie bem Bock auf bas Haupt legen, und ihn

<sup>1) 3</sup> Mose 10, 17.

<sup>2) 3</sup> Mose 16, 16, 19.

<sup>3) 3</sup> Mose 16, 8.

burch einen Mann, der vorhanden ist, in die Wiste laufen lassen; daß also der Bock alle ihre Missethat auf ihm in eine Wildnistrage."
Der ledige Bock kam nicht mehr in das Lager Israels, und der Mann, welcher ihn weggeführt hatte, mußte sich und seine Kleider mit Wasser waschen, ehe er in das Lager zurücktehren durfte.

Die ganze Zeremonie war bestimmt, ben Ikraeliten bie Heiligkeit Gottes und seinen Abscheu vor der Sünde einzuprägen, und ihnen serner zu zeigen, daß sie nicht in Berührung kommen konnten mit der Sünde, ohne bestleckt zu werden. Bon einem jeden wurde verlangt, daß er seine Seele demütige, während dieses Werk der Versöhnung vor sich ging. Alle Beschäftigung mußte bei Seite gelegt werden und die ganze Versammlung Ikraels den Tag in feierlicher Demütigung vor Gott mit Gebet, Fasten, und gründlichem Durchsorschen des Herzens zubringen.

Wichtige Wahrheiten betreffs der Verföhnung werden burch ben vorbildlichen Dienst gelehrt. Gin Stellvertreter wurde angenommen an Stelle bes Sunders; aber die Sunde wurde nicht ausgetilgt burch bas Blut bes Opfertieres. Es wurde auf biefe Beife ein Mittel vorgesehen, durch welches sie auf bas Beiligtum übertragen wurden. Durch bas Darbringen bes Blutes anerfannte ber Gunber bie Autorität bes Gefetes. befannte feine Schuld in ber Uebertretung, und gab feinem Berlangen nach Bergebung burch ben Glauben an einen zufünftigen Erlofer Musbrudt: aber er war noch nicht vollständig befreit von der Berdammung des Gefetes. Berfohnungstage ging ber Sobepriefter, nachdem er von ber Gemeine ein Opfer genommen hatte, mit bem Blut biefes Opfers in bas Allerheiligste, und sprengte basselbe auf ben Gnabenftuhl, unmittelbar über bas Gefet, um für beffen Anfprüche Genugthuung zu leiften. Dann nahm er in feiner Gigenschaft als Bermittler bie Gunben auf fich felbft, und trug fie aus bem Beiligtum. Seine Banbe auf bas Saupt bes ledigen Bodes gelegt, befannte er auf ihn alle biefe Gunden, und übertrug fie auf folche Beife von fich auf ben Bock. Der Bock trug dieselben bann weg, und fie wurden als für immer vom Bolte geschieden betrachtet.

Solcherart war ber vollzogene Dienst, jum "Borbild unb

<sup>1) 3</sup> Mose 16, 21, 22,

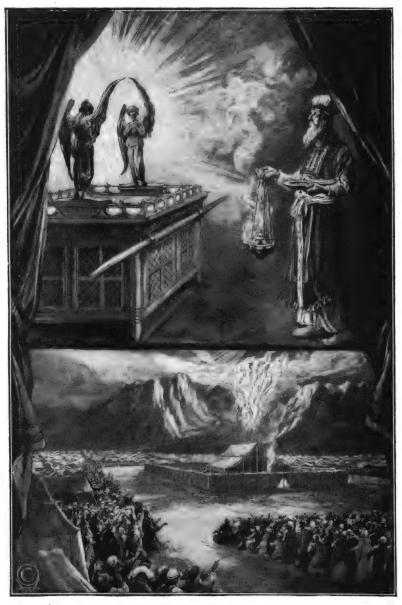

Der Berföhnungstag.

.,Solcherart war der vollzogene Dienst, zum "Borbild und Schatten des himmlischen."



Schatten des himmlischen." Und was im Dienste des irdischen Heiligtums im Borbilde gethan wurde, wird in Wirklichkeit im Dienste des himmlischen Heiligtums gethan. Nach seiner Auffahrt begann unser Heiland sein Werk als unser Hoherpriester. Der Apostel sagt: "Denn Christus ist nicht eingegangen in das Hechtschaffenen [des Wahrhaftigen]); sondern in den Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns.")

Der Dienst des Priesters, während des ganzen Jahres, in der ersten Abteilung des Heiligtums — in dem "Inwendigen des Borshangs," welcher die Thüre bildete und das Heilige vom äußeren Borhose trennte — stellt den Amtsdienst vor, welchen Christus bei seiner Aufsahrt antrat. Es war das Werk des Priesters in dem täglichen Dienste, vor Gott das Blut des Sündopfers darzubringen, sowie auch den Weihrauch, der mit den Gebeten Israels emporstieg. So brachte Christus vor dem Bater sein Blut für Sünder dar und stellte ihm auch mit dem köstlichen Wohlgeruche seiner eigenen Gerechtigkeit die Gebete der reumütigen Gläubigen dar. Solcherart war die Amtsverrichtung in der ersten Abteilung des himmlischen Heiligtums.

Dorthin folgte ihm der Glaube der Jünger Chrifti, als er, ihrem Blicke entschwindend, gen himmel aufstieg. hier wurzelte ihre Hoffnung. Der Apostel sagt: "Welche [hoffnung] wir haben, als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinsgehet in das Inwendige des Vorhangs; dahin der Vorläufer für uns eingegangen, Jesus, ein hoherpriester geworden in Ewigkeit." "Auch nicht durch der Böcke und Kälber Blut, sondern er ist durch sein eigenes Blut, einmal in das heilige eingegangen, und hat eine ewige Erlösung ersunden.")

Achtzehn Jahrhunderte lang wurde diese Dienstverrichtung im ersten Teile des Heiligtums fortgeführt. Das Blut Christi legte Fürbitte für bußfertige Sünder ein, verschaffte ihnen Bergebung und Annahme bei dem Bater, doch blieben ihre Sünden noch immer im Heiligtum aufgeschrieben. Wie in dem bildlichen Dienste am Schlusse des Jahres ein Werk der Bersöhnung zu verrichten war, so soll, ehe das Werk Christi zur Erlösung des Menschen

<sup>1)</sup> Ebr. 9, 24,

<sup>2)</sup> Cbr. 6, 19, 20; 9, 12.

vollendet wird, ein Wert der Berföhnung zur Entfernung der Sünden vom Heiligtum verrichtet werden. Dies ist der Dienst, welcher ansing als die 2300 Tage zu Ende gingen. Zu jener Zeit trat, wie von Daniel dem Propheten vorhergesagt wurde, unser großer Hoherpriester in das Allerheiligste, um den letzten Teil seines seierlichen Wertes — die Reinigung des Heiligtums, zu vollziehen.

Wie die Sünden bes Bolfes por alters burch bas Blut bes Sündopfers im Bilde auf bas irbifche Beiligtum übertragen murben, fo werden im neuen Bunde unfere Sunden thatfachlich burch bas Blut Chrifti auf bas himmlische Beiligtum übertragen. wie die vorbildliche Reinigung des irdischen durch das Wegschaffen ber Sünden, burch die es beflect worden war, vollbracht wurde, jo muß die thatsächliche Reinigung des himmlischen durch bas Begichaffen ober Austilgen der Sunden, welche daselbst aufgezeichnet find, bewerfstelligt werden. Aber ehe bies geschehen fann, muß eine Untersuchung ber Bücher stattfinden, um zu bestimmen, wer durch Bereuung der Sünden, und Glauben an Chriftum, ju ben Bohlthaten seiner Berföhnung berechtigt ift. Die Reinigung bes Beiligtums schließt beshalb ein Wert der Untersuchung, ein Bert bes Gerichtes, in fich. Diefes Bert muß ftattfinden, ebe Chriftus tommt, um fein Bolt ju erlofen; benn wenn er tommt ift fein Lohn mit ibm, "zu geben einem jeglichen wie feine Werte fein werben. " 1)

Auf diese Weise sahen diejenigen, welche dem Lichte des prophetischen Wortes folgten, daß Christus, anstatt am Ende der 2300 Tage im Jahre 1844 auf die Erde zu kommen, damals in das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums, in die Gegenwart Gottes trat, um das abschließende Werk der Versöhnung, in Vorbereitung seines Kommens, zu vollziehen.

Man sah auch, daß während der geopferte Bock auf Christum als ein Opfer hinwies, und der Hohepriester Christum als einen Bermittler vertrat, der ledige Bock, der weggeführt wurde, Satan, den Urheber der Sünde, auf welchen die Sünden des wahrhaft Reumütigen schließlich gelegt werden, versinnbildlichte. Wenn der Hohepriester, traft des Blutes des Sündopfers, die Sünden vom

<sup>1)</sup> Dijenb. 22, 11.

Heiligtum wegschaffte, legte er bieselben auf ben ledigen Bod; wenn Christus, am Ende seiner Dienstzeit, traft seines eigenen Blutes, die Sünden seines Bolkes vom himmlischen Heiligtume wegschafft, wird er sie auf Satan legen, welcher in Ausführung des Gerichtes die schließliche Schuld tragen muß. Der ledige Bock wurde in ein undewohntes Land geschickt, um nie wieder in die Gemeinde der Kinder Israels zurückzukommen. So wird Satan auf ewig aus der Gegenwart Gottes und seines Bolkes verbannt und in der schließlichen Bernichtung von Sünde und Sündern aus dem Dasein ausgetilgt werden.





24. 3m Allerheiligften.

er Begenstand bes Beiligtums war ber Schlüffel, welcher bas Geheimnis der Täuschung, vom Jahre 1844, erschloß. Damit eröffnete sich ein vollständiges, jusammenhängendes und harmonisches System der Wahrheit, vor ihren Augen, welches zeigte, daß die Sand Gottes die große Adventbewegung geleitet hatte, und ba es bie Stellung und bas Wert bes Bolfes Gottes ans Licht brachte, fich bamit auch die gegenwärtige Pflicht offenbarte. Gleichwie Jesu Jünger, nach ber schrecklichen Nacht ihres Seelenschmerzes und ihrer Täuschung, froh wurden, "daß fie ben Berrn faben," fo freuten fich diese nun, welche im Glauben feinem zweiten Rommen entgegengesehen hatten. Gie hatten erwartet, daß er in der Berrlichfeit erscheinen wurde, seine Rnechte gu belohnen. Da ihre Hoffnungen getäuscht wurden, hatten fie Jesum aus ben Augen verloren, und riefen, wie Maria am Grabe: "Sie haben ben herrn weggenommen aus bem Grabe, und wir wiffen nicht, wo fie ihn hingelegt haben." Run faben fie ihn, ihren mitleidsvollen Sohenpriefter, der bald als ihr König und Befreier erscheinen sollte, im Allerheiligsten wieder. Licht aus bem Beiligtum erhellte die Bergangenheit, die Gegenwart und die Bufunft. Sie wußten, daß Gott fie in feiner untrüglichen Borfehung geführt Benngleich fie, wie die ersten Junger, selbst verfehlt hatten, bie Botschaft zu begreifen, die sie brachten, so war dieselbe nichts destoweniger in jeder Sinficht richtig. In ihrer Berfündigung hatten fie ben Zweck Gottes erfüllt, und ihre Arbeit mar nicht vergebens im Berrn. "Wieder geboren zu einer lebendigen Soffnung," freuten fie fich "mit unaussprechlicher und herrlicher Freude."

Aber die Prophezeiung von Daniel 8, 14: "Es sind zwei tausend und drei hundert Tage, . . . . so wird das Heiligtum wieder (454)

geweihet werden," und die erste Engelsbotschaft: "Fürchtet Gott, und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen," wiesen auf den Dienst Christi im Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums, auf das Untersuchungsgericht, und nicht auf das Kommen Christi zur Erlösung seines Volkes und der Berenichtung der Gottlosen hin. Der Irrtum lag nicht in der Berechnung der prophetischen Zeitangaben, sondern in dem Ereignis, das am Ende der 2300 Tage stattsinden sollte. Durch diesen Irrtum hatten sie die Enttäuschung erlitten, doch war das alles in der Prophezeiung vorher gesagt worden, und alles, was sie nach der Schrift erwarten konnten, war zu jener Zeit erfüllt worden. Zu genau derselben Zeit, als sie das Fehlschlagen ihrer Hoffnungen beklagten, hatte das in der Botschaft vorherzesagte Ereignis stattgefunden; und dies mußte in Erfüllung gehen, ehe der Herr ersicheinen konnte, seine Knechte zu belohnen.

Christus war gekommen, nicht aber auf die Erde, wie sie erwartet hatten, sondern, wie im Schatten angedeutet worden war, in das Allerheiligste des Tempels Gottes im Himmel. Er wird von dem Propheten Daniel dargestellt, wie er zu dieser Zeit vor den Alten der Tage kommt. "Ich sah in diesem Gesicht des Nachts und siehe, es kam Einer in des Himmels Wolken, wie eines Menschen Sohn, [nicht zur Erde, sondern] bis zu dem Alten, und ward vor denselben gebracht.")

Dieses Kommen wird uns auch von dem Propheten Maleachi vor Augen geführt: "Bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr suchet, und der Engel des Bundes, deß ihr begehret. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth."") Das Kommen des Herrn zu seinem Tempel war für sein Volk etwas Plötzliches, Unerwartetes. Sie suchten ihn nicht an der Stätte; sie erwarteten, daß er auf die Erde kommen würde, "mit Feuerslammen, Rache zu geben über die, so Gott nicht erkennen, und ... nicht gehorsam sind dem Evangelio."")

Aber das Volk war noch nicht bereit seinem Herrn zu begegnen. Es sollte noch ein Werk der Borbereitung für sie vollbracht werden. Sie mußten vorerst Licht empfangen, das ihre Gedanken auf den Tempel Gottes im himmel richtete, und wenn sie im

<sup>1)</sup> Dan. 7, 13.

<sup>2)</sup> Mal. 3, 1.

Glauben ihrem Hohenpriester in seinem Amte borthin folgen würden, sollten ihnen neue Pflichten vor Augen geführt werden; eine andere Botschaft der Warnung und der Belehrung mußte der Gemeinde erteilt werden.

Der Brophet fagt : "Wer wird aber ben Tag feiner Rufunft erleiden mögen? Und wer wird bestehen, wann er wird erscheinen? Denn er ist wie bas Feuer eines Golbschmiebs, und wie bie Seife ber Bafcher. Er wird figen und ichmelgen, und bas Silber reinigen; er wird bie Rinder Levis reinigen und läutern, wie Gold und Silber. Dann werden fie bem Berrn Speisopfer bringen in Berechtigfeit."1) Diejenigen, welche auf Erden leben, wenn die Fürbitte Chrifti im Beiligtum broben aufhören wird, werben in ben Augen eines heiligen Gottes ohne einen Bermittler zu bestehen haben. Ihre Rleider muffen fleckenlos, ihr Charafter burch bas Blut ber Besprengung von Gunbe gereinigt worben fein. Durch die Unade Gottes und ihre eigenen fleißigen Anftrengungen, muffen fie Sieger fein in bem Rampfe mit bem Bofen. Bahrend bas Werk bes Untersuchungsgerichtes im himmel vor sich geht, mahrend die Gunden reumutiger Glaubiger vom Beiligtum entfernt werden, muß unter bem Bolfe Gottes auf Erben ein besonderes Wert ber Reinigung und bes Ablegens ber Gunde ftatt= finden. Diefes Wert wird in ben Botschaften von Offenbarung 14 beutlicher jum Borichein gebracht.

Benn dieses Werk vollendet sein wird, werden auch die Nachfolger Christi für sein Erscheinen bereit sein. Dann "wird dem Herrn wohlgefallen das Speisopfer Judas und Jerusalems, wie vorhin und vor langen Jahren."") Dann wird die Gemeinde, welche der Herr bei seinem Kommen zu sich nehmen wird, eine herrliche Gemeinde sein, "die nicht habe einen Flecken, oder Runzel, oder deß etwas."") Dann wird sie hervorbrechten, "wie die Morgenröte, schön wie der Mond, auserwählt wie die Sonne, schrecklich wie die Heerssspienen."

Außer dem Kommen des Herrn zu seinem Tempel sagt Maleachi auch die zweite Ankunft, sein Kommen zur Ausführung des Gerichts, in folgenden Worten voraus: "Und ich will zu euch kom-

<sup>1)</sup> Mal. 3. 2. 3.

<sup>3) (5</sup>ph 5, 27,

<sup>2)</sup> Mal. 3, 4.

<sup>4)</sup> Sobel. 6, 9.

men, und euch strasen, und will ein schneller Zeuge sein wider die Zauberer, Shebrecher und Meineidigen, und wider die, so Gewalt und Unrecht thun den Taglöhnern, Witwen und Waisen, und den Fremdling drücken, und mich nicht fürchten, spricht der Her Zebaoth."

Inda verweist auf dieselbe Scene, wenn er sagt: "Siehe der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle, und zu strasen alle ihre Gottlosen um alle Werke ihres gottlosen Wandels, damit sie gottlos gewesen sind, und um alle das Harte, das die gottlosen Sünder wider ihn geredet haben."

Dieses Kommen und das Kommen des Herrn zu seinem Tempel sind zwei bestimmte und von einander verschiedene Ereignisse.

Das Kommen Christi als unser Hoherpriester zum Allerheiligsten, um das Heiligtum zu reinigen, angedeutet in Dan. 8, 14; und das Kommen des Menschensohnes zum Alten was in Dan. 7, 13 vor Augen geführt wird, und das Kommen des Herrn zu seinem Tempel, wie von Maleachi vorausgesagt, sind Beschreibungen ein und desselben Ereignisses. Dies wird auch durch das Kommen des Bräutigams zur Hochzeit, wie es von Christo in dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen in Matthäus 25 beschrieben wird, dargestellt.

Im Sommer und Herbst bes Jahres 1844 wurde die Vertündigung: "Siehe, der Bräutigam kommt!" erteilt. Die zwei durch die klugen und thörichten Jungfrauen dargestellten Klassen hatten sich damals entwickelt — eine Klasse, welche mit Freuden auf das Erscheinen des Herrn wartete, und sich eisrig vorbereitet hatte, ihm zu begegnen, eine andere Klasse, welche von Furcht beeinstügt und aus bloßen Gesühlsantrieben handelnd, sich einsach mit der Theorie der Wahrheit zufrieden gegeben hatte, aber der Vnade Gottes ermangelte. Als der Bräutigam kam, gingen die, "welche bereit waren, . . mit ihm hinein zur Hochzeit." Das hier vor Angen gesührte Kommen des Bräutigams sindet vor der Hochzeit statt. Die Hochzeit stellt Christi Entgegennahme seines Reiches dar. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, welches die Hauptstadt und Stellvertreterin des Reiches ist, wird das Weib, die "Braut des Lammes" genannt. So sagte der Engel zu Johannes:

<sup>1)</sup> Mal. 3, 5.

<sup>2)</sup> Juda 14. 15.

"Romm, ich will bir bas Weib zeigen, die Braut bes Lammes." "Und führte mich hin im Beift," fagt ber Prophet, "und zeigte mir bie große Stadt, bas heilige Jerusalem, herniederfahren aus bem himmel von Gott."1) Offenbar ftellt baber die Braut bie heilige Stadt bar, und bie Jungfrauen, welche ausgehen, bem Bräutigam entgegen, find ein Sinnbild ber Gemeinde. Nach ber Offenbarung foll das Bolt Gottes die Gafte beim Sochzeits= mable fein.2) Wenn fie Gafte find, fo konnen fie nicht auch als bie Braut bargestellt werben. Chriftus wird, wie uns ber Brophet Daniel dies schildert, von dem Alten "Gewalt, Ehre und Reich," in Empfang nehmen. Er wird das neue Jerusalem, die Sauvtstadt seines Reiches, empfangen, "zubereitet als eine geschmückte Braut ihrem Manne. "3) Nachdem er das Reich in Empfang genommen hat, wird er fommen in feiner Berrlichkeit, als Ronig ber Ronige und Berr ber Berren, gur Erlofung feines Bolfes, welches "mit Abraham und Jjaat und Jatob im Simmelreich sigen" wird,4) über seinem Tische, in seinem Reich, um Teil zu nehmen an dem Hochzeitsmahle bes Lammes.

Die Verkündigung — "Siehe, der Bräutigam kommt!" — wie sie im Sommer des Jahres 1844 gemacht wurde, veranlaßte Taussende die unmittelbare Ankunft des Herrn zu erwarten. Zu der sestgesetzen Zeit kam der Bräutigam, aber nicht auf die Erde, wie sein Volk erwartete, sondern zum Alten im Himmel, zur Hochzeit, zur Entgegennahme seines Reiches. "Welche bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit; und die Thür ward versichlossen." Es war ihnen nicht bestimmt, persönlich anwesend zu sein bei der Hochzeit, denn sie sindet im Himmel statt während sie noch auf Erden sind. Die Nachfolger Christi sollten "auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen seh. Laurücksehren] wird von der Hochzeit."" Aber sie müssen sein Wert verstehen und ihm im Glauben solgen, wenn er hineingeht vor Gott. In diesem Sinne kann von ihnen gesagt werden, daß sie hinein gehen zur Hochzeit.

Im Gleichnisse waren es biejenigen, welche Del in ihren Be-

<sup>1)</sup> Offenb. 21, 9. 10.

<sup>3)</sup> Dan. 7, 14; Offenb. 21, 2.

<sup>2)</sup> Offenb. 19, 9.

<sup>4)</sup> Matth. 8, 11; Luf. 22, 30.

<sup>5)</sup> Luf. 12, 36.

fäßen hatten samt ihren Lampen, welche hineingingen zur Hochzeit. Diejenigen, welche mit einer Erkenntnis der Wahrheit aus der Heiligen Schrift auch den Geift und die Gnade Gottes hatten, welche in der Nacht ihrer bitteren Prüfung geduldig gewartet, und in der Bibel nach hellerem Lichte geforscht hatten, diese sahen die Wahrheit betreffs des Heiligtums im Himmel und die Veränderung im Dienste des Heiligtums im Hauben folgten sie ihm in seinem Werke im Heiligtum droben. Und alle, welche durch das Zeugnis der Heiligen Schrift dieselben Wahrheiten annehmen, und Christo im Glauben folgen, wenn er vor Gott tritt, um das letzte Werk der Vermittlung zu vollziehen, um am Schlusse besselben sein Reich zu empfangen — alle diese werden als zu der Hochzeit gehend dargestellt.

In dem Gleichnisse in Matthäus 22 wird dasselbe Bild der Hochzeit angewandt, und es wird deutlich vor Augen geführt, daß das Untersuchungsgericht vor der Hochzeit stattsindet. Bor der Hochzeit kommt der König herein, um die Gäste zu besehen, defen, defen, ob alle mit einem hochzeitsichen Kleide, dem sleckenlosen Charaktergewande, "gewaschen und helle gemacht im Blut des Lammes, "" angethan seien. Er, der kein solches anhat, wird hinausgeworsen; aber alle, welche bei der Prüfung als mit einem hochzeitsichen Kleide angethan ersunden werden, werden von Gott angenommen, und eines Anteils an seinem Reiche und eines Sitzes auf seinem Throne würdig erachtet. Dieses Werk der Charakterprüfung, der Bestimmung, wer für das Reich Gottes bereit ist, macht die Arbeit des Untersuchungsgerichtes, das Schlußwerk im Heiligtum droben, aus.

Wann das Werk der Untersuchung zu Ende sein wird, wann die Fälle derjenigen, welche zu allen Zeiten sich als Nachfolger Christi bekannt haben, geprüft und entschieden worden sind, dann und nicht eher, wird die Prüfungszeit zu Ende gehen und die Gnadenthüre geschlossen werden. Somit werden wir in dem einen kurzen Sahe: "Und welche bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit; und die Thür ward verschlossen," herab geführt, über den letzten Dienst des Heilandes hinaus, bis zu der Zeit, wo das große Werk zur Erlösung des Menschen beendet sein wird.

<sup>1)</sup> Matth. 22, 11.

<sup>2)</sup> Offenb. 7, 14.

Im Dienfte bes irdischen Beiligtums, welches, wie wir gesehen haben, ein Bild bes Dienstes im himmlischen ift, ging, wenn ber Sohepriefter am Tage ber Berfohnung bas Allerheiligfte betrat, ber Dienst in ber erften Abteilung zu Ende. Gott befahl: "Rein Mensch foll in ber Sutte bes Stifts sein, wenn er hineingehet zu versöhnen im Beiligtum, bis er herausgehe."1) Go beschloß Chriftus, als er bas Allerheiligste betrat, um bas lette Werk ber Berfohnung zu vollziehen, sein Amt in der erften Abteilung. Aber als ber Dienft in ber erften Abteilung ju Ende mar, fing ber Dienst in der zweiten Abteilung an. Wenn der Sobepriefter im vorbildlichen Dienfte bie erfte Abteilung bes Beiligtums am Berfohnungstage verließ, ging er hinein vor Gott, um bas Blut bes Sündopfers, für alle Israeliten, welche ihre Sünden mahrhaft bereuten, bargubringen. Go hatte Chriftus nur einen Teil feines Bertes als unfer Bermittler vollendet, um einen anderen Teil des= felben Bertes angutreten, und noch immer legte er fein Blut burch Fürbitte für die Gunder bei dem Bater ein.

Diefer Gegenstand murbe von den Adventisten im Jahre 1844 nicht verstanden. Nachdem die Zeit, zu der der Beiland erwartet wurde, verstrichen war, glaubten fie noch immer, daß sein Rommen nabe fei; fie hielten bafur, baf fie eine fehr wichtige Rrifis erreicht hatten, und bag bas Wert Chrifti als Mittler bes Menschen vor Gott zu Ende fei. Es schien ihnen, die Bibel lehre, daß die menschliche Brufungszeit turz vor ber wirklichen Unfunft bes Berrn in den Wolfen bes Simmels zu Ende gehen werbe. Dies wurde aus jenen Schriftstellen offenbar, welche auf eine Reit hinweisen, wo die Menschen vor der Thure ber Gnade suchen, an= flopfen und rufen werden, biefelbe ihnen aber nicht geöffnet wird. Sie fragten fich nun, ob die Beit, ju welcher fie bas Rommen Chrifti erwartet hatten, nicht vielmehr ben Anfang Diefer Reitperiode, welche feinem Rommen unmittelbar vorhergeben follte, bezeichne. Da fie die Warnung vor dem nahen Gerichte erteilt hat= ten, meinten fie, daß ihr Wert fur die Welt gethan fei, und fie verloren ihre Seelenlaft für die Errettung von Gundern, und ber fühne und gottesläfterliche Spott ber Gottlosen schien ihnen ein weiterer Beweiß, daß ber Geift Gottes ben Berwerfern feiner

<sup>1) 3</sup> Mofe 16, 17.

**Gnade** entzogen worden sei. Alles dies bestärkte sie in dem Glauben, daß die Gnadenzeit zu Ende sei, oder daß, wie sie sich damals ausdrückten: "Die Thüre der Gnade verschlossen war.")

Aber helleres Licht tam mit der Untersuchung der Frage in betreff des Heiligtums. Nun sahen sie, daß sie recht hatten zu glauben, das Ende der 2300 Tage im Jahre 1844 bezeichne einen wichtigen Zeitpunkt. Doch während es sich bewahrheitete, daß die Thüre der Hoffnung und Gnade, durch welche die Menschen achtzehnhundert Jahre lang Zugang zu Gott gefunden hatten, geschlossen war, wurde eine andere Thüre geöffnet, und den Menschen durch die Bermittlung Christi im Allerheiligsten, Bergebung der Sünden angeboten. Ein Teil seiner Amtsverrichtung war zu Ende gegangen, doch nur um einem andern Platz zu machen. Noch immer stand eine Thüre zum himmlischen Heiligtum, wo Christus zu Gunsten der Sünder diente, offen.

Nun sah man die Anwendung jener Worte Christi in der Offenbarung, die er an die Gemeinde zu gerade dieser Zeit richtete: "Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids; der aufthut und niemand zuschließet, der zuschließet und niemand aufthut: Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Thür, und niemand kann sie zuschließen.")

Diejenigen, welche Chrifto im Glauben in dem großen Werte der Erlöjung folgen, erhalten auch die Wohlthaten seiner Vermittlung für sie; während jene, die das Licht, welches dieses Wert des himmlischen Dienstes vor Augen führt, verwersen, keinen Außen davon haben. Die Juden, welche das bei der ersten Ankunft Christi gegebene Licht verwarsen, und sich weigerten, an ihn, als an den Heiland der Welt, zu glauben, konnten keine Vergebung erlangen durch ihn. Als Jesus dei seiner Auffahrt durch sein eigenes Blut in das himmlische Heiligtum trat, um auf seine Jünger die Segnungen seiner Vermittlung zu schütten, wurden die Juden in vollständiger Finsternis gelassen, um in ihren nuplosen Opfern und Gaben fortzusahren. Der Dienst der Vorbilder und Schatten hatte geendet. Jene Thüre, durch welche die Menschen früher Zugang zu Gott gefunden hatten, stand nicht länger offen. Die Juden

<sup>1)</sup> Siehe den Anhang, Anmerfung VII.

<sup>2)</sup> Dffenb. 3, 7. 8.

hatten sich geweigert, ihn auf dem einzigen Wege zu suchen, auf welchem er damals gefunden werden konnte, nämlich, durch den Dienst im Heiligtum im Himmel. Deshalb fanden sie keine Gemeinschaft mit Gott. Für sie war die Thüre verschlossen. Sie hatten keine Kenntnis von Christo, als dem wahren Opfer und dem einzigen Mittler vor Gott; deshalb konnten sie auch der Wohlthaten seiner Vermittlung nicht teilhaftig werden.

Der Zustand der ungläubigen Juden veranschaulicht den Zusstand der Sorglosen und Ungläubigen unter den vorgeblichen Christen, welche absichtlich unwissend sind in Bezug auf das Werk unseres gnädigen Hohenpriesters. Wenn in dem vorbildlichen Dienste der Hohenpriester das Allerheiligste betrat, wurde ganz Iszael aufgesordert, sich um das Heiligtum zu versammeln, und in der seierlichsten Weise ihre Seelen vor Gott zu demütigen, damit sie Vergedung ihrer Sünden erlangen und nicht aus der Gemeine vertilgt werden möchten. Wie viel wichtiger ist es nicht in diesem gegenbildlichen und eigentlichen Versöhnungstage, daß wir das Werkunseres Hohenpriesters verstehen, und wissen, welche Pflichten von uns verlangt werden.

Die Menschen können die Warnungen, die Gott ihnen in Inaben sendet, nicht ungestraft verwerfen. Gine Botschaft wurde der Welt vom himmel gesandt in den Tagen Noahs, und ihre Rettung hing von der Art und Weise ab, wie sie diese Botschaft behandel= Beil sie Die Barnung verwarfen, wurde der Geist Gottes jenem sündigen Geschlechte entzogen, und fie kamen in den Wassern ber Sündflut um. Bur Zeit Abrahams hörte die Unade auf, mit den schuldbeladenen Einwohnern von Sodom zu rechten, und alle, außer Lot mit seinem Weibe und zwei Tochtern, wurden von bem Teuer verzehrt, das vom Himmel herab tam. Desgleichen in ben Tagen Christi. Der Sohn Gottes erklärte den ungläubigen Juben jenes Geschlechtes: "Guer Baus foll euch wufte gelaffen werben."1) Die letten Tage ins Auge fassend erflart Dieselbe unendliche Macht betreffs jener, welche "die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, daß fie felig wurden": "Darum wird ihnen Gott fraftige Brrtumer fenden, daß fie glauben der Luge; auf daß gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht geglaubet haben, sondern ha-

<sup>1)</sup> Matth. 23, 38.

ben Lust an der Ungerechtigkeit. "1) Da sie die Lehren seines Worstes verwerfen, entzieht ihnen Gott seinen Geist und überläßt sie den Täuschungen, welche sie lieben.

Doch Christus verwendet sich noch zu Gunsten des Menschen, und Licht wird benjenigen werden, welche darnach suchen. Trotzbem die Abventisten dies zuerst nicht verstanden, wurde es doch
nachher, als die Schriftstellen, welche ihre wahre Stellung bestimmen, sich ihnen zu öffnen begannen, deutlich gemacht.

Nach dem Ablauf der festgesetten Zeit, im Jahre 1844, folgte eine Beit großer Brufung fur biejenigen, welche fich noch immer an ben Adventglauben hielten. Ihre einzige Bulfe, fo weit bies bie Bergewifferung ihrer mahren Stellung in Bezug auf bie Prophezeiung anbetraf, war das Licht, welches ihre Aufmerkfamfeit auf das Beiligtum droben richtete. Einige entsagten ihrem Glauben an die frühere Berechnung ber prophetischen Zeitabschnitte, und schrieben menschlicher oder satanischer Thätigkeit jenen gewaltigen Ginfluß bes heiligen Beiftes zu, welcher die Adventbewegung begleitet hatte. Gine andere Rlaffe beftand fest barauf, daß ber Berr fie in ihrer vergangenen Erfahrung geführt habe; und indem fie warteten und machten und beteten, um den Willen bes Berrn ju erfahren, sahen sie, daß ihr großer Soherpriefter einen anderen Teil des Dienstes angetreten hatte, und ihm im Glauben folgend gelangten fie dahin, auch das lette Wert der Gemeine zu verstehen. Sie gewannen badurch ein flareres Berftandnis ber erften und zweiten Engelsbotschaft, und waren somit vorbereitet, die Warnung ber britten Engelsbotichaft von Offenbarung 14 zu empfangen und ber Welt zu erteilen.



<sup>1) 2</sup> Theff. 2, 10-12.

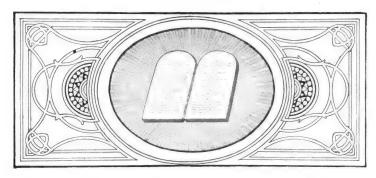

25. Gottes Gefet ift unveränderlich.

er Tempel Gottes ward aufgethan im Simmel, und bie Arche seines Testaments ward in seinem Tempel gesehen."1) Die Arche seines Testaments ift in dem Allerheiligsten, bem zweiten Teil bes Beiligtums. In bem Dienfte ber irbifden Butte, welche "bem Borbilde und Schatten ber himmliichen Buter" biente, murbe biefe Abteilung nur am großen Berföhntage, zur Reinigung bes Heiligtums geöffnet. Darum verweist die Ankundigung, daß der Tempel Gottes im himmel geöffnet und die Arche seines Testamentes in demselben gesehen wurde, auf die Eröffnung bes Allerheiligften im himmlischen Beiligtum, auf bas Jahr 1844, als Chriftus bort eintrat, um bas Schlugwert ber Berföhnung zu verrichten. Diejenigen, welche im Glauben ihrem großen Sohenpriefter folgten, als er feinen Dienft im Allerheiligften antrat, saben die Arche seines Testamentes. Da sie den Begenftand bes Beiligtums erforscht hatten, waren fie zur Ginficht gelangt, daß ber Beiland vom Beiligen in bas Beiligfte gegangen war, und faben, daß er nun feinen Dienft vor der Arche Gottes jelbst verrichtete, und bort, im Sinweis auf sein Blut, Fürsprache für bie Sünder that.

Die Arche oder Bundeslade auf Erden enthielt die zwei steinernen Taseln, auf welchen die Gebote des Gesetzes Gottes geschrieben standen. Die Lade war einsach ein Behälter für die Gesetzestaseln, und das Vorhandensein dieser göttlichen Gebote verlieh ihr ihren Wert und ihre Heiligkeit. Als der Tempel Gottes im Himmel ausgethan wurde, ward die Arche seines Testamentes gesehen. Im Inneren des Allerheiligsten, in der himmlischen Hütte, wird das göttliche Gesetz feierlich ausbewahrt — das Gesetz, welches von

<sup>1)</sup> Offenb. 11 (12), 19.

Gott selbst unter bem Donnern Sinais gesprochen und mit seinem Finger auf steinerne Tafeln geschrieben worden war.

Das Geset Gottes im himmlischen Beiligtum ift bas große Driginal, wovon die auf die fteinernen Tafeln gegrabenen Bebote, welche in ben Buchern Mosis niedergeschrieben wurden, eine untrügliche Abschrift sind. Diejenigen, welche zu einem Berftandnis biefes wichtigen Bunttes gelangten, murben auf diefe Beife bahingebracht, den heiligen, unveränderlichen Charafter bes göttlichen Gesetes zu erkennen. Wie nie guvor faben fie bie Rraft ber Worte bes Beilandes: "Bis bag himmel und Erbe zergebe. wird nicht zergeben ber fleinste Buchstabe noch Gin Titel vom Befet, bis daß es alles geschehe."1) Das Befet Gottes, ba es eine Offenbarung feines Willens, ein Abbild feines Charafters ift, muß ewig bestehen, "als ein treuer Zeuge im himmel." Auch nicht ein Gebot ift aufgehoben; nicht ber fleinfte Buchftabe ober Titel ift verändert worden. Der Bfalmift fagt: "Berr, bein Wort bleibet ewiglich, soweit ber himmel ift." "Alle feine Gebote find rechtschaffen. Sie werden erhalten immer und ewiglich."2)

Gerade im Herzen ber zehn Gebote ift das vierte Gebot, wie dasselbe von Anfang verfündigt wurde: "Gedenke des Sabbathtages, daß du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken; aber am siedenten Tag ist der Sabbath des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk thun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Anecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Thoren ist. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, und das Meer, und alles, was darinnen ist, und ruhete am siedenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbathtag und heisligte ihn."

Der Geist Gottes beeinflußte die Herzen jener, die sein Wort erforschten. Die Ueberzeugung drängte sich ihnen auf, daß sie dadurch, daß sie den Ruhetag des Schöpfers unbeachtet gelassen, dieses Gebot unwissentlich übertreten hatten. Sie singen an, die Gründe für die Beobachtung des ersten Wochentages, anstatt des Tages, den Gott geheiligt hatte, zu prüsen. Sie waren nicht im

<sup>1) 2</sup> Mofe 20, 8-11.

stande, etwelchen Beweis für die Abschaffung des vierten Gebotes in der Hl. Schrift zu finden; oder dafür, daß der Sabbath versändert worden sei. Der Segen, welcher den siebenten Tag am Anfang heiligte, war demselben nie entzogen worden. Ehrlich hatten sie gesucht, Gottes Willen kennen zu lernen und ihn zu thun; nun, da sie sich Uebertreter seines Gesehes sahen, waren ihre Herzen von Schmerz erfüllt, und sie legten ihre Treue gegen Gott dadurch an den Tag, daß sie den Sabbath heilig hielten.

Biele und ernfte Anftrengungen wurden gemacht, ihren Glauben umzustoßen. Es konnte keinem entgehen, daß wenn das irdische Beiligtum ein Abbild bes himmlischen war, auch bas in ber Bunbeslade auf Erden aufbewahrte Gefet eine genaue Abschrift bes Gesetzes in der Arche im Simmel war; und daß, wenn sie die Wahrheit hinsichtlich des himmlischen Seiligtums annahmen, sie bamit auch die Ansprüche des Gesetzes Gottes, sowie die Berbindlichkeit gegen den Sabbath vom vierten Bebote anerkannten. war das Geheimnis des bitteren und entschloffenen Widerstandes gegen jene übereinstimmende Auslegung ber Sl. Schrift, welche ben Dienst Chrifti im himmlischen Seiligtum offenbarte. Menschen versuchten die Thure zu verschließen, welche Gott geöffnet hatte, und die Thure zu öffnen, die er geschlossen hatte. Aber, "ber aufthut und niemand auschließet, der auschließet und niemand aufthut," hatte gesagt : "Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Thur, und niemand fann fie zuschließen."1) Chriftus hatte die Thure aufgeschlossen, d. h. den Dienst im Allerheiligsten angefangen: Licht strahlte aus jener offenen Thure bes Seiligtums im himmel, und man fah das vierte Gebot in dem hier aufbewahr= ten Gefet eingeschlossen; was Gott eingesetzt hatte, konnte fein Mensch aufheben.

Diejenigen, welche das Licht in Bezug auf die Mittlerschaft Christi und die ewige Dauer des Gesetzes Gottes augenommen hatten, fanden, daß dies die in Offenb. 14 vorgeführten Wahrsheiten waren. Die Borschaften dieses Kapitels machen eine dreifache Warnung aus,2) welche die Bewohner der Erde auf die zweite Ankunft des Herrn vorbereiten soll. Die Verkündigung: "die Zeit seines Gerichtes ist gekommen," weist auf das Schluß-

<sup>1)</sup> Offenb. 3, 7. 8.

<sup>2)</sup> Siehe ben Anhang, Anmerkung VIII.

wert bes Dienstes Chrifti für bie Erlöjung ber Menschen bin Sie offenbart eine Wahrheit, welche verfündigt werden muß, bis ber Beiland aufhört Fürbitte für ben Menschen zu thun, und gur Erde zurückfehrt, um fein Bolt zu fich zu nehmen. Das Wert bes Berichtes, welches mit bem Jahre 1844 feinen Anfang nahm, muß fortfahren, bis der Fall eines jeglichen entschieden ift fowohl die Fälle ber Lebendigen, als die der Toten. Es wird fich aus dem Brunde bis jum Schluß der menschlichen Brufungszeit erftreden. Damit die Menschen vorbereitet seien, im Gericht zu bestehen, verlangt bie Botichaft : "Fürchtet Gott, und gebet ihm bie Chre;" "und betet an ben, ber gemacht hat Simmel und Erde, und Meer und die Wasserbrunnen." Welche Folge die Annahme bieser Botschaften hat, wird in ben Worten angezeigt : " Sier find, die ba halten bie Gebote Gottes und den Glauben an Jesum." Um auf bas Gericht vorbereitet zu fein, ift es nötig, daß man das Gefet Got= tes beobachtet. Dieses Beset wird im Bericht die Richtschnur bes Charafters fein. Der Apostel Paulus erflärt : "Welche am Gefet gefündigt haben, die werden burch bas Befet verurteilt werden; ... auf den Tag, da Gott das Berborgene des Menschen durch Jesum Chrift richten wird." Und er fagt : "die bas Befet thun, werden gerecht sein."1) Der Glaube ift wesentlich zum Salten des göttlichen Gesetzes; benn "ohne Glauben ift es unmöglich Gott gefallen." "Was aber nicht aus bem Glauben gehet, bas ift Sünde. "2)

Durch ben erften Engel werben bie Menschen aufgeforbert: "Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre!" Gie follen ihn anbeten als den Schöpfer bes himmels und ber Erbe. Um diefes zu thun, muffen sie feinem Gesetz gehorchen. Der Brediger fagt: "Fürchte Gott und halte feine Bebote; benn bas gehöret allen Menschen 3u."8) Ohne Behorsam gegen seine Bebote fann Bott teine Anbetung wohlgefallen. "Das ift die Liebe zu Gott, daß wir feine Gebote halten." "Wer fein Ohr abwendet, ju horen bas Befet, bes Gebet ift ein Greuel."4)

Die Berpflichtung, Gott anzubeten, beruht auf ber Thatsache, daß er der Schöpfer ift, und daß ihm alle anderen Wefen ihr

<sup>1)</sup> Röm. 2, 12-16.

<sup>2)</sup> Gbr. 11, 6; Röm. 14, 23. 3) Preb. 12, 13. 4) 1 Joh. 5, 3; Spr. 28, 9.

<sup>24</sup>\_Con Contro

Dasein verdanken. Und wo auch immer in der Bibel hervorge= hoben wird, daß er, mehr als die Gotter ber Beiden, Unspruch hat auf unfere Chrfurcht und Anbetung, ba wird auch auf die Beweise feiner Schöpfermacht hingewiesen. "Denn alle Bötter ber Bolter find Gögen, aber der Berr hat den Simmel gemacht."1) "Wem wollt ihr benn mich nachbilben, bem ich gleich fei? fpricht ber Beilige. Sebet eure Augen in die Sohe und fehet! Ber hat folche Dinge geschaffen?" "Go spricht der Berr, ber den Simmel geschaffen hat, der Gott, der die Erde zubereitet hat: . . . Ich bin ber Berr, und ift feiner mehr."2) Der Bfalmift fagt: "Erkennet. daß der Berr Gott ift; Er hat uns gemacht, und nicht wir felbft." "Rommt, lagt uns anbeten . . . und niederfallen vor bem Berrn, ber uns gemacht hat."3) Und die heiligen Wesen, welche Gott im Simmel droben anbeten, erflären als Grund ihrer Suldigung: "Berr, du bift wurdig ju nehmen Breis und Chre, und Rraft; benn du haft alle Dinge geschaffen."4)

In Offenb. 14 werden die Menschen aufgefordert, den Schöpfer anzubeten; und die Prophezeiung führt uns eine Klasse vor, welche insolge der dreisachen Botschaft die Gebote Gottes halten. Eines dieser Gebote weist direkt auf Gott, als den Schöpfer hin. Das vierte Gebote erklärt: "Am siedenten Tage ist der Sabbath des Herrn deines Gottes. . . Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, und alles, was darinnen ist, und ruhete am siedenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbathtag und heiligte ihn." Der Herr sagt ferner: "Meine Sabbathe sollt ihr heiligen, daß sie seien ein Zeichen zwischen mir und euch, damit ihr wisset, daß ich der Herr, euer Gott, bin." Und der Grund dasür ist solgender: "Denn in sechs Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am siedenten Tage ruhete er und erquickte sich."

"Der Sabbath ift beshalb als Gedächtnistag der Schöpfung wichtig, weil dadurch der wahre Grund, warum Gott Anbetung gebührt, vor Augen behalten wird," denn er ist der Schöpfer, und wir sind seine Geschöpfe. "Der Sabbath bildet daher die eigent-

<sup>1)</sup> Pf. 96, 5.

<sup>8) \$\</sup>pi\_1. 100, 3; 95, 6.

<sup>5) 2</sup> Moje 20, 10. 11.

<sup>2)</sup> Jef. 40, 25, 26; 45, 18.

<sup>4)</sup> Offenb. 4, 11.

<sup>6)</sup> Befet. 20, 20.

<sup>7) 2</sup> Mose 31, 17.

liche Grundlage alles Gottesbienftes; benn er lehrt biefe große Wahrheit in der eindrucksvollsten Beise, und feine andere Ginrich= tung thut bies. Der mahre Grund ber Anbetung, nicht bloß ber am siebenten Tage allein, sondern überhaupt, liegt in dem Unterichied zwischen bem Schöpfer und feinen Geschöpfen. Diefe große Thatsache tann nie veralten, und barf nie vergeffen werben." war um diese Wahrheit ftets ben Menschen vor Augen zu halten. baß Gott ben Sabbath in Gben einsette; und fo lange bie Thatfache, daß er unfer Schöpfer ift, fortbesteht als Grund, warum wir ihn anbeten follen, fo lange wird ber Sabbath fein Reichen und Bedächtnis fein. Bare ber Sabbath allgemein gehalten morben, fo murben bie Bedanken und Reigungen bem Schöpfer, als bem Gegenstand ber Ehrfurcht und ber Anbetung, jugewandt gewefen fein, und es ware wohl nicht ein Botener, ein Bottesleugner ober ein Ungläubiger gewesen. Den Sabbath ju halten ift ein Zeichen der Treue gegen ben mahren Gott, ben "ber gemacht hat Simmel und Erde, und Meer und die Bafferbrunnen." Es folgt, daß die Botichaft, welche gebietet Gott anzubeten, und feine Gebote zu halten, fie besonders auffordert, bas vierte Bebot zu beobachten.

Im Gegensatz zu benjenigen, welche die Gebote Gottes und ben Glauben Jesu halten, verweist der Engel noch auf eine andere Alasse, gegen deren Irrtümer eine seierliche und schreckliche Warnung ausgesprochen wird: "So jemand das Tier anbetet und seine Bild, und nimmt das Malzeichen an seine Stirn, oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Jorns Gottes trinken.") Eine richtige Auslegung der angewandten Symbole ist zu einem Verständnis dieser Botschaft ersorderlich. Was wird durch das Tier, das Bild, das Malzeichen, dargestellt?

Die prophetische Kette, in der sich diese Symbole vorfinden, fängt Offenb. 12 mit dem roten Drachen, der Christum bei seiner Geburt umzubringen suchte, an. Auch Satan wird als Drache bezeichnet, weil er sich vornehmlich des römischen Reiches, in welchem das Heidentum die vorherrschende Religion war, als Wertzeug bediente, seine teuflischen Pläne auszuführen.<sup>2</sup>) Er beseelte den Herodes zu dem Bersuche, den Heiland umbringen zu

<sup>1)</sup> Offenb. 14, 9. 10.

<sup>2)</sup> Offenb. 12, 9.

lassen, und das heidnisch=römische Reich in den ersten Jahrhunderten des christlichen Zeitalters, Krieg zu führen gegen Christum und sein Volk.

Im 13. Kapitel 1) wird ein anderes Tier beschrieben, "gleich einem Pardel," welchem der Drache "seine Kraft, und seinen Stuhl und große Macht" gab. Dieses Symbol stellt, wie auch die meisten Protestanten geglaubt haben, das Papsttum dar, welches zu der Kraft, dem Stuhl und der Macht des alten römischen Reiches geslangte. Bon dem pardelähnlichen Tiere wird gesagt: "Es ward ihm gegeben ein Mund zu reden große Dinge und Lästerung. . Und es that seinen Mund auf, zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen, und seine Hütte, und die im Himmel wohnen. Und ward ihm gegeben zu streiten mit den Heiligen, und sie zu überwinden. Und ihm ward gegeben Macht über alle Geschlechter, und Sprachen, und Heiligen." Diese Prophezeiung, welche beinahe ibentisch ist mit der Beschreibung des kleinen Hornes in Dan. 7, weist unzweiselhaft auf das Papsttum hin.

"Und ward ihm gegeben, daß es mit ihm währete zwei und vierzig Monate lang." Und der Prophet fagt weiter: "Ich fahe feiner Häupter eines als mare es totlich mund;" und wiederum: "So jemand in bas Gefangnis führt, ber wird in bas Gefangnis geben; fo jemand mit bem Schwerte totet, ber muß mit bem Schwert getotet werden." Die zwei und vierzig Monate find dasfelbe, wie die "Reit, und etliche Zeiten und eine halbe Zeit," drei und ein halb Jahre, oder 1260 Tage, von Dan. 7 - die Reit, mahrend ber die papftliche Macht bas Bolt Gottes unterbrucken follte. Diese Zeitperiode, wie sie in obigen Rapiteln angegeben worden ist, fing im Jahre 538 mit der Oberherrschaft des Papittums an und lief im Jahre 1798 ab. Zu jener Zeit wurde der Papit durch die französische Armee gefangen genommen, erhielt die papstliche Macht eine tötliche Bunde, und erfüllte sich die Borberfagung: "So jemand in das Gefängnis führet, der wird in das Gefängnis gehen."

Hier wird ein anderes Symbol vorgeführt. Der Prophet fagt: "Ich) sah ein anderes Tier aufsteigen von der Erde, und hatte zwei Hörner, gleichwie das Lamm.") Beides das Aussehen

<sup>1)</sup> Der£ 1-10.

<sup>2)</sup> Offenb. 13, 11.

bieses Tieres, und die Art und Weise seines Emporfommens, bebeuten, daß die Nation, welche es vorstellt, ungleich denjenigen ist, welche durch die vorhergegangenen Symbole dargestellt sind. Die dier großen Weltreiche wurden dem Propheten Daniel als Raubeitere vorgeführt, die sich erhoben, als "die vier Winde unter dem Himmel stürmten auf dem großen Meer.") In Offend. 17 erstlärte ein Engel, daß Wasser "Völter, und Scharen, und Heiden, und Sprachen") sind. Winde sind ein Symbol des Arieges. Die vier Winde des Himmels, welche auf dem großen Meere stürmen, stellen die schrecklichen Scenen der Eroberung und der Umwälzung dar, durch welche Königreiche zur Macht gelangten.

Aber das Tier mit lammähnlichen Hörnern wurde gesehen "aufsteigen von der Erde." Anstatt andere Mächte zu stürzen, um sich selbst zu begründen, muß die so dargestellte Nation auf bisher unbewohntem Gebiet auftreten, und zwar allmählich und friedlich emportommen. Es konnte deshalb nicht unter den sich drängenden und mit einander ringenden Nationalitäten der alten Welt aufsteigen — jenem unruhigen Meer der "Völker, und Scharen, und Heiden, und Sprachen." Es muß auf dem westlichen Kontinent gesucht werden.

Welche Nation fing gerade im Jahre 1798 auf dem neuen Weltteil an, ftart und groß zu werden und die Aufmerksamkeit ber Welt auf fich zu ziehen? Die Anwendung bes Symbols läßt feinen Zweifel zu. Gine Nation, und nur eine, entspricht ben Angaben ber Brophezeiung; sie verweift unverkennbar auf bie Ber. Staaten von Amerika. Aber und abermal ift der Bebanke, ja manchmal beinahe ber genaue Wortlaut bes Propheten unbewußter Beise von dem Redner und dem Geschichtschreiber angewendet worden, wenn fie bas Emportommen und Wachstum biefer Nation beschrieben. Das Tier murde gesehen "aufsteigen von der Erde;" und das hier mit "aufsteigen" verdeutschte Wort läßt ben Sinn von "aufspriegen ober aufwachsen wie eine Pflange" zu. Und wie wir gesehen haben, muß die Nation in bisher unbewohntem Bebiet auftommen. Ein hervorra= gender Schriftsteller, welcher bas Auftommen ber Ber. Staaten Schilbert, fpricht von "bem Beheimnis ihres Emportommens

<sup>1)</sup> Tan. 7, 2.

aus der Leere," und sagt: "Wie ein stiller Same wuchsen wir zu einem Reich heran.") Eine europäische Zeitung, sprach im Jahre 1850 von den Ver. Staaten, als einem wunderbaren Reich, welches "hervorbrach," und "unter dem Schweigen der Erdetäglich seine Macht und seinen Stolz vermehrte."") Sduard Everett, in einer Ansprache über die Pilgerväter dieser Nation, sagte: "Sie sahen sich nach einem zurückgezogenen Ort um, arglos durch seine Verborgenheit, sicher durch seine Abgelegenheit von den Ausenthaltsorten der Despoten, wo die kleine Gemeinde aus Leyden sich der Gewissenscheit erfreuen könnte. Sehet die mächtigen Regionen, über welche sie, in friedlicher Eroberung, . . . die Fahnen des Kreuzes getragen haben."

"Und hatte zwei Borner, gleichwie bas Lamm." Die lammähnlichen Hörner weisen auf Jugend, Unschuld und Milde hin und paffen für ben Charafter ber Ber. Staaten, gur Beit, mo fie ber Brophet auffteigen fah, nämlich im Jahre 1798. Die verbannten Christen, welche erst nach Amerika flohen, suchten eine Aufluchtsftätte vor ber foniglichen Unterdrückung und ber priefterlichen Unbulbsamkeit, und fie beschloffen, eine Regierung auf ber breiten Grundlage burgerlicher und religiöfer Freiheit zu errichten. Unabhängigkeitserklärung führt uns die große Wahrheit vor, daß "alle Menschen gleich geboren," und mit ben unveräußerlichen Rechten bes "Lebens, der Freiheit, und bes Strebens nach Glud." begabt find! Und die Berfassung sichert dem Bolte das Recht der felbständigen Regierung zu, und forgt bafür, bag vom Bolf erwählte Bertreter bie Befete verfaffen und zur Beltung bringen follen. Glaubensfreiheit wurde gleichfalls zugefichert, ba es einem jeden geftattet mar, Gott nach seiner eigenen Ueberzeugung anzubeten. Der Republikanismus und ber Brotestantismus wurden zu Funbamental-Grundfäten der Nation. Diefe Grundfate find bas Geheimnis ihrer Macht und ihres Gedeihens. Die Unterbrückten und Niedergetretenen in der gangen Chriftenheit, mandten fich ju biefem Lande, mit Interesse und in Soffnung. Millionen haben feine Geftade aufgefucht, und die Ber. Staaten find zu einer Stellung unter ben mächtigften Nationen ber Erbe emporgefommen.

<sup>1\</sup> Townsend, "The New World Compared with the Old," p. 462.

<sup>2)</sup> Die "Dublin Nation."



Die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung.



Aber das Tier mit den Hörnern, gleichwie das Lamm, "redete wie der Drache. Und es thut alle Macht des ersten Tiers vor ihm; und es macht, daß die Erde, und die darauf wohnen, ans beten das erste Tier, welches tötliche Wunde heil geworden war;... und sagt denen, die auf Erden wohnen, daß sie dem Tier ein Bild machen sollen, das die Wunde vom Schwert hatte und lebend geworden war.")

Die Hörner gleichwie ein Lamm, und die Drachenstimme, weisen auf einen grellen Widerspruch zwischen dem Bekenntnisse und ber Sandlungsweise der so bargeftellten Nation bin. Das Reben ber Nation sind die Beschlüsse ihrer gesetzgebenden und richterlichen Behörden. Durch folche wird es die freien und friedlichen Grundfate, welche es als die Grundlage feiner Regierungspolitif aufgeftellt hat, Lugen ftrafen. Die Borbersagung, daß es "wie ein Drache" reden, und "alle Macht bes erften Tieres vor ihm" thun wird, sagt beutlich eine Entwicklung des Beistes ber Unduldsamkeit und der Verfolgung voraus, welcher von den Mächten, die durch ben Drachen und das Tier gleich einem Barbel bargeftellt fint, an den Tag gelegt wurden. Und die Angabe, daß das Tier mit zwei Sornern "macht, daß die Erde und die barauf wohnen, anbeten das erste Tier," zeigt an, daß diese Nation ihre Macht dazu gebrauchen wird, eine Beobachtung zu erzwingen, durch welche dem Bapfttum gehuldigt werden wird.

Solch eine Handlung würde den Grundsäßen dieser Regierung, dem Geist ihrer freien Einrichtungen, den direkten und seierlichen Erklärungen der Unabhängigkeit, und der Bersassung selbst direkt zuwider sein. Die Gründer der Nation suchten sich weislich gegen die Anwendung der Staatsgewalt seitens der Kirche, mit ihren unvermeidlichen Folgen — Unduldsamkeit und Bersolgung — zu wahren. Die Bersassung schreibt vor: "Der Kongreß soll kein Gesetz zur Annahme einer Staatsreligion oder gegen die Religionsfreiheit überhaupt erlassen;" und daß "Religion, als eine Besähigung zu irgend einem öffentlichen Bertrauensposten in den Ber. Staaten niemals zur Bedingung gemacht werde." Nur durch offenkundige llebertretung dieser Schutzmauer der nationalen Freiheit, kann irgend eine religiöse Beobachtung durch die Staatsbehörden erzwungen

<sup>1)</sup> Offenb. 13, 11-14.

werden. Aber solche Handlung ift nicht widersprechender, als sie im Symbol dargestellt ist. Es ist das Tier mit den lammähnlichen Hörnern — in seinem Bekenntnis rein, mild und unschädlich — das wie ein Drache redet.

"Und sagt benen, die auf Erden wohnen, daß sie dem Tier ein Bild machen sollen." Hier wird uns offenbar eine Regierungsform vorgeführt, in der die gesetzgebende Macht in den Händen bes Bolfes ruht; eine höchst treffende Bestätigung, daß die Ber. Staaten die in der Prophezeiung bedeutete Nation sind.

Aber was heißt "bem Tier ein Bild machen"? und wie foll es gemacht werden? Das Bild wird von dem zweihörnigen Tier und zwar bem erften Tier, gemacht. Es wird auch ein Bilb bes Tieres genannt. Um baber zu erfahren, mas bas Bilb ift, und wie es gemacht werden foll, muffen wir die charafteriftischen Mertmale bes Tieres felbst, bes Papfttums, betrachten. Als die Rirche im Anfang verderbt wurde, indem fie von der Ginfachheit bes Evangeliums abwich, und heidnische Gebräuche und Beremonien annahm, verlor fie den Beift und die Rraft Gottes; und um die Gewiffen bes Boltes beherrschen zu können, suchte fie die Unterftütung ber Staatsgewalt. Das Resultat war bas Rapsttum eine Rirche, welche die Staatsmacht beherrschte, und fie gur Forberung ihrer eigenen Endzwecke, vornehmlich zur Beftrafung ber "Regerei," anwandte. Damit nun die Ber. Staaten bem Tier ein Bilb machen fonnen, ift es notwendig, daß die Rirche ben Staat jo beherriche, daß die Staatsgewalt auch von der Rirche jur Erreichung ihrer eigenen Bwede gebraucht wird.

Wenn immer die Kirche Staatsgewalt erlangte, verwendete sie dieselbe dazu, Abweichungen von ihren Lehren zu bestrasen. Protestantische Kirchen, welche in den Fußstapsen Koms gefolgt sind, indem sie Verbindungen mit weltlichen Mächten eingingen, haben ein ähnliches Verlangen an den Tag gelegt, Gewissensfreiheit zu beschränken. Ein Beispiel hievon wird uns in den lange fortgesetzen Versolgungen der Dissenters [Andersgläubigen] der englischen Staatskirche geboten. Während dem sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert waren Tausende der nonkonformistischen [andersdenstenden] Prediger gezwungen, ihre Gemeinden zu verlassen, und viele Prediger und Glieder erlitten Strase, Gefängnis, Qualen und Martertum.

Es war ber Abfall, welcher die Rirche anfänglich dahinbrachte, bie Bulfe bes Staates zu suchen, und dies bereitete ben Beg für die Entwicklung des Papfttums, des Tieres, por. Paulus fagte, "baß zuvor der Abfall tomme, und geoffenbaret werde ber Mensch ber Sunde."1) Demnach wird ber Abfall in der Gemeinde den Weg für bas Bild bes Tieres vorbereiten. Und fo erklart die Bibel, bag vor bem Rommen bes Berrn ein Buftand religiöfen Berfalls, ähnlich bem der erften Jahrhunderte, eintreten werde. "In den letten Tagen werden greuliche Zeiten tommen. Denn es werden Menschen sein, die von sich selbst halten, geizig, ruhmredig, hoffartig, Lafterer, ben Eltern ungehorsam, undankbar, ungeiftlich, ftorrig, unversöhnlich, Schander, unteufch, wild, ungütig, Berräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Bolluft, denn Gott; bie ba haben ben Schein eines gottseligen Befens, aber feine Rraft verleugnen fie."2) "Der Beift aber fagt beutlich, bag in ben letten Beiten werben einige von bem Glauben abtreten, und anhangen den verführerischen Geiftern, und Lehren ber Teufel. "8) Satan wird wirten, "mit allerlei lugenhaftigen Rraften, und Beichen, und Bundern, und mit allerlei Berführung gur Ungerechtigfeit." Und alle, welche "bie Liebe gur Bahrheit nicht haben angenommen, daß fie felig wurden," werden fich felbst überlaffen, "fraftige Grrtumer" angunehmen, "bag fie glauben ber Lüge."4) Wenn biefer Buftand ber Gottlofigfeit eingetreten fein wird, bann werben auch biefelben Resultate folgen, wie in ben erften Jahrhunderten.

Die weite in den protestantischen Kirchen herrschende Glaubensverschiedenheit wird von vielen als ein entscheidender Beweiß angesehen, daß tein Bersuch, eine erzwungene Einförmigkeit zu erzielen,
je gemacht werden kann. Seit Jahren bestreben sich die protestantischen Kirchen mehr und mehr die gemeinschaftlichen Lehrsäte
zur Grundlage einer allgemeinen Bereinigung zu machen. Um
eine solche Bereinigung zu erlangen, müßte die Erörterung aller
Gegenstände, worüber nicht alle einig sind — wie wichtig auch immer sie sein mögen, von einem biblischen Standpunkte auß —
notwendigerweise vermieden werden.

<sup>1) 2</sup> Theff. 2, 3.

<sup>2) 2</sup> Tim. 3, 1-5.

<sup>3) 1</sup> Tim. 4, 1,

<sup>4) 2</sup> Theff. 2, 9-11.

Karl Beecher, ein hervorragender amerikanischer Redner, erklärte in einer Predigt im Jahre 1846, die Geistlichkeit "der evangelischprotestantischen Gemeinschaften" "sei nicht nur von Ansang an unter einem gewaltigen Druck rein menschlicher Furcht gebildet, sondern sie lebe, bewege, und atme in einem von der Wurzel aus verderbten Zustande, und richte sich beständig an jegliches böse Element ihrer Natur, die Wahrheit zum Schweigen zu bringen, und das Knie vor der Macht des Abfalls zu beugen. Ging es nicht so mit Rom? Machen wir nicht wieder ihr Leben durch? Und was sehen wir gerade vor uns? — Ein anderes allgemeines Konzil! eine Welt-Konvention! eine Evangelische Allianz und ein Universal-Glaubensbekenntnis!" Wird dies einmal erlangt, dann wird es in der Bemühung vollständige Einförmigkeit zu erzielen, zur Anwendung von Gewalt nur ein Schritt sein.

Wenn sich die leitenden Kirchen der Ber. Staaten, in solchen Lehrsähen, die sie zusammen halten, vereinigen und den Staat beeinflussen werden, ihre Beschlüsse in Unterstühung ihrer Einrichtungen zu erzwingen, dann wird das protestantische Amerika ein Bild von der römischen Priesterherrschaft gemacht haben, und die Verhängung bürgerlicher Strafen über die Andersgläubigen wird die unausbleibliche Folge sein.

Das Tier mit zwei Hörnern "macht [bestimmt] allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Anechte, daß es ihnen ein Malzeichen gab, an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, daß niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen, oder den Namen des Tieres, oder die Zahl seines Namens.")

Die Warnung des dritten Engels ist: "So jemand das Tier anbetet, und sein Bild, und nimmt das Malzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zorns Gottes trinken." "Das Tier," dessen in dieser Botschaft erwähnt, und dessen Anbetung durch das zweihörnige Tier erzwungen wird, ist das erste oder pardelähnliche Tier von Offenb. 13 — das Papsttum. Das "Bild des Tieres" stellt jene Form des abgefallenen Protestantismus dar, welche entwickelt werden wird, wenn die protestantismus dar, welche entwickelt werden wird, wenn die protestantischen Kirchen die Hülfe des Staates zur Erzwingung

<sup>1)</sup> Offenb. 13, 16, 17.

ihrer Lehrsätze suchen werden. Das "Malzeichen des Tieres" bleibt uns noch zu beschreiben übrig.

Nach ber Warnung vor der Anbetung des Tieres und seines Bildes, erklärt die Prophezeiung: "Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum." Da diesenigen, welche Gottes Gebote halten, auf diese Weise im Gegensatz zu denen aufgestellt werden, welche das Tier und sein Bild anbeten, und sein Malzeichen annehmen, so folgt, daß die Beobachtung des Gesetzes Gottes, einerseits, und dessen Uebertretung anderseits, den Unterschied zwischen den Anbetern Gottes und den Anbetern bes Tieres machen wird.

Das besondere Mersmal des Tieres, und deshalb seines Bildes, ist die Uebertretung der Gebote Gottes. Daniel sagt von dem kleinen Horn, dem Papsttum: "Er... wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern.") Und Paulus nannte dieselbe Macht den "Mensch der Sünde", der sich über Gott erheben würde. Die eine Prophezeiung ergänzt die andere. Nur durch Veränderung des göttlichen Gesetes konnte sich das Papsttum über Gott erheben; wer auch immer wissentlich das auf diese Weise veränderte Gesethält, gibt dadurch jener Macht, welche es verändert hat, die höchste Ehre. Und wer auf solche Weise den päpstlichen Gesetzen gehorcht, anersennt den Papst anstatt Gott.

Das Papsttum hat versucht, das Gesetz Gottes zu verändern. Das zweite Gebot, welches die Anbetung von Bildern verbietet, ist aus dem Gesetz ausgemerzt, und das vierte deshalb zum britten gemacht und so verändert worden, daß es die Beobachtung des ersten, anstatt des siebenten Wochentages gutheißt. Doch die Papisten bestehen darauf, daß das zweite Gebot ausgesassen wurde, weil es in dem ersten enthalten und deshalb überslüssigsei, und daß sie das Gesetz genau so geben, wie Gott es verstanden haben wollte. Dies kann aber nicht die von dem Propheten vorhergesaste Veränderung sein. Es ist von einer absichtlichen, reissich überlegten Veränderung die Rede: "Er...wird sich untersteshen, Zeit und Gesetz zu ändern.") Die an dem vierten Gebot vorgenommene Veränderung entspricht genau der Prophezeiung. Als die einzige Autorität dafür verweist man auf die Kirche. Hierdurch erhebt sich die päpstliche Macht offen über Gott.

<sup>1)</sup> Pan. 7, 25.

Bährend die Anbeter Gottes sich gang besonders burch ihre Beobachtung bes vierten Gebotes auszeichnen - ba bies bas Beichen seiner schöpferischen Macht, und Beuge bavon ift, bag er jur Chrfurcht und Anbetung feitens ber Menschen berechtigt ift werden sich die Anbeter des Tieres durch ihre Bemühungen, ben Bedachtnistag bes Schöpfers niederzureißen, um die Ginrichtung Roms zu erheben, auszeichnen. Um ben Sonntag zu begünftigen, machte das Papfttum zuerft feine anmagenden Unsprüche geltend;1) und rief ben Staat zum erften Mal zur Sulfe, um die Beobachtung besselben als "Tag des Berrn" ju erzwingen. Aber die Bibel verweift auf ben siebenten und nicht auf ben ersten Tag als ben Tag bes herrn. Chriftus fagte: "So ift bes Menschen Sohn ein herr auch des Sabbaths." Das vierte Gebot erflart : "Der fiebente Tag ift ber Sabbath bes Berrn, beines Gottes." Und ber Derr felbst bezeichnet ihn durch den Bropheten Jesaia, mit "meinem beiligen Tage. "2)

Die so oft vorgebrachte Behauptung, daß Christus den Sabbath verändert habe, wird durch seine eigenen Worte widerlegt. In seiner Bergpredigt sagt er: "Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen bin, daß Geseh oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich: Bis daß Himmel und Erde zergehen, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Titel vom Geseh, bis daß es alles geschehe. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöset, und lehret die Leute also, der wird der kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber thut und lehret, der wird groß heißen im Himmelreich."

Es ist eine von Protestanten allgemein zugestandene Thatsache, daß die Hl. Schrift keine Berechtigung für die Beränderung des Sabbaths bietet. Dies wird deutlich gelehrt in den berühmtesten Schriften auf beiden Seiten des Ozeans. So rechnet ihn die Augsburger Konfession unter die menschlichen Satzungen, "um guter Ordnung, Einigkeit und Friedens willen ersunden."4) Ein berühmter Theologe Deutschlands erklärt, daß wir den Sonntag nicht aus "dem Neuen Testament, sondern aus der kirchlichen

<sup>1)</sup> Siehe den Anhang, Anmerkung IX.
2) Mark. 2, 28; Fes. 58, 13.
3) Matth. 5, 17–19.
4) Apologia der Konsession, Art. XV.

Ueberlieferung haben." Ja, er behauptet: "Daß Christus oder seine Apostel . . . . ben Sonntag und die Feiertage verordnet, läßt sich nicht nur nicht erweisen, sondern es läßt sich sogar das Gegenteil zu aller nach Lage der Zeugnisse bentbarer Evidenz bringen."

Dasselbe wird auch ausgesagt in den Schriften der aus den verschiedenen protestantischen Gemeinden gebildeten amerikanischen Traktat-Gesellschaft, und der Amerikanischen Sonntagschul-Union. Eines dieser Werke anerkennt das ganzliche Schweigen des Neuen Testamentes, soweit dies ein bestimmtes Gebot für den Sonntag, oder desinitive Vorschriften für dessen Beobachtung anbelangt."

Ein anderer sagt: "Bis zur Zeit des Todes Christi war keine Beränderung des Tages gemacht worden;" und "so weit der Bericht geht, gaben sie [die Apostel] keinen ausdrücklichen Besehl zur Unterlassung des Sabbaths vom siebenten Tage, und der Beobachtung des ersten Bochentages als Sabbath."3)

Die Römisch-Ratholischen gestehen ein, daß die Beränderung des Sabbaths von ihrer Kirche gemacht wurde, und erklären, daß Protestanten durch die Beodachtung des Sonntags ihre Macht anersennen. In dem "Ratholischen Katechismus der christlichen Religion," sindet sich in Antwort auf die Frage, welchen Tag man nach dem vierten Gebot halten solle, diese Aussage: "Unter dem alten Geset war der Samstag der geheiligte Tag; aber die Kirche, angewiesen durch Jesum Christum, und unter der Leitung des Geistes Gottes, hat den Sonntag an Stelle des Sabbaths gesetz; so daß wir nun den ersten, nicht aber den siebenten Tag heiligen. Sonntag bedeutet und ist jest der Tag des Herrn."

Als das Zeichen der papstlichen Autorität verweisen papstliche Schreiber auf "gerade diese Handlung der Berlegung des Sabbaths auf Sonntag, welches Protestanten auch zugeben . . . da sie durch eine strenge Beobachtung des Sonntags die Macht der Kirche, Feste einzusehen, und ihre Uebertretung als Sünde zu rechnen, anerkennen.") Dies wird aufs deutlichste von der Augsburger Konsession, Art. 28, bezeugt, indem sie erklärt, daß von

<sup>1)</sup> Prof. Benichlag: Der Altfatholicismus, S. 52. 53.

<sup>2) &</sup>quot;The Abiding Sabbath," p. 184, ein 500 Dollars Preis-Auffak.

<sup>3) &</sup>quot;The Lord's Day," pp. 185, 186; ein 1000 Collars Preis-Auffat.

<sup>4) &</sup>quot;Abriß ber chriftlichen Lehre."

ber katholischen Kirche "kein Exempel so hoch getrieben und angezogen wird, als die Berwandlung des Sabbaths, und wollen damit erhalten, daß die Gewalt der Kirchen groß sei, dieweil sie mit den zehn Geboten dispensiert und etwas daran verändert hat." Bas ist daher die Beränderung des Sabbaths anders als das Malzeischen der Autorität der römischen Kirche — "das Malzeichen des Tieres"?

Die römische Kirche hat ihre Ansprüche auf Oberherrschaft nicht sahren lassen, und wenn die Welt und die protestantischen Kirchen einen von ihr geschaffenen Sabbath annehmen, während sie den diblischen Sabbath verwersen, so geben sie in Wirklichkeit diese Anmaßung zu. Sie mögen wohl die Autorität der Bäter, oder die der Ueberlieserung, für die Veränderung geltend zu machen suchen; doch indem sie das thun, lassen sie gerade den Grundsat underücksichtigt, der sie von Rom trennt: — daß "die Bibel und die Bibel allein, die Religion des Protestanten" bildet. Der Papist kann sehen, daß die Protestanten sich nur selbst betrügen, und gerne ihre Augen den obwaltenden Thatsachen verschließen. Indem die Bewegung, um den Sonntag zu erzwingen, Anklang sindet, freut er sich, da er weiß, daß sie im Lauf der Dinge die ganze protestantische Welt unter das Banner Roms bringen wird.

Die Romanisten behaupten, die Beobachtung des Sonntags seitens der Protestanten, "sei eine Huldigung, welche sie, sich selbst zum Trot, der Autorität der [tatholischen] Kirche zollen.") Die Beobachtung des Sonntags seitens der protestantischen Kirchen zu erzwingen, erzwingt die Arbeitung des Papsttums — des Tieres. Diesenigen, welche, obgleich sie die Ansprüche des vierten Gebotes verstehen, sich zur Beobachtung des falschen, anstatt des mahren Sabbaths hergeben, zollen dadurch jener Macht Huldigung, durch welche allein sie besohlen ist. Doch indem die Kirchen eine religiöse Pflicht durch den Staat zu erzwingen suchen, machen sie selbst dem Tiere ein Bild; und bemnach ist die Erzwingung der Sonntagsseier ein Erzwingen der Anbetung des Tieres oder seines Bildes.

Aber die Christen vergangener Zeitalter beobachteten den Sonntag, in der Meinung, daß sie dadurch den Sabbath der Bibel

<sup>1) &</sup>quot;Plain Talk about Protestantism," p. 213.

beobachteten; und es gibt heute noch mahre Christen in ben verichiebenen driftlichen Kirchen, Die römisch-fatholische nicht ausgenommen, welche aufrichtig glauben, ber Sonntag fei ber von Gott verordnete Sabbathtag. Gott nimmt ihre aufrichtige Absicht und ehrliche Gesunnung vor ihm an. Doch wenn die Sonntags= feier burch Gesetze eingeführt, und bie Welt in Bezug auf die Berpflichtungen gegen ben mahren Sabbath aufgeklärt werben wird, so wird, wer auch immer bann das Gebot Gottes übertritt, um einer Verordnung nachzukommen, welche keine höhere Autorität als bie Roms hat, baburch bas Papsttum mehr als Gott ehren. zollt Rom und ber Macht, welche eine von Rom eingeführte Einrichtung erzwingt, feine Hulbigung. Er betet bas Tier und fein Bild an. Indem man die Einrichtung verwirft, von der Gott gefagt hat, fie fei bas Zeichen feiner Autorität, und an beren Statt bas ehrt, wovon Rom gesagt hat, es sei bas Zeichen seiner Oberherrschaft, so nimmt man badurch das Zeichen der Ergebenheit Rom gegenüber — "bas Malzeichen des Tieres" — an. wenn die Entscheidung auf diese Beise deutlich dem Bolke auseinandergesett worden ift und fie gur Bahl gwischen ben Geboten Gottes und Menschengeboten gebracht werden, werden diejenigen, welche in ihrer Uebertretung beharren, bas "Malzeichen bes Tieres" empfangen.

Die allerschrecklichste Drohung, welche je einem Sterblichen gemacht wurde, sindet sich in der dritten Engelsbotschaft. Es muß das eine fürchterliche Sünde sein, welche den lauteren Zorn Gottes, somit ohne alle Mischung der Gnade, auf die Häupter der Schuldigen herabbringt. Die Menschen sollen in detreff dieser höchst wichtigen Sache nicht im Dunklen gelassen werden. Die Warnung vor dieser Sünde soll noch vor der Heimsuchung der Gerichte Gotztes an die Welt ergehen, damit alle wissen können, warum dieselben ersolgen, und Gelegenheit haben, zu entrinnen. Die Prophezeizung erklärt, daß der erste Engel seine Berkündigung "allen Heisben und Geschlechtern und Sprachen und Völkern" mache. Die Warnung des dritten Engels, welche einen Teil derselben dreisachen Botschaft bildet, wird keine geringere Ausdehnung haben. Nach der Darstellung der Prophezeiung wird sie durch einen Engel, der mitten durch den Himmel sliegt, mit lauter Stimme verküns

digt; und wird die Aufmerksamkeit der ganzen Welt beanspruchen.

In dem Ausgang des Kampfes wird die gesamte Christenheit in zwei Lager geteilt fein - biejenigen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jefum halten, und diejenigen, welche das Tier und fein Bilb anbeten und fein Malzeichen annehmen. gleich Kirche und Staat ihre Macht vereinigen werden, um "allefamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte," zu zwingen, das "Malzeichen des Tieres" augunehmen,1) fo wird boch bas Bolf Gottes basfelbe nicht annehmen. Der Prophet fah ichon auf Patmos, "die den Sieg behalten hatten an dem Tier und feinem Bilde und feinem Malzeichen und feines Namens Bahl, daß fie ftanden an bem glafernen Meer, und hatten Gottes Harfen" und fangen bas Lieb Mofis und bas Lieb des Cammes.2)



<sup>1)</sup> Offenb. 13, 16. 2) Offenb. 15, 2. 3.



26. Gin Reformationswert.

as Werk der Sabbathreform, welches in den letten Tagen vollbracht werden soll, wird in der Prophezeung Jesaias klar vorhergesagt: "So spricht der Herr: Haltet das Recht, und thut Gerechtigkeit; denn mein Heil ist nahe, daß es komme, und meine Gerechtigkeit, daß sie geoffenbaret werde. Wohl dem Menschen, der solches thut, und dem Menschenkind, der es fest hält, daß er den Sabbath halte, und nicht entheilige, und halte seine Hand, daß er kein Arges thue." "Und der fremden Kinder, die sich zum Herrn gethan haben, daß sie ihm dienen, und seinen Namen lieben, auf daß sie seine Knechte seien, ein jeglicher, der den Sabbath hält, daß er ihn nicht entweihe, und meinen Bund sest hält; dieselben will ich zu meinem heiligen Berge bringen, und will sie erfreuen in meinem Bethause."

Diese Worte beziehen sich auf bas christliche Zeitalter, wie burch den Zusammenhang gezeigt wird: "Der Herr Herr, der die Verstoßenen aus Israel sammelt, spricht: Ich will noch mehr zu dem Hausen, die versammelt sind, sammeln."") Hier wird die Versammlung der Heiden durch das Evangelium dargestellt. Und über diesenigen, welche dann den Sabbath ehren, ist ein Segen ausgesprochen. Auf diese Weise erstreckt sich die Verdindlichkeit des vierten Gebotes weit über die Areuzigung, die Auferstehung und die Auffahrt Christi hinaus, auf die Zeit, wo seine Knechte allen Nationen die frohe Kunde predigen sollten.

Der Herr befiehlt durch benselben Propheten: "Binde zu bas Beugnis, versiegte das Geset meinen Jüngern.") Das Siegel bes Gesetges Gottes wird im vierten Gebote gefunden. Dieses allein von allen zehn führt sowohl ben Namen als den Titel bes

<sup>1) 3</sup>ej. 56, 1. 2. 6. 7.

Gesetzebers vor. Es erklärt ihn als Schöpfer des Himmels und der Erde, und zeigt auf diese Weise, daß er allein Anspruch auf Berehrung und Anbetung habe. Außer dieser Vorschrift ist nichts in den zehn Geboten, was zeigt, durch wessen Autorität das Gesetz gegeben wurde. Als die päpstliche Macht den Sabbath veränderte, wurde das Siegel vom Gesetz weggenommen. Die Nachfolger Jesu sind berusen, dasselbe wieder herzustellen, dadurch daß sie den Sabbath des vierten Gebotes wieder zu seiner rechtmäßigen Stellung als Gedächtnistag des Schöpfers und Zeichen seiner Autorität erheben.

"Nach dem Gesetz und Zengnis." Während widerstreitende Lehren und Theorien im Ueberfluß vorhanden sind, ist das Gesetz Gottes die einzige untrügliche Richtschnur, nach welcher alle Meinungen, Lehren und Theorien geprüft werden sollen. So sagt der Prophet: "Werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte [d. h. das Licht der Wahrheit] nicht haben.")

Wiederum wird das Gebot gegeben: "Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune, und verkündige meinem Bolt ihr Uebertreten, und dem Hause Jasods ihre Sünde." Es ist nicht die gottlose Welt, sondern es sind jene, welche der Herr als "mein Volk" bezeichnet, welche um ihrer Uebertretungen willen zurecht gewiesen werden sollen. Er erklärt ferner: "Sie suchen mich täglich, und wollen meine Wege wissen, als ein Volk, das Gerechtigkeit schon gethan, und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hätte."") Hier wird uns eine Menschenklasse vor Augen geführt, welche sich gerecht dünken, und großes Interesse für den Tieust Gottes an den Tag zu legen scheinen; aber der ernste und seierliche Tadel dessen, der die Herzen erforscht, zeigt ihnen, daß sie die göttlichen Vorschriften mit Füßen treten.

Der Prophet bezeichnet auf folgende Weise die Vorschrift, welche verlassen worden ist: "Und soll durch dich gebauet werden, was lange wüste gelegen ist; und wirst Grund legen, der für und für bleibe; und sollst heißen, der die Lücken verzäunet und die Wege bessert, daß man da wohnen möge. So du deinen Fuß von dem Sabbath kehrest, daß du nicht thust, was dir gefällt, an meinem heiligen Tage; so wird es ein lustiger Sabbath heißen, den Herrn

<sup>1)</sup> Sef. 8, 20.

<sup>2)</sup> Jef. 58, 1. 2.

zu heiligen und zu preisen. Denn so wirst du denselben preisen, wenn du nicht thust deine Wege, noch darinnen ersunden werde, was dir gefällt, oder was du redest. Alsdann wirst du Lust haben am Herrn. "1) Diese Prophezeiung bezieht sich ebenfalls auf unsere Zeit. Die Lücke wurde in das Gesetz Gottes gemacht, als der Sabbath von der römischen Macht verändert wurde. Aber die Zeit ist gekommen, wo jene göttliche Einrichtung wieder hergestellt werden soll. Die Lücke soll verzäunt, und Grund gelegt werden, der für und für bleibe.

Den burch des Schöpfers Ruhe und Segen geheiligten Sabbath hielt Abam in seiner Unschuld im Garten Eden; aber auch, da er nach seinem Fall, den er bitter bereute, aus seiner glücklichen Heimat vertrieben worden war. Alle Patriarchen von Abel bis auf den gerechten Noah, Abraham und Jakob, beobachteten denselben. Als das außerwählte Bolk in der Knechtschaft in Aegypten war, verloren viele, inmitten der vorherrschenden Abgötterei, ihre Kenntnis des göttlichen Gesetzes; aber als der Herr Israel erlöste, verstündigte er sein Gesetz unter seierlicher Machtentsaltung vor der versammelten Menge, damit sie seinen Willen wissen, ihm auf ewig gehorchen und ihn fürchten möchten.

Bon jenem Tage bis auf ben heutigen, ist die Kenntnis des göttlichen Gesetzes auf Erden bewahrt, und der Sabbath des vierten Gebotes gehalten worden. Und obgleich es dem "Mensch der Sünde" gelang, Gottes heiligen Tag mit Füßen zu treten, so waren doch selbst in der Zeit seiner Oberherrschaft, treue Seelen an geheimen Orten verborgen, die ihm Ehre zollten. Seit der Resormation gab es zu jeder Zeit solche, welche seine Beobachtung aufrecht hielten. Wenngleich oft inmitten von Schmach und Verfolgung, so wurde doch ein ununterbrochenes Zeugnis abgelegt, daß das Gesetz Gottes und der Sabbath der Schöpfung ewig dauere und seierlich binde.

Diese Wahrheiten, wie sie Offenb. 14 im Zusammenhang mit dem "ewigen Evangelium" vorsührt, werden die Gemeinde Christi zur Zeit seines Erscheinens kennzeichnen. Denn es wird als die Folge der dreisachen Botschaft angezeigt: "Sier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum." Und diese

<sup>1)</sup> Jej. 58, 12-14.

Botschaft ist die letzte, welche vor der Wiederkunft des Herrn gegeben werden wird. Unmittelbar nach ihrer Verkündigung sieht der Prophet des Menschen Sohn kommen in Herrlichkeit, um die Ernte der Erde einzuheimsen.

Diejenigen, welche das Licht, in Bezug auf das Heiligtum und die Unveränderlichkeit des göttlichen Gesetes, annahmen, wurden von Freude und Staunen erfüllt, als sie die Schönheit und die Uebereinstimmung der Wahrheiten, welche sich ihrem Verständnis erschlossen, sahen. Sie wünschten, daß das Licht, welches ihnen so köttlich schien, allen Christen zu teil werden möchte; und sie konnten nicht umhin zu glauben, daß sie es mit Freuden annehmen würden. Aber Wahrheiten, welche sie in Widerspruch mit der Welt bringen mußten, waren manchen, die beanspruchten, Nachsolger Christi zu sein, nicht willkommen. Dem vierten Gebot zu gehorschen erforderte ein Opfer, vor dem die große Mehrheit zurückwich.

Als bie Anfpruche bes Sabbaths vorgetragen murben, urteilten viele barüber von einem weltlichen Standpunkte aus. Sie fagten : "Wir haben immer ben Sonntag gehalten, unfere Bater haben ihn gehalten, und viele gute und fromme Leute find eines feligen Todes gestorben, obgleich sie ihn gehalten haben. Waren fie im Recht, fo find wir es auch. Die Beobachtung biefes neuen Sabbaths wurde uns in Widerspruch mit ber Welt bringen, und wir fonnten feinen Ginfluß über fie ausüben. Bas vermag ein fleines Sauflein berer, die ben fiebenten Tag halten, gegen alle Welt, die ben Sonntag hält, auszurichten ?" Es war burch ahnliche Folgerungen, daß die Juden versuchten, ihre Berwerfung Christi gu Ihre Bater waren von Gott angenommen worben, rechtfertigen. ba fie bie Opfer barbrachten, und warum fonnten nicht bie Rinder Beil finden, indem sie benselben Weg einschlugen? Auf gleiche Beise folgerten auch bie Anhanger bes Bapftes jur Reit Luthers. bak mahre Chriften im fatholischen Glauben geftorben feien, und deshalb diefe Religion jur Seligfeit genuge. Dergleichen Schlußfolgerungen muffen fich als ein wirtsames Sinbernis für jeglichen Fortschritt im Glauben und Wandel berausstellen.

Biele behaupteten, daß die Beobachtung des Sonntags eine festbegründete Lehre und seit vielen Jahrhunderten ein weitverbreiteter Brauch der Rirche gewesen sei. Diesen Gründen zuwider wurde nachgewiesen, daß der Sabbath und seine Feier weit alter, ja sogar so alt wie die Welt selber ist, und die Anerkennung Gottes und der Engel trägt. Als der Erde Grund gelegt wurde, und die Morgensterne miteinander sangen, und alle Kinder Gottes vor Freuden jauchzten, dann wurde auch die Grundlage des Sabbaths gelegt. Bohl mag daher diese Sinrichtung unsere Ehrsurcht erheischen: sie wurde von keiner menschlichen Autorität eingeführt, und beruht auf keinen menschlichen leberlieserungen; sie wurde von "dem Alten" begründet, und durch sein ewiges Wort geboten

Als die Aufmerkfamkeit bes Bolkes auf die Sabbath-Reform gelenkt murbe, verbrehten bie volkstümlichen Prediger bas Bort Gottes, indem sie sein Zeugnis so auslegten, wie es fragende Gemüter am besten beruhiate. Und biejenigen, welche bie Bl. Schrift nicht für fich felbst forschten, gaben sich mit Ansichten gufrieden, welche mit ihren Wünschen stimmten. Durch Schlußfolge rungen, Spitfindigkeiten, bie Ueberlieferungen ber Bater, und bie Autorität ber Kirche, bestrebten sich viele, die Wahrheit über ben Saufen zu merfen. Ihre Berteibiger murben zu ihren Bibeln getrieben, um bie Gultigfeit bes vierten Gebotes nachzuweisen. mutige, allein mit bem Borte Gottes ausgeruftete Manner, wiberstanden ben Angriffen ber Gelehrten, welche mit Ueberraschung und Rorn fanden, baß ihre beredten Spitfindigkeiten, gegenüber ber einfachen, aufrichtigen Darftellungsweise von Mannern, bie in ber Schrift mehr als in ber Schulweisheit unterrichtet maren, machtlos feien.

In Ermanglung günstiger biblischer Belege machten viele, inbem sie vergaßen, wie dieselben Sinwände gegen Christum und seine Jünger vorgebracht worden waren, mit unermüdlicher Beharrlichkeit geltend: "Warum verstehen unsere Großen diese Sabbathfrage nicht? Nur wenige glauben wie Ihr. Es kann nicht sein, baß Ihr recht habt, und alle Gelehrten der Welt unrecht haben."

Bur Wiberlegung solcher Beweisgrunde war es nur ersorberlich, die Hl. Schrift anzusühren, und barauf zu verweisen, wie der Herr mit seinem Bolk in allen Zeitaltern versahren ist. Gott wirkt durch diejenigen, welche seine Stimme hören und ihr gehorschen, und nötigensalls die schärsten Wahrheiten vortragen, und

<sup>1)</sup> Siob 38, 6, 7; 1 Moje 2, 1-3,

sich nicht fürchten, volkstümliche Sünden zu rügen. Warum Gott nicht öfter gelehrte und hochgestellte Männer zur Leitung in Nesform-Bewegungen benutt, ist, daß sie auf ihre Glaubensbekenntnisse, ihre Theorien und theologischen Systeme vertrauen und kein Bedürfnis fühlen, von Gott gelehrt zu werden. Nur solche, welche eine persönliche Berbindung mit der Quelle der Weisheit haben, sind imstande, die Schrift zu verstehen oder auszulegen. Männer von geringer Schulbildung werden manchmal berusen, die Wahrsheit zu verkündigen, nicht etwa weil sie ungelehrt, sondern weil sie nicht zu selbstgenügsam sind, sich von Gott besehren zu lassen. Sie lernen in der Schule Christi, und ihre Demut und ihr Geshorsam machen sie groß. Indem Gott ihnen die Kenntnis seiner Wahrheit anvertraut, erweist er ihnen eine Shre, welcher gegenüber irdische Stren und menschliche Größe wie nichts werden.

Die Mehrzahl ber Abventisten verwarf die Wahrheiten betreffs bes Heiligtums und des göttlichen Gesetes und auch viele ließen ihr Vertrauen in die Abventbewegung fahren, und nahmen irrige und sich widersprechende Ansichten von den Prophezeiungen, die sich auf dieses Werk bezogen, an. Einige wurden in den Irrtum verführt, wiederholt eine bestimmte Zeit für die Zukunft Christisestzusehen. Das Licht, welches nun über den Gegenstand des Heiligtums schien, hätte ihnen zeigen können, daß keine propheztische Zeitperiode die zur zweiten Ankunft herabreicht, daß die genaue Zeit dieses Ereignisses nicht angegeben ist. Doch indem sie sich von dem Lichte abwendeten, suhren sie fort, aber= und abermal die Zeit festzusehen, wann der Herr kommen sollte, und ebensoviele Male wurden sie getäuscht.

Als die Gemeinde zu Thessalonich irrige Ansichten von Christi Wiederkunft empfangen hatte, gab ihnen der Apostel Paulus den Rat, ihre Hoffnungen und Erwartungen vorsichtig nach dem Worte Gottes zu prüsen. Er verwies sie auf Prophezeiungen von Ereignissen, die vor der Wiederkunft Christi stattsinden sollten, und zeigte, daß sie keinen guten Grund hatten zu glauben, daß er in ihren Tage komme. "Lasset euch niemand verführen, in keinerlei Weise!") lauten seine warnenden Worte. Würden sie aber Erwartungen hegen, welche keinen biblischen Grund hatten, so brächte

<sup>1) 2</sup> Theff. 2, 3.

sie dies auf eine verfehrte Bahn des Handelns. Täuschung würde sie dem Spott der Glaubenslosen preisgeben. Sie würden Gefahr lausen, sich der Entmutigung hinzugeben, und dadurch versucht werden, die zu ihrem Seelenheil wesentlichen Wahrheiten zu bezweiseln. Die an die Thessalonicher gerichtete Warnung des Apostels enthält eine wichtige Lehre für diesenigen, welche in den letzten Tagen leben. Viele Adventisten haben gefühlt, daß wenn sie ihren Glauben nicht auf einen bestimmten Tag für die Wiederfunst des Herrn richten könnten, sie unfähig wären, Fleiß und Sifer in dem Werk der Vorbereitung an den Tag zu legen. Doch da ihre Hossinung aber= und abermal erregt wird, bloß um wieder vernichtet zu werden, erhält ihr Glaube dadurch eine solche Lähmung, daß es ihnen beinahe unmöglich ist, von den großen Wahrheiten der Prophezeiungen beeinsslußt zu werden.

Die Berfündigung einer bestimmten Zeit für bas Gericht, in ber Berbreitung ber ersten Engelsbotschaft, lag in ber Absicht Gottes. Die Berechnung ber prophetischen Beriode, auf welche jene Botschaft gegründet war, und die den Ablauf der 2300 Tage in den Berbst bes Jahres 1844 versette, steht unbestritten ba. Die wieder: holten Bersuche, neue Daten für ben Anfang und bas Ende ber prophetischen Zeitangaben zu finden, sowie die zur Unterstützung folder Behauptungen nötigen irrigen Schluffolgerungen, leiten bie Gedanken nicht nur von der gegenwärtigen Bahrheit ab, sondern bringen auch Spott auf jeglichen Bersuch, die Prophezeiungen zu erklaren. Je häufiger eine bestimmte Zeit für die zweite Anfunft festgestellt, und je ausgebehnter sie gelehrt wird, besto besser past es ben Zwecken Satans. Denn nachdem die Zeit verstrichen ift, bringt er Spott und Sohn über bie Befürworter berfelben, und häuft baburch Schmach auf die große Abventbewegung von 1843 und 1844. Diejenigen, welche in diesem Irrtum beharren, werden Schließlich eine zu weit in die Bukunft greifende Beit fur die Wieberkunft Christi feststellen. Daburch werden sie verleitet, auf eine faliche Sicherheit zu bauen, und viele werden nicht enttäuscht, bis es zu fpat ift.

Die Geschichte Israels vor alters ist eine trefsliche Veranschaulichung der vergangenen Erfahrung der Adventisten. Gott leitete sein Bolf in der Advent-Bewegung, gleichwie er auch Jerael aus Negypten brachte. In der großen Täuschung wurde ihr Glaube geprüft, wie der Glaube der Sbräer am Roten Meere. Hätten sie immer noch der leitenden Hand vertraut, die in ihrer vergangenen Erfahrung mit ihnen gewesen war, so würden sie das heil Gottes gesehen haben. Wenn alle, die in der Bewegung des Jahres 1844 vereint arbeiteten, die dritte Engelsbotschaft angenommen und sie in der Kraft des heiligen Geistes verfündigt hätten, so würde der Herr mächtig mit ihren Bemühungen mitgewirft und eine Flut des Lichtes sich über die Welt ergossen haben. Die Bewohner der Erde wären vor Jahren schon gewarnt, und das Schlußwerf vollendet worden, so daß Christus zur Erlösung seines Volkes hätte kommen können.

Es lag nicht in bem Willen Gottes, daß Jerael vierzig Jahre in der Wildnis umherziehen follte; er wollte fie direkt in bas Land Ranaan führen, und sie bort als ein heiliges und glückliches Bolk einseten. Aber "wir feben, daß fie nicht haben können bineinkommen, um des Unglaubens willen."1) Infolge ihres bestänbigen Abfalls tamen fie in ber Bufte um, und andere murben erweckt, um in bas gelobte Land einzuziehen. Auf gleiche Weise war es nicht ber Wille Gottes, daß die Wiederkunft Christi fo lange verzogen werden, und fein Bolt fo viele Jahre in diefer funden- und forgenbeladenen Welt verweilen follte. Aber der Unglaube trennte fie von Gott. Als fie fich weigerten, bas Wert zu verrichten, das er ihnen anvertraut hatte, wurden andere herange= zogen, die Botschaft zu verkündigen. Aus Barmberzigkeit gegen die Welt verzieht Chriftus fein Kommen, auf daß ben Gundern Gelegenheit geboten wurde, die Warnung zu vernehmen und in ihm Zuflucht zu finden vor bem Born Gottes, ber ausgegoffen werben foll.

Heutzutage, wie auch in früheren Zeitaltern, erregt die Verkünbigung einer Wahrheit, welche die Sünden und Jrrtümer der Zeit rügt, Widerstand. "Wer Arges thut, der hasse das Licht, und kommt nicht an das Licht, auf daß seine Werke nicht gestraft werden."<sup>2</sup>) Biele, wenn sie sehen, daß sie ihre Behauptungen in der H. Schrift nicht begründen können, entschließen sich, dieselben auf alle Kosten hin zu verteidigen und greifen mit boshaftigem

<sup>1)</sup> Ebr. 3, 19

<sup>\*)</sup> Joh. 3, 20.

Beift ben Charafter und die Beweggrunde berjenigen an, welche zur Verteidigung unvolkstumlicher Wahrheiten auftreten. biefelbe Berfahrungsweise, die man in allen Zeitaltern eingehalten Elias wurde angeschuldigt, daß er Jerael verwirre, Jeremias, daß er es verrate, Baulus, daß er den Tempel schände. jenem Tage bis auf ben heutigen, sind diejenigen, welche ber Wahrheit treu bleiben wollten, als Räbelsführer, Keper und Schismatiter hingestellt worden. Scharen, welche zu ungläubig find, bas feste prophetische Wort anzunehmen, werden leicht einer Unflage gegen biejenigen Glauben ichenken, welche es magen, volks-Dieser Geist wird beständig zunehmen. tümliche Sünden zu rügen. Und die Bibel lehrt beutlich, daß sich eine Zeit naht, ju ber die Gesetze bes Staates bermagen mit ben Gesetzen Gottes in Wiberfpruch treten werben, bag, wer auch immer alle göttlichen Borschriften halten will, Schmach und Strafe als ein Uebelthater ge wärtigen muß.

Was ist aber, in Anbetracht von alledem, die Pflicht des Boten ber Wahrheit? Soll er schließen, daß die Wahrheit nicht vorge tragen werden barf, ba ihre einzige Wirkung oft nur die ift, die Leute aufzustacheln, ihren Ansprüchen auszuweichen ober benfelben ju widerstehen? Rein; er hat nicht mehr Grund, bas Zeugnis bes Bortes Gottes vorzuenthalten, weil es Widerstand erwedt, als die früheren Reformatoren hatten. Das Bekenntnis bes Glaubens, welches die Märtyrer und Beiligen ablegten, murde jum Ruten ber nachfolgenden Geschlechter berichtet. Diese lebendigen Beispiele ber Beiligkeit und unverwandten Aufrichtigkeit, find auf uns herabgekommen, um diejenigen, welche nun berufen find, als Zeugen für ben herrn aufzutreten, mit Mut zu befeelen. Gnabe und Wahrheit wurden ihnen nicht nur für sich felbst zuteil, sondern damit mittels berfelben die Erde von ber Erkenntnis Gottes erleuchtet werden möchte. Sat Gott seinen Knechten in biesem Beichlecht Licht gegeben? Dann follten fie es vor der Welt leuchten laffen.

Bor alters erklärte ber Gerr einem, ber in seinem Namen rebete: "Aber bas haus Israel will dich nicht hören; benn sie wollen mich selbst nicht hören." Nichtsbestoweniger sagte er: "Du sollst ihnen

mein Wort sagen, sie gehorchen, ober lassen es."1) An die Diener Gottes in der jetigen Zeit ergeht das Gebot: "Ruse getrost, schone nicht; erhebe deine Stimme wie eine Posaune, und verkündige meinem Volk ihr Uebertreten und dem Hause Jakobs ihre Sünde."2)

So weit seine ihm gebotenen Gelegenheiten es möglich machen, steht ein jeglicher, dem das Licht der Wahrheit geworden ist, unter der nämlichen seierlichen und surchtbaren Verantwortung, wie dies der Prophet Jeraels war, dem das Wort des Herrn geschah, und sprach: "Du Menschenkind, ich habe dich zu einem Wächter gesett, über das Haus Jerael, wenn du etwas aus meinem Munde hörest, daß du sie von meinetwegen warnen sollst. Wenn ich nun zu dem Gottlosen sage: Du Gottloser mußt des Todes sterben; und du sagst ihm solches nicht, daß sich der Gottlose warnen lasse vor seinem Wesen, so wird wohl der Gottlose um seines gottlosen Wesens willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Warnest du aber den Gottlosen vor seinem Wesen, daß er sich davon bekehre, und er sich nicht will von seinem Wesen bekehren, so wird er um seiner Sünde willen sterben; und du hast deine Seele errettet."3)

Was die Annahme und die Verbreitung der Wahrheit am meisten hindert, ist die Thatsache, daß sie mit Unannehmlichkeit und Schmach verbunden ist. Dies ist der einzige Beweis gegen die Wahrheit, den ihre Verteidiger nie zu widerlegen vermochten. Das vermag aber die wahren Nachsolger Christi nicht abzuhalten. Sie warten keineswegs dis die Wahrheit volkstümlich wird. Ueberzeugt von ihrer Pstlicht, nehmen sie mit Vorbedacht das Kreuz an und erachten mit dem Apostel Paulus, daß "unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schaffet eine ewige und über alle Maße wichztige Herrlichkeit;"<sup>4</sup>) und halten, gleich einem vor alters, "die Schmach Christi für größeren Reichtum, denn die Schäße Aegyptens."<sup>5</sup>)

Was auch immer ihr Bekenntnis sein mag, so werden boch nur solche, die im Herzen Weltdiener sind, in religiösen Dingen aus selbstsüchtiger Weltklugheit, anstatt nach richtigen Grundsäßen handeln. Wir sollten aber das Rechte wählen, weil es das Rechte

<sup>1)</sup> Hefet. 3, 7; 2, 7. 2) Fej. 58, 1. 3) Hefet. 33, 7-9. 4) 2 Kor. 4, 17. 5) Ebr. 11, 26.

ift, und bann Gott die Folgen anheimstellen. Männern von Grundsat, Glauben und Mut schulbet die Welt ihre großen Reformen. Durch solche muß das Reformationswerk für diese Zeit weitergeführt werden.

So spricht der Herr: "Höret mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennet, du Bolk, in welches Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen; und entsetzet euch nicht, wenn sie euch verzagt machen. Denn die Motten werden sie fressen wie ein Kleid, und Würmer werden sie fressen wie ein wollenes Tuch; aber meine Gerechtigkeit bleibet ewiglich, und mein Heil für und für.")



<sup>1)</sup> Jej. 51, 7. 8.



27. Erwedungen Der Reuzeit.

auch immer das Wort Gottes treu gepredigt worden ift, folgten Resultate, welche seinen göttlichen Ursprung bezeugten. Der Beift Gottes begleitete Die Botschaft feiner Knechte, und das Wort wirfte mächtig. Sünder fühlten ihre Gemiffen ergriffen. Das "Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen," erleuchtete das Junerste ihrer Seelen, und die verborgenen Dinge ber Finfternis traten zu Tage. Eine tiefe Ueberzeugung ergriff ihre Gemüter und Bergen. wurden von der Sunde, der Gerechtigfeit und dem fommenden Gericht überzeugt. Sie hatten einen Begriff von ber Gerechtigkeit Rehovahs und fühlten ben Schrecken, in ihrer Schuld und Unreinigkeit vor bem Bergensforscher erscheinen zu muffen. Anast ihrer Seele riefen sie aus: "Wer wird mich erlösen von bem Leibe dieses Todes?" Als das Kreuz auf Golgatha mit feinem unermeglichen Opfer für die Gunden ber Menschheit offenbar wurde, fahen fie, daß nichts anderes als die Berdienfte Chrifti genügen könnten, ihre Uebertretungen ju fühnen; sie allein könnten ben Menschen wieder mit Gott verföhnen. Im Glauben und in Demut nahmen fie bas Lamm Gottes an, bas ber Welt Sunbe traat. Durch Jefu Blut hatten fie Bergebung ber Gunden, "welche bis anhero geblieben" maren.

Diese Seelen thaten "rechtschaffene Früchte ber Buße." Sie glaubten und ließen sich taufen und standen auf zu einem neuen Leben, zu neuen Kreaturen in Christo Jesu; nicht etwa sich nach ihren früheren Lüsten zu stellen, sondern durch den Glauben an den Sohn Gottes in seinen Fußstapfen zu folgen, seinen Charakter wiederzustrahlen und sich zu reinigen, gleichwie er rein ist. Was sie einst gehaßt hatten, liebten sie nun und was sie einst geliebt

hatten, das haßten sie. Die Hochmütigen und Zuversichtlichen wurben demütigen und gebeugten Herzens. Die Siteln und Anmaßenzben wurden ernst und gutartig, die Lästerer ehrsuchtsvoll, die Säuser nüchtern und die Lasterhasten tugendhast. Die eiteln Modetrachten der Welt wurden beiseite gelegt. Christen suchten nicht den äußerlichen Schmuck "mit Haarslechten, und Goldumphängen, oder Kleider-Anlegen," sondern ihre Zierde war "der verborgene Mensch des Herzens unverrückt, mit sanstem und stillem Geist, das ist köstlich vor Gott."1)

Erwedungen führten zur gründlichen Selbsterkenntnis und Demut. Sie waren gekennzeichnet durch feierliche, ernste Aufruse an die Sünder und inniges Mitleid mit benen, die durch Christi Blut erkauft worden waren. Männer und Beiber beteten und rangen mit Gott um die Errettung von Seelen. Die Früchte solcher Erwedungen gaben sich zu erkennen in Seelen, die nicht zurückschreckten vor Selbstverleugnung und Opfern, sondern sich freuten würdig ersunden worden zu sein, um Christi willen Schmach und Prüfungen auszustehen. In dem Leben derjenigen, welche den Namen Jesu bekannt hatten, nahm man eine Umgestaltung wahr. Ihre Umgedung zog Borteil von ihrem Sinsluß. Sie sammelten mit Christo und säeten auf den Geist, um das ewige Leben zu ernten.

Man konnte von ihnen sagen: "Ihr seid betrübt worden zur Reue." "Denn die göttliche Traurigkeit wirket zur Seligkeit eine Reue, die niemand gereuet; die Traurigkeit aber der Welt wirket den Tod. Siehe, dasselbige, daß ihr göttlich seid betrübt worden, welchen Fleiß hat es in euch gewirket, dazu Berantwortung, Zorn, Furcht, Verlangen, Sifer, Rache? Ihr habet euch bewiesen in alsen Stücken, daß ihr rein seid an der That."?)

So wirkt ber Geist Gottes. Nur eine Umwandlung zeugt von wahrer Reue. Wenn er sein Gelübbe erfüllt, und wiedergibt, was er geraubt hat, seine Sünden bekennt, und Gott und seine Mitmenschen liebt, dann darf der Sünder versichert sein, daß er Frieden mit Gott gefunden hat. Derart waren die Wirkungen, welche in früheren Jahren den Zeiten religiöser Erweckung solgten. Nach ihren Früchten beurteilt, war es bekannt, daß der Herr sie in der Errettung von Menschenselen und der Erhebung der Menscheit segnete.

<sup>1) 1</sup> Petri 3, 3. 4.

Doch viele ber Erweckungen ber Neuzeit bieten einen greden Abstich zu ben Offenbarungen ber göttlichen Gnade, welche in sucheren Zeiten die Arbeiten der Diener Gottes begleiteten. Es ist wahr, daß ein weitverbreitetes Interesse wachgerusen wird und viele vorgeben, bekehrt zu sein, und es gibt großen Zuwachs zu den Kirchen; dennoch sind die Resultate nicht derart, daß sie den Glauben rechtfertigen könnten, daß ein entsprechendes Zunehmen des wirklichen geistlichen Lebens stattgefunden habe. Das eine kurze Zeit aussodernde Licht geht bald wieder aus, und läßt die Kinsternis dichter als zuvor.

Bolkstümliche Erweckungen werden nur zu oft dadurch durchzeseset, daß man sich an die Einbildung richtet — die Gefühle anzregt, die Gierde nach allem, was neu und aufregend ist, befriedigt. Die auf solche Weise gewonnenen Bekehrten haben nur wenig Berslangen, auf biblische Wahrheiten zu hören, und sinden wenig Interesse an dem Zeugnis der Propheten und Apostel. Es sei denn, daß ein Gottesdienst etwas von einem aufregenden Charakter trage, so hat er keine Anziehung für sie. Sine Botschaft, die sich einsach an die nüchterne Vernunft richtet, sindet keinen Anklang. Die deutlichen Warnungen des Wortes Gottes, welche direkt auf ihre ewigen Interessen Bezug nehmen, bleiben unbeachtet.

Kür jegliche mahrhaft bekehrte Seele werden die Beziehungen zu Gott und den Dingen der Ewigkeit die große Lebensfrage fein. Doch wo findet man in ben volkstümlichen Rirchen ber Jestzeit ben Geist ber Singebung zu Gott? Die Bekehrten entsagen weber ihrem Sochmut, noch ihrer Weltliebe. Gie find nicht bereitwilliger. fich felbst zu verleugnen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und bein fanftmutigen und bemutigen Jesu nachzufolgen, als sie es vor ihrer Bekehrung maren. Die Religion ift jum Gelächter ber Unglaubigen und Zweifler geworden, weil fo viele, die ihren Ramen tragen, ihre Grundfate nicht tennen. Die Kraft ber Gottseligkeit ift beinahe aus den Kirchen ausgestorben. Bon ber Kirche veranstaliele Ausflüge, Schaufpiele, Konzerte, Bazare, elegante Berfammlangshäuser, perfönlicher Aufwand; haben die Gebanken an Gott verfceucht. Sab und Gut und weltliche Geschäfte nehmen ben Geift in Anspruch, und Dinge von ewigem Interesse werden taum porübergehend gewürdigt.

So fehr auch ber Glaube und die Frommigkeit überall schwinben, gibt es mahre Rachfolger Chrifti in diesen Rirchen. Ghe Gott jum letten Male die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, wird unter seinem Bolke eine folche Erwedung ber ursprünglichen Gott: seligfeit stattfinden, wie fie feit ben Beiten ber Apostel nicht mehr gesehen worden ift. Der Beift und die Rraft Gottes werben über seine Rinder ausgegoffen werden. Bu ber Zeit werden sich viele von ben Rirchen, in benen die Liebe gur Welt an Stelle ber Liebe ju Gott und seinem Wort getreten ift, trennen. Biele, sowohl Brediger als Laien, werden mit Freuden jene großen Bahrheiten annehmen, welche Gott zu biefer Zeit verfündigen läßt, um ein Bolt auf die zweite Ankunft bes herrn vorzubereiten. Der Seelenfeind möchte gerne biefes Werk verhindern; und ehe die Zeit für eine folche Bewegung tommen wird, wird er basselbe ju vereiteln suchen, indem er sie nachahmt und fälscht. Er wird in jenen Kirchen, die er unter seine betrügerische Macht bringen kann, ben Unschein erweden, als ob ber besondere Segen Gottes auf fie ausgegoffen sei; und es wird sich hier offenbaren, mas man für ein großes religiöses Interesse halt. Scharen werden jubeln, daß Gott auf munderbare Weise für sie wirke, wo boch bas Werk von einem anderen Beiste herrühren wird. Unter einem religiösen Gewand wird Satan feinen Ginfluß über bie ganze driftliche Welt auszubreiten suchen.

In vielen der Erweckungen, die sich während den letten fünfzig Jahren zugetragen haben, waren in größerem oder geringerem Grade dieselben Einflüsse thätig, welche sich in den ausgedehnteren Bewegungen der Zukunft zeigen werden. Da wird eine Aufrezung der Gefühle erzeugt werden, eine Mischung des Wahren mit dem Falschen, trefslich dazu angelegt, irre zu führen. Doch braucht sich niemand täuschen zu lassen. Im Lichte des Wortes Gottes ist es nicht schwer sestzustellen, was die Beschaffenheit dieser Bewegungen sein wird. Wo auch immer man das Zeugnis der Vibel versäumt, und sich von jenen deutlichen Wahrheiten abwendet, welche die Seele prüsen und Selbstverleugnung und Entsagung der Welt erfordern, da dürsen wir versichert sein, daß Gott seinen Segen nicht gibt. Und nach dem Richtscheit, welches Christus

selbst gegeben hat: "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!"') wird es offenbar, daß diese Bewegungen nicht das Werk bes Geistes Gottes sind.

In den Wahrheiten seines Wortes hat Gott den Menschen eine Offenbarung seiner selbst geschenkt; und allen, die sie annehmen, sind sie ein Schild gegen die Täuschungen Satans. Indem man diese Wahrheiten vernachlässigt, öffnet man den Uebeln, die jett in der religiösen Welt so weitverbreitet werden, die Thore. Die Natur und Wichtigkeit des Gesetzes Gottes verliert man in großem Maße aus den Augen. Indem man die Beschaffenheit, und die Wichtigkeit des göttlichen Gesetzes verkannte, ist man auch in Bezug auf die Besehrung und die Heiligung irre gegangen, und hat den Maßstad der Frömmigkeit in den Kirchen herabgewürdigt. Dies erklärt, warum in den Erweckungen unserer Zeit der Geist und die Kraft Gottes sehlen.

Es gibt in ben verschiebenen religiofen Gemeinschaften Danner, welche sich burch ihre Frommigkeit auszeichnen, und bie biefe Thatfache anerkennen und beklagen. Prof. Ebuard Bart fagt, in Darftellung ber landläufigen religiofen Gefahren Amerikas treffenb: Eine Quelle ber Gefahr ift bie Bernachläffigung ber Rangel, bas göttliche Gefet einzuschärfen. In früheren Tagen mar die Ranzel ein Wieberhall ber Stimme bes Gewissens . . . Unsere glänzenoften Prediger verliehen ihren Predigten eine wunderbare Majestat, baburch, bag fie bem Beispiel bes Meisters folgten, und bas Gefet, seine Gebote und feine Drohungen hervorhoben. wiederholten die beiben großen Grundfate, bag bas Befet eine Abschrift ber göttlichen Bolltommenheiten ift, und ber Mensch, welcher bas Gefet nicht liebt, auch bas Evangelium nicht lieb hat, benn bas Gefet, sowohl wie bas Evangelium, find ein Spiegel, ber ben mahren Charafter Gottes wiederspiegelt. Diese Gefahr führt zu einer andern, nämlich bas Uebel ber Gunbe, ihre Ausbehnung, ihre Strafbarteit, ju unterschäten. In bem Dage bas Befet recht ift, ift ber Ungehorfam unrecht."

"Berwandt mit ben bereits erwähnten Gefahren ift die Gefahr, die Gerechtigkeit Gottes zu unterschähen. Es ist die Tendenz des modernen Ranzelredners die göttliche Gerechtigkeit von der göttlichen

<sup>1)</sup> Matth. 7, 16.

Güte auszusondern, und seine Güte eher zu einem Gefühl heradzuwürbigen als zu einem Grundsatz erheben. Das neue theologische Prisma trennt, was der Herr zusammengefügt hat. Ist das göttliche Gesetz eine Wohlthat, oder ist es ein Uebel? Es ist etwas Gutes. Dann ist auch die Gerechtigkeit gut; denn es ist ein Gewilltsein das Gesetz auszusühren. Aus der Gewohnheit, die göttliche Gerechtigkeit und das göttliche Gesetz und die Ausdehnung und Strasbarkeit menschlichen Ungehorsams zu unterschätzen, verfällt man leicht in die Gewohnheit, die Gnade zu unterschätzen, welche eine Sühne für die Sünde gebracht hat." Auf diese Weise verliert das Evangelium in den Gemütern der Menschen seinen Wert und seine Wichtigkeit, und bald stehen sie bereit, in Wirklichseit die Bibel selbst zu verwerfen.

Biele Prediger behaupten, daß Christus durch seinen Tod das Geset abgeschafft habe, und die Menschen hinfort von seinen Anforderungen entbunden seien. Es gibt solche, welche es als ein schweres Joch hinstellen, und im Gegensat zu der Knechtschaft des Gesetschalten sie die unter dem Evangelium zu genießende Freisheit empor.

Ganz anders jedoch betrachteten die Propheten und die Apostel bas heilige Gesetz Gottes. David sagte: Ich wandele fröhlich, denn ich suche beine Besehle." Der Apostel Jakobus, der nach dem Tode Christi schrieb, ninumt Bezug auf die zehn Gebote, als "das königliche Gesetz," "das vollkommene Gesetz der Freiheit." Und der Schreiber der Offenbarung, mehr als ein halbes Jahrhunzbert nach der Kreuzigung, zeichnete einen Segen über diesenigen auf, "die seine Gebote halten, auf daß ihre Macht sei an dem Holz des Lebens, und zu den Thoren eingehen in die Stadt." 3)

Daß Christus durch seinen Tod das Gesetz seines Vaters absichaffte, entbehrt aller Grundlage. Hätte das Gesetz verändert oder beseitigt werden können, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen, um den Menschen von der Strase der Sünde zu retten. Der Tod Christi, anstatt das Gesetz abzuschaffen, beweist vielmehr, daß es unveränderlich ist. Der Sohn Gottes ist gekommen, "daß er das Gesetz herrlich und groß mache."1) Er sagte: "Ihr sollt

<sup>1) \$\\</sup>mathfrak{B}\igcup, 119, 45.

<sup>\*)</sup> Jat. 2, 8; 1, 25

<sup>3)</sup> Offenb. 22, 14.

<sup>4)</sup> Jej. 42, 21.

nicht wähnen, baß ich gekommen bin, das Gesetz ober die Propheten aufzulösen." "Bis daß Himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe noch ein Titel vom Gesetz, bis daß es alles geschehe.") Und von sich selbst sagt er: "Deinen Willen, mein Gott, thue ich gerne, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen."

Das Geset Gottes ist schon von Natur unveränderlich. Es ist eine Offenbarung des Willens und des Charakters seines Urhebers. Gott ist die Liebe, und sein Geset ist Liebe. Seine zwei großen Grundsäte sind Liebe zu Gott und zu den Menschen. "So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung."") Der Charakter Gottes ist Gerechtigkeit und Wahrheit; derart ist die Natur seines Gesetzes. Der Psalmist sagt: "Dein Gesetz ist Wahrheit;" "alle deine Gebote sind recht."1) Und der Apostel Paulus erklärt: "Das Gesetz ist je heilig, und das Gebot ist heilig, recht und gut."5) Solch ein Gesetz, da es ein Ausdruck des Geistes und Willens Gottes ist, muß ebenso dauerhaft sein wie sein Urheber.

Es ist das Werk der Bekehrung und der Heiligung, den Menschen mit Gott zu versöhnen baburch, daß er in Uebereinstimmung mit ben Grundfägen feines Gefetes gebracht wird. Im Anfang wurde ber Mensch nach bem Cbenbilde Gottes geschaffen. Er stand in vollkommener Uebereinstimmung mit ber Natur und bem Gesetze Gottes, die Grundsätze ber Gerechtigkeit waren in sein Berg geschrieben. Doch die Sünde entfremdete ihn von seinem Schöpfer. Das göttliche Ebenbild widerspiegelte sich nicht länger in ihm. Sein Berg stand in Keindschaft mit den Grundsätzen des Gesetzes Gottes. "Denn fleischlich gesinnet sein, ift eine Feindschaft wider Cott, sintemal es bem Geset Gottes nicht unterthan ift, benn es rermag es auch nicht."6) Doch "also hat Gott die Welt geliebet, baß er seinen eingeborenen Sohn gab," bamit ber Mensch mit Cott verföhnt werden könnte. Durch die Berdienste Chrifti kann er in Uebereinstimmung mit seinem Schöpfer gebracht werben. Gein Berg muß burch die göttliche Gnade erneuert werden, und er muß ein neues Leben von Dben empfangen. Diese Umwan-

<sup>1)</sup> Matth. 5, 17. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pf. 40, 9.

<sup>3)</sup> Röm. 13, 10.

<sup>4) \$\</sup>infty \int 1. 119, 142, 172.

<sup>5)</sup> Röm. 7, 12.

<sup>6)</sup> Röm. 8, 7.

delung ift die neue Geburt, ohne welche, wie uns Jesus sagt, niemand das Reich Gottes sehen kann.

Der erste Schritt in der Versöhnung mit Gott ist die Ueberzeugung von der Sünde. "Die Sünde besteht in der Uebertretung des Gesetes." "Durch das Geset kommt Erkenntnis der Sünde.") Um seine Schuld einzusehen, muß der Sünder seinen Charakter nach Gottes großem Richtscheit der Gerechtigkeit prüfen. Es ist ein Spiegel, welcher die Volksommenheit eines gerechten Charakters zeigt, und ihn befähigt, die Fehler in seinem eigenen einzusehen.

Das Geset offenbart bem Menschen seine Sünde, aber es sieht keinen Heilsweg vor. Während es dem Gehorsamen Leben versheißt, erklärt es, daß der Tod das Loos des llebertreters ist. Das Evangelium Christi allein vermag ihn von der Verdammnis oder der Besleckung der Sünde zu besreien. Er muß Buße gegen Gott an den Tag legen, dessen Geset er übertrat, und Glauben an Christum, sein Sühnopser. Dadurch erhält er "Nachlassung vormaliger Vergehungen",2) und wird Teilhaber der göttlichen Natur. Er ist ein Kind Gottes, da er den Geist der Kindschaft empfangen hat, wodurch er rust: "Abba, Vater!"

Steht es ihm nun frei, Gottes Gesetz zu übertreten? Paulus fragt: "Wie? Heben wir benn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne! Sondern wir richten das Gesetz auf." "Wie sollten wir in der Sünde wollen leben, der wir abgestorben sind?" Und Johannes macht die Aussage: "Denn das ist die Liebe zu Gott, daß wir seine Gebote halten, und seine Gedote sind nicht schwer."3) In der Wiedergeburt wird das Herz in Nebereinstimmung mit Gott gebracht, wie es auch in Sinklang gedracht wird mit seinem Gesetz. Hat diese gewaltige Umwandlung im Sünder stattgesunden, so ist er vom Tode zum Leben, von der Sünde zur Heiligkeit, von der Nebertretung und Empörung zum Gehorsam und der Treue übergegangen. Das alte Leben der Entsremdung von Gott hat ausgehört; das neue Leben der Bersöhnung, des Glaubens und der Liebe, hat angefangen. Dann wird "die Gerechtigkeit, vom Gesetz ersordert," in uns erfüllt, "die wir nun nicht nach

<sup>1) 1 30</sup>h. 3, 4 [L. v. Eg und Grundtert]; Rom. 3, 20.

<sup>2)</sup> Rom. 3, 25 [L. v. Eg und Grundtert].

<sup>3)</sup> Röm. 3, 31; 6, 2; 1 Joh. 5, 3.

bem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist."1) Dann wird bie Sprache der Seele sein: "Wie habe ich bein Gesetz so lieb; täglich rede ich davon."2)

"Denn burch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde."3) Ohne das Gesetz hat der Mensch keinen richtigen Begriff von der Reinheit und Heiligkeit Gottes oder von seiner eigenen Schuld und Unreinheit. Er hat keine wahre Ueberzeugung von der Sünde, und fühlt kein Bedürsnis der Buße und Reue. Da er seinen verslorenen Zustand als Uebertreter des Gesetzes Gottes nicht einsieht, ist er sich nicht bewußt, daß er des versöhnenden Blutes Christi bedarf. Die Hoffnung des Heils wird ohne eine gründliche Umgestaltung des Herzens oder Aenderung des Wandels angenommen. Auf diese Weise treten oberstächliche Bekehrungen auf, und ganze Scharen werden der Gemeinde einverleibt, welche nie mit Christo vereint worden sind.

Irrtümliche Theorien ber Heiligung, die ebenfalls einer Bernachlässigung ober Berwerfung des göttlichen Gesetzes Gottes entspringen, nehmen in den heutigen religiösen Bewegungen einen
hervorragenden Plat ein. Diese Theorien sind sowohl falsch in
der Lehre, als auch gefährlich in ihrem praktischen Wirken; und
die Thatsache, daß sie so allgemein Annahme sinden, macht es doppelt notwendig, daß alle eine deutliche Ginsicht in das haben, was
die Schrift über diesen Punkt lehrt.

Wahre Heiligung ist eine biblische Lehre. Der Apostel Paulus erklärt in seinem Brief an die Gemeinde zu Thessalonich: "Denn das ist der Wille Gottes, euere Heiligung." Und er betet: "Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch."') Die Bibel lehrt deutlich, was die Heiligung ist und wie sie erlangt werden kann. Der Heiland betete für seine Jünger: "Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit."') Und Paulus lehrt, daß die Gläubigen durch den heiligen Geistes? Jesus sagte es seinen Jüngern: "Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten."') Und

<sup>1)</sup> Nom. 8, 4. 2) P[. 119, 97. 8) Nom. 8, 20. 4) 1 Theff. 4, 3; 5, 23. 5) Joh. 17, 17. 19.

<sup>5)</sup> Röm. 15, 16. 7) Joh. 16, 13.

ber Psalmist sagt: "Deine Gebote sind eitel Wahrheit." Durch das Wort und den Geist Gottes werden dem Menschen die großen in dem Gesete Gottes verkörperten Grundsätze der Gerechtigkeit erschlossen. Und da das Geset Gottes, "heilig, recht und gut" ist, eine Abschrift der göttlichen Vollkommenheit, so folgt, daß ein im Gehorsam gegen jenes Geset entwickelter Charakter auch heilig sein wird. Christus ist ein vollkommenes Beispiel eines solchen Charakters. Er sagt, er halte seines Baters Gedote: "Ich thue allezeit, was ihm gefällt.") Die Nachfolger Christissollen ihm gleich werden, da sie durch Gottes Gnade Charaktere entwickeln, die mit den Grundsätzen seines heiligen Gesetes übereinstimmen. Dies ist bibelgemäße Heiligung.

Dieses Werk kann nur durch den Glauben an Christum, durch die Macht des innewohnenden Geistes Gottes, verrichtet werden. Paulus hält die Gläubigen an: "Schaffet, daß ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirket, beides das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgesallen."") Der Christ wird die Anregungen der Sünde fühlen, aber er wird einen beständigen Kampf dagegen unterhalten. Dier ist die Hülfe Christi vonnöten. Menschliche Schwäche wird mit der göttlichen Kraft vereint, und der Glaube ruft aus: "Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, durch unseren Herrn Jesum Christum.""

Die Sl. Schrift zeigt beutlich, daß das Werk der Geiligung ein fortschreitendes ist. Wenn in der Bekehrung der Sünder durch das Blut der Versöhnung Frieden mit Gott sindet, so hat dann das christliche Leben eben erst angesangen. Jest muß er "zur Volkommenheit sahren," heranwachsen, zu einem volkommenen Menschen, "der da sei in dem Maße des volkommenen Alters Christi." Der Apostel Paulus schreidt: "Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich zu dem, das da vorne ist; und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu.") Und Petrus sührt uns die Schritte vor, welche zur Erlangung biblischer Heiligung erforderlich sind: "So wendet allen eueren

<sup>1)</sup> Joh. 15, 10; 8, 29.

<sup>3) 1</sup> Ror. 15, 57.

<sup>2)</sup> Phil. 2, 12. 13.

<sup>4)</sup> Phil. 3, 13, 14.

Fleiß daran, und reichet dar in euerem Glauben Tugend, und in der Tugend Bescheidenheit, und in der Bescheidenheit Mäßigkeit, und in der Mäßigkeit Geduld, und in der Geduld Gottseligkeit, und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe, und in der brüderlichen Liebe gemeine Liebe. . . . Denn wo ihr solches thut, werdet ihr nicht straucheln.")

Diesenigen, welche die Heiligung der Bibel an sich erfahren haben, werden einen demütigen Geist an den Tag legen. Gleiche wie Moses hatten sie die seierliche Majestät der Heiligkeit erblickt, und sahen ihre eigene Unwürdigkeit, im Gegensatz zu der Neinheit und den erhabenen Bollkommenheiten des Ewigen.

Der Prophet Daniel war ein Veispiel von wahrer Heiligung. Sein langes Leben war mit edeln Dienstleistungen für seinen Meister angefüllt. Er war ein vom Himmel "geliebter Mann."<sup>2</sup>) Anstatt jedoch zu behaupten, er sei rein und heilig, rechnete sich dieser geehrte Prophet mit dem wirklich sündigen Israel, als er Fürbitte that vor Gott, für sein Volk: "Wir liegen vor dir mit unserem Gebet, nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit." "Wir haben ja gesündiget, und sind leider gottlos gewesen." Er macht die Aussage: "Als ich noch so redete, und betete, und meine und meines Volkes Israel Sünde bekannte" u. s. w. Und als ihm bei einem späteren Anlaß der Engel Gottes erschien, ihn zu belehren, erklärte er: "Ich ward sehr ungestaltet, und hatte keine Kraft mehr."<sup>8</sup>)

Als hiob die Stimme des hern aus einem Wetter hörte, rief er aus: "Darum schuldige ich mich, und thue Buße, im Staube und Asche.") Es war zur Zeit als Jesaia die herrlichseit Gottes sah, und die Cherubim rusen hörte: "Heilig, heilig, heilig, ist der herr Zebaoth!" daß er ausries: "Wehe mir, ich vergehe.") Pauslus, nachdem er in den dritten himmel entzückt worden war, und unaussprechliche Worte hörte, welche kein Mensch sagen kann, urteilte von sich selbst, als "dem allergeringsten unter allen heiligen.") Es war der geliebte Johannes, der an Jesu Busen geruht und seine herrlichkeit gesehen hatte, welcher sich dem Engel zu Küßen wars.")

<sup>1) 2</sup> Petri 1, 5-10.

<sup>3)</sup> Dan. 9, 18. 15. 20; 10, 8.

<sup>2)</sup> Dan. 10, 11. 4) Hiob 42, 6.

<sup>6) 2</sup> Kor. 12, 2-4; Eph. 3, 8.

<sup>7)</sup> Offenb. 22, 8

<sup>5)</sup> Jef. 6, 3, 5.

Seitens berjenigen, welche im Schatten bes Kreuzes auf Golzgatha wandeln, kann sich keine Selbsterhebung, kein prahlerischer Anspruch, von der Sünde frei zu sein, offenbaren. Sie sind sich bewußt, daß es ihre Sünde war, welche die Seelenangst verurssachte, die das Herz des Sohnes Gottes brach, und dieser Gedanke wird zur Selbsterniedrigung führen. Diejenigen, welche in innigster Gemeinschaft mit dem Heiland leben, werden die Schwächen und die Sündhaftigseit der Menschheit am deutlichsten erkennen, und ihre einzige Hoffnung beruht auf dem Verdienst eines gekreuzzigten und auferstandenen Heilandes.

Die Heiligung, welche jett in der Christenheit hervortritt, führt einen Geist der Selbsterhebung und eine Gleichgültigkeit gegen das Geset Gottes mit sich, welche sie als der Religion der Bibel fremd kennzeichnen. Ihre Anhänger lehren, die Heiligung sei ein Werk des Augenblicks, bei welchem sie, durch den Glauben allein, sofort zur vollkommenen Heiligkeit gelangen. "Glaube nur," sagen sie, "und du wirst den Segen erhalten." Keine weiteren Anstrengunzen seitens des Empfängers werden für nötig erachtet. Zu gleicher Zeit aber leugnen sie die Gültigkeit des göttlichen Gesets, und behaupten, sie seine von der Verpflichtung gegen die Gebote besteit. Kann es aber möglich sein, daß Menschen heilig werden können, ohne mit dem Willen und Charafter Gottes übereinzustimmen, ohne in Sinklang zu treten mit den Grundsäten, welche ein Ausdruck seiner Ratur und seines Willens sind, und die darthun, was ihm wohlgefällig ist?

Das Berlangen nach einer leichten Religion, welche weber Streben, noch Selbstverleugnung, noch Trennung von den Thorheiten der Welt erfordert, hat die Lehre vom Glauben, und Glauben allein, zu einer volkstümlichen Lehre gemacht; was sagt aber das Wort Gottes? Der Apostel Jakobus sagt: "Was hilft es, liebe Brüder, so jemand sagt, er habe den Glauben und hat doch die Werke nicht? Kann auch der Glaube ihn selig machen?... Willst du aber wissen, du eitler Mensch, daß der Glaube ohne Werke tot sei? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch die Werke gerecht geworden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehest du, daß der Glaube mitgewirft hat an seinen Werken; und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden.... So

sehet ihr nun, daß der Mensch durch die Werke gerecht wird, nicht burch den Glauben allein."1)

Das Zeugnis des göttlichen Wortes ist wider diese verstrickende Lehre eines Glaubens ohne Werke. Die Gunft des himmels zu beanspruchen, ohne den Bedingungen nachzukommen, unter welchen wir Barmherzigkeit erlangen sollen, ist nicht Glaube. Es ist Bermessenheit; denn ein echter Glaube hat seinen Grund in den Berheißungen und Berordnungen der H. Schrift.

Niemand täusche sich mit bem Glauben, daß sie heilig werben tonnen, fo lange fie eigenwillig eines ber Bebote Gottes über= treten. Frgend eine befannte Gunde zu begehen bringt die Stimme bes Geiftes, welche Zeugnis gibt, jum Schweigen, und trennt die Seele von Bott. "Die Gunde besteht in ber Uebertretung des Gesets." Und "wer ba fündiget [bas Geset übertritt], ber hat ihn nicht gesehen noch erkannt."2) Obgleich Johannes in feinen Episteln so ausführlich von der Liebe handelt, zögert er bennoch nicht, ben mahren Charafter jener ju enthüllen, welche beanspruchen geheiligt ju fein, mahrend fie in Uebertretung ber göttlichen Gebote leben. "Wer ba fagt: Ich tenne ihn, und halt seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in solchem ist feine Wahrheit. Wer aber fein Wort halt, in folchem ift mahrlich die Liebe Gottes volltommen."3) Sier ift ber Prüfftein eines jeglichen Bekenntnisses. Wir können keinem Menschen Seiligkeit beimessen, ohne ihn nach bem Magstab des einzigen göttlichen Richtscheits, ber Beiligkeit im Simmel und auf Erben, gemeffen zu haben. Wenn Menschen bas Gewicht bes Sittengesetes nicht fühlen, Gottes Gebote geringichagen und leichtfertig behandeln, eines ber geringften biefer Bebote übertreten, und die Menschen so lehren, so werden sie in den Augen bes himmels als unwert erachtet, und wir burfen wissen, baß ihre Unsprüche ohne jeglichen guten Grund find.

Und die Behauptung, ohne Sünde zu sein, ist an und für sich schon Beweis genug, daß berjenige, welcher dergleichen Ansprüche macht, weit davon entfernt ist, heilig zu sein. Denn er hat teinen wahren Begriff von der unendlichen Reinheit und Heiligteit Gottes, oder davon, was diejenigen werden müssen, welche im Einklang mit seinem Charafter stehen sollen; er hat auch

<sup>1)</sup> Jaf. 2, 14-24.

<sup>2) 1 30</sup>h. 3, 6.

<sup>3) 1 3</sup>oh. 2, 4, 5,

keinen wahren Begriff von der Reinheit und der erhabenen Lieblichkeit Jesu, noch von der Berderblichkeit und dem Uebel der Sünde: darum nur kann sich der Mensch selbst als heilig ansehen. Je mehr er von Christo entsernt ist und je unzulänglicher seine Begriffe von dem Charakter und den Ansorderungen Gottes sind, um so gerechter wird er in seinen eigenen Augen erscheinen.

Die in ber Sl. Schrift befürwortete Beiligung fchließt bas gange Befen ein - Geift, Seele und Leib. Paulus betete für die Theffa-Ionicher, daß ihr "Geift gang, famt ber Geele und Leib, muffe he halten werden unsträflich auf die Bufunft unferes Berrn Jesu Chrifti."1) Abermals schreibt er an Gläubige: "3ch ermahne euch, liebe Bruber, burch die Barmbergiafeit Gottes, bag ihr euere Leiber begebet jum Opfer, bas ba lebenbig, beilig, und Gott mohlgefällig fei."9) Bur Beit bes alten Jeraels murbe ein jegliches Opfer, bas bem herrn bargebracht marb, forgfältig untersucht. Falls irgend ein Rebler an bem Opfertier ju finden mar, mußte es abgewiesen werden; benn Gott hatte befohlen, bag "tein Fehler" am Opfer fein follte. Go ift auch ben Chriften geboten, bag fie begeben ihre Leiber "jum Opfer, bas ba lebendig, beilig und Gott wohlgefällig fei." Um bies ju thun, muffen alle ihre Rrafte in bem bestmöglichen Ruftande erhalten werben. Gine jegliche Sandlung, welche bie forverliche ober geistige Rraft schwächt, macht ben Menschen für ben Dienst seines Schöpfers untüchtiger. Und wirb Gott Bohlgefallen an irgend etwas finden, bas nicht unfer Beftes Chriftus fagte: "Du follft lieben Gott, beinen Berrn, von gangem Bergen." Diejenigen, welche Gott von gangem Bergen lieben, werden ihm ben besten Dienst ihres Lebens weihen wollen, und beständig suchen, eine jede Fähigkeit ihres gangen Befens in Uebereinstimmung mit ben Gesehen zu bringen, welche ihre Tuchtigfeit, seinen Willen zu thun, forbern. Sie werben nicht, burch bie Befriedigung ber Genugsucht ober ber Leibenschaften, bas Opfer, bas fie ihrem himmlischen Bater barbringen, ichmachen ober aar verunreinigen.

Petrus fagt: "Enthaltet euch von fleischlichen Luften, welche wiber bie Seele ftreiten."3) Gine jegliche fündhafte Befriedigung führt jur Abstumpfung ber Geisteskrafte, und totet ben geistigen

<sup>1) 1</sup> Theff. 5, 23.

<sup>3)</sup> Röm. 12, 1.

<sup>3) 1</sup> Petri 2, 11.

und geistlichen Scharsblick, und das Wort ober der Geist Gottes vermögen nur einen schwachen Eindruck auf das Herz zu machen. Paulus schreibt an die Korinther: "Lasset uns von aller Besteckung des Leibes und des Geistes uns reinigen und fortsahren mit der Heiligung in der Furcht Gottes.") Und den Früchten des Geistes — "Liebe, Freude, Friede, Langunt, Leutseligkeit, Güte, Treue, Sanstmut" — reiht er "Enthaltsamkeit" au.2)

Wie viele, die sich Christen nennen, schwächen aber, trot diesen inspirierten Aussagen, bennoch ihre Kräfte im Jagen nach Gewinn, ober in der Huldigung der Mode; wie viele würdigen die ihnen von Gott verliehene Mannheit herab durch Prasserei, Weintrinken und verbotene Genüsse. Und die Kirche, anstatt das Uebel zu rügen, ermutigt dasselbe nur zu oft, indem sie sich der Genüssucht, der Liebe für Gewinn oder Bergnügen bedient, um ihre Kasse wieder zu füllen, welche die Liebe für Christum zu schwach ist zu versehen. Sollte Jesus die heutigen Kirchen betreten, und dort den unheiligen Berkehr und die Schwelgerei — wie dies namentlich in Amerika der Fall ist — wahrnehmen, die im Namen der Religion daselbst veranstaltet werden, würde er nicht jene Tempelschänder hinaustreiben, wie er einst die Geldwechsler aus dem Tempel trieb?

Der Apostel Jakobus sagt uns, daß die Weisheit, die von oben kommt, "fürs erste rein"3) ist. Sind aber solche rein, welche den köstlichen Namen Jesu auf ihre von Tabak verunreinigten Lippen nehmen, deren Atem und Person von seinem ekelhasten Geruch durchdrungen sind, und welche die Himmelslust damit verpesten, und alle um sie her zwingen, das Gift einzuatmen? It solcher Brauch der Neinheit des Evangeliums nicht entgegengesett? Sklaven des Tabaks, welche behaupten, völlig geheiligt zu sein, sprechen von ihrer Hoffnung auf den Himmel; aber Gottes Wort sagt deutlich, "und wird nicht hinein gehen irgend ein Gemeines [gr. Unreines]."4)

"Ober wisset ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist, ber in euch ist, welchen ihr habt von Gott, und seid

<sup>1) 2</sup> Kor. 7, 1. 2) Gal. 5, 22 (Parallel-Bibel, nach bem Urtert).

<sup>3)</sup> Jaf. 3, 17 (Parallel-Bibel, nach bem Grundtert).

<sup>4)</sup> Offenb. 21, 27.

nicht euer felbst? Denn ihr seib teuer ertauft. Darum fo preiset Gott an euerem Leibe und in euerem Geifte, welche find Gottes."1) Derjenige, beffen Leib ein Tempel bes heiligen Beiftes ift, wird sich nicht durch eine verderbliche Gewohnheit zum Sklaven machen laffen. Seine Krafte gehören Chrifto an, ber ihn mit bem Preife feines Blutes erfauft hat. Seine Guter find bes Berrn. Wie könnte er in ber Bergeubung bieses ihm anvertrauten Rapitals ichuldlos bleiben? Bekenntliche Chriften verausgaben alljährlich ungeheuere Summen für nuplofe und schädliche Befriedigungen. mahrend Seelen aus Mangel an bem Brot des Lebens verderben. Gott wird in Gaben und Opfern beraubt, mahrend fie auf bem Altar ber verberblichen Lufte mehr verzehren, als fie zur Unterftütung ber Armen ober gur Berbreitung bes Evangeliums beitra-Wenn alle, welche bekennen Nachfolger Christi zu fein, mahrhaft geheiligt maren, so murben ihre Mittel, anstatt für nuplose und fogar schäbliche Befriedigungen angelegt zu werben, in ben Schat bes herrn fliegen, und Chriften murben ein Beifviel ber Mäßiakeit, ber Selbstverleugnung und ber Selbstaufopferung an ben Tag legen. Dann wurden fie bas Licht ber Welt fein.

Die Welt ist ber Selbstbefriedigung ergeben. "Des Kleisches Luft, und ber Augen Luft, und hoffartiges Leben" beherrschen bie Bolksmenge. Aber Christi Nachfolger haben einen heiligeren Beruf: "Darum gehet aus von ihnen, und sondert euch ab, spricht ber Berr, und rühret fein Unreines an." Im Lichte bes Wortes find wir gerechtfertigt, wenn wir fagen, bag teine Beiligung echt fein tann, welche nicht biefe gangliche Entfagung bes fündhaften Trachtens und ber Befriedigungen ber Welt bewirkt.

Denjenigen, welche ben Bebingungen: Gehet aus von ihnen, und sondert euch ab, und rühret fein Unreines an, nachkommen, macht Gott die Verheißung: "So will ich euch annehmen, und euer Bater fein, und ihr follt meine Sohne und Tochter fein, spricht ber allmächtige Herr."2) Es ist bas Borrecht und bie Pflicht eines jeden Chriften, eine reiche und überschwengliche Erfahrung in ben Dingen Gottes zu machen. "Ich bin bas Licht ber Welt," faat ber Beiland. "Wer mir nachfolgt, ber wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben."3) "Aber

<sup>1) 1</sup> Ror. 6, 19, 20,

<sup>2) 2</sup> Kor. 6, 17, 18, 3) Joh. 8, 12,

ber Gerechten Pfad glänzet wie ein Licht, das da fortgeht, und leuchtet dis auf den vollen Tag.") Ein jeglicher Schritt des Glaubens und des Gehorsams bringt die Seele in engere Verdindung mit dem Licht der Welt, in welchen "teine Finsternis" ist. Der lichte Strahl der Sonne der Gerechtigkeit scheint auf die Knechte Gottes, und sie sollen sein Licht wiederstrahlen. Gleichwie uns die Sterne lehren, daß ein großes Licht am Linnnel ist, dessen Glanz sie erhellt, so müssen Christen es auch erkennen lassen, daß ein Gott auf dem Stuhle des Weltenalls sitt, der des Lobes und der Nachahmung wert ist. Die Früchte seines Geistes, die Reinheit und Heiligkeit seines Charafters, werden sich in seinen Zeugen offenbaren.

Paulus beschreibt in seinem Brief an die Rolosser die ben Kindern Gottes verliehenen reichen Segnungen. Er sagt: "Dershalben . . . hören wir nicht auf für euch zu beten, und zu bitten, daß ihr erfüllet werdet mit Erkenntnis seines Willens, in allerlei geistlicher Weisheit und Verstand; daß ihr wandelt würdiglich dem Herrn zu allem Gesallen, und fruchtbar seid in allen guten Werken, und wachset in der Erkenntnis Gottes; und gestärket werdet mit aller Kraft, nach seiner herrlichen Macht, in aller Geduld und Langmütigkeit mit Freuden.")

Bieberum schreibt er von seinem Verlangen, daß die Geschwister in Ephesus die Erhabenheit der christlichen Borrechte völlig erkennen möchten. Er erschließt vor ihnen, auf die deutlichste Beise, die wunderbare Macht und Erkenntnis, welche sie als Söhne und Töchter des Allerhöchsten haben könnten. Es stand ihnen zu, daß der Herr ihnen "Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist, an dem inwendigen Menschen", "durch die Liebe eingewurzelt und gegründet zu werden," auf daß sie begreisen möchten "mit allen Heiligen, welches da sei die Breite, und die Länge, und die Tiese, und die Höhe; auch erkennen, daß Christum lieb haben viel besser ist, denn alles Wissen." Aber das Gebet des Apostels steigt zur Sipselhöhe des Borrechtes, wenn er betet: "auf daß ihr erfüllet werdet mit allerlei Gottesfülle."3)

Bier werben uns die erhabenen Bohen ber Errungenschaft vor-

<sup>1)</sup> Spr. 4, 18.

<sup>2)</sup> Rol. 1, 9-11.

<sup>3) (</sup>fph. 3, 16-19,

geführt, welche auch wir, burch ben Glauben an die Berheißungen unseres himmlischen Baters erreichen können, wenn wir ben von ihm gestellten Anforderungen nachkommen. Durch Chrifti Berbienft haben wir Zugang ju bem Stuhl unenblicher Macht. "Welcher auch feines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat ihn für uns alle bahingegeben; wie follte er uns mit ihm nicht alles ichenken ?"1) Der Bater gab feinem Sohn feinen Beift nicht nach bem Daß; und auch wir burfen teilhaben an feiner Jesus sagt: "So benn ihr, bie ihr arg feib, konnet euren Rinbern gute Gaben geben, wie viel mehr wird ber Bater im himmel ben beiligen Geift geben benen, bie ihn bitten ?"2) "Bas ihr bitten werbet in meinem Ramen, bas will ich thun." "Bittet, so werdet ihr nehmen, daß euere Freude vollkommen sei."8)

Während bas Leben bes Christen burch bie Demut gekennzeichnet ift, fo follte es boch nicht burch Schwermut ober Selbstherabwürdigung charafterisiert fein. Es ist bas Borrecht eines jeben, so zu manbeln, bag ber Berr es billigen und ihn fegnen wirb. Es ift nicht ber Wille unseres himmlischen Baters, bag wir beständig unter Berdammnis und in Finsternis wandeln. Es ist tein Beweis mahrer Demut, daß man ben Ropf hangen läßt, und bas Berg mit Gebanken über fich felbft anfüllt. Wir konnen ju Jefu fommen und uns rein machen laffen, und ohne Scham ober Gewissensbiffe vor bem Gesetze bestehen. "So ist nun nichts Berbammliches an benen, die in Chrifto Jesu sind, die nicht nach bem Fleisch wandeln, sondern nach bem Geift."4)

Durch Jesum werben bie gefallenen Sohne Abams "Rinder Gottes." "Sintemal fie alle von einem tommen; beibe, ber ba heiliget, und die ba geheiliget werben. Darum schämet er fich auch nicht, fie Bruber ju beigen."5) Das Leben bes Chriften follte ein Leben bes Glaubens, bes Sieges und ber Freude in Gott fein. "Denn alles, mas von Gott geboren ift, überwindet bie Belt; und unfer Glaube ift ber Sieg, ber bie Belt überwunden hat."6) In Wahrheit fagte Gottes Diener Rehemia: "Die Freude am Berrn ift euere Starte."7) Und Paulus ichreibt

<sup>1)</sup> Röm. 8, 32,

<sup>2)</sup> Luf. 11, 13, 4) Möm. 8, 1. 5) Gbr. 2, 11.

<sup>3) 30</sup>h. 14, 14; 16, 24. 6) 1 30h. 5, 4.

<sup>7)</sup> Neh. 8, 10.

"Freuet euch in dem Herrn, allewege, und abermal sage ich: freuet euch." "Seid allezeit fröhlich. Betet ohne Unterlaß. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch.")

Derart sind die Früchte biblischer Bekehrung und Seiligung; und weil die großen Grundfate ber Gerechtigkeit, wie sie in bem Gesetze Gottes veranschaulicht sind, von der driftlichen Welt so gleichgültig behandelt werden, barum werden diese Früchte so selten Aus dem Grunde wird so wenig von jenem tiefen bleibenden Wirken des Geistes Gottes offenbar, welches die Erweckungen früherer Jahre kennzeichnete. Es ist durch Schauen auf ben Herrn, daß wir vermandelt werden. Und da jene heiligen Vorschriften, in welchen Gott den Menschen die Vollkommenheit und Beiligkeit seines Charakters offenbart hat, vernachlässigt werben, und ber Sinn bes Bolfes von menschlichen Lehren und Theorien ngezogen wird, so ist es gar nicht zu verwundern, daß eine Abahme der lebendigen Frommigkeit in der Kirche eingetreten ift. Der Berr fagte: "Mein Bolt thut eine zwiefache Gunde, mich, die lebendige Quelle, verlaffen sie; und machen ihnen hier und ba ausgehauene Brunnen, die boch löchricht find und kein Waffer aeben."2)

"Wohl bem, ber nicht wandelt im Rat ber Gottlosen,... sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn, und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzet an den Wasserdichen, der seine Frucht bringet zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl."3) Nur dadurch, daß das Gesetz Gottes wieder zu seiner rechtmäßigen Anerkennung kommt, kann eine Erweckung des ersten Glaubens und der ersten Gottseligkeit wieder unter denen, welche sich sein Volk nennen, stattsinden. "So spricht der Herr: Tretet auf die Wege, und schauet, und fraget nach den vorigen Wegen, welches der gute Weg sei, und wandelt darinnen; so werdet ihr Ruhe sinden für euere Seele."4)

<sup>1)</sup> Phil. 4, 4; 1 Theff. 5, 16-18.

<sup>3) \$\</sup>mathfrak{P}\_1, 1-3.

<sup>2)</sup> Ser. 2, 13. 4) Ser. 6, 16.



28. Das Untersuchungsgericht.

er Prophet Daniel schreibt: "Solches sahe ich, bis daß Stühle gesetzt wurden; und der Alte setzte sich, deß Kleid war schneeweiß, und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle, und sein Stuhl war eitel Feuerstammen, und desselden Käder brannten mit Feuer. Und von demselben ging aus ein langer seuriger Strahl. Tausend mal tausend dienten ihm, und zehn tausend mal zehn tausend standen vor ihm. Das Gericht ward gehalten, und die Bücher wurden aufgethan."1)

So wurde dem Propheten der große und seierliche Tag vor Augen geführt, wann das Leben und der Charakter der Menschen vor dem großen Richter der ganzen Welt untersucht werden sollten, und ein jeglicher "nach seinen Werken" empfangen würde. Der Alte ist Gott der Bater. Der Psalmist sagt: "She denn die Berge worden, und die Erde, und die Welt geschaffen worden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.") Er, der Ursprung alles Daseins und die Quelle aller Gesehe, wird den Vorsitz im Gericht führen. Und als Zeugen und Diener werden heilige Engel, an Zahl "tausend mal tausend und zehntausend", biesem großen Gericht beiwohnen.

"Und siehe, es kam einer in bes Himmels Wolken, wie eines Menschen Sohn, bis zu bem Alten, und ward vor benselbigen gebracht. Der gab ihm Gewalt, Shre und Reich, baß ihm alle Bölker, Leute und Zungen bienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, bie nicht vergehet, und sein Königreich hat kein Snbe."") Das hier beschriebene Kommen Christi ist nicht sein zweites Kommen zur Erde. Er kommt vor ben "Alten" im Himmel, Gewalt, Ehre und ein Reich zu empfangen, die ihm am Schlusse seines Werkes

<sup>1)</sup> Dan. 7, 9. 10.

<sup>2)</sup> Pf. 90, 2.

<sup>3)</sup> Dan. 7, 13, 14.

ils Vermittler gegeben werden. Dieses Kommen, und nicht seine zweite Ankunst, sollte nach der Prophezeiung am Schlusse der 2300 Tage, im Jahre 1844 stattsinden. In Begleitung himmlischer Engel betritt unser großer Hoherpriester das Allerheiligste, und erscheint dort vor Gott, um die letten Handlungen in seinem Amte für die Menschen zu verrichten — das Werk des Untersuchungsgerichtes durchzusühren, und eine Versöhnung für alle diesenigen zu bewerkstelligen, welche als zu ihren Wohlthaten berechtigt nachgewiessen werden.

In dem typischen Dienst hatten nur diesenigen, deren Sünden, nachdem sie sie vor Gott bekannt und bereut hatten, durch das Blut des Sündopfers auf das Heiligtum übertragen worden waren, Anteil an dem Dienst des Bersöhnungstages. So werden auch in dem schließlichen Untersuchungsgericht des großen Bersöhnungstages nur die Fälle des Bolkes Gottes in Betracht gezogen. Das Gericht der Gottlosen ist ein andres und von diesem getrenntes Werk, welches zu einer späteren Zeitperiode stattsinden wird. "Denn es ist Zeit, daß ansange das Gericht an dem Hause Gottes. So aber zuerst an uns, was will es für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelio Gottes nicht glauben?"1)

Die Bücher bes himmels, in welchen die Namen und Thaten ber Menschen verzeichnet stehen, werden in den Entscheidungen des Gerichtes den Ausschlag geben. Der Prophet Daniel sagt: "Das Gericht ward gehalten und die Bücher wurden aufgethan." Der Schreiber der Offenbarung, in Schilberung desselben Borgangs, setht hinzu: "Ein anderes Buch ward aufgethan, welches ist [das Buch] des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken.")

Das Buch bes Lebens enthält bie Namen von allen, welche noch je in den Dienst Gottes getreten sind. Jesus gebot seinen Jüngern: "Freuet euch aber, daß euere Namen im Himmel geschrieben sind."8) Paulus spricht von seinen treuen Gehülsen, "welcher Namen sind in dem Buch des Lebens."4) Daniel, indem er herabblickt auf "eine solche trübselige Zeit," "als sie nicht gewesen ist," erklärt, daß das Bolk Gottes errettet werden soll, "alle,

<sup>1) 1</sup> Petri 4, 17.

<sup>2)</sup> Offenb. 20, 12.

<sup>3)</sup> Luf. 10, 20.

<sup>4)</sup> Phil. 4, 3.

bie im Buch geschrieben stehen."1) Und die Offenbarung sagt uns, baß nur diejenigen die Stadt Gottes betreten bürfen, beren Namen "geschrieben sind in dem lebendigen Buche des Lammes."2)

"Sin Gedächtnisbuch" wird vor dem Herrn geschrieben, worin die guten Thaten aller derjenigen verzeichnet stehen, "welche Jehovah fürchten und an seinen Namen denken."\*) Ihre Worte des Glaubens, ihre Werke der Liebe, stehen alle verzeichnet im Himmel. Nehemia nimmt Bezug hierauf, wenn er sagt: "Gedenke, mein Gott, mir daran, und tilge nicht aus meine Barmherzigseit, die ich an meines Gottes Hause und an seiner Hut gethan habe."') In dem Gedächtnisduch Gottes wird eine jegliche gerechte That verewigt. Dort steht eine jede bestandene Bersuchung, jegliches überwundene Uebel, jedes ausgesprochene zärtliche Wort des Mitzleides, treu verzeichnet. Und jegliche aufopfernde That, jeder um Christi und seiner Sache willen ausgestandene Schmerz, oder Leid, sind dort eingetragen. Der Psalmist sagt: "Meine Flucht zähltest du; fasse meine Thränen in deinen Schlauch! stehen sie nicht in beinem Buche?"

Es wird dort auch ein Bericht von den Sünden der Menschen geführt "Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, das verborgen ist, es sei gut oder böse."») Der Heiland sagte: "Die Menschen müssen Rechenschaft geben am jüngsten Gericht, von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben." "Aus beinen Worten wirst du gerechtsertiget werden, und aus deinen Worten wirst du verdammet werden.") Die geheimen Antriebe und Beweggründe erscheinen alle auf jenem unsehlbaren Register; denn Gott "wird ans Licht bringen, was im Finstern verdorgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren.") "Siehe, es steht vor mir geschrieben . . . beide ihre Missethat, und ihrer Väter Missethat miteinander, spricht der Herr.")

Eines jeglichen Werk kommt in Untersuchung vor Gott, und wird als Treue oder Untreue eingetragen. Gegenüber bem Namen eines jeden wird jegliches schlechte Wort, jede selbstsüchtige Hand-

<sup>1)</sup> Dan. 12, 1. 2) Offenb. 21, 27.

<sup>3)</sup> Mal. 3, 16 (L. v. Eg und Grundtert).

<sup>5)</sup> Pf. 56, 9 (g. v. Eg und Grundtert).

<sup>7)</sup> Matth. 12, 36. 37. 8) 1 Kor. 4, 5.

<sup>4)</sup> Neh. 13, 14.

<sup>6)</sup> Bred. 12, 14.

<sup>9)</sup> Jef. 65, 6. 7.

lung, jebe unerfüllte Pflicht, und jegliche verborgene Sanbe, nebst aller erkünstelten Berstellung, mit der größten Genauigkeit in den himmlischen Büchern eingeschrieben. Bersaumte Warnungen des himmels, verschwendete Augenblicke, unbenutzte Gelegenheiten, der zum Guten oder Bösen ausgeübte Einfluß, mit seinen weithinreischenden Folgen, alle werden von dem berichtführenden Engel niedergeschrieben.

Das Geset Gottes ist das Richtscheit, nach dem das Leben und der Charakter eines jeden im Gericht gemessen werden wird. Der Weise sagt: "Fürchte Gott, und halte seine Gebote, denn das gehöret allen Menschen zu. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, das verborgen ist, er sei gut oder böse.") Der Apostel Jakobus ermahnt seine Brüder: "Also redet und also thut, als die da sollen durch das Geset der Freiheit gerichtet werden.")

Diesenigen, welche im Gericht bazu würdig erfunden werden, nehmen an der Auserstehung der Gerechten teil. Jesus sagte: "Welsche aber würdig sein werden jene Welt zu erlangen, und die Ausersstehung von den Toten, . . . sind den Engeln gleich, und Gottes Kinder, dieweil sie Kinder sind der Auserstehung."3) Und abermal erklärt er: "Und werden hervorgehen, die da Gutes gethan haben zur Auserstehung des Lebens."4) Die gerechten Toten werden nicht auserweckt werden bis nach dem Gericht, dei welchem Anlaß sie würdig ersunden werden der "Auserstehung des Lebens." Sie werden somit nicht persönlich im Gericht zugegen sein, wenn ihre Lebensberichte in Untersuchung kommen, und ihre Fälle entschieden werden.

Jesus wird als Fürsprecher erscheinen, um für sie Fürbitte zu thun vor Gott. "Ob jemand sündiget, so haben wir einen Fürsprecher vor dem Bater, Jesum Christum, der gerecht ist."<sup>5</sup>) "Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, so mit Händen gemacht ist (welches ist ein Gegenbild des wahrhaftigen), sondern in den Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns." "Daher er auch selig machen kann, immerdar, die durch ihn zu Gott kommen, und lebet immerdar und bittet für sie."<sup>8</sup>)

<sup>1)</sup> Preb. 12, 13, 14.

<sup>2)</sup> Jaf. 2, 12.

<sup>3)</sup> Luf. 20, 35, 36,

<sup>4) 30</sup>h. 5, 29.

<sup>5) 1 30</sup>h. 2, 1.

<sup>9)</sup> Gbr. 9, 24 (Stuttgarter Bibel); 7, 25.

Indem die Gerichtsbücher aufgeschlagen werden, wird der Lebenslauf eines jeden, welcher an Jesum geglaubt hat, vor Gott untersucht. Unser Fürsprecher beginnt mit jenen, welche zuerst auf Erden lebten, geht dann von Geschlecht zu Geschlecht weiter und schließt mit den Lebenden. Eines jeglichen Namen wird erwähnt, der Fall jedes einzelnen genau untersucht. Namen werden angenommen, Namen verworsen. Finden sich von etwelchen noch Sünden in den Büchern verzeichnet, die weder bereut noch vergeben sind, so werden ihre Namen aus dem Buch des Lebens ausgetilgt, und das Verzeichnis ihrer guten Thaten verschwindet aus dem Gedächtnisduch Gottes. Der Herr erklärte Wose: "Was? Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündiget.") Und der Prophet Hesetiel sagt: "Wo sich der Gerechte kehret von seiner Gerechtigkeit und thut Böses, . . . sollte der leben? Ja, aller seiner Gerechtigkeit, die er gethan hat, soll nicht gedacht werden."

Begenüber ben Ramen aller, welche mahrhaft ihre Sunden bereut, und durch ben Glauben bas Blut Chrifti als ihr verfohnendes Opfer beansprucht haben, wird Bergebung in den Simmelsbuchern eingeschrieben; indem fie an der Gerechtigfeit Chrifti teilnehmen, und ihr Charafter in Uebereinstimmung mit bem Gesetze Gottes erfunden wird, werben ihre Gunden ausgetilgt, und fie felbst würdig bes ewigen Lebens erfunden. Der Berr erklart burch ben Bropheten Jesaia: "Ich, ich tilge beine Uebertretung um meinetwillen, und gebente beiner Sunden nicht."3) Jefus fagte: "Wer überwindet, ber foll mit weißen Rleibern angelegt werben, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus bem Buch bes Lebens, und ich will feinen Ramen befennen bor meinem Bater und seinen Engeln." "Darum, wer mich bekennet vor ben Menichen, ben will ich bekennen vor meinem himmlischen Bater. Ber mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Bater."4)

So sehr auch Menschen an ben Entscheidungen irdischer Gerichtshöfe teilnehmen mögen, so stellt es doch nur schwach das in dem himmlischen Gericht an den Tag gelegte Interesse vor, wenn die in dem Buch des Lebens eingetragenen Namen vor dem Rich

<sup>1) 2</sup> Mose 32, 33.

<sup>2)</sup> Sef. 18, 24.

<sup>8)</sup> Sef. 43, 25.

<sup>4)</sup> Offenb. 3, 5; Matth. 10, 32. 33.

ter aller Welt untersucht werben. Der göttliche Bermittler thut Fürbitte, daß alle, welche durch den Glauben an sein Blut überwunden haben, Bergebung ihrer Uebertretungen erhalten, wieder in das Paradies eingesetzt, und als Miterben der "vorigen Herrschaft" mit ihm gefrönt werden.¹) In seinen Bemühungen, die Menschen zu versuchen und zu täuschen, gedachte Satan den göttlichen Schöpfungsplan in der Erschaffung des Menschen zu vereizteln; Christus aber dittet nun, daß dieser Plan ausgeführt werde, gerade als ob der Mensch nie gefallen wäre. Er verlangt nicht nur völlige Bergebung und Rechtsertigung für sein Bolk, sondern auch einen Anteil an seiner Herrlichkeit, und einen Sitz auf seinem Thron.

Während Jesus für die Empfänger seiner Gnade Fürbitte thut, schuldigt Satan sie vor Gott als Uebertreter an. Der große Betrüger suchte sie in den Unglauben zu verstricken, um sie zu veranlassen, ihr Vertrauen auf Gott sahren zu lassen, sich von seiner Liebe zu trennen und sein Gesetz zu brechen. Nun verweist er auf den Bericht ihres Lebens, die Unvollkommenheiten in ihrem Charakter, ihre Unähnlichkeit mit Christo, welche ihrem Erlöser Schande bereitet hat, und auf alle Sünden, welche zu begehen er sie verleitete, und gestützt darauf, beansprucht er sie als seine Unterthanen.

Jesus entschuldigt ihre Sünden nicht, verweist aber auf ihre Rene und ihren Glauben, und beansprucht für sie Vergebung, indem er seine verwundeten Hände vor dem Vater und den heilisgen Engeln emporhält, und ausruft: "Ich kenne sie bei Namen, ich habe sie auf die Fläche meiner Hände gezeichnet." "Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist; ein geängstet und zerschlagen Herz wirst du, Gott, nicht verachten.") Und dem Ankläger seines Volkes erwidert er: "Der Herr schelte dich, du Satan, ja der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählet hat. Ist dieser nicht ein Brand, der aus dem Feuer errettet ist?") Christus wird seine Getreuen mit seiner eigenen Gerechtigkeit kleiden, damit er sie seinem Vater darstellen kann, "eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken, oder Runzel, oder des etwas.") Ihre Namen sind eingetragen in das Lebensbuch und

<sup>1)</sup> Micha 4, 8. 2) Ps. 51, 19. 3) Sach. 3, 2. 4) Cph. 5, 27.

von ihnen heißt es: "Sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, benn sie sind es wert."1)

So wird die vollsommene Erfüllung der Verheißung des neuen Bundes verwirklicht werden: "Denn ich will ihnen ihre Missethat vergeben, und ihrer Sünde nicht mehr gedenken." "Zu berselben Zeit und in denselben Tagen wird man die Missethat Israels suchen, spricht der Herr, aber es wird keine da sein; und die Sünde Judas, aber es wird keine gefunden werden.") In der Zeit wird des Herrn Zweig lieb und wert sein, und die Frucht der Erde herrlich und schön bei denen, die behalten werden in Israel. Und wer da wird übrig sein zu Zion, und überbleiben zu Jerusalem, der wird heilig heißen; ein jeglicher, der geschrieben ist unter die Lebendigen zu Jerusalem."

Das Untersuchungsgericht und die Austilgung der Sünden wird vor der zweiten Ankunft des Herrn vollendet werden. Da die Toten gerichtet werden sollen, nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, wird es unmöglich sein, daß die Sünden der Menschen vor Ablauf des Gerichtes, welches ihre Fälle in Untersuchung bringt, ausgetilgt werden können. Aber der Apostel Petrus sagt denisieh, daß die Sünden der Gläubigen ausgetilgt werden sollen, "auf daß da komme die Zeit der Erquickung von dem Angesicht des Herrn, wann er senden wird den, der euch jetzt zuvor gepredigt wird, Jesum Christ." Wenn das Untersuchungsgericht schließt, kommt Christus, und bringt seinen Lohn mit sich, einem jeglichen zu geben, wie seine Werke sein werden.

In dem typischen Dienst, nachdem der Hohepriester die Berjögnung für Israel gemacht hatte, trat er heraus, und segnete die Gemeinde. So wird auch Christus erscheinen, am Schluß seines Wertes als Mittler, "ohne Sünde . . . zur Seligkeit, "") um seinem harrenden Bolt das ewige Leben zu verleihen. Gleichwie der Priester, indem er die Sünden aus dem Heiligtum entsernte, sie auf das Haupt des ledigen Bockes bekannte, so wird auch Christus alle diese Sünden Satan, dem Urheber und Anstister der Sünde auflegen. Der ledige Bock, welcher die Sünden Israels trug, wurde weggeführt "in die Wüste."") Auf gleiche Weise wird auch

<sup>1)</sup> Offenb. 3, 4.

<sup>2)</sup> Jer. 31, 34; 50, 20.

<sup>3)</sup> Jes. 4, 2. 3. 6) 3 Mose 16, 22.

<sup>4)</sup> Apg. 3, 19. 20.

<sup>5)</sup> Heb. 9, 28.

Satan, indem er alle die Sünden trägt, welche er das Bolt Gottes zu begehen veranlaßte, auf dieser Erde, welche dann wüste und ohne Einwohner sein wird, tausend Jahre lang gebannt sein, und in dem Feuer, welches alle Gottlosen verderben wird, zuleht die volle Strafe für die Sünde erleiden. So wird der große Erlösungsplan, in der schließlichen Auswurzelung der Sünde und der Befreiung aller, welche bereitwillig dem Bösen entsagten, zu seiner Erfüllung gelangen.

Zu ber für das Gericht vorhergesagten Zeit — am Ablauf der 2300 Tage, im Jahre 1844 — fing das Werk der Untersuchung und der Austilgung der Sünden an. Alle, welche je den Namen Christi auf sich genommen haben, müssen eine genaue Untersuchung durchmachen. Beide die Lebenden und die Toten sollen gerichtet werden, "nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken."

Sünden, welche nicht bereut und unterlaffen murben, werben weber vergeben, noch aus ben Büchern ausgetilgt, sondern werben als Zeugen gegen ben Gunber am Tage Gottes bafteben. mag seine bosen Thaten beim Licht bes Tages ober in ber Finsternis ber Nacht begangen haben, aber sie maren "bloß und ent= bedt" vor ihm, mit bem wir es ju thun haben. Die Engel Got= tes nahmen jebe Sunde mahr, und buchten biefelbe in ben untruglichen Büchern. Man mag bie Sunde verhehlen, verleugnen, vor Bater, Mutter, Weib, Rindern ober Gefreundten verbeden. einziger außer ben schulbigen Thatern mag ben allergeringften Berbacht hegen von den Unrecht; aber es wird offenbar vor den himmlischen Wesen. Das Dunkel ber bunkelsten Nacht, bie Berborgenheit ber allertäuschendsten Rünfte genügt nicht, um auch nur einen Gebanten vor ber Renntnis bes Emigen verschleiern gu tonnen. Gott hat von einer jeglichen unbilligen Sandlung, und jeber ungerechten Rechnung einen genauen Bericht. Er tann nicht burch ben Schein eines gottseligen Wesens getäuscht werben. schätzt den Wert jedes Charafters richtig. Menschen mögen sich von benienigen hintergeben laffen, welche verborbenen Bergens find, aber Gott burchdringt alle Berftellung, und erkennt bas innere Leben.

Wie feierlich ist ber Gebanke! Ein Tag nach bem anbern verliert sich in ber Ewigkeit und belastet bie himmlischen Bücher mit

seinen Berichten. Einmal gesprochene Worte, einmal begangene Thaten, können wir nie wieder zurückrusen. Die Engel haben beis das Gute und das Böse verzeichnet. Der gewaltigste Eroberer auf Erden ist nicht imstande den Bericht auch nur eines einzigen Tages zu widerrusen. Unsere Handlungen, unsere Worte, ja unsere innersten Beweggründe, tragen alle das Ihre zur Entscheidung unserer Fälle, zum Leben oder zum Tode, bei. Obgleich vergessen von uns, werden sie ihr Zeugnis zu unserer Rechtsertigung oder Verdammung ablegen.

Gerade so treu wie die Gesichtszüge auf der geschliffenen Glasplatte des Photographen hergestellt werden können, wird auch der Charakter in den Büchern droben wiedergegeben. Doch wie wenig kümmert man sich um den Bericht, welcher unter die Augen himmlischer Wesen kommen muß. Könnte der Schleier, der die sichtbare Welt von der unsichtbaren trennt, zurückgeschlagen werden, und verwöchten die Menschenkinder die Engel wahrzunehmen, welche jegliches Wort und jegliche Handlung verzeichnen, denen sie im Gericht begegnen müssen, wie viele Worte, die täglich ausgestoßen werden, blieben unterlassen, wie viele Thaten ungethan!

In bem Gericht wird ber von einem jeglichen Pfund gemachte Gebrauch erwogen werben. Wie haben wir bas uns vom himmel verliehene Rapital verwendet? Wird ber Berr bei seinem Erscheinen bas Seine mit Bucher wiedernehmen? Saben wir die uns anvertrauten Krafte in Sand, Berg und Sirn gur Berberrlichung Gottes und ber Welt jum Segen angelegt? Wie haben mir unfere Beit, unfere Stimme, unfere Feber, unfer Belb, unferen Ginfluß verwertet? Was haben wir für Christum in ber Berson ber Armen, ber Beimgesuchten, ber Witmen, ober ber Baifen gethan? Gott hat uns ju Bermahrern feines heiligen Wortes gemacht; mas haben wir mit bem Licht und ber Wahrheit gemacht, die uns verliehen murben, bamit mir die Menschen zur Seliakeit unterweisen? Ginem bloken Befenntnis Chrifti wird fein Wert beigemeffen; nur bie burch Berke bethätigte Liebe wird als echt gerechnet. Und boch ift es bie Liebe allein, die in den Augen des himmels eine Sandlung von Wert macht. Bas auch immer aus Liebe gethan wird, wie fleinlich es auch in ber Menschen Augen portommen mag, wird von Gott angenommen und belobnt.

Die verborgene Selbstucht ber Menschen steht in den Büchern bes Simmels offenbart. Dort sindet sich der Bericht unerfüllter Pflichten gegen unsere Mitmenschen, oder die Vernachlässigung der Ansprüche unseres Heilandes. Dort werden sie sehen, wie oft dem Satan die Christo gebührende Zeit, Denkfraft und Stärke gegeben wurden. Traurig ist der Bericht, den Engel gen himmel tragen. Bernunftbegabte Wesen, bekenntliche Nachsolger Christi sind ganzlich in Anspruch genommen von dem Trachten nach weltlichen Bestätumern, oder den Genüssen irdischer Bergnügungen. Geld, Zeit und Stärke werden dem Auswand und der Selbstbefriedigung gewidmet; nur wenige sind die dem Gebet, dem Forschen in der Schrift, der Demütigung der Seele und dem Bekennen der Sünde geweihten Augenblicke.

Satan erfindet unzählige Pläne, unsere Gedanken berart in Anspruch zu nehmen, daß wir uns gerade mit demjenigen Werk nicht befassen möchten, mit welchem wir am besten vertraut sein sollten. Der Erzbetrüger haßt die großen Wahrheiten, welche uns das versöhnende Opfer und einen allmächtigen Mittler vorführen. Er weiß, daß für ihn alles davon abhängt, die Gedanken von Jesus und seiner Wahrheit abzulenken.

Diejeniaen, welche ber Wohlthaten ber Bermittlung Christi teilhaftig werden möchten, sollten sich durch nichts von ihrer Pflicht, bie Beiligung in ber Furcht Gottes zu vervollkommnen, abhalten laffen. Statt koftbare Stunden bem Bergnügen, bem Aufwand, ober ber Gewinnsucht zu widmen, follten sie einem ernsten, anbachtsvollen Studium des Wortes der Wahrheit zugewandt werden. Der Gegenstand des Beiligtums und des Untersuchungsgerichtes follte flar und beutlich von bem Bolke Gottes verstanden werden. Reder bedarf, für fich felbst, einer Renntnis von der Stellung und bem Wert unseres großen hohenpriesters. Anders wird es un= möglich für fie fein, ben in diefer Zeit fo wefentlichen Blauben ju üben, ober bie Stellung einzunehmen, welche Gott will, bag fie einnehmen follen. Gin jeglicher hat eine Seele zu retten, ober zu verlieren. Um Gerichtshof Gottes hat ein jeglicher einen Kall in der Schwebe. Jeder muß bem großen Richter von Angenicht zu Angesicht begegnen. Wie wichtig ift es baber, bak

ein jeglicher oft sich bie seierliche Scene vorzustellen suche, wenn bas Gericht gehalten und die Bücher aufgethan werden; wenn, mit Daniel, ein jeder in seinem Teil stehen wird, am Ende der Tage.

Alle, welche das Licht über diese Gegenstände erhalten haben, müssen Zeugnis ablegen von den großen Wahrheiten, welche Gott ihnen anvertraut hat. Das Heiligtum im Himmel ist der eigentliche Mittelpunkt des Werkes Christi für die Menschen. So geht eine jegliche Seele an, die auf Erden wohnt. So führt uns den Erlösungsplan vor, und bringt uns herab dis auf den unmittelbaren Schluß der Zeit, und offenbart den triumphierenden Ausgang des Rampses zwischen der Gerechtigkeit und der Sünde. So ist von der größten Wichtigkeit, daß wir alle diese Gegenstände aufs gründlichste untersuchen, und imstande sind jedermann, der darum bittet, einen Grund zu geben der Hoffnung, die in uns ist.

Die Vermittlung Christi für den Menschen, im Heiligtum drosden, ist ebenso wesentlich zum Heilsplane als sein Tod am Kreuze. Durch seinen Tod sing er das Werf an, welches zu vollenden er nach seiner Auferstehung gen Himmel suhr. Wir müssen im Glauben eingehen, in das Inwendige des Vorhangs, "dahin der Vorläuser für uns eingegangen.") Dort spiegelt das vom Kreuze auf Golgatha ausgestrahlte Licht wieder. Dort vermögen wir eine klarere Sinsicht in die Geheimnisse der Erlösung zu gewinnen. Die Errettung des Menschen wird mit einem unendlichen Kostenauswand des Himmels zu stande gebracht; das dargebrachte Opfer entspricht den ausgedehntesten Ansorderungen des gebrochenen Gesetzes Gottes. Zesus hat den Weg zum Throne des Baters geöffnet, und durch seine Vermittlung kann das aufrichtige Verlangen aller die im Glauben zu ihm kommen, vor Gott gebracht werden.

"Wer seine Missethat leugnet, bem wird es nicht gelingen; wer sie aber bekennet und lässet, ber wird Barmherzigkeit erlangen.") Könnten biejenigen, welche ihre Fehler verheimlichen und entschuldigen, sehen, wie Satan über sie jubelt, wie er Christum und die heiligen Engel mit ihrem Wandel schmäht, so würden sie sich beeilen ihre Sünden zu bekennen und dieselben abzulegen. Durch Schwächen des Charafters sucht Satan sich des ganzen

<sup>1)</sup> Ebr. 6, 20.

<sup>2)</sup> Spr. 28, 13.

Semütes zu bemächtigen, und er weiß, daß falls dies Fehler unterhalten werden, es ihm gelingen wird. Darum sucht er beständig, die Nachfolger Christi zu täuschen mit seiner verderblichen Borspiegelung, daß es ihnen unmöglich sei, zu überwinden. Aber Jesus verweist um ihretwillen auf seinen verwundeten Hände, und seinen zerschlagenen Leib; und er sagt einem jeglichen, der ihm folgen will: "Laß dir an meiner Gnade genügen.") "Nehmet auf euch mein Joch, und lernet von mir; denn ich din sanstmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe sinden für euere Seelen. Denn mein Joch ist sanst, und meine Last ist leicht."?) Es erachte daher keiner seine Fehler als unheilbar. Gott wird Glauben und Gnade verleihen, dieselben zu überwinden.

Wir leben jest in bem großen Verföhnungstage. In bem bilblichen Dienst mußten alle, mahrend ber Sohepriefter die Berföhnung vollbrachte, ihre Seelen burch Berenung ihrer Sunden und Demütigung vor bem herrn kafteien, auf baß fie nicht von bem Bolfe ausgerottet würden. Auf gleiche Beise follten alle. welche ihre Namen nicht ausgetilgt haben wollen aus bem Buch bes Lebens, jest, in den wenigen noch übrigen Tagen ber Brufungszeit, ihre Seelen, burch Reue für ihre Sünden und mahrbafte Bufe, por bem herrn kasteien. Da muß eine tiefe, gemissenbafte Brufung bes Bergens vorgenommen werden. Der leichtfertige, eitle Beift, in bem sich so viele bekenntliche Christen ergeben, muß abgelegt werben. Es fteht allen, welche bie bojen Neigungen, bie nach ber Berrichaft streben, überwinden möchten, ein schwerer Rampf bevor. Das Werk ber Vorbereitung ist ein perfonliches. Wir werben nicht haufenweise erlöft. Die Frommigkeit und Reinbeit bes einen, kann nicht bie Ermanglung biefer Buge in einem anderen erseten. Obgleich alle Bolter vor Gott ins Gericht tommen muffen, wird er boch ben Kall eines jeden einzelnen mit einer Benauigkeit untersuchen, als ob kein anderes Befen auf Erben mare. Ein jeder muß geprüft, und ohne Fleden, ohne Rungel ober fonft etwas erfunden werben.

Die mit bem Schlußwert ber Berföhnung verbundenen Borgange find höchst feierlich. Die barin verwickelten Intereffen find

<sup>1) 2</sup> Ror. 12. 9.

<sup>2)</sup> Matth. 11, 29, 30.

gewaltig. Das Gericht geht jeht im himmlischen Heiligtum broben vor sich. Seit mehr als vierzig Jahren ist dieses Werk im Gange gewesen. Balb — niemand weiß wie balb — wird es auf die Fälle der Lebenden übergehen. In der seierlichen Gegenwart Gottes muß unser Leben untersucht werden. Zu dieser Zeit, vor irgend einer anderen, ist es am Platz für eine jede Seele, die Ermahnung des Heilandes zu beherzigen: "Sehet zu, wachet und betet, denn ihr wisset nicht wann es Zeit ist.") "So du nicht wirst wachen, werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und wirst nicht wissen, welche Stunde ich über dich kommen werde."?)

Geht dann das Untersuchungsgericht zu Ende, so wird das Schicksal aller auf Leben oder Tod sestgestellt sein. Die Prüsungszeit läuft eine kurze Zeit vor der Wiederkunft des Heilandes in den Wolken des Himmels, ab. Christus sagt in der Offenbarung, auf diese Zeit hinschauend: "Wer böse ist, der sei immerhin böse; und wer unrein ist, der sei immerhin unrein; aber wer fromm ist, der sei immerhin fromm; und wer heilig ist, der sei immerhin heilig. Und siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden."3)

Die Gerechten und die Gottlosen werden dann noch beide auf Erden leben, in ihrem sterblichen Zustande — man wird säen und bauen, essen und trinken, sich gänzlich undewußt, daß die endliche und unwiderrustliche Entscheidung im Heiligtum droben ausgesprochen worden ist. Bor der Sündslut, nachdem Noah in die Arche gegangen war, machte Gott hinter ihm zu, und schloß die Gottlosen aus; doch sieben Tage lang suhren die Menschen in ihrer gleichgültigen, vergnügungssüchtigen Lebensweise fort, und spotteten der Warnungen eines drohenden Gerichtes, sich undewußt, daß ihr Schicksal sestgesetzt war. "Also," sagt der Heiland, "wird auch sein die Zukunst des Menschenschen, sich undewußt, daß ihr Schicksal sestgesetzt war. "Also," sagt der Heilschweigend, undeobachtet, wie der Died um Nitternacht, wird die entscheidungsvolle Stunde kommen, welche das Schicksal eines jeglichen Menschen bestimmt und auf immer die dem schildigen Menschen angebotene Barmherzigkeit entzieht.

<sup>1)</sup> Marf. 13, 33.

<sup>2)</sup> Offenb. 3, 3.

<sup>3)</sup> Offenb. 22, 11. 12.

<sup>4)</sup> Matth. 24, 39.

"So wachet nun,... auf baß er nicht schnell tomme, und finde euch schlafend."1) Gefahrvoll ist der Zustand derzenigen, welche, bes Wachens müde geworden, sich den Reizen der Welt zuwenden. Während der Geschäftsmann ganz in sein Jagen nach Gewinn vertieft ist, und der Vergnügungsssüchtige seine Besriedigung sucht, während die Tochter der Mode ihren Schmuck ordnet, zur selben Stunde mag der Richter der ganzen Welt den Urteilsspruch aussprechen: "Man hat dich in einer Wage gewogen und zu leicht ersunden."2)



<sup>1)</sup> Mark. 13, 35, 36.

<sup>2)</sup> Dan. 5, 27.



29. Urfprung des Bofen.

Dielen Gemütern ift ber Ursprung ber Sünde und ber Grund für ihr Dafein eine Quelle großer Berlegenheit. Sie feben bas Werk bes Uebels mit seinen schrecklichen Folgen bes Webes und ber Bermuftung, und fie fragen, wie dies alles unter ber Berrichaft eines Befens bestehen könnte, bas unendlich in Weisheit, in Macht und in Liebe ift. Hier ift ein Geheimnis, das fie nicht zu erklären vermögen. Und in ihrer Ungewißheit und ihrem Zweifel sind fie blind gegen die fo beutlich in Gottes Wort geoffenbarten und zur Erlösung wesentlichen Wahrheiten. Manche, welche bas Dasein ber Gunde ergrunden wollen, suchen in bas zu bringen, mas Gott nie offenbart hat; fie finden bes halb feine Lösung ihrer Schwierigkeiten; und folche, welche von einem Sang jum Bweifel und ber Rrittelei getrieben werden, machen bies zur Entschuldigung bas Wort ber Sl. Schrift gu Andere verfehlen jedoch zu einem befriedigenden Berständnis der großen Frage des Uebels zu gelangen, weil Ueberlieferungen und faliche Auslegungen die Lehren der Bibel über ben Charafter Gottes, bie Natur feiner Regierung, und bie Grundfate feines Berfahrens mit ber Gunde, verdunkelt haben.

Es ift unmöglich, den Ursprung der Sünde auf eine Weise zn erklären, daß dadurch ein Grund für ihr Dasein gegeben würde. Doch von dem Ursprung und der schließlichen Verfügung über die Sünde kann so viel verstanden werden, daß die Gerechtigkeit und Güte Gottes in seinem Versahren mit dem Uebel völlig offenbar weisen. Die Hl. Schrift lehrt deutlich, daß Gott in keiner Hinsicht für das Eindringen der Sünde verantwortlich war; daß weder ein willkürliches Entziehen der göttlichen Gnade, noch eine Unvollkommenheit in der göttlichen Regierung, Anlaß zum Aufkommen der Empörung gab. Die Sünde ist ein Eindringling, für dessen Dasein keine Ursache angegeben werden kann. Sie ist geheimnisvoll,
unerklärlich; sie zu entschuldigen, hieße sie verteidigen. Könnte
eine Entschuldigung für dieselbe gefunden, oder ein Grund für ihr
Dasein aufgewiesen werden, so würde sie aufhören Sünde zu sein.
Unsere einzige Auslegung von der Sünde ist die in dem Worte
Gottes gegebene; sie ist "die Uebertretung des Gesetes;" sie ist
die Entwicklung eines Grundsates, der in Feindschaft ist mit dem
großen Geset der Liebe, auf welches sich die göttliche Regierung
gründet.

Bor dem Eindringen des Uebels waltete Friede und Freude im ganzen Weltenall. Alles stand in vollkommener Uebereinstimmung mit dem Willen des Schöpfers. Die Liebe zu Gott war über alles erhaben, die Liebe zu einander unparteissch. Christus, das Wort, der eingeborene Sohn Gottes, war eins mit dem ewigen Bater, eins in Natur, in Charakter und in Vorhaben — das einzige Wesen im ganzen Weltenall, welches an allen Natschlägen und Borhaben Gottes teil haben konnte. Durch Christus wirkte der Bater in der Erschaffung aller himmlischen Wesen. "Denn durch ihn ist alles geschaffen, das im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unssichtbare, beide die Thronen, und Herrschaften und Fürstentümer, und Obrigkeiten;") und Christo, ebenso wie dem Bater, brachte der ganze Himmel Treue und Gehorsam entgegen.

Da das Gesetz der Liebe die Erundlage der Regierung Gottes war, hing die Glückseligkeit aller erschaffenen Wesen von ihrer vollskommenen Uebereinstimmung mit seinen großen Erundsäten der Gerechtigkeit ab. Gott verlangt von allen seinen Geschöpfen den Dienst der Liebe — Huldigung, welche einer vernunftgemäßen Wertsschäung seines Charakters entspringt. Gezwungene Treue gefällt ihm nicht, und er verleiht allen Willensfreiheit, damit sie ihm freiwilligen Dienst darbringen.

Es gab jedoch einen, ber es vorzog, diese Freiheit zu verkehren. Die Sünde hatte ihren Ursprung bei ihm, der, nächst Christo, am meisten von Gott geehrt worden war, und der unter den Bewohnern des himmels in Macht und Shre am höchsten stand. Vor seinem Kall war Lucifer der erste der beckenden Engel, heilig und

<sup>1)</sup> Rol. 1, 16.

unbestedt: "So spricht ber Herr Herr: Du bist ein reinlich Siegel, voller Weisheit und aus der Maßen schön." "Du bist wie ein Cherub, der sich weit ausbreitet und decket, und ich habe dich auf den heiligen Berg Gottes gesetzt, daß du unter den seurigen Steinen wandelst. Und warest ohne Wandel in deinem Thun, des Tages, da du geschaffen warest, so lange, die sich deine Missethat gefunden hat.")

Lucifer hatte, geliebt und geehrt von allen Engelscharen, in ber Gunft Gottes bleiben, und alle feine hoben Begabungen jum Segen anderer und zur Verherrlichung feines Schöpfers anwenden können. Aber, wie ber Prophet uns fagt : "bein Berg erhob fich, megen beiner Schönheit, bu verlorest beinen Berftand wegen beines Glanzes."2) Allmählich ließ Lucifer eine Neigung jur Selbsterhebung in sich auftommen. Bott rügte ihn: "Beil sich bein Berg erhebt als ein Berg Gottes." "Gedachteft bu boch . . . .: 3ch will . . . meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen; ich will mich segen ouf ben Berg bes Stifts." "Ich will über bie hohen Wolfen fahren und gleich fein bem Allerhöchsten."3) Unftatt ju fuchen, Gott in der Anhänglichkeit und Liebe feiner Gefchöpfe über alles zu erhöhen, mar es Luzifers Bestreben ihren Dienst und ihre Suldigung für sich zu gewinnen. Und, indem er nach ber Ehre gelüstete, welche ber unendliche Bater seinem Sohne erwiesen hatte, strebte biefer Fürst Der Engel eine Dacht an, welche zu handhaben ausschließlich bas Recht Christi mar.

Der ganze Himmel hatte Freude daran gefunden, die Herrlichkeit des Schopfers widerzustrahlen, und seine Gerechtigkeit zu rühmen. Urk während Gott auf diese Weise geehrt wurde, war
alles Friede und Freude gewesen. Doch ein Mißklang störte nun
die himmlische Harmonie. Die Selbsterhebung und ihr Dienst,
welche dem Plane des Schöpfers entgegengestellt sind, erweckten
Vorahnungen des Uebels in Gemütern, denen die Verherrlichung
Gottes das Höchste gewesen war. Die himmlischen Heerscharen
versammelten sich, um Lucifer durch guten Rat zu überreden. Der
Sohn Gottes stellte ihm die Größe, die Güte und die Gerechtigteit des Schöpfers, und die heilige und unveränderliche Ratur

<sup>1)</sup> Sefet. 28, 12-15.

<sup>2)</sup> Befet. 28, 17 /Q. v. (Fg).

<sup>3)</sup> Sefet. 28, 6; Jef. 14, 13. 14.

seines Gesetzes vor. Gott selbst habe die Ordnung des Himmels eingeführt, und Luciser, indem er davon abweiche, mürde seinen Schöpfer entehren, und sich selbst in das Verderben stürzen. Aber die in unendlicher Liebe und Barmherzigkeit erteilte Warnung erregte nur Widerstand. Luciser ließ sich von der Eisersucht gegen Christum leiten, und wurde nur desto entschlossener.

Der Stolz seiner eigenen Herrlichkeit nährte das Verlangen nach der Oberherrschaft. Die dem Lucifer erwiesenen hohen Ehren wurden nicht als die Gabe Gottes von ihm wertgeschätzt, und riesen keine Dankbarkeit gegen den Schöpfer wach. Er brüftete sich mit seiner Schönheit und erhabenen Stellung, und strebte Gleichheit mit Gott an. Die himmlischen Heerscharen liebten und ehrten ihn. Engel sanden Freude daran, seine Gedote auszuführen, und er war mehr als sie alle mit Weisheit und Herrlichseit bekleidet. Dennoch war der Sohn Gottes der anerkannte Fürst des Himmels, an Macht und Autorität dem Gater gleich. An allen Beratungen Gottes nahm Christus teil, wohingegen es Lucifer nicht gestattet war, auf diese Weise in die göttlichen Absichten eingeweiht zu werden. "Warum," so fragte sich dieser gewaltige Engel, "sollte Christus die Obergewalt haben? Warum wird er auf diese Weise vor Lucifer geehtt?"

Indem Lucifer feine Stellung in Der unmittelbaren Rabe Gottes verließ, ging er bin ben Beift Der Ungufriedenheit unter ben Engeln zu faen. Indem er fein Wert mit geheimnisvoller Berborgenheit betrieb, und eine Zeit lang seinen mahren Ameck unter einem Unschein von Chrfurcht vor Gott verhehlte, beftrebte er fich, betreffs der die himmlischen Wesen leitenden Gesetze Ungufrieden= heit anzuregen. Er behauptete, fie auferlegten unnötige Ginschränfungen. Er gab zu verstehen, daß, ba ihre Naturen beilig feien, bie Engel ben Borschriften ihres eigenen freien Willens gehorchen follten. Er arbeitete baraufhin, Mitgefühl für fich felbst zu ge= winnen, indem er es so barftellte, als ob Gott ihn baburch, baß er Chrifto die höchste Ehre erwiesen habe, ungerecht behandelt batte. Er behauptete, daß er, indem er größere Macht und Ehre fuche, nicht nach Selbsterhebung trachte, sondern Freiheit für alle Bewohner bes Simmels anstrebe, bamit fie auf Diesem Wege gu einem boberen Ruftand bes Dafeins gelangen fonnten.

Gott verzog in seiner großen Barmbergigkeit lange mit Lucifer. Er wurde nicht unmittelbar bon feiner hohen Stellung gefturgt, nachdem er zum erstenmal den Beift der Unzufriedenheit hatte auftommen laffen, fogar noch nicht als er feine falschen Unsprüche ben treuen Engeln vorlegte. Er wurde lange im himmel gedulbet. Aber- und abermal wurde ihm unter ber Bedingung der Reue und der Unterwürfigfeit Bergebung angetragen. Solche Auftrengungen, wie sie nur die unendliche Liebe und Beisheit erfinnen fonnte, wurden gemacht, um ihn feines Irrtums zu überführen. Bisher hatte man im Simmel nichts von Unzufriedenheit gewußt. Queifer felbst fah anfangs nicht, wohin er getrieben murbe; er verstand die mahre Natur seiner Gefühle nicht. Doch als seine Unzufriedenheit als grundlos nachgewiesen wurde, tam er zu der Ueberzeugung, daß er im Unrecht gewesen sei, die göttlichen Ansprüche aber gerecht seien, und er bieselben als solche vor bem ganzen Simmel anerkennen follte. Sätte er bies gethan, fo murbe er vielleicht nicht nur sich selbst, sondern auch viele Engel gerettet haben. Ru dieser Beit hatte er ben Gehorsam gegen Gott noch nicht gang fahren laffen. Obgleich er feine Stellung als bedenber Engel verlaffen hatte, fo hatte er boch, wenn er zu Gott gurudae= fehrt ware, die Weisheit bes Schöpfers anerkannt, und fich begnügt hatte, die ihm nach dem großen Plane Gottes bestimmte Stelle zu befleiben, wieder in sein Umt eingesett werden fonnen. Aber ber Stolz verhinderte ihn, fich zu unterwerfen. Er verteidigte hartnäckig fein eigenes Berhalten, behauptete er habe ber Reue nicht nötig und ließ sich völlig in ben großen Streit wider seinen Schopfer ein.

Alle Kräfte seines meisterlichen Geistes wurden nun in Thätigkeit gesetz, um durch Täuschung das Mitgefühl der Engel zu gewinnen, die unter seinem Besehl gestanden hatten. Sogar die Thatsache, daß Christus ihn gewarnt und ihm Rat erteilt hatte, wurde verdreht, um seinen verräterischen Zwecken zu dienen. Densienigen, deren liebevolles Bertrauen sie am innigsten mit ihm verbunden, hatte Satan vorgehalten, daß er ungerecht beurteilt morden sei, daß man seine Stellung nicht achte, und daß seine Freiheit beschränkt werden solle. Bon Berdrehungen der Worte Christi ging er auf Pslichtverletzungen und direkte Unwahrheiten

über, und schuldigte den Sohn Gottes der Absicht an, ihn vor ben Bewohnern bes himmels bemütigen zu wollen. Auch juchte er eine erfünftelte Spannung zwischen fich und ben treuen Engeln hervorzurufen. Alle, die er nicht verführen und völlig auf feine Seite bringen tonnte, flagte er ber Bleichgültigfeit gegen bie Intereffen ber himmlischen Befen an. Gerade bas Bert, welches er felbst betrieb, legte er benjenigen gur Laft, welche Gott treu geblieben waren. Und um feiner Anklage ber Ungerechtigkeit Gottes gegen ibn Rachbruck zu geben, verfiel er auf faliche Darftellungen ber Worte und Sandlungen bes Schöpfers. Es lag in feiner Absicht, bie Engel mit verschmitten Trugschlüffen betreffs ber 2wede Gottes ju verwirren. Alles, mas einfach war, hullte er in geheimnisvolles Duntel, und erregte burch fünftliche Berdrehung Ameifel gegen bie beutlichsten Ausfagen Jehovahs. Seine hohe Stellung, in folch enger Berbindung mit ber gottlichen Regierung, verlieh feinen Borftellungen größere Rraft, und viele wurden veranlagt fich ihm in feiner Emporung gegen bie Autorität bes himmels anzuschließen.

Der allweise Bott gestattete bem Satan fein Bert weiter gu führen, bis ber Beift ber Ungufriedenheit zu einem offenen Aufruhr beranreifte. Seine Blane mußten fich völlig entwickeln, bamit ihre mahre Natur und Tendeng von allen erfannt werden könnte. Lucifer war, als ber gesalbte Cherub, hoch erhöht worden; er murbe fehr geliebt von ben himmlischen Wesen, und hatte großen Ginfluß über fie. Gottes Regierung ichloß nicht nur die Einwohner bes Simmels, sondern die aller Welten ein, welche er geschaffen hatte: und Satan bachte, baß, falls er bie Engel bes Simmels in die Emporung hineinziehen konnte, er bas Bleiche mit andern Welten zu thun imftande fein wurde. Mit großer Runft hatte er feine Seite ber Frage vorgetragen, und Scheingrunde und Betrug in Unwendung gebracht, feine Brede zu erreichen. Seine Macht zu täuschen, war fehr groß, und indem er fich in einen Mantel ber Falschheit verkleibete, gewann er einen Borteil. Sogar die treuen Engel konnten feinen Charafter nicht völlig burchbliden, ober erfennen, wo fein Wert hinführte.

Satan war so hoch geehrt worben, und alle seine Handlungen waren berart in Geheimnis gehüllt, daß es schwierig war, ben Engeln bie mahre Natur seines Wertes zu enthüllen. Bis zu

ihrer völligen Entwicklung würde die Sünde nicht als das bose Ding erscheinen, welches sie wirklich war. Bis dahin hatte sie keinen Plat in dem Weltall Gottes, und heilige Wesen hatten keinen Begriff von ihrer Natur und Bösartigkeit. Sie konnten die schrecklichen Folgen, welche aus einer Beiseitesetzung des göttlichen Geseds hervorgehen sollten, nicht erkennen. Satan hatte anfangs sein Werk verhehlt, indem er scheindar Anhänglichkeit zu Gott deskannte. Er beanspruchte die Ehre Gottes, die Beständigkeit seines Reiches, und das Wohl aller Bewohner des Himmels zu suchen. Während er den ihm untergeordneten Engeln Unzusriedenheit einslößte, wußte er sich sehr geschickt den Anschein zu geben, als ob er die Unzusriedenheit beseitige. Als er darauf drang, daß Beränderungen an den Gesehen und der Ordnung der Regierung Gottes gemacht werden sollten, war es unter dem Borwand, daß diese notwendig seien, um die Eintracht des Himmels zu bewahren.

In feinem Berfahren mit ber Gunde, tonnte fich Gott nur der Gerechtigkeit und Wahrheit bedienen. Satan fonnte bas be= nuten, was Gott nicht benuten tonnte - Schmeichelei und Betrug. Er hatte gesucht, bas Wort Gottes zu fälschen, und ben Plan feiner Regierung vor ben Engeln falich bargeftellt, indem er behauptete, Gott fei nicht gerecht, weil er den Bewohnern bes Sim= mels Gesetze und Vorschriften auflege, und wolle sich durch die Forderung der Unterwürfigkeit feitens feiner Beschöpfe nur felbst erheben. Deshalb muß es vor den Bewohnern des himmels fowie por allen Belten nachgewiesen werben, daß Gottes Regierung gerecht und fein Befet vollkommen ift. Satan hatte fich ben Schein gegeben, daß er felbst bas Wohl bes Weltenalls zu förbern fuche. Der mabre Charakter biefes Aufrührers und fein eigentlicher Zweck muffen von allen verstanden werben. Er muß Zeit haben fich burch feine gottlofen Werke zu offenbaren.

Die Uneinigkeit, welche sein eigenes Benehmen im Himmel verursacht hatte, legte Satan dem Gesetz und der Regierung Gottes zur Last. Er erklärte alles Böse als eine Folge der göttlichen Regierung. Er behauptete, sein eigener Zweck sei, die Satzungen Jehovahs zu übertreffen. Deshalb war es notwendig, daß er die Ratur seiner Ansprüche entsalte, und das Wirken seiner vorgeschlagenen Veränderungen am göttlichen Gesetz praktisch zeige. Sein

eigenes Wert muß ihn verdammen. Satan hatte von vornherein behauptet, er sei nicht in Empörung. Das ganze Weltall muß ben Betrüger entlarvt sehen.

Sogar als es beschlossen war, bag Satan nicht länger im Simmel bleiben konnte, vernichtete die unendliche Beisheit Satan nicht. Da nur ber Dienst ber Liebe Gott angenehm fein tann. muß fich die Treue seiner Geschöpfe auf die Ueberzeugung feiner Gerechtigfeit und Bute grunden. Die Bewohner bes Simmels und anderer Welten hatten, ba fie unvorbereitet maren, die Natur ober Folgen der Gunde zu begreifen, die Berechtigfeit und Barmbergigfeit Gottes in ber Berftorung Satans nicht ertennen tonnen. Wäre er unmittelbar aus dem Dasein ausgetilgt worden, so hatten fie Gott eher aus Furcht als aus Liebe gedient. Einfluß bes Betrügers ware nicht völlig verwischt, noch ber Beift ber Empörung ganglich ausgewurzelt worden. Das Bose mußte man reifen laffen. Bum Beften bes gefamten Beltalls für ewige Reiten mußte Satan feine Grundfate ausführlicher entfalten, auf baß feine Anklagen gegen die göttliche Regierung, vor allen erschaffenen Wesen in ihrem mahren Lichte erscheinen, und die Gerechtig= feit und Barmherzigfeit Gottes, und die Unveränderlichkeit feines Befetes, auf immer über allen Zweifel hinaus festgestellt werben fönnten.

Satans Empörung sollte dem Weltall eine Lehre sein, für alle kommenden Zeitalter ein unaufhörliches Zeugnis für die Natur und die schrecklichen Folgen der Sünde. Die Folgen der Hersschaft Satans, und ihre Wirkung auf Menschen und Engel, sollten zeigen, was die Frucht einer Beiseitesetzung der göttlichen Autorität sein würde. Es würde bezeugen, daß mit dem Bestehen der Regierung Gottes und seines Gesetzs die Wohlfahrt aller von ihm erschaffenen Wesen verbunden ist. So sollte die Geschichte dieses schuckmittel sein, sie vor einer Täuschung hinsichtlich der Natur der Uebertretung zu bewahren, und von dem Begehen der Sünde und der Erleidung ihrer Strafe zu retten.

Bis zum endlichen Schluß bes Streites im himmel fuhr ber große Aufrührer fort sich zu rechtfertigen. Als angefündigt wurde, bag er mit ollen feinen Unhangern aus den Stätten der Wonne ausgestoßen werden musse, erklärte der Rädelssufrer kühn seine Berachtung gegen das Gesetz Gottes, des Schöpfers. Er wiedersholte seine Behauptung, daß die Engel keiner Aufsicht bedürften. sondern frei sein sollten ihrem eigenen Willen zu folgen, der sie allezeit richtig führen würde. Er schmähte die göttlichen Satzungen als eine Beschränkung ihrer Freiheiten, und erklärte es als sein Borhaben, die Abschaffung des Gesetzes herbeizusühren; daß, von diesem Zwang befreit, die Heerscharen des Himmels zu einem erhabeneren, herrlicheren Dasein gelangen könnten.

In völligem Einverständnis legten Satan und seine Scharen die Berantwortlichkeit ihrer Empörung gänzlich Christo zur Last, indem sie behaupteten, daß, falls sie nie gerügt worden wären, sie auch nie zum Aufstand gekommen sein würden. Der Erzempörer und alle seine Anhänger wurden, da sie derart hartnäckig und troßig in ihrer Untreue und in dem vergeblichen Bersuch, die Regierung Gottes zu stürzen, verharrten, und sich als die unschuldigen Opfer unterdrückender Macht hinstellend, Gott lästereten, aus dem Himmel verbannt.

Derfelbe Beift, welcher die Emporung im himmel anstiftete, beseelt noch immer die Empörung auf Erden. Satan fuhr fort sich bei ben Menschen berselben List zu bedienen, wie unter ben Engeln. Sein Beift herricht nun in ben Rindern bes Ungehorsams. Bie er, suchen auch fie die Schranken bes Besetzes Gottes nieder= zureißen, und versprechen ben Menschen Freiheit durch die Uebertretung seiner Borschriften. Rüge wegen ber Gunde erwedt noch immer den Beift des Saffes und bes Widerftandes. Werden die warnenden Botschaften Gottes dem menschlichen Gewissen nabe gebracht, fo verleitet fie Satan, fich zu rechtfertigen, und bas Mitgefühl anderer in ihrem fündigen Berfahren zu suchen. ftatt ihre Grrtumer zu berichtigen, erregen fie ben Unwillen gegen ben Büchtiger, als ob er die einzige Ursache ihrer Schwierigkeit mare. Bon ben Tagen bes gerechten Abel bis auf unfere Beit, wurde biefer Beift benjenigen, welche es magten bie Gunde gu rügen, entgegengebracht.

Gerade wie Satan den Charafter Gottes im himmel entstellte und machte, daß man ihn als streng und thrannisch ansah, so veranlagte er auch auf Erden den Menschen zur Sunde. Und nachdem er joweit erfolgreich gewesen war, behauptete er, Gottes ungerechte Ginschränkungen hätten zum Fall bes Menschen geführt, wie sie auch Anlaß zu seiner eigenen Empörung gewesen seien.

Aber der Ewige selbst that seinen Charakter kund, als "Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig, und von großer Gnade und Treue. Der du bewahrest Gnade in tausend Glied, und vergibst Missethat, Uebertretung und Sünde, und vor welchem niemand unschuldig ist.")

In der Verbannung Satans aus dem Himmel erklärte Gott seine Gerechtigkeit, und behauptete die Ehre seines Thrones. Als jedoch der Mensch, durch Eingehen auf die Täuschungen dieses abgesallenen Wesens, gesündigt hatte, bewies Gott seine Liebe dadurch, daß er seinen eingeborenen Sohn für die gesallenen Menschen in den Tod gab. In dem Versöhnungswert wird der Charafter Gottes offenbart. Das Kreuz ist für das ganze Weltenall der offenbare und gewaltige Beweis, daß das sündige Versahren Lucisers, in keiner Hinsicht der Regierung Gottes zur Last gelegt werden konnte.

In bem Rampf zwischen Christo und Satan wurde, während bes Heilandes irdischem Lehramt, der Charafter bes großen Betrügers entlarvt. Nichts hätte Satan so gründlich von der Liebe der himmlischen Engel und dem ganzen treuen Weltenall trennen können, als dieser grausame Streit gegen den Erlöser unserer Welt. Die vermessene Lästerung seiner Forderung, daß Christus ihn andeten sollte, seine freche Dreistigkeit, ihn auf den Bergesgipfel und die Tempelzinne zu tragen, die heimtücksiche Absicht, die sich in dem Vorschlag zu erkennen gibt, er solle sich von dieser schwindelnden Höhe hinabstürzen, die nie schlasende Boshaftigkeit, welche ihn von Ort zu Ort verfolgte, und die Herzen von Priester und Volk anseuerte, seine Liebe zu verwerfen, und zuletzt der Schrei: "Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!" — dies alles erregte das Staunen und die Entrüstung des Weltenalls.

Satan veranlagte die Welt, Chriftum zu verwerfen. Der Fürst bes Bosen setze alle seine Macht und seine Verschlagenheit in Thätigkeit, Jesum zu verberben, denn er sah, daß die Barmherzigkeit

<sup>1) 2</sup> Mose 34, 6. 7.



Chriftus und die Pharifaer.

"Biel gute Werfe habe ich euch erzeiget bon meinem Bater: um welches Werf unter benfelben fteiniget ihr mich?"



und Liebe bes Heilandes, seine mitleidsvolle Zärtlickleit und Teilnahme, der Welt den Charafter Gottes verauschaulichten. Satan machte jeglichen, von dem Sohne Gottes erhobenen Anspruch streitig, und zog Männer zu seinen Wertzeugen heran, durch welche er das Leben des Heilandes mit Leiden und Sorge überhäufte. Die Spitssindigkeiten und Unwahrheiten, durch welche er das Werk Christi zu hindern gesucht hatte, der durch die Kinder des Ungehorsams gezeigte Haß, seine grausamen Anschuldigungen gegen den, dessenteben eines von beispiellosem Wohlwollen gewesen war, alles entsprang einer tiefgewurzelten Rache. Die zurückgehaltenen Feuer des Neides und der Bosheit, des Hasse und der Rachsucht, brachen auf Golgatha gegen den Sohn Gottes aus, während der gesamte Hinsmel in stillem Schrecken auf die Scene niederblickte.

Als das große Opfer vollbracht worden war, fuhr Chriftus auf zum Bater, weigerte sich jedoch die Anbetung der Engel entgegenzunehmen, ehe er dem Vater die Bitte vorgelegt hatte: "Bater, ich will, daß, wo ich din, auch die bei mir seien, die du mir zegeben hest.") Dann kam, mit unaussprechlicher Liebe und Macht vom Stuhle Gottes die Antwort: "Es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten.") Auch kein einziger Flecken ruhte auf Jesu. Nach Beendigung seiner Demütigung und der Vollendung seines Opfers, wurde ihm ein Name gegeben, der über allen Namen ist.

Nun stand die Schuld Satans ohne jede Entschuldigung da. Er hatte seinen wahren Charafter als Lügner und Mörder offensbart. Man sah, daß er ganz denselben Geist, mit welchem er die Menschenkinder beherrschte, die unter seiner Macht standen, auch im Himmel an den Tag gelegt haben würde, wenn es ihm gestattet gewesen wäre, dessen Bewohner zu regieren. Er hatte beshauptet, daß die Uebertretung des Gesedes Gottes Freiheit und Erhebung bringen würde, statt bessen zeigte sich nur Knechtschaft und Entartung.

Satans lügenhafte Anschuldigungen gegen den göttlichen Charafter und die göttliche Regierung erschienen in ihrem wahren Lichte. Er hatte Gott angeschuldigt, er suche, indem er Unterwerfung und Gehorsam von seinen Geschöpfen fordere, nur seine eigene Erhebung

<sup>1)</sup> Joh. 17, 24.

<sup>2)</sup> Ebr. 1, 6.

und hatte erklärt, daß der Shöpfer. während er Selbstverleugnung von allen anderen erpresse, selbst keine Selbstverleugnung übe, noch Opfer bringe. Nun zeigte es sich, daß um der Erlösung gefalelner und sündiger Menschen willen, der Herrscher des Weltenalls das größte Opfer gebracht hatte, welches die Liebe zu bringen vermochte; "denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber.") Man sah ferner, daß während Lucifer der Sünde, infolge seines Verlangens nach Ehre und Oberherrschaft, Einlaß verschaffsthatte, Christus sich gedemütigt hatte und dis zum Tode gehorsam geworden war, um die Sünde auszutilgen.

Bott hatte feinen Abscheu gegen die Grundfate der Emporung an den Tag gelegt. Der gesamte Simmel fah in der Berdammung Satans, und ber Erlöfung bes Menschen, eine Offenbarung feiner Gerechtigkeit. Queifer hatte behauptet, daß, falls das Befet Gottes unveränderlich und seine Strafe unerläglich sei, jeder Uebertreter auf ewig von ber Bunft bes Schöpfers ausgeschloffen fein muffe. Er hatte behauptet, daß bie fündige Menschheit außer bem Bereich der Erlösung ftande, und deshalb feine rechtmäßige Beute fei. Aber ber Tob Chrifti war eine Beweisführung gu Bunften bes Menschen, die nicht umgeworfen werden fonnte. Die Strafe bes Befebes fiel auf ihn, ber Gott gleich mar, und es ftand bem Menschen frei, die Gerechtigfeit Chrifti anzunchmen, und durch einen reuigen und bemütigen Lebenslauf über die Macht Satans zu triumphieren, wie auch ber Sohn Gottes triumphiert hatte. Somit ift Gott gerecht und ber Rechtfertiger aller, Die an Jesum glauben.

Aber es war nicht nur um die Erlösung des Menschen auszuwirken, daß Christus auf diese Erde kam, zu leiden und zu sterben. Er kam, das "Gesetz herrlich und groß" zu machen. Nicht nur, daß die Bewohner bieser Welt das Gesetz achten möchten, wie es sich gebühre; sondern vor allen Welten im Weltall darzuthun, daß das Gesetz Gottes unveränderlich ist Hätten seine Ansprüche beiseite gesetzt werden können, dann wäre es nicht nötig gewesen, daß der Sohn Gottes sein Leben ausopferte, um für die Uebertretung desselben Genugthuung zu leisten. Der Tod Christi erweist es

<sup>1) 2</sup> Ror. 5, 19.

als unveränderlich. Und das Opfer, zu welchem eine unendliche Liebe den Bater und den Sohn antrieb, damit Sünder erlöst wers den könnten, beweist vor dem ganzen Weltenall — was nichts geringeres als dieser Erlösungsplan zu thun genügt haben würde — daß Gerechtigkeit und Barmherzigkeit die Grundlage des Gessehes und der Regierung Gottes sind.

In der schließlichen Vollstreckung des Gerichtes wird es sich herausstellen, daß kein Grund für die Sünde eristierte. Wenn der Richter aller Welt von Satan verlangen wird: "Warum hast du dich wider mich empört, und mich der Unterthanen meines Reiches beraubt?" dann wird der Urheber des Uebels keine Entsichuldigung machen können. Aller Mund wird verstopft werden, und die aufrührerischen Scharen werden stumm dastehen.

Während das Rreuz auf Golgatha das Gefet als unveränderlich erklärt, verfündigt es ber Welt, daß ber Tod ber Sünde Sold ift. In dem Todegruf des Heilandes: "Es ift vollbracht!" wurde bem Satan die Sterbeglode geläutet. Der große Streit, welcher fo lange gedauert hatte, wurde damals entschieden, und die ichließliche Auswurzelung des Uebels ficher geftellt. Der Sohn Gottes ging burch bie Thore bes Tobes, "auf bag er burch ben Tod die Macht nähme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ift, bem Teufel."1) Lucifers Berlangen nach Selbsterhebung hatte ihn veranlaßt zu fagen: "Ich will . . . meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen. . . . 3ch will . . . gleich fein dem Allerhöchsten." Gott fagt: "Darum ... will ich bich zu Afche machen, auf ber Erde, daß du . . . nimmermehr auftommen fannst."2) "Denn siehe, es fommt ein Tag, ber brennen foll wie ein Ofen, ba werben alle Berächter und Gottlofe Stroh fein, und ber fünftige Tag wird fie angunden, spricht ber Berr Bebaoth, und wird ihnen weder Burgel noch Zweig laffen. "3)

Das ganze Weltenall wird Zeuge von der Natur und den Folgen der Sünde geworden sein. Und ihre gänzliche Ausrottung, welche im Ansang die Engel in Furcht gesetzt und Gott Schande gebracht haben würde, wird nun seine Liebe und seine Ehre vor allen Wesen des Weltalls, deren größte Freude es ist, seinen Wils

<sup>1)</sup> Gbr. 2, 14. 2) Jes. 14, 13, 14; Hes. 28, 18, 19.

<sup>3)</sup> Mal 4. 1.

len zu thun, und in beren Herzen sein Gesetz geschrieben steht, rechtsertigen. Nie wird das Uebel wieder auftreten. Das Wort Gottes sagt: "Es wird das Unglück nicht zweimal kommen."1) Das Gesetz Gottes, welches Satan als ein Joch der Knechtschaft geschmäht hatte, wird als das Gesetz der Freiheit geehrt werden. Eine geprüfte und bewährte Schöpfung wird nie wieder von ihrer Unterthanstreue gegen den, dessen Charafter sich völlig vor ihnen als unergründliche Liebe und unendliche Weisheit offenbart hat, abfallen.



<sup>1)</sup> Hah. 1, 9.



## 30. Feindichaft zwijden dem Meniden und Catan.

d will Feindschaft sehen zwischen dir und dem Weibe, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten; und du wirst ihn in die Ferse steschen."1) Der göttliche Richterspruch, der nach dem Falle des Menschen über Satan ausgesprochen wurde, war auch eine Prophezeiung, welche alle Zeitalter bis zum Ende dieser Welt umfaßt, und eine Hinweisung auf den großen Kampf, an welchem alle Geschlechter der Menschen, welche auf Erden wohnen sollten, sich beteiligen würden.

Gott erklärt: "Ich will Feindschaft seten." Diese Feindschaft wird nicht von Natur aus gehegt. Als der Mensch das göttliche Geset übertrat, wurde seine Natur böse, und er kam in Uebereinstimmung, nicht aber in Streit, mit Satan. Es besteht von Natur aus keine Feindschaft zwischen dem sündigen Menschen und dem Urheber der Sünde. Beide wurden böse durch den Absall. Der Abtrünnige ist nie ruhig, ausgenommen wenn er dadurch, daß er andere veranlaßt, seinem Beispiele zu solgen, Mitgefühl und Unterstützung erhält. Aus diesem Grunde vereinigen sich gefallene Engel und gottlose Menschen in verzweiselter Genossenschaft. Wäre nicht Gott eigens dazwischen getreten, so würden Satan und die Menschen auf ein Bündnis gegen den Himmel eingegangen sein; und anstatt Feindschaft zu hegen gegen Satan, würde die ganze menschliche Familie sich zum Widerstande gegen Gott vereinigt haben.

Satan versuchte ben Menschen zur Sünde, wie er die Engel zur Empörung veranlaßt hatte, sich dadurch Mithelfer in seinem Kriege gegen ben himmel zu sichern. Was ihren haß gegen

<sup>1) 1</sup> Mose 3, 15.

Christum anbetrifft, so bestand kein Zwiespalt der Gesühle zwischen ihm und den gefallenen Engeln; während in allen andern Punkten Zwietracht herrschte, waren sie in ihrem Widerstande gegen die Autorität des Weltenherrschers fest vereinigt. Als aber Satan die Erklärung hörte, daß Feindschaft zwischen ihm und dem Weibe, und zwischen seinem Samen und ihrem Samen, bestehen sollte, wußte er, daß seine Anstrengungen, die menschliche Natur zu verderben, unterbrochen werden würden; doß durch irgend ein Mittel der Mensch in den Stand gesetzt werden sollte, seiner Macht zu widerstehen.

Satans Feindschaft wider die Menschheit ift angeregt, weil die Menschen burch Chriftum jum Gegenstand ber Liebe und Barmherzigfeit Gottes geworben find. Er ftrebt an, ben göttlichen Blan gur Erlöfung bes Menichen zu vereiteln, und burch Entstellung und Berunreinigung feiner Berte Schmach auf Gott zu bringen. Er mochte Leid im Simmel anfriften, und die Erde mit Bebe und Bermuftung füllen. Und er verweift auf all biefes llebel, als ob Gott baran ichulb fei, weil er ben Menschen fo geschaffen habe. Die Gnabe, melde Chriftus ber Seele einpflangt, erweckt im Menschen Feindschaft gegen Satan. Ohne diese befehrende Unade und erneuernde Macht, wurde ber Mensch fortfahren, ber Gefangene Satans ju fein - ein ftets bereiter Diener, beffen Befehle auszurichten. Aber bas neue Lebensprinzip in ber Seele schafft Streit ba, wo bisher Friede gewesen war. Die Macht, welche Chriftus mitteilt, befähigt ben Menschen, bem Tyrannen und Machträuber zu widerstehen. Wer immer zeigt, daß er die Sunde verabscheut, ftatt fie zu lieben, wer immer jenen Leibenschaften, welche sein Inneres beherrschen, widersteht und fie besiegt. zeigt bie Wirksamkeit eines Pringipes, as völlig von Dben ift.

Die Feindschaft, welche zwischen bem Geiste Christi und bem Geist Satans besteht, wurde bei ber Aufnahme Jesu seitens ber Welt, in höchst überraschender Weise an den Tag gelegt. Es war nicht so sehr, weil er ohne weltlichen Reichtum, Prachtentsaltung, oder Größe erschien, daß die Juden dazu verleitet wurden, ihn zu verwerfen. Sie sahen, daß er eine Macht besaß, welche für den Mangel dieser äußerlichen Vorzüge mehr als Ersaß leisten würde. Aber die Reinheit und Heiligkeit Christi rief den Haß der Gott-

losen gegen ihn hervor. Sein Leben der Selbstverleugnung und sündlosen Hingebung war für das stolze und sinnliche Volk ein beständiger Borwurf. Das war es, was die Feindschaft gegen den Sohn Gottes herausforderte. Satan und böse Engel vereinigten sich mit bösen Menschen. Alle Kräfte des Absalles verschworen sich gegen den Berteidiger der Wahrheit.

Es wird gegen die Nachfolger Christi derselbe Geist der Feindseligkeit an den Tag gelegt, wie er sich gegen ihren Meister offenbarte. Wer immer den abstoßenden Charakter der Sünde sieht und in der Kraft von Oben der Versuchung widersteht, wird unausbleiblich den Jorn Satans und seiner Untergebenen erwecken. Haß gegen die reinen Grundsähe der Wahrheit, und Schmach und Versolgung gegen deren Verteidiger, werden bestehen so lange als Sünde und Sünder da sind. Die Nachsolger Christi und die Knechte Satans können nicht übereinstimmen. Der Anstoß des Kreuzes hat nicht aufgehört. "Alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Versolgung leiden."1)

Satans Werfzeuge arbeiten beständig unter seiner Leitung, um seine Autorität einzusehen und sein Reich im Gegensatz zu der Regierung Gottes aufzubauen. Zu diesem Zwecke suchen sie die Nachsolger Christi zu täuschen, und sie von ihrer Treue abzulocken. Gleich ihrem Anführer mißdeuten und verdrehen sie die Heilige Schrift, um ihren Zweck zu erreichen. Wie Satan versuchte, Schmach auf Gott zu wersen, so suchen seine Werkzeuge das Volk Gottes zu verleumden. Der Geist, welcher Christum ans Kreuz schlug, regt die Gottlosen an, seine Nachfolger zu verderben. All dies wurde in jener ersten Prophezeiung zum voraus angedeutet: "Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen." Und diese wird bis zum Ende der Zeit fortgeführt werden.

Satan bietet alle seine Kräfte auf, und wirft sich mit seiner ganzen Macht in ben Kamps. Wie kommt es, daß er auf keinen größeren Widerstand stößt? Warum sind die Streiter Christi so schläfrig und gleichgültig? — Weil sie so wenig wirkliche Verbindung mit Christo haben; weil sie seines Geistes so gänzlich ermangeln. Die Sünde ist ihnen nicht wie sie ihrem Meister war,

<sup>1) 2</sup> Tim. 3, 12.

<sup>39-</sup>Ger, Contro.

abstogend und verabscheuungswürdig. Sie begegnen berselben nicht wie Chriftus mit festem und entschiedenem Widerstand. Gie feben bas außerordentliche Uebel und die Berderbtheit der Gunde nicht ein, und find sowohl in Sinficht auf ben Charafter wie auch die Macht bes Fürften ber Finfternis verblendet. Es befteht nur wenig Reindseligfeit gegen Satan und feine Werte, eben weil binfichtlich feiner Macht und Bosheit, und der weiten Ausgedehnt= heit seiner Jehde gegen Chriftum und feine Bemeine fo große Untenntnis herricht. Taufende werden hier verblendet. Gie wiffen nicht, daß ihr Feind ein mächtiger Feldherr ift, welcher die Bemüter bofer Engel beherricht, und welcher mit reiflich überlegten Blanen und funftvollen Umtrieben Rrieg führt gegen Chriftum, um die Rettung von Seelen zu verhindern. Unter den vorgeb= lichen Chriften, und fogar unter Dienern am Evangelium, bort man taum eine Unspielung auf Satan, ausgenommen vielleicht eine zufällige Erwähnung auf ber Rangel. Gie übersehen bie Unzeichen seiner beständigen Thatigfeit und seines Erfolges; fie vernachlässigen die vielen Warnungen vor seiner Verschlagenheit; sie scheinen felbst sein Dasein unbeachtet zu laffen.

Während die Menschen seiner listigen Anschläge unkundig sind, ist dieser wachsame Feind jeden Augenblick auf ihrer Spur. Er drängt sich mit seiner Gegenwart in jeden Teil der Haushaltung, in jede Straße unserer Städte, in die Kirchen, in die Paläste, in die Gerichtshöse, er verwirret, täuscht, verführt, richtet, überall Seele und Leib von Männern, Weibern und Kindern zu Grunde löst Familien auf, säet Haß, Uneinigkeit, Streit, Verführung und Mord. Und die Christenheit scheint diese Dinge zu betrachten, als ob Gott sie angeordnet hätte und sie bestehen müßten.

Satan sucht das Bolt Gottes beständig durch ein Niederreißen der Schranken, welche dasselbe von der Welt trennen, zu überswinden. Das alte Israel wurde zur Sünde verleitet, als sie sich in verbotenen Umgang mit den Heiden wagten. In ähnlicher Weise wird das Israel der Neuzeit irre geleitet. "Der Gott diesser Welt hat der Ungläubigen Sinne verblendet, daß sie nicht seshen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes.") Alle, welche nicht entschiedene

<sup>1) 2</sup> Ror. 4, 4.

Nachfolger Chrifti sind, sind Knechte Satans. In dem nichtwiebergeborenen Herzen herrscht Liebe für die Sünde, und eine Neigung, sie zu pslegen und zu entschaldigen. In dem erneuten Herzen ist Haß gegen die Sünde, und entschlossener Widerstand gegen dieselbe. Wenn Christen die Gesellschaft von Gottlosen und Ungläubigen erwählen, sehen sie fich der Versuchung aus. Satan verdirgt sich vor den Blicken, und zieht heimlich seine trügerische Binde über ihre Augen. Sie können nicht sehen, daß eine solche Gesellschaft berechnet ist, ihnen Schaden zuzusügen, und während sie die ganze Zeit fortwährend in Charakter, Wort und That der Welt gleich werden, werden sie mehr und mehr verblendet.

Dadurch, daß sich die Kirche weltlichen Gebräuchen anpaßt, wird sie zur Welt bekehrt; nie bekehrt sie dadurch die Welt zu Christo. Vertrautheit mit der Sünde wird dieselbe unausdleiblich weniger abstoßend erscheinen lassen. Wer es vorzieht, mit den Knechten Satans umzugehen, wird bald aushören sich vor ihrem Meister zu fürchten. Wenn wir auf dem Wege der Pflicht in Prüfungen gebracht werden, wie Daniel am Hose des Königs, so können wir sicher sein, daß Gott uns beschützt; wenn wir uns aber selbst unter die Macht der Versuchung stellen, werden wir früher oder später fallen.

Der Bersucher wirft oft höchst erfolgreich burch jene, welche am wenigsten verdächtigt find, unter feiner Berrichaft zu fteben. Diejenigen, welche Erziehung und Fähigteiten befigen, werben geehrt und bewundert, gleich als ob diefe Gigenschaften fur bas Nichtvorhandensein von Gottesfurcht Erfat bieten, oder ben Menichen zu feiner Bunft berechtigen konnten. Silbung und Talente, an und für fich, find Baben Gottes: wenn diese jedoch bie Frommigfeit zu erseben gezwungen werden, wenn, auftatt bie Seele näher zu Gott zu bringen fie dieselbe von ihm abbringen, fo werden fie dem Menschen jum Strick und jum Fluch. Bei vielen berricht die Meinung vor, daß alles, was wie Söflichkeit ober Berfeinerung aussieht, in einem gewissen Sinne Chrifto gehören muffe. Die gab es einen größeren Irrtum. Diefe Gigenschaften follten ben Charafter eines jeden Chriften gieren, denn fie murben Bunften ber mabren Religion einen gewaltigen Ginfluß ausüben; aber fie muffen Gott geweiht fein, ober fie find ebenfofehr

eine Macht zum Bösen. Manch einer, von gebildetem Geist und angenehmem Auftreten, der sich nicht herablassen würde zu dem, was gewöhnlich als eine unsittliche Handlung betrachtet wird, ist nur ein geschliffenes Werkzeug in den Händen Satans. Der hinterlistige trügerische Charakter seines Einflusses und Beispieles macht ihn zu einem um so gefährlicheren Feinde der Sache Christi, als jene, welche unwissend und ohne Bildung sind.

Durch ernstes Gebet und Abhängigkeit von Gott erlangte Saslomo die Beisheit, welche das Erstaunen und die Bewunderung der Welt erregten. Als er sich aber von der Quelle seiner Stärke abwendete, und auf sich selbst vertrauend vorwärts ging, siel er der Bersuchung zur Beute. Dann machten gerade jene, diesem weisesten der Könige gewährten wunderbaren Kräfte, ihn nur zu einem wirksameren Werkzeug des Seelenfeindes.

Während Satan beständig ihre Gemüter dieser Thatsache gegenüber zu verblenden sucht, sollten die Christen nie vergessen, daß sie nicht mit Fleisch und Blut zu kämpsen haben; "sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel.") Schon seit Jahrhunderten mahnt der Geist Gottes: "Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teusel, gehet umher wie ein brüllender Löwe, und suchet, welchen er verschlinge.") "Ziehet an den Harnisch Gottes, daß ihr bestehen könnet gegen die listigen Anläuse des Teusels.")

Bon ben Tagen Abams an bis auf unsere Zeit hat unser großer Feind seine Macht ausgeübt, um zu unterdrücken und zu verderben. Gegenwärtig bereitet er sich auf den letzten großen Feldzug gegen die wahre Gemeine vor. Alle, welche Jesu nachzufolgen suchen, müssen gegen diesen beharrlichen Feind in den Streit ziehen. Je sorgfältiger der Christ das göttliche Bordild ::achahmt, desto sicherer wird er sich zum Ziele der Angrisse Satans machen. Alle, welche bei der Sache Gottes thätig beteiligt sind, die Täuschungen des Bösen bloßzustellen, und dem Bolke Christum vorzushalten suchen, können mit dem Apostel Paulus Zeugnis ablegen, wo er davon spricht, dem Herrn zu dienen in aller Demut des Geistes, mit vielen Thränen und Ansechtungen.

<sup>1)</sup> Eph. 6, 12.

<sup>2) 1</sup> Betri 5, 8.

<sup>3)</sup> Eph. 6, 11.

Satan bestürmte Christum mit den heftigsten und listigsten Bersuchungen; aber er wurde in jedem Kampse zurückgeschlagen. Jene Kämpse wurden unseretwegen gekämpst; jene Siege machen es auch uns möglich zu überwinden. Christus will allen, welche darnach suchen, Kraft geben. Kein Mensch kann ohne seine eigene Bustimmung von Satan überwunden werden. Der Versucher hat keine Macht, den Willen zu beherrschen, oder die Seele zur Sünde zu zwingen. Er mag betrüben, aber er kann nicht bestecken. Er kann Seelenangst verursachen, aber nicht Verunreinigung. Die Thatsache, daß Christus überwunden hat, sollte seine Nachsolger mit Mut begeistern, mannhaft den Kamps gegen die Sünde und Satan zu bestehen.





31. Die Birtiamfeit der bofen Beifter.

ie Verbindung der sichtbaren mit der unsichtbaren Welt, der Dienst der Engel Gottes, und die Wirksamkeit der bösen Engel, werden in der Bibel deutlich offenbart und sind unzertrennbar mit der menschlichen Geschichte verwoben. Der Hang, das Dasein des Teuschs zu bezweifeln, nimmt zu, während die heiligen Engel, welche allzumal dienstbare Geister sind, "ausgesandt zum Dienst, um derer willen, die ererben sollen die Sesligkeit,") von vielen als die Geister der Berstorbenen angesehen werden. Aber die Schrift lehrt nicht nur das Dasein der guten und der bösen Engel, sondern bringt auch unbestreitbare Beweise, daß diese nicht die entförperten Geister toter Menschen sind.

Schon vor der Erschaffung des Menschen gab es Engel; benn als die Gründe der Erde gelegt wurden, lobeten die Morgensterne mit einander, und alle Kinder Gottes jauchzten.2) Nach dem Sündenfall wurden Engel ausgesandt, den Baum des Lebens zu bewachen, und dies noch ehe ein menschliches Wesen gestorben war. Die Engel sind von Natur dem Menschen überlegen. Denn der Psalmiß sagt, der Mensch sei "ein wenig unter die Engel erniedrigt.")

Die Schrift gibt uns Aufschluß über die Zahl, die Macht und die Herrlichkeit der himmlischen Wesen, sowie über ihre Bezichungen zu der Regierung Gottes, und auch über ihre Berbindung mit dem Erlösungswerke. "Der Herr hat seinen Stuhl im Himmel bereitet, und sein Reich herrschet über alles." Und der Prophet sagt: "Ich hörete die Stimme vieler Engel um den Stuhl." Sie stehen in der Gegenwart des Königs aller Könige — starke

<sup>1)</sup> Ebr. 1, 14. 2) Hiob 38, 7.

<sup>3)</sup> Pf. 8, 6 (Elberf. Bibel und Grundtext).

Belben, die feine Befehle ausrichten, "daß man hore bie Stimme seines Wortes."1) Behntausend mal zehntausend und tausende von tausenden waren der himmlischen Boten, welche der Brophet Daniel fah. Der Apostel Baulus erflärte, ihrer feien "Myriaden," eine Ungahl.2) Sie gieben bin als Boten Gottes, "wie ber Blit, "\*) so blendend in ihrer Herrlichkeit und so schnell in ihrem Flug. Der Engel, welcher am Grabe Chrifti erschien, mit feiner Geftalt "wie der Blit, und feinem Rleide weiß als der Schnee," verurfachte, daß die Wächter aus Furcht vor ihm erbebten, und "wacben als waren fie tot."4) Als Sanherib, ber hochmutige Affbrer. Gott schmähte und ihn läfterte, und Irael mit bem Berberben brohte, fuhr in berselben Nacht aus "ber Engel bes Berrn, und ichlug im Lager von Uffgrien hundert und fünfundachtzig tausend "Der vertilgete alle Gewaltigen des Beers und Fürften und Oberften" aus dem Beere Sanheribs. "Dag er mit Schanben wieder in fein Land zog."5)

Die Engel werden mit Auftragen ber Barmbergigfeit zu ben Rindern Gottes gesandt: Bu Abraham mit Berheißungen bes Segens: in die Thore Sodoms, um den gerechten Lot aus bem Feuerschicksal ber Stadt zu retten; zu Elias, als er vor Abmattung und Sunger in der Bufte beinahe verschmachtete: qu Glifa. mit feurigem Bagen und feurigen Roffen, um bie fleine Stadt ber, in welcher er von feinen Feinden eingeschloffen war; zu Daniel, mahrend er am Sofe eines heidnischen Königs um göttliche Beisheit bat, oder ben Löwen zur Beute preisgegeben mar; zu Betrus, ba er zum Tode verdammt im Gefängnisse Berodis war; zu den Befangenen in Philippi: ju Baulus und feinen Begleitern in ber fturmischen Nacht auf dem Meere: zu Kornelius, um sein Gemut für bas Evangelium empfänglich zu machen; zu Betrus, um ihn mit ber Botschaft des Beils an den heidnischen Fremdling abzufenden - auf diese Beise haben heilige Engel in allen Zeitaltern bem Bolle Gottes gedient.

Ginem jeden Nachfolger Chrifti ift ein Schutengel bestimmt. Diese himmlischen Hüter beschirmen die Gerechten vor ber Macht

<sup>1)</sup> Pf. 103, 19-21; Offenb. 5, 11.

<sup>2)</sup> Dan. 7, 10; Gbr. 12, 22 (Grundtert). 3) Sefef. 1, 14.

<sup>4)</sup> Matth. 28, 3, 4. 5) 2 Kön. 19, 35; 2 Chron. 32, 21.

bes Bösen. Dies sah Satan selbst ein, als er sagte: "Meinest bu, daß Hiob umsonst Gott fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus, und alles, was er hat, rings umher verwahret."1) Die Wertzeuge, mittels welcher der Herr sein Bolt beschützt, gibt der Psalmist zu erkennen in den Worten: "Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten, und hilst ihnen aus."2) Der Heiland, indem er von denen redete, welche an ihn glauben, sagte: "Sehet zu, daß ihr nicht jemand von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel."3) Die zum Dienst der Kinder Gottes bestimmten Engel haben allezeit Zugang zu ihm.

Somit ist sich das Volk Gottes, welches der täuschenden Macht und der nie schlummernden Bosheit des Fürsten der Finsternis ausgesetzt ist, und mit allen Gewalten des Uebels im Streite steht, des unaushörlichen Schutzes der himmlischen Engel versichert. Und solche Versicherung wird auch nicht ohne Notwendigkeit gemacht. Wenn Gott seinen Kindern die Verheißung der Inade und des Schutzes gemacht hat, so geschah dies, weil mächtigen Werkzeugen des Bösen begegnet werden muß — zahlreichen Werkzeugen, die entschlosen und unermüdlich sind, und gegen deren Feindseligkeit und Macht es nicht ratsam ist, sich unwissend oder gleichgültig zu verhalten.

Böse Geister, im Ansang sündenlos geschaffen, waren von Natur an Macht und Herrlichkeit den heiligen Wesen gleich, welche jetzt Gottes Boten sind. Doch durch die Sünde gefallen, sind sie mit einander zur Entehrung Gottes, und zum Verderben der Menschen verdündet. Vereint mit Satan in seiner Empörung, und mit ihm aus dem Himmel verstoßen, haben sie, durch alle folgenden Zeitalter hindurch, mit ihm zusammengewirkt in seinem Streit wider die göttliche Autorität. Es wird uns in der Schrift von ihren Obrigkeiten und ihren verschiedenen Ordnungen gesagt, und sie weist auf ihre geistigen Fähigkeiten, ihre Verschlagenheit und ihre bösen Anschläge gegen den Frieden und das Glück des Menschen bin.

Die alttestamentliche Geschichte macht gelegentlich Erwähnung von dem Dasein und der Wirksamkeit boser Geister; aber es war während der Zeit, da Christus auf Erden war, daß sie ihre Macht

<sup>1)</sup> Siab 1, 9, 10.

<sup>2) \$1, 34, 8,</sup> 

<sup>3)</sup> Matth. 18, 10.

in höchst überraschender Weise an ben Tag legten. Chriftus war gefommen, um fich an die Ausführung bes fur die Erlöfung bes Menschen entworfenen Blanes zu machen, und Satan war entichlossen, sein Recht, die Welt zu beherrichen, geltend zu machen, Es war ihm gelungen, die Abgötterei in allen Teilen ber Erbe, mit Ausnahme bes Landes Balafting, aufzurichten. Bu bem einzigen Lande, welches sich nicht völlig ber Berrschaft bes Versuchers hingegeben hatte, tam Chriftus, um auf bas Bolt bas Licht bes himmels auszugießen. hier beanspruchten zwei nebenbuhlerische Mächte bie Oberherrichaft. Jefus ftrecte feine Urme ber Liebe aus, indem er alle einlud, welche wollten, in ihm Bergebung und Frieden zu finden. Die Scharen ber Finfternis faben, bag fie feine unbeschränkte Berrichaft befaßen und begriffen, baß, falls Christi Sendung erfolgreich fein follte, ihre Berrichaft balb enden mußte. Satan wutete gleich einem gefesselten Löwen, und ftellte herausfordernd feine Macht, über die Leiber sowohl als über die Seelen ber Menichen, gur Schau.

Die Thatsache, daß Menschen von bösen Geistern besessen worben sind, wird klar dargelegt im Neuen Testamente. Die auf diese Beise gequälten Leute litten nicht nur an Krankheit aus natürlichen Ursachen. Christus hatte ein vollkommenes Berständnis für das, womit er handelte, und er erkannte die unmittelbare Gegenwart und Birksamkeit böser Geister.

Ein schlagendes Beispiel von ihrer Zahl, Macht und Bösartigteit, sowie auch von der Macht und Barmherzigkeit Christi, wird
und in der biblischen Erzählung von der Heilung der Besessenen
zu Gadara gegeben. Jene unglücklichen Wahnsinnigen, die alle Zügel abwarsen, knirschten, schäumten und rasten, erfüllten die Luft mit ihrem Geschrei, indem sie sich selbst Gewalt anthaten, und alle gesährdeten, welche sich ihnen nähern wollten. Ihre blutenden und entstellten Körper und ihr verstörter Verstand boten einen dem Fürsten der Finsternis wohlgefälligen Anblick dar. Einer ber die Leidenden beherrschenden bösen Geister erklärte: "Legion heiße ich, denn unser ist viel.") Im römischen Heere bestand eine Legion aus drei- dis fünstausend Mann. Satans Scharen sind ebenfalls in Hauptmannschaften abgeteilt, und die einzelne Schare

<sup>1)</sup> Marf. 5, 9.

zu welcher biese Dämonen gehörren, zählte nicht weniger als eine Legion.

Auf bas Gebot Jesu hin, suhren die bösen Geister aus ihren Opfern aus, indem sie dieselben ruhig zu des Heilandes Füßen sipend zurückließen, unterthänig, gezähmt, verständig, sanft. Den Dämonen aber war gestattet, eine Herde Säue ins Meer zu stürzen; und für die Einwohner in Gadara überwog ihr Verlust die Segnungen, welche Jesus gewährt hatte, und der göttliche Heiler wurde ersucht, von dannen zu gehen. Dies war der Ersolg, den Satan zu erreichen beabsichtigte. Indem er die Schuld für deren Verlust auf Jesum warf, erweckte er die selbstsüchtigen Besürchtungen des Volkes, und verhinderte sie am Anhören seiner Worte. Satan klagt die Christen beständig an als Ursache von Verlusten, Unglück, und Leiden, anstatt den Vorwurf dahin fallen zu lassen, wo er hin gehört, auf sich selbst und seine Werkzeuge.

Aber die Absichten Jesu waren nicht burchfreugt. Er gestattete ben bofen Beiftern die Berbe Saue ju Brunde ju richten, jum Borwurf gegen jene Juden, welche diese unreinen Tiere um bes Bewinnes willen aufzogen. Sätte Chriftus die Damonen nicht gurudgehalten, fo murben fie nicht nur bie Schweine, fondern auch beren Buter und Eigentumer in bas Meer gefturgt haben. Die Bewahrung beiber, ber Süter und ber Eigentümer, war nur feiner gnäbigen, für beren Befreiung ausgeübten Macht zu verbanten. Noch mehr; dieser Auftritt fand statt, auf daß die Jünger die graufame Macht Satans, sowohl über Menschen als auch über Tiere, feben möchten. Der Beiland wünschte, daß feine Sunger eine Renntnis bes Feindes hatten, welchem fie gegenübertreten follten, bamit fie nicht von feinen Ueberliftungen getäuscht und überwunden werden möchten. Es war auch fein Wille, daß bas Bolt jenes Gebietes feine Macht, die Feffeln Satans zu brechen und feine Befangenen zu befreien, seben möchte. Und wenn auch Jesus selbst wegging, blieben doch die so wunderbar befreiten Manner gurud, um die Barmherzigfeit ihres Bohlthaters ju verfünbigen.

Andere Beispiele ahnlicher Natur werben in der Heiligen Schrift berichtet. Die Tochter des sprophönikischen Weibes wurde übel von einem Teufel geplagt, welchen Jesus durch sein Wort



Chriftus heilt den Befeffenen.

"Auf das Gebot Jefu bin fuhren die bofen Geifter aus ihren Opfern aus."

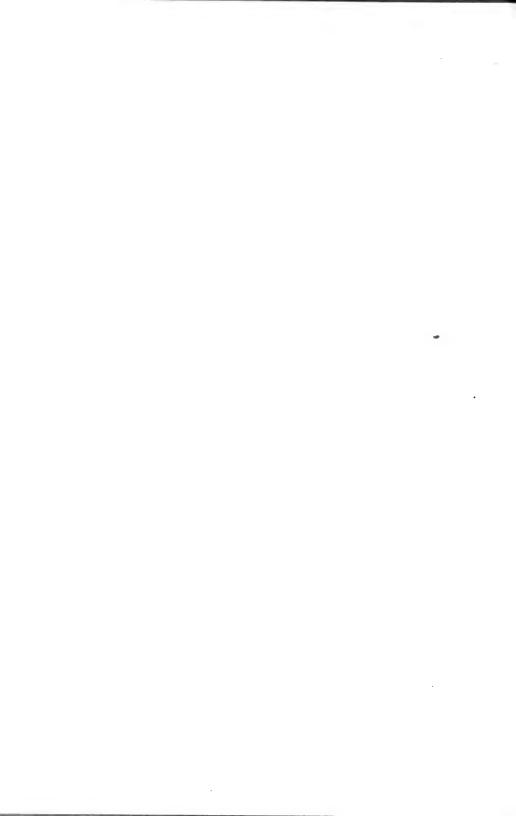

austrieb.1) "Ein Besesssener," ber blind und stumm war,") ein Jüngling, der einen stummen Geist hatte, der ihn oft "ins Feuer und Wasser geworsen, daß er ihn umbrächte,"") der Wahnsinnige, der von "einem unsaubern Teusel" gequält die Sabbathruhe der Schule zu Papernaum störte, wurden alle von dem mitleidigen Heiland geheilt. In beinahe jedem Beispiele redete Jesus den bösen Geist als ein verständiges Wesen an, indem er ihm befahl, aus seinem Opfer auszusahren, und dasselbe nicht mehr zu quälen. Als die Andetenden zu Kapernaum seine zewaltige Macht erblicten, "kam eine Furcht über sie alle, und redeten mit einander, und sprachen: Was ist das für ein Ding? Er gebietet mit Macht und Gewalt den unsaubern Geistern, und sie fahren aus."4)

Die von Teufeln Besessenn werden gewöhnlich als in einem Zustande großen Leidens sich befindend dargestellt; doch gibt es Ausnahmen zu dieser Regel. Um übernatürliche Macht zu erlansgen, hießen einige den satanischen Einfluß willfommen. Diese haben natürlich keinen Kampf mit den bösen Geistern. Zu solchen gehöreten diejenigen, welche den Geist des Wahrsagens besaßen — Simon Magus, Elymas der Zauberer, und die Magd, welche dem Pauslus und Silas zu Philippi nachlief.

Riemand ift in größerer Gefahr vor dem Einflusse böser Geister, als diejenigen, welche ungeachtet des unmittelbaren und reichlichen Zeugnisses der Heiligen Schrift das Dasein und die Wirksamkeit des Teufels und der bösen Engel ableugnen. So lange wir ihrer List unkundig sind, haben sie einen beinahe undegreislichen Borteil; viele achten auf ihre Einflüsterungen, während sie vermuten, daß sie den Eingebungen ihrer eigenen Weisheit folgen. Aus diesem Grunde streut Satan, da wir uns dem Ende der Zeit nähern, wo er mit der größten Wacht wirken wird, um zu betrügen und zu verderben, überall den Glauben aus, daß er nicht vorhanden sei. Es ist seine List, sich und seine Wirkungseweise zu verbergen.

Es gibt nichts, was der große Betrüger so sehr fürchtet, als daß wir mit seinen Betrügereien bekannt werden. Um seinen eigentlichen Charafter und seine Absichten besser zu verdecken, ließ

<sup>1)</sup> Mark. 7, 26-30.

<sup>2)</sup> Matth. 12, 22.

<sup>3)</sup> Mart. 9, 17-27.

<sup>4)</sup> Luf. 4, 33-36.

er sich so barstellen, als ob er keine stärkere Bewegungen errege, als Spott ober Berachtung. Es gefällt ihm sehr wohl, sich als einen spaßhaften ober abscheulichen Gegenstand, als ungestaltet, halb Tier und halb Mensch, abgebildet zu sehen. Es ist ihm angenehm, seinen Namen in Spaß und Spott von jenen nennen zu hören, welche sich selbst für verständig und wohl unterrichtet halten.

Es tommt daher, weil er sich mit vollkommener Fertigkeit verstellt hat, daß so häufig gefragt wird: "Ist solch ein Wesen wirklich vorhanden?" Es ist ein Beweis seines Ersolges, daß Theorien,
welche die deutlichsten Zeugnisse der Heiligen Schrift Lügen strafen,
in der religiösen Welt so allgemein angenommen werden. Und
weil Satan die Gemüter derjenigen, welche seines Einstusses unbewußt sind, aufs leichteste beherrscht, gibt das Wort Gottes uns
so viele Beispiele seines bösen Wirkens, indem es vor uns seine
geheimen Kräfte enthüllt, und uns auf diese Weise ermahnt, auf
unserer Hut zu sein vor seinen Angrissen.

Die Macht und Bosheit Satans und feiner Scharen waren imftande uns mit Recht zu beunruhigen, fonnten wir nicht eine Ruflucht und Befreiung finden in der ihm überlegenen Macht unferes Erlofers. Bir fichern unfere Saufer forafaltig mit Riegeln und Schlöffern, um unfer Eigentum und unfer Leben vor bofen Menichen zu ichüten. Gelten aber benten wir an bie bofen Engel, welche beständig Rugang zu uns fuchen, und gegen beren Ungriffe wir in unserer eigenen Rraft feine Berteibigungsweise haben. Kalls es ihnen zugelassen wird, können sie unsere Bedanfen gerftreuen, unfere Leiber in Unordnung bringen und gualen. unfer Besitztum gerftoren, und unfer Leben vernichten. siges Ergöpen ift am Glend und ber Berftorung. Schrecklich ift ber Auftand iener, welche ben göttlichen Unsprüchen widersteben und ben Bersuchungen Satans nachgeben, bis Gott fie ber Berr= ichaft ber bojen Beifter anheimaibt. Diejenigen aber, welche Chrifto nachfolgen, find ftets sicher unter feiner Obhut. welche an Starte hervorragen, werden vom himmel gefandt, um fie zu beschüten. Der Bofe fann bie Bache, welche Gott um fein Bolf geftellt hat, nicht durchbrechen.



32. Die Schlingen Satans.

er große Streit zwischen Christus und Satan, der beinahe sechstausend Jahre lang unterhalten worden ist, wird bald zu Ende gehen; und der Boshaftige verdoppelt seine Anstrengungen, das Wert Christi um des Menschen willen zu vereiteln, und Seelen in seinen Schlingen zu verstricken. Das Bolt in Dunkel und Unbußsertigkeit zu halten, bis die Mittlersschaft Christi zu Ende ist, und nicht länger ein Opfer für die Sünde bleibt, das ist der Zweck, den er anstrebt.

Wird keine besondere Anstrengung gemacht, seiner Macht zu widerstehen, und herrscht die Gleichgültigkeit in der Kirche und in der Welt vor, so ist Satan unbekümmert; denn er steht in keiner Gesahr diejenigen zu verlieren, welche er nach seinem Willen gesangen führt. Wird aber die Ausmerksamkeit auf ewige Dinge gesenkt, und fragen Seesen: "Was muß ich thun, daß ich selig werde?" so ist er am Plat, und sucht seine Macht ageen die Macht Christi zu setzen, und dem Einfluß des heiligen Geistes entgegenzuwirken.

Die Heilige Schrift erflärt, daß bei einem gewissen Anlasse, als die Engel Gottes kamen und vor den Herrn traten, auch Satan unter ihnen kam,1) nicht etwa um vor dem ewigen König sich zu beugen, sondern um seine böswilligen Absichten gegen die Gerechten zu fördern. Mit demselben Ziel ist er zugegen, wenn die Menschen sich versammeln, um Gott zu verehren. Wenn auch unsichtbar, wirkt er doch mit allem Fleiß, die Gemüter der Anbetenden zu beherrschen. Gleich einem geschickten Feldherrn legt er seine Pläne zum voraus. Wenn er sieht, daß die Boten Gottes die Heilige Schrift durchforschen, nimmt er Notiz von dem Gegenstande, der

<sup>1)</sup> Siob 1, 6.

ben Leuten vorgetragen werden soll. Dann wendet er alle seine List und Verschlagenheit an, um die Umstände so einzurichten, daß die Botschaft jene nicht erreichen kann, welche er gerade über diesen Punkt hintergeht. Demjenigen, welcher der Warnung am meisten bedarf, kommt irgend eine dringende Geschäftssache in den Weg, welche seine Anwesenheit verlangt, oder er wird durch dieses oder jenes Mittel vom Anhören der Worte abgehalten, welche sich an ihm zu einem "Geruch des Lebens zum Leben" erweisen könnten

Ferner sieht Satan die Diener des Herrn gedrückt, wegen der geistlichen Finsternis, welche das Bolk einhüllt; er hört ihre ernsten Gebete um göttliche Inade und Macht, den Zauber der Gleichschigkeit, der Sorglosigkeit und der Unempfindlichkeit zu brechen, dann bringt er mit erneutem Eifer seine Anschläge in Anwendung. Er versucht die Menschen, der Sklust zu fröhnen, oder sich irgend einer anderen Selbstbefriedigung hinzugeben, und verdunkelt auf diese Weise ihre Empfänglichkeit, so daß sie ermangeln, gerade die Dinge zu hören, welche zu lernen sie am meisten nötig haben.

Der boje Feind weiß wohl, daß alle, welche er verleiten fann, bas Gebet und bas Forschen in ber Beiligen Schrift zu vernachläffigen, burch seine Angriffe überwunden werden. Er erfindet beshalb jede mögliche Lift, um bas Gemut zu beschäftigen. hat von jeher eine Rlasse von Menschen gegeben, welche mährend fie die Gottseligfeit betennen, auftatt in der Erkenntnis der Bahrheit fortzuschreiten, es zu ihrer Religion machen, irgend welchen Rehler bes Charafters oder Frrtum im Glauben jener zu suchen, mit benen sie nicht übereinstimmen. Solche find Satans Sauptgehülfen. Der Verkläger ber Brüder find nicht wenige; und man findet fie ftets thatig, wenn Gott wirkt und feine Unbeter ihm wahre Suldigung erweisen. Sie werden die Worte und Sandlungen anderer, welche die Wahrheit lieben und ihr gehorchen, in ein falsches Licht ftellen. Sie werben bie ernstesten, eifrigften felbstverleugnendsten Diener Chrifti als Betrogene ober als Betrüger hinftellen. Es ift ihre Aufgabe, die Beweggrunde jeder mahren, ebeln That zu mißbeuten, Anspielungen in Umlauf zu bringen, und in den Gemütern der Unerfahrenen Berdacht zu erwecken. jeder bentbaren Weise werden fie suchen, bas, mas rein und gerecht ift, als verdorben und trügerisch binguftellen.

Aber niemand braucht in Rezug auf dieselben getäuscht zu werden. Es läßt sich leicht ersehen, wessen Kinder sie find, wessen Beispiel sie folgen, und wessen Werke sie thun. "An ihren Früchten sollt ihr sie erkenner.") Ihr Benehmen gleicht demjenigen Satans, dem giftigen Verleumder, bem "Verkläger unserer Brüder."

Der große Betrüger hält viele Werfzeuge bereit irgend eine und jede Art von Irrtum zur Verstrickung von Seelen vorzusüh=ren — Rehereien, welche den verschiedenen Empfänglichkeiten und dem Geschmack eines jeden, den er verderben möchte, angepaßt sind. Es ist sein Plan, unaufrichtige, unwiedergeborene Elemente in die Gemeine zu bringen, welche Zweisel und Unglauben ermutigen, und allen, welche das Werk Gottes gefördert sehen und mit demsselben vorwärts kommen möchten, hindernd in den Weg zu treten. Viele, welche keinen wirklichen Glauben an Gott oder an sein Wort haben, stimmen gewissen Grundsähen der Wahrheit bei, und gelten als Christen; und auf diese Weise werden sie in den Stand gesetz, ihre Irrtümer als schriftgemäße Lehren einzusühren.

Die Behauptung, daß es nichts ausmache, was die Menschen glauben, ist eine der erfolgreichsten Täuschungen Satans. Er weiß, daß die Wahrheit, wenn sie in der Liebe dazu ausgenommen wird, die Seele des Empfängers heiligt; deshalb sucht er beständig falsche Theorien, Fabeln, ein anderes Evangelium, unterzuschieben. Bon Anbeginn an haben die Diener Gottes gegen falsche Lehrer gestämpst; nicht nur als gegen lasterhafte Menschen, sondern als gegen Verbreiter von Frrümern, welche der Seele zum Verderben gereichen. Elias, Jeremia, Paulus widersetzen sich jenen, welche die Menschen von dem Worte Gottes abwendig machten, mit Entschiedenheit und Furchtlosigkeit. Iener Freisinn, welcher einen richtigen biblischen Glauben als unwichtig betrachtet, sand keine Anerstennung bei diesen heiligen Verteidigern der Wahrheit.

Die leeren und phantastischen Auslegungen der Heiligen Schrift und die vielen sich widersprechenden Theorien hinsichtlich der biblischen Lehre, welche in der christlichen Welt gefunden werden, sind das Wert unseres großen Feindes, die Gemüter so zu verwirren, daß sie die Wahrheit nicht unterscheiden können. Und die

<sup>1)</sup> Matth. 7, 16.

<sup>2)</sup> Offenb. 12, 10.

Uneinigkeit und Spaltung, welche in den Kurchen der Christenheit bestehen, sind in hohem Grade dem vorherrschenden Gebrauche der Berzerrung der Heiligen Schrift, um eine beliebte Theorie zu unterstützen, zu verdanken. Anstatt das Wort Gottes sorgfältig und mit Demut des Herzens zu studieren, um eine Kenntnis seines Willens zu erlangen, suchen viele bloß etwas Wunderliches oder Originelles zu entdecken.

Um irrtimliche Lehren oder schriftwidrige Gebräuche zu unterstüßen, greifen etliche aus dem Zusammenhang gerissene Stellen der Heiligen Schrift heraus, und führen zur Bestätigung ihrer Beshauptung vielleicht die Hälfte eines einzelnen Berses an, während der übrige Teil zeigen würde, daß der Sinn ganz der entgegengeseste ist. Mit der Schlauheit der Schlange verschanzen sie sich hinter unzusammenhängenden Aeußerungen, so ausgesegt, daß sie ihren sleischlichen Gelüsten entsprechen. So verdrehen viele abssichtlich das Wort Gottes. Andere, welche eine thätige Einbildung haben, wersen sich auf die Bilder und Symbole der Heiligen Schrift, und legen sie aus, wie es ihrer Phantasie paßt, mit wenig Rücksicht auf das Zeugnis des Wortes Gottes, als seinem eigenen Ausleger, und bieten dann ihre eigenen Einfälle als die Lehren der Bibel an.

Wenn immer das Studium der Heiligen Schrift ohne einen betenden, demütigen, gelehrigen Beist unternommen wird, werden sowohl die einsachsten und deutlichsten wie auch die schwersten Stellen in ihrem wahren Sinne verzerrt. Die päpstlichen Würdensträger wählen solche Teile der Heiligen Schrift, welche ihrem Zwecke am besten dienen, legen sie aus wie es ihnen paßt, und tragen sie dann dem Bolke vor, während sie ihm das Vorrecht, die Bibel zu studieren, und deren heilige Wahrheiten sür sich selbst zu verstehen, versagen. Die ganze Bibel sollte dem Volke gegeben werden, gerade wie sie lautet. Es wäre besser für dasselbe, überhaupt gar keinen biblischen Unterricht zu haben, als daß die Lehren der Heiligen Schrift auf so grobe Weise gefälscht werden.

Die Bibel war bestimmt, allen, welche mit dem Willen ihres Schöpfers bekannt zu werden wünschen, ein Führer zu sein. Gott gab dem Menschen das sichere Wort der Prophezeiung; En-

gel und sogar Christus selbst kamen, um Daniel und Johannes die Dinge kund zu thun, welche binnen kurzem sich zutragen müssen. Jene wichtigen Angelegenheiten, welche unser Heil betressen, blieben keineswegs in ein Geheimnis eingehüllt. Sie wurden nicht in einer solchen Weise offenbart, daß sie den aufrichtigen Forscher nach der Wahrheit verwirren oder irre leiten mußten. Der Herr sagte durch den Propheten Habatuf: "Schreibe das Gesicht, und male es auf eine Tasel, daß es lesen könne, wer vorsiber läuft.") Das Wort Gottes ist für alle deutlich, welche es mit betendem Herzen studieren. Jede wahrhaft aufrichtige Seele wird zum Lichte der Wahrheit gelangen. "Dem Gerechten mußdas Licht immer wieder aufgehen.") Und keine Gemeine kann in der Heiligung Fortschritte machen, es sei denn, daß ihre Mitgliesder nach der Wahrheit suchen, als nach einem verborgenen Schaze.

Durch ben Ruf: "Freisinnigkeit!" werden die Menschen gegensüber der List ihres Gegners geblendet, während er die ganze Zeit über beständig auf die Erreichung seiner Absicht hinwirkt. Wenn es ihm gelingt, die Bibel durch menschliche Spekulationen zu versdrängen, wird das Gesetz Gottes beiseite gesetzt, und die Kirchen sind unter der Knechtschaft der Sünde, während sie den Anspruch erheben, frei zu sein.

Bielen ist die wissenschaftliche Forschung zum Fluche geworben. Gott ließ in Entdeckungen der Wissenschaft und Kunst eine Flut von Licht auf die Welt scheinen, aber sogar die größten Geister werden, wenn bei ihren Untersuchungen nicht vom Geiste Gottes geleitet, irre gemacht in ihren Versuchen, die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Offenbarung zu ergründen.

Die menschliche Erkenntnis, sowohl in materiellen als in geistigen Dingen, ist Stückwert und unvollkommen; viele sind beshalb nicht imstande, ihre wissenschaftlichen Ansichten mit schriftgemäßen Erklärungen zu vereinigen. Manche nehmen bloße Theorien und Spekulationen als wissenschaftliche Thatsachen an, und meinen, das Wort Gottes müsse an "dem fälschlich sogenannten Wissen"\* geprüft werden. Der Schöpfer und seine Werke gehen über ihr Begriffs- vermögen hinaus, und weil sie dieselben nicht durch natürliche

<sup>1)</sup> Hab. 2, 2. 2) Pf. 97, 11.

<sup>\*) &</sup>quot;Falfch berühmte Runft." (Luther.)

Gesetze erklären können, wird die biblische Geschichte als unzuverlässig betrachtet. Diejenigen, welche die Zuverlässigkeit der Berichte des Alten und Neuen Testamentes bezweiseln, gehen nur zu oft einen Schritt weiter und stellen das Dasein Gottes in Frage und schreiben der Natur unendliche Macht zu. Da sie ihren Anker sahren ließen, werden sie, sich selbst überlassen, an die Felsen des Unglaubens verschlagen.

Auf diese Weise irren viele vom Glauben ab, und werden vom Teufel verführt. Die Menschen haben sich bestrebt, weiser zu sein als ihr Schöpfer; menschliche Weisheit hat es versucht, Geheimnisse zu ergründen und zu erklären, welche in Ewigkeit nicht erklärt werden. Wenn die Menschen nur untersuchen und verstehen wollten, was Gott von sich selbst und seinen Absichten bekannt gemacht hat, so würden sie eine solche Ansicht von der Herrlichkeit, Majesstät und Macht Jehovahs gewinnen, daß sie ihre eigene Kleinheit einsehen und zusrieden sein würden, mit dem, was für sie selbst und ihre Kinder offenbart worden ist.

Es ift ein Meisterstück der Täuschungen Satans, die Gemüter der Menschen am Suchen und Bermuten zu erhalten in Bezug auf das, was Gott nicht kund gethan hat, und wovon er nicht bezweckt, daß wir es verstehen sollen. So kam es, daß Lucifer seinen Plat im Himmel verlor. Er wurde unzufrieden, weil ihm nicht alle Geheimnisse der Ratschläge Gottes anvertraut wurden, und mißachtete völlig das, was hinsichtlich seines eigenen Werkes in der ihm zugewiesenen erhabenen Stellung enthüllt wurde. Indem er dieselbe Unzufriedenheit in den Herzen der unter seinem Besehle Stehenden erweckte, verursachte er ihren Fall. Nun suchte er den Gemütern der Menschen denselben Geist beizubringen, und sie ebenfalls dazu zu verleiten, die direkten Gebote Gottes zu mißachten.

Diejenigen, welche nicht willens sind, die beutlichen, scharfen Bahrheiten der Bibel anzunehmen, suchen beständig nach angenehmen Fabeln, welche das Gewissen beruhigen. Je weniger geistlich, selbstverleugnend und demütigend die vorgetragenen Lehren sind, desto größer ist die Gunst, mit der sie aufgenommen werden. Diese Leute würdigen die Kräfte des Verstandes herab, ihren fleischlichen Begierden zu fröhnen. Zu weise, nach ihrer eigenen

Meinung, um die Beilige Schrift mit Berfnirschung bes Bergens und ernstem Gebete um göttliche Leitung zu erforschen, haben fie feinen Schild gegen die Berblendung. Satan fteht bereit, bas Berlangen bes Bergens zu ftillen, und er unterschiebt seine Täuschungen an Stelle der Bahrheit. Auf Dieje Beije geschah es, daß bas Bapfttum feine Macht über die Gemüter der Menschen gewann: und burch die Berwerfung der Wahrheit, weil sie ein Rreug in sich schließt, verfolgen die Brotestanten benfelben Bfad. bas Wort Gottes vernachlässigen, um Bequemlichkeit und Beltfunft zu ftudieren, auf daß fie fich nicht von ber Welt unterscheiben. werben sich selbst überlassen, um verdammungswürdige Regerei für religiöse Wahrheit anzunehmen. Jede erdenkliche Form des Frrtums wird von jenen angenommen werden, welche die Wahrheit porfablich verwerfen. Der, welcher mit Schrecken auf Die eine Täuschung sieht, wird die andere willig annehmen. Der Apostel Baulus fpricht von einer Menschenklasse, welche "bie Liebe gur Wahrheit nicht haben angenommen, daß fie felig würden." und fagt von diesen: "Darum wird ihnen Gott fraftige Errtumer fenben. baß fie glauben ber Luge; auf baß gerichtet werben alle, bie der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Luft an der Ungerechtigfeit."1) Mit folcher Warnung vor Augen, geziemt es uns, auf unserer Sut zu fein in Bezug auf mas fur Lehren wir annehmen.

Eines ber erfolgreichsten Werkzeuge bes großen Betrügers sind bie trügerischen Lehren und lügenhaften Bunder bes Spiritismus. Als Engel bes Lichtes verkleidet wirft er seine Netze aus, wo es am wenigsten vermutet wird. Wenn die Menschen nur das Buch Gottes mit ernstem Gebet studierten, auf daß sie seine Lehren verstehen möchten, so würden sie nicht in Finsternis gelassen sie falschen Lehren anzunehmen. Indem sie aber die Wahrheit verwerfen, fallen sie der Täuschung zur Beute.

Ein anderer gefährlicher Irrtum ist die Lehre, welche die Gottheit Christi verleugnet und behauptet, daß er vor seinem Kommen in diese Welt kein Dasein gehabt habe. Diese Theorie wird von einer großen Zahl derer, welche vorgeben, an die Bibel zu glauben, günstig aufgenommen; doch widerspricht sie den beut-

<sup>1) 2</sup> Theff. 2, 10-12.

lichften Erklärungen bes Beilandes, hinfichtlich feiner Stellung bem Bater gegenüber, sowie in betreff seines gottlichen Charafters und seiner Bräeristens Seinem Dasein ehe er auf Erden erschienl. Sie fann aber nicht beibehalten werden, ohne die Beilige Schrift auf die unverantwortlichste Weise zu verdrehen. Nicht nur erniedrigt fie die Vorstellung des Menschen, die er fich von dem Erlösungswerke macht, sondern untergräbt auch den Glauben an die Bibel als eine Offenbarung Gottes. Während dies fie um fo gefährlicher macht, tann ihr auch nur mit besto größeren Schwieriafeiten begegnet werden. Wenn die Menschen bas Reugnis ber von Gott eingegebenen Beiligen Schrift hinsichtlich der Gottheit Chrifti in Abrede ftellen, fo wird man ihnen diesen Buntt umfonft zu beweisen suchen, benn fein auch noch fo folgerichtiger Beweis wird fie überzeugen können. "Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ift ihm eine Thorheit und fann es nicht erfennen, benn es muß geiftlich gerichtet fein. "1) Reiner ber biefen Frrtum glaubt, fann einen mahren Begriff haben von bem Charafter und der Miffion Chrifti, noch von dem großen Blane Gottes zur Erlöfung des Menschen.

Nach ein anderer sein angelegter und unheilbringender Irrtum ist der sich schnell verbreitende Glaube, daß Satan überhaupt kein Dasein habe als persönliches Wesen; daß der Name in der Heisligen Schrift nur gebraucht werde, um des Menschen bose Gedanken und Begierden darzustellen.

Die so weithin von volkstümlichen Kanzeln herab ertönenbe Lehre, daß die zweite Ankunft Christi darin bestehe, daß der Herr beim Tode zu jedem Einzelnen komme, ist eine Ersindung, um die Gemüter der Menschen von seinem persönlichen Kommen in den Wolken des Himmels abzulenken. Jahre lang schon hat Satan auf diese Weise gesagt: "Siehe, er ist in der Kammer;<sup>2</sup>) und viele Seelen sind verloren gegangen, weil sie diese Täuschung annahmen.

Wiederum lehrt die weltliche Weisheit, daß das Gebet nicht wichtig sei. Männer der Wissenschaft behaupten, daß es keine wirkliche Antwort auf das Gebet geben könne; daß dies eine Verfehrung der Naturgesetze, ein Wunder sein würde, und daß es keine Wunder gebe. Das Weltall, sagen sie, wird von festgestellten Ge-

<sup>1) 1</sup> Ror. 2, 14.

<sup>2)</sup> Matth. 24, 23-26.

sehen regiert, und Gott selbst thut nichts, was diesen Gesehen entgegen ist. Auf diese Weise stellten sie Gott als durch seine eigenen Gesehe gebunden dar; als ob die Wirfung göttlicher Gesehe die göttliche Freiheit ausschließe. Solche Lehren sind dem Zeugnisse der Heiligen Schrift zuwider. Wurden nicht Wunder gewirft durch Christum und seine Apostel? Derselbe erbarmungsvolle Heiland lebt heute noch, und er ist eben so bereit auf die Gebete des Glaubens zu horchen, wie er dies war, als er noch sichtbar unter den Menschen wandelte. Das Natürliche wirft mit dem Uebernatürlichen zusammen. Es ist ein Teil von Gottes Plan, uns in Antwort auf das Gebet des Glaubens das zu gewähren, was er uns nicht verleihen würde, sollten wir ihn nicht auf diese Weise bitten.

Unzählbar sind die irrtümlichen Lehren und die phantastischen Borstellungen, welche in den Kirchen der Christenheit überhand nehmen. Es ist unmöglich die bösen Folgen der Verrückung von auch nur einem durch das Wort Gottes festgesetzten Grenzsteine zu schäßen. Wenige von denen, welche dies zu thun wagen, bleis ben bei der Verwerfung einer einzelnen Wahrheit stehen. Die Mehrheit fährt fort, einen Grundsatz der Wahrheit nach dem ans bern beiseite zu sehen, die sie thatsächlich Ungläubige werden.

Die Jrrtumer der volkstümlichen Theologie haben manchen Menschen in den Stepticismus getrieben, der anders bibelgläubig hätte werden können. Es ist ihm unmöglich Lehren anzunehmen, welche seinen Begriffen von Gerechtigkeit, Gnade und Güte Gewalt anthun; und da diese als Lehren der Bibel hingestellt wersden, weigert er sich dieselbe als Gottes Wort anzuerkennen.

Und dies ist der Zweck, welchen Satan zu erreichen sucht. Es gibt nichts, was er mehr wünscht, als das Vertrauen zu Gott und seinem Worte zu zerstören. Satan steht an der Spitze eines grosen Heeres von Zweislern, und er arbeitet nach seinem äußersten Vermögen, um Seelen auf seine Seite zu ziehen. Das Zweiseln fängt an, Mode zu werden. Gine zahlreiche Klasse von Leuten sieht das Wort Gottes, aus demselben Grunde wie den Urheber besselben, mit Mißtrauen an; nämlich, weil es die Sünde straft und verurteilt. Diesenigen, welche nicht willens sind, seinen Anforderungen zu gehorchen, bestreben sich, seine Autorität über den Hau-

fen zu werfen. Sie lesen die Bibel ober laufchen auf beren Lehren, wie sie von ber geweihten Rangel herab verkundigt werden, nur um an ber Beiligen Schrift ober an ber Bredigt etwas Iabelnswertes zu finden. Nicht wenige werden Ungläubige, um fich für die Bernachläffigung ihrer Bflicht zu rechtfertigen ober zu entschuldigen. Undere nehmen aus Stolz und Trägheit fteptische [zweifelsüchtige] Grundsäte an. Bu fehr für ein bequemliches Leben eingenommen, um irgend etwas zu vollbringen, mas ber Ehre wert ware, was Unftrengung und Selbstverleugnung erforbert, haben fie es darauf abgesehen, sich badurch einen Ruf höherer Beisheit zu verschaffen, daß fie die Bibel fritisieren. Es gibt vieles, was zu verstehen der von der göttlichen Weisheit unerleuchtete Berftand machtlos ift; und auf diese Beise finden fie Unlag gum Rritifieren und ju Spitfindigfeiten. Es gibt viele, welche gu benten scheinen, daß es eine Tugend fei, auf ber Seite bes Unglaubens und der Zweifelsucht zu fteben. Aber man wird finden. daß folche Leute unter einem Schein von Aufrichtigkeit in Wirklichkeit von Selbstvertrauen und Stolz angetrieben werden. Biele machen fich bas größte Vergnugen baraus, etwas in ber Beiligen Schrift ju finden, um andere in Berlegenheit zu bringen. Etliche friti= fieren und bisputieren auf ber Seite bes Unrechts, aus bloger Liebe jum Wortstreit. Sie werden nicht gewahr, daß sie fich auf Diese Weise selbst in der Schlinge des Bogelftellers verftricken. Da fie offen ihrem Unglauben Ausbruck gegeben, meinen fie, daß fie ihre Stellung beibehalten muffen. Auf Diefe Beife vereinigen fie fich mit ben Gottlosen, und verschließen sich die Thore des Baradiefes.

Gott hat in seinem Worte genügende Beweise von bessen göttlichem Charafter gegeben. Die großen Wahrheiten, welche unsere Erlösung angehen, sind klar vorgeführt. Durch den Beistand des heiligen Geistes, der allen, die ihn in Aufrichtigkeit suchen, verheißen ist, mag jedermann diese Wahrheiten für sich selbst verstehen. Gott hat den Menschen einen starken Grund verliehen, auf welchen sie ihren Glauben stühen können.

Doch ber beschränkte Verstand bes Menschen ist unzureichend bie Plane und Zwecke bes ewigen Gottes völlig zu ersassen. Wir können nie so viel wissen wie Gott weiß. Wir burfen es nicht unternehmen, mit vermessener Hand den Vorhang, hinter dem er seine Majestät verhüllt, zu heben. Der Apostel ruft aus: "Wie gar unbegreislich sind seine Gerichte, und unerforschlich seine Wege.") Wir können sein Versahren mit uns so weit begreisen, sowie die Beweggründe, welche ihn leiten, ergründen, daß wir seine undegrenzte Liebe und Barmherzigkeit, vereint mit unendlicher Macht, erkennen. Unser himmlischer Vater ordnet alles in Weisheit und Gerechtigkeit, und wir dürsen nicht unzufrieden oder mißtrauisch sein, sondern müssen uns in ehrsurchtsvoller Unterwürsigkeit beugen. Er wird uns so viel von seinen Absichten enthüllen, wie zu wissen zu unserem Besten dient, und darüber hinaus müssen wir der Hand vertrauen, die allmächtig, und dem Herzen, das voller Liebe ist.

Während Gott reichlichen Grund zum Glauben gibt, wird er nie alle Ursache zum Unglauben entfernen. Alle, welche sich nach Stüten umsehen für ihre Zweifel, werden sie auch sinden. Und diejenigen, welche sich weigern, Gottes Wort anzunehmen und zu befolgen, ehe jeglicher Einwand beseitigt worden und nicht länger ein Anlaß zum Zweifel besteht, werden nie zum Licht kommen.

Das Mißtrauen gegen Gott ist ein natürlicher Auswuchs des unerneuerten Herzens, das in Feindschaft wider Gott ist. Aber der Glaube ist von dem heiligen Geiste eingegeben, und er wird nur in dem Grade, in welchem er gepstegt wird, gedeihen. Niemand kann ohne entschlossene Anstrengungen im Glauben erstarken. Der Unglaube verstärkt sich, je nachdem er ermutigt wird; und falls die Menschen, anstatt sich mit den Beweisen, welche Gott zur Bestätigung ihres Glaubens gegeben hat, zu beschäftigen, sich gestatten zu zweiseln und zu bekritteln, werden sie ihre Zweisel mehr und mehr bestätigt finden.

Diejenigen jedoch, welche an Gottes Berheißungen zweifeln, und den Bersicherungen seiner Gnade mißtrauen, entehren ihn das durch; und ihr Einfluß hat, anstatt andere zu Christo zu ziehen, die Tendenz, sie von ihm zu treiben. Sie sind unfruchtbare Bäume, die ihre düsteren Aeste weit und breit hin ausbreiten, das Sonnenlicht von anderen Pflanzen ausschließen, und machen, daß sie unter dem erstarrenden Schatten verwelken und absterben.

<sup>1)</sup> Röm. 11, 33.

Das Lebenswerk solcher wird als ein anaufhörlicher Zeuge gegen sie erscheinen. Sie säen den Samen des Zweifels und des Unglaubens, der eine unausbleibliche Ernte tragen wird.

Es gibt für diejenigen, welche von Zweifeln befreit sein möchten, nur einen Weg: Anstatt das, was sie nicht verstehen können, zu bezweifeln und zu bekritteln, das Licht zu beachten, welches bereits auf sie scheint, und sie werden größeres Licht empfangen. Sie sollten jeder Pflicht nachkommen, die ihrem Verständnis einleuchtend gemacht worden ist, und sie werden imstande sein auch daszenige zu verstehen und zu verrichten, worüber sie jest im Zweisel sind.

Satan vermag eine Fälschung zu unterschieben, welche ber Wahrheit so genau ähnlich sieht, daß die getäuscht werden, welche willig sind, sich täuschen zu lassen, und die von der Wahrheit gesorderte Selbstverleugnung und Opfer umgehen möchten; es ist ihm jedoch unmöglich eine Seele unter seiner Macht zu halten, welche ausrichtig verlangt, die Wahrheit zu erfennen, auf alle Kosten hin. Christus ist die Wahrheit, und "das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen."

Der Geist der Wahrheit ist gesandt worden, die Menschen in alle Wahrheit zu sühren. Und auf die Autorität des Sohnes Gottes hin wird die Erklärung gemacht: "Suchet, so werdet ihr sinden."
"So jemand will des [Vaters] Willen thun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei."

Die Nachfolger Christi wissen wenig von den Anschlägen, welche Satan und seine Scharen gegen sie schmieden. Er aber, der im Himmel sit, wird alle diese Pläne zur Erfüllung seiner tiesen Absichten lenken. Der Herr läßt zu, daß sein Bolk der Feuerprobe der Bersuchung unterworsen werde, nicht weil er ein Wohlgefallen hat an ihren Leiden und an ihrer Trübsal, sondern weil dieses Versahren zu ihrem endlichen Siege wesentlich ist. Er könnte sie nicht, in Uebereinstimmung mit seiner eigenen Herrlichteit, vor der Versuchung schüßen; denn es ist gerade die Absicht der Prüfung, sie vorzubereiten, allen Lockungen des Bösen zu widersteben.

Weder gottlose Menschen noch Teufel können das Werk Gottes

<sup>1) 30</sup>h. 1, 9.

<sup>2)</sup> Matth. 7, 7; Joh. 7, 17.

hindern, noch seine Gegenwart von seinem Bolke abschließen, wenn sie mit unterthänigen, zerschlagenen Herzen ihre Sünden bekennen und lassen, und im Glauben seine Berheißungen beanspruchen. Jeder Versuchung, jedem widerstreitenden Einfluß, sei er offen oder geheim, kann erfolgreich widerstanden werden. "Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.")

"Die Augen des Berrn feben auf die Gerechten, und feine Dhren auf ihr Gebet; ... und wer ift, ber euch schaden konnte, jo ihr dem Guten nachfommet ?"2) Als Bileam, verlockt durch bas Beriprechen einer foftlichen Belohnung, Rauberformeln gegen Berael anwandte, und badurch, daß er dem Berrn Opfer brachte, seinen Fluch über sein Bolf zu bringen fuchte, verbot ber Beift Bottes das Uebel, welches er auszusprechen fich fehnte, und Bileam sah sich gezwungen auszurufen: "Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht fluchet? Wie soll ich schelten, ben ber Berr nicht schilt?" "Meine Seele muffe fterben ben Tod ber Berechten, und mein Ende werde wie dieser Ende!" Als abermals geopfert worden war, erklärte ber gottlose Prophet. "Siehe, zu segnen bin ich hergebracht; ich fegne, und fann es nicht wenden. Man fiehet feine Mühe [Ungerechtigfeit] in Jafob, und feine Arbeit [Bertehrtheit] in Brael. Der Berr, sein Gott, ift bei ihm, und bas Trompeten des Königs unter ihm." "Denn es ift fein Bauberer in Jatob, und fein Wahrsager in Israel. Bu feiner Beit wird man von Jakob fagen, und von Israel, welche Wunder Gott thut!"8) Dennoch wurde ein britter Altar hergestellt, und abermals versuchte Bileam einen Fluch zu erlangen. Durch die unwilligen Lippen bes Propheten erflarte ber Beift Gottes jedoch das Gedeihen seiner Auserwählten, und ftrafte die Thorheit und Bosheit ihrer Feinde : "Gesegnet sei, ber dich segnet, und verflucht, ber bir flucht. "3)

Bu diefer Zeit war das Bolk Israel Gott treu; so lange sie im Gehorsam gegen sein Gesetz beharrten, konnte keine Macht der Erde oder ber Hölle sie bewältigen. Aber schließlich gelang es ihm doch, den Fluch, welchen Bileam nicht über das Bolk Gottes

<sup>1)</sup> Sach, 4, 6. 2) 1 Petri 3, 12, 13.

<sup>3) 4</sup> Moje 23, 8, 10, 20, 21, 23; 24, 9.

aussprechen burfte, über sie zu bringen, indem er sie zur Sünde verführte. Als sie Gottes Gebote übertraten, trennten sie sich von ihm, und sie wurden sich selbst überlassen, die Macht des Verderbers zu fühlen.

Satan ift wohl gewahr, bag bie schwächste Seele, welche in Chrifto bleibt, es mit ben Scharen ber Finfternis mehr als aufnehmen tann, ja fogar ihm felbft, wenn er fich offen zeigen follte, ftandhalten und ihn überwinden konnte. Deshalb fucht er bie Streiter bes Rreuges aus ihrer ftarten Feftung herauszuloden, mahrend er mit feinen Streitfraften im Sinterhalt liegt, bereit, alle zu verderben, welche fich auf fein Gebiet magen follten. Rur in bemütigem Bertrauen auf Got', und im Behorfam gegen alle feine Bebote, fonnen wir ficher fein. Niemand tann ohne Bebet für einen Tag ober eine Stunde ficher fein. Besonders sollten wir ben Berrn um Beisheit, fein Bort zu verstehen, anflehen. Bier merben die Anschläge des Bersuchers und die Mittel, burch welche er erfolgreich zurückgeschlagen werben tann, geoffenbart. fachkundig in ber Auführung ber Bibel, indem er Stellen, burch welche er uns zu Falle zu bringen hofft, feine eigene Auslegung gibt. Bir follten die Bibel mit Demut bes Bergens zu ftudieren fuchen, und unfere Abhängigfeit von Gott nie außer Augen laffen. Bahrend wir vor ben Anschlägen Satans beständig auf ber Sut fein muffen, follten wir im Glauben ohne Unterlag beten : "Rubre uns nicht in Berfuchung."





33. Die erfte große Täufdung.

t ber frühesten Geschichte des Menschen begann Satan feine Anftrengungen, unfer Geschlecht zu verführen. Er, welcher im Himmel Emporung angeregt hatte, wünschte die Einwohner ber Erde dahin zu bringen, fich mit ihm in seinem Rriege gegen bie Regierung Gottes zu vereinigen. Abam und Eva erfreuten fich, im Behorsam gegen bas Geset Gottes. eines vollkommenen Blücks; und biefe Thatfache war ein beftanbiges Reugnis gegen bie Befauptung, welche Satan im Simmel vorgebracht hatte, daß Gottes Befet fnechtend und ber Wohlfahrt feiner Geschöpfe zuwider fei Gerner mar Satans Reid angeregt worden, als er sich die ichone Seimat anjah, welche dem funden= lofen Baar zugerichtet worden war. Er fafte ben Entichluft, ihren Fall zu veranlaffen, auf bag, nachdem er fie von Gott getrennt, und unter seine eigene Macht gebracht hatte, er von ber Erbe Besit nehmen, und bier fein Reich aufrichten konnte, bem Allerböchften zum Trot.

Hätte er sich in seinem wahren Charafter offenbart, so würde er ohne weiteres zurückgewiesen worden sein, benn Abam und Eva waren vor diesem gefährlichen Feinde gewarnt worden; aber er arbeitete im Dunkel und verbarg seine Absicht, auf daß er seinen Zwed um so sicherer erreichen möchte. Indem er die Schlange, damals ein Geschöpf von bezauberndem Aussehen, als Werkzeug verwendete, richtete er sich an Eva: "Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten?") Hätte Eva es unterlassen, sich mit dem Versucher abzugeben, so würde sie sicher geblieben sein; aber sie wagte es, sich mit ihm einzulassen, und siel seinen listigen Anschläger als Opfer anheim. Aus

<sup>1) 1</sup> Mose 3, 1.

biese Weise werden noch immer viele überwunden. Sie zweiseln und ziehen die Anforderungen Gottes in Frage; und anstatt den göttlichen Borschriften zu gehorchen, nehmen sie menschliche Theorien an, welche nur die Pläne Satans bemänteln.

"Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten; aber von den Früchten des Bausmes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret es auch nicht an, daß ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mit nichten des Todes sterben; sondern Gott weiß, daß, welches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgethan, und werdet sein wie Gott, und wissen, was gut und böse ist."1) Er erklärte, daß sie werden sollten wie Gott, besabt mit größerer Weisheit als zuvor, und zu einem höheren Zusstand des Daseins besäheit als zuvor, und zu einem höheren Zusstand des Daseins besäheit als zuvor, und zu einem höheren zusstand dienen die Worte der Schlange an, daß Gott nicht meinte, was er sagte; sie mißtrauten ihrem Schöpfer und bildeten sich ein, daß er ihre Freiheit beschränkte, und sie durch die Uebertretung seines Gesetzes große Weisheit und Erhebung erlangen könnten.

Aber mas fand Abam nach feiner Gunbe, bag ber Ginn ber Borte war: "Welches Tages du bavon issest, wirst du des Todes fterben?" Fand er ihre Bedeutung bem entsprechend, mas Satan ihn glauben gemacht hatte, bag er in einen erhabeneren Zustand bes Daseins entruckt werden sollte? Dann war in der That burch bie Uebertretung ein großer Gewinn zu erzielen, und Satan erwies sich als ber Wohlthäter unseres Geschlechtes. Aber Abam fanb. baß bies feineswegs ber Sinn bes göttlichen Richterspruches mar. Gott erklärte, die Strafe ber Sunde bestehe barin, bag ber Menich wieder Erbe werden muffe, von ber er genommen worden war: "Du bift Erbe, und follft zu Erbe werben."2) Die Worte Satans: "So werben eure Augen aufgethan," erwiesen fich nur in biefem Sinne als mahr: nachbem Abam und Eva Gott nicht gehorcht hatten, murden ihnen die Augen geöffnet, ihre Thorheit einzusehen; fie erkannten bas Bofe, und kosteten bie bittere Frucht ber Uebertretung.

In ber Mitte Chens muchs ber Baum bes Lebens, bessen

<sup>1) 1</sup> Mose 3, 2-5.

<sup>2) 1</sup> Mose 3, 19.

Frucht bie Macht hatte, bas Leben immerwährend zu erhalten. Bare Abam Gott gehorfam geblieben, fo hatte er fortfahren können, ben freien Zugang zu biesem Baum zu genießen, und murbe emig gelebt haben. Doch als er fündigte, murde er von dem Genuß bes Lebensbaumes abgeschnitten, und bem Tobe unterworfen. Der göttliche Urteilsspruch: "Du bift Erbe, und follft zu Erbe werben," verweist auf eine gänzliche Austilgung des Lebens. Die Unjerblichkeit, dem Menschen unter ber Bedingung des Gehorsams verheißen, war durch die Uebertretung verwirkt worden. Abam konnte infolge beffen feiner Nachkommenschaft nicht das übermachen, mas er felbst nicht besaß; und es mare feine hoffnung gewesen für das gefallene Geschlecht, hatte nicht Gott durch die Singabe seines Sohnes die Unsterblichkeit in ihren Bereich gebracht. rend "der Tod zu allen Menschen durchgedrungen sift], dieweil sie alle gefündiget haben," hat Christus "bas Leben und ein unvergängliches Wesen an das Licht gebracht durch das Evangelium."1) Durch Christum allein kann die Unsterblichkeit erlangt werden. Jefus fagte: "Wer an ben Sohn glaubet, ber hat bas ewige Leben, wer bem Sohne nicht glaubt, ber wird bas Leben nicht feben."2) Reder Mensch aber kann in ben Besit dieses unschätzbaren Segens gelangen, wenn er die Bedingungen erfüllt. Alle, "bie mit Gebuld in guten Werken trachten" nach "Breis, und Ehre, und unvergänglichem Wefen," werden bas ewige Leben erhalten.8)

Der einzige, welcher Abam das Leben im Ungehorsam versprach, war der große Betrüger. Und die der Eva im Paradies durch die Schlange gemachte Erklärung: "Ihr werdet mit nichten des Todes sterben!" war die erste je über die Unsterblichkeit der Seele ausgesprochene Predigt. Und doch hallt diese Erklärung, welche einzig auf der Autorität Satans beruht, von den Kanzeln der Christenheit wieder, und wird von der Mehrzahl der Menschen ebenso bereitwillig angenommen, wie von unseren ersten Eltern. Den göttlichen Richterspruch: "Welche Seele sündiget, die soll sterben,"4) macht man bedeuten: Die Seele, welche sündiget, die soll nicht sterben, sondern ewig leben. Wir können uns nur wundern

<sup>1)</sup> Röm. 5, 12; 2 Tim. 1, 10.

<sup>2)</sup> Joh. 3, 36.

<sup>3)</sup> Röm. 2, 7.

<sup>4)</sup> Sei. 18, 20.

über die seltsame Berblendung, welche die Menschen hinsichtlich ber Worte Satans so leichtgläubig, und in Bezug auf die Worte Gottes ungläubig macht.

Hätte der Mensch nach seinem Falle freien Zugang gehabt zu dem Baum des Lebens, so würde er ewig gelebt haben, und auf diese Weise wäre die Sünde unsterblich gemacht worden. Aber Checubim mit einem bloßen hauenden Schwert wurden gelagert "zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens,") und nicht einem aus der Familie Abams wurde es gestattet, die Schranke zu überschreiten und von der lebenspendenden Frucht zu genießen. Deshalb gibt es keinen unsterblichen Sünder.

Aber nach dem Falle befahl Satan seinen Engeln, eine besonbere Anstrengung zu machen, den Glauben an des Menschen natürliche Unsterblichseit einzuschärfen; und wenn sie das Bolt verleitet hatten, diesen Irrtum anzunehmen, sollten sie dasselbe weiter
führen zu dem Schlusse, daß der Mensch im ewigen Elend leben
würde. Nun stellt der Fürst der Finsternis mittels seiner Wertzeuge Gott als einen rachsüchtigen Tyrannen dar und erklärt, daß
er alle diesenigen, welche ihm nicht gefallen, in die Hölle versente,
sie dort auf ewig seinen Jorn fühlen lasse, und während sie
unaussprechliche Qual ausstehen, und in den ewigen Flammen
knirschen, schaue ihr Schöpfer mit Befriedigung auf sie hernieder.

Auf diese Weise bekleidet der Erzseind den Schöpfer und Wohlthäter des Menschengeschlechtes mit Eigenschaften, die ihn selbst kennzeichnen. Grausamkeit ist satanisch. Gott ist die Liebe; und alles, was er schuf, war rein, heilig, und lieblich, dis durch den ersten großen Empörer die Sünde in die Welt gebracht wurde. Satan selbst ist der Feind, der den Menschen zur Sünde verführt, und ihn dann vernichtet, wenn er kann, und hat er sich erst seines Opfers versichert, dann frohlockt er über das Verderben, das er bewirtt hat. Falls es ihm gestattet wäre, würde er das ganze Menschengeschlecht in sein Netz treiben. Würde sich die göttliche Macht nicht ins Mittel legen, so könnte auch nicht ein Sohn oder eine Tochter Adams entrinnen.

Der bose Feind sucht bie Menschen heute zu überwinden, wie er unsere ersten Eltern überwand, indem er ihr Zutrauen zu bem

<sup>1) 1</sup> Mose 3, 24,

Schöpfer erschüttert, und sie verleitet, die Weisheit seiner Regierung und die Gerechtigkeit seiner Gesetze in Zweisel zu ziehen. Satan und seine Gesandten stellen Gott sogar als schlimmer dar, denn sie selbst sind, um ihre eigene Bosheit und Empörung zu rechtsertigen. Der große Betrüger bestrebt sich, seine eigene schreckliche Grausamkeit des Charakters auf unsern himmlischen Vater zu schieden, und sich selbst den Anschein eines Wesens zu geben, dem durch seine Berstoßung aus dem Himmel großes Unrecht zugefügt wurde, weil er sich einem so ungerechten Herrscher nicht unterwersen wollte. Er stellt der Welt die Freiheit vor, der sie sich unter seiner milden Herrschaft ersreuen könnte, im Gegensatz zu der durch die strengen Erlasse Jehovahs auserlegten Knechtschaft. Auf diese Weise gelingt es ihm, Seelen von ihrer Treue zu Gott abwendig zu machen.

Wie fehr einer jeden Regung von Liebe und Barmherzigkeit und sogar unserem Sinn von Gerechtigkeit zuwider ift nicht bie Lehre, daß die gottlosen Toten mit Feuer und Schwefel in einer ewig brennenden Solle gequält werden; daß fie um der Sunden eines furzen irdischen Lebens willen Qual leiden muffen, fo lange mie Gott leben merbe. Und doch ist dies allgemein gelehrt worden, und die Lehre findet sich noch heute in vielen Glaubensbekennt= nissen der Christenheit. Ein angesehener Doktor der Gottesgelehrt= beit fagte: "Der Anblick ber Söllenqualen wird die Glückseligfeit der Beiligen für immer erhöhen. Wenn sie andere, welche von derselben Natur sind und unter den nämlichen Umständen geboren wurden, in foldes Elend verfenft, fich felbst aber fo ausgezeichnet sehen, werden sie badurch inne werden, wie glücklich sie sind." Ein anderer bediente fich folgender Worte : "Bahrend ber Berdammungsbefehl ewig an ben Gefäßen bes Bornes ausgeübt wird, wird der Rauch ihrer Qual auch ewig angesichts der Gefäße der Gnade aufsteigen, welche anstatt Anteil zu nehmen an diesen Elenden, sagen werden: Amen, Halleluja! Lobet den Berrn!"

Wo finden sich im Worte Gottes solche Lehren? Werben vie Erlösten im himmel für alle Gefühle des Mitleids und des Erbarmens, und sogar für Empfindungen der gewöhnlichen Menschlichteit unzugänglich sein? Werden dieselben gegen die Gleichgültigeteit des Stoikers oder die Grausamkeit des Wilben ausgetauscht

<sup>41-</sup>Ger. Contro.

werben? — Nein, nein; das Buch Gottes enthält keine solchen Lehren. Diejenigen, welche die in den oben angeführten Worten ausgedrückten Ansichten verkündigen, mögen Gelehrte und sogar aufrichtige Menschen sein, aber sie sind durch die Sophisterei Satans betrogen. Er verleitet dieselben, starke Ausdrücke der Heiligen Schrift zu entstellen, und dem Wortlaute eine Färdung der Bittersteit und Böswilligkeit zu geben, welche ihm selbst gebührt, aber nicht unserem Schöpfer. — "So wahr als ich lebe, spricht der Herr Herr: Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daß sich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe. So bekehret euch doch nun von euerem bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben?"1)

Bas würde Gott gewinnen, im Falle wir zugeben wollten, baß er fich ergote beim Unblick unaufhörlicher Qualen; bag er erquickt werde durch das Stöhnen und das Beschrei und die Berwünschungen der leidenden Geschöpfe, welche er in den Flammen ber Solle gefangen halt? Ronnen biefe entsetlichen Tone Musik sein in den Ohren unendlicher Liebe? Man sucht geltend zu machen, die Berhängung endlosen Glendes über die Gottlosen befunde ben Baf Gottes gegen bie Gunde, als gegen ein Uebel, welches für ben Frieden und die Ordnung im Weltall so verder= benbringend fei. D gräßliche Gottesläfterung! Als ob Gottes Sag gegen bie Gunde ber Grund mare, warum er bie Gunde verewige! Denn nach den Lehren dieser Theologen macht die fort= gesette Qual ohne Erbarmen beren elende Opfer rasend, und ba fich ihre But in Flüchen und Gottesläfterungen ergießt, vermeh= ren fie ihre Schuldenlaft beftandig. Gottes Berrlichkeit wird burch bergleichen Berewigung beftundig zunehmender Gunde durch end= lose Zeiten hindurch jedoch nicht erhöht.

Es liegt außer bem Vermögen bes menschlichen Geiftes, bas Uebel zu schähen, welches durch die falsche Lehre von der ewigen Qual geschaffen worden ift. Die Religion der Bibel, voll Liebe und Güte, und überaus reich an Erbarmen, wird verfinstert durch den Aberglauben, und in Schrecken gehüllt. Wenn wir bedenken, in welch falschen Farben Satan den Charakter Göttes gemalt hat, können wir uns wundern, daß unser gnadenreicher Schöpfer ge-

<sup>1)</sup> Befef. 33, 11.

fürchtet, gescheut und sogar gehaßt wird? Die erschreckenden Anssichten von Gott, welche von der Kanzel aus über die Welt verbreitet wurden, haben Tausende, ja Millionen von Zweislern und Ungläubigen geschaffen.

Die Theorie einer ewigen Qual ist eine ber falschen Lehren, welche den Wein der Greuel der geistlichen Babylon ausmachen, mit welchem sie die Bölser trunken macht.<sup>1</sup>) Wie Diener Christi diese falsche Lehre annehmen und sie von der geweihten Kanzel herab vertündigen konnten, ist in der That ein Geheimnis. Sie überstamen dieselbe, wie auch den falschen Sabbath, von Kom. Wahr ist's, sie wurde von großen und guten Menschen gepredigt; aber das Licht über diesen Gegenstand kam nicht zu ihnen, wie es zu uns gekommen ist. Sie waren nur für das Licht verantwortlich, das zu ihrer Zeit schien; wir müssen Rechenschaft ablegen für dassenige, welches in unserer Zeit scheint. Wenn wir uns von dem Zeugnisse des Wortes Gottes abwenden, und falsche Lehren ansuchmen, weil unsere Väter sie lehrten, fallen wir unter die über Babylon ausgesprochene Verdammung; wir trinken von dem Wein ihrer Greuel.

Eine gahlreiche Menschenklasse, welcher bie Lehre von einer ewigen Qual emporend ift, werden ju bem entgegengesetten Irrtum getrieben. Sie sehen, wie die Beilige Schrift Gott als ein Wefen ber Liebe und bes Erbarmens barftellt, und fie konnen nicht glauben, daß er seine Geschöpfe ben Teuern einer ewig brennenden Solle übergeben merbe. Aber im Glauben, Die Seele fei an und für fich unfterblich, konnen fie nicht umbin, auf ben Schluß zu tommen, daß alle Menschen schließlich gerettet werden. betrachten die Drohungen ber Bibel als nur bazu bestimmt, Die Menschen burch Furcht zum Gehorsam zu bewegen, und nicht um buchstäblich erfüllt zu werben. Auf biese Weise fann ber Gunder in selbstfüchtigem Bergnügen babinleben, die Auforderungen Gottes mißachten, und doch erwarten, schließlich in Gnaden angenommen ju werden. Gine folche Lehre, Die Gottes Unabe porausfest, aber feine Gerechtigfeit verfennt, gefällt bem fleischlichen Bergen, und macht die Gottlosen in ihrer Ungerechtigfeit fühn.

Um zu zeigen, wie die an eine allgemeine Erlösung Glauben-

<sup>1)</sup> Offenb. 14, 8; 17, 2.

ben, in Unterstützung ihrer seelenverderbenden Glaubenssätze die Bibel verdrehen, braucht man nur ihre eigenen Aussprüche anzuführen. Beim Begräbnisse eines religionslosen jungen Mannes, welcher durch einen Unfall augenblicklich getötet wurde, wählte ein universalistischer Geistlicher zu seinem Text die Aussage der Bibel in Bezug auf den Fall Davids: "Er hatte sich getröstet über Amnon, daß er tot war.")

"Man fragt mich häufig," sagte ber Redner, "was das Schicksal jener sein werde, welche die Welt in Sünden verlassen, vielleicht in einem Zustande der Trunkenheit sterben, — verscheiden mir den Scharlachsteden des Verbrechens, die nicht abgewaschen wurden von ihren Kleidern, oder dahinfahren wie dieser junge Mann, ohne je ein religiöses Vekenntnis abgelegt, oder sich eine Ersahrung in der Religion eingeholt zu haben. Wir sind zusrieden mit der Heiligen Schrift; ihre Antwort löst die schwierige Ausgabe. Annon war außerordentlich sündig; er war undußfertig, er wurde trunken gemacht und während er trunken war, umgebracht. David war ein Prophet Gottes; er muß gewußt haben, ob Annon in der zukünstigen Welt es böse oder gut haben werde. Welches waren die Ausdrücke seines Herzens? — "Und es verlangte den König David hinauszuziehen zu Absalom; denn er hatte sich getröstet über Amnon, daß er tot war."

"Und was ist der Schluß, der aus diesen Ausdrücken gezogen werden muß? Ist es nicht, daß endlose Qual keinen Teil seines religiösen Glaubens ausmachte? So erachten wir; und hier entdecken wir einen triumphierenden Beweiß zur Unterstützung der angenehmeren, erleuchteteren, wohlthätigeren Bermutungen schließlicher allgemeiner Reinheit und dauernden Friedens. Er war getröstet darüber, daß sein Sohn tot war. Und warum so? — Weil sein prophetisches Auge vorwärts in die herrliche Zukunft sehen, und jenen Sohn, der, nachdem er hinreichend heilig und erleuchtet gemacht, in die Versammlung ausgesahrener seliger Geister ausgenommen worden war, von allen Versuchungen weit entsernt, der Knechtschaft entbunden, auch von der Verdorbenheit der Sünde besreit, erblicken konnte. Sein einziger Trost war, daß sein Sohn durch die Entrückung aus dem gegenwärtigen Zustande der Sünde und des

<sup>1) 2</sup> Sam. 13, 39.

Leibens dorthin gekommen sei, wo die erhabensten Einstüsse best heiligen Geistes sich in seine verfinsterte Seele ergießen würden; wo sein Gemüt unter der Weisheit des Himmels und dem süßen Entzücken der unsterblichen Liebe entfaltet würde, um auf diese Weise mit einer heiligen Natur versehen, die Ruhe und die Gesellschaft der himmlischen Erben zu genießen.

"In diesen Gedanken möchten wir verstanden werden, daß wir glauben, die Seligkeit des Himmels hange von nichts ab, was wir in diesem Leben thun können; weder von einer gegenwärtigen Beränderung des Herzens, noch von unserem jetigen Glauben, oder einem gegenwärtigen Bekenntnis von Religion."

Auf diese Weise wiederholt der vorgebliche Diener Christi die von der Schlange im Paradies ausgesprochene Lüge: "Ihr werdet mit nichten des Todes sterben." "Welches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgethan, und werdet sein wie Gott." Er erklärt, daß der verkommenste der Sünder — der Mörder, der Dieb, und der Chebrecher — nach dem Tode vorbereitet sein wird, in unsterbliche Wonne einzugehen.

Und woraus gieht diefer Berdreher ber Beiligen Schrift feine Schlüsse? - Aus einem einzigen Sate, welcher Davids Unterwerfung unter die Rugung ber Vorjehung ausdrückt. Seine Seele "verlangte hinauszuziehen zu Absalom; denn er hatte sich getröftet über Amnon, daß er tot war." Nachdem die Beftigkeit seines Schmerzes mit ber Beit gelindert worden war, wandten fich feine Bedanken von dem toten zu dem lebenden Sohn, der fich aus Furcht por der gerechten Strafe feines Berbrechens felbit verbannt hatte: und dies ift der Beweis, daß der blutschänderische betrunkene Amnon nach dem Tode unmittelbar nach dem Orte ber Wonne entruckt und für die Gemeinschaft fündloser Engel porbereitet wurde!? Eine angenehme Kabel, in der That, wohl aeeignet, bas fleischliche Berg zu befriedigen. Dies ist Satans eigene Lehre, und fie verrichtet seine Arbeit mit Erfolg. Sollten wir überrascht sein, daß bei solcher Belehrung die Gottlosiafeit überband nimmt?

Das Berfahren biefes einen falschen Lehrers veranschaulicht basjenige vieler anderer. Einige wenige Worte ber Heiligen Schrift werden aus bem Busammenhange, ber in vielen Fällen zeigen würde, daß ihr Sinn gerade der entgegengesetze ist, herausgerissen, und diese zerstückelten Stellen werden verdreht und zu Beweisen von Lehren gebraucht, welche in dem Worte Gottes keine Begründung haben. Das als Beweis angeführte Zeugnis, daß der trunkene Amnon im Himmel sei, ist ein bloßer Trugschluß, dem die deutzliche und bestimmte Erklärung der Heiligen Schrift, daß kein Trunskenbold das Reich Gottes ererben kann, dierkt widerspricht. Auf diese Weise verwandeln Zweisler, Ungläubige, und Skeptiker die Wahrheit Gottes in eine Lüge. Und viele sind durch ihre Sophisterei getäuscht, und in der Wiege sleischlicher Sicherheit in Schlummer gewiegt worden.

Wenn es wahr ware, daß die Seelen aller Menschen in der Sinnde der Auflösung unmittelbar in den Himmel gingen, dann dürften wir wohl eher den Tod wünschen als das Leben. Biele wurden durch diesen Glauben dazu gebracht, ihrem Dasein ein Ende zu machen. Wenn von Unruhe, Verlegenheit, und Enttäuschung überwältigt, scheint es ein Leichtes zu sein, den schwachen Lebensfaden zu zerreißen, und sich zur Wonne der ewigen Welt aufzuschwingen.

Bott hat in seinem Worte entscheidende Beweise gegeben, bag er die Uebertreter feines Gesetes ftrafen werbe. Diejenigen, welche fich schmeicheln, er fei zu barmbergig um an dem Gunder Berech= tigfeit zu üben, brauchen nur auf das Rreuz auf Bolgatha zu schauen. Der Tod des unbefleckten Sohnes Gottes bezeugt: "Der Tob ift ber Sunde Sold," jede Uebertretung bes Besetze Bottes muß ihre gerechte Bergeltung erfahren. Chriftus, ber Gunbenfreie, wurde zur Gunde gemacht um bes Menschen willen. Er trug bie Schuld ber Uebertretung, und daß fein Bater fein Ungeficht vor ihm verhüllte, bis fein Berg gebrochen und bas Leben in ihm erftict war. All biefes Opfer wurde gebracht, bamit Gunder erlöft werden könnten. Auf feine andere Beise war es möglich, ben Menschen von der Strafe der Sunde zu befreien. Und jegliche Seele, die fich weigert, an der mit folchem Rostenaufwand vorgesehenen Bersöhnung teilzuhaben, muß, in seiner eigenen Berson, bie Schuld und Strafe ber Uebertretung tragen.

Laffet uns betrachten, was die Bibel weiter über die Gottlo-

<sup>1) 1</sup> Ror. 6, 10.

sen und Unbuffertigen lehrt, welche ber Universalift als heilige, glückliche Engel in ben Simmel verfett.

"Ich will dem Durftigen geben von dem Brunnen bes lebenbigen Baffers umfonft."1) Diese Berheißung gilt nur jenen, welche burften. Niemand, als nur jene, welche ihr Bedurfnis nach bem Waffer des Lebens fühlen, und dasfelbe mit dem Berlufte alles andern fuchen, werden damit verschen werden. "Wer überwindet. ber wird es alles ererben; und ich werde fein Gott fein, und er wird mein Cohn fein."1) Bier werden ebenfalls Bebingungen angegeben. Um folches alles zu ererben, muffen wir ber Gunde widerstehen und sie überwinden.

Der Berr erflärt durch den Bropheten Jesaia: "Brediget von ben Berechten, daß fie es gut haben." "Wehe aber ben Bottlo= fen! Sie werdens übel haben; benn fie werden die Frucht ihrer Werke effen."2) "Db ein Sünder hundertmal Bofes thut, und boch lange lebt, so weiß ich boch, daß es wohl gehen wird benen. Die Gott fürchten, Die sein Angesicht scheuen. Denn es wird bem Gottlosen nicht wohl gehen," fagt der Weise.3) Und Paulus bezeugt, daß der Gottlose sich selber aufhäufe "Born, auf den Tag bes Borns und ber Offenbarung bes gerechten Gerichts Gottes, welcher geben wird einem jeglichen nach feinen Werten:" "benen, die ba ganfisch sind, und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber bem Ungerechten, Ungnade und Born."4)

"Rein hurer, ober Unreiner, ober Beiziger (welcher ift ein Götendiener), hat Erbe an dem Reich Christi und Gottes. "5) "Jaget nach bem Frieden gegen jedermann, und ber Beiligung, ohne welche niemand wird ben Berrn feben. "6) "Selig find, die feine Bebote halten, auf bag ihre Macht fei an bem Solz bes Lebens, und zu ben Thoren eingehen in bie Stadt. Denn brau-Ben find die Sunde, und die Bauberer, und die Surer, und die Totschläger, und die Abgöttischen, und alle, die lieb haben und thun die Lügen."7)

Gott hat ben Menschen eine Beschreibung feines Charafters und

<sup>1)</sup> Diffenb. 21. 6. 7.

<sup>3)</sup> Jef. 3, 10, 11 (Dr. Stiers Ueberf. und Grundtext).

<sup>8)</sup> Pred. 8, 12, 13. 4) Nom. 2, 5, 6, 8.

<sup>5)</sup> Cph. 5, 5.

<sup>6) (5</sup>br. 12, 14.

<sup>7)</sup> Offenb. 22, 14, 15.

seiner Versahrungsweise mit der Sünde gegeben: "Der Herr Herr ist ein Gott, barmherzig, und gnädig, und geduldig, und von großer Gnade und Treue; der da bewahret Gnade in die Taussende, und vergibt Missethat, und Uebertretung und Sünde, und lässet niemand ungestraft.") "Der Herr... wird vertilgen alle Gottlosen." "Die Uebertreter aber werden vertilget mit einander; und die Gottlosen werden zuletzt ausgerottet.") Die Macht und die Autorität der göttlichen Regierung werden in Anwendung gesbracht werden zur Unterdrückung der Empörung; dennoch werden alle Offenbarungen der vergestenden Gerechtigkeit Gottes vereindar sein mit dem Charakter Gottes als einem barmherzigen langmütigen, wohlwollenden Wesen.

Gott zwingt niemandes Willen oder Urteil. Er hat keinen Gefallen an sklavischem Gehorsam. Er wünscht, daß die Geschöpfe seiner Hände ihn lieben, weil er der Liebe würdig ist. Er will, daß sie ihm gehorchen, weil sie eine einsichtsvolle Würdigung seiner Weisheit, Gerechtigkeit und seines Wohlwollens haben. Und alle, die einen richtigen Begriff von diesen Eigenschaften haben, werden ihn lieben, weil sie durch die Bewunderung seines Cha-rakters zu ihm gezogen werden.

Die Grundsätze der Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Liebe, wie sie von unserm Heiland gelehrt und ausgeführt worden, sind ein Abbild des Willens und Charakters Gottes. Christus erklärt, daß er nichts gelehrt habe, als was er von seinem Vater empfangen. Die Grundsätze der göttlichen Regierung sind in vollkommener Uebereinstimmung mit der Vorschrift des Heilandes: "Liebet eure Feinde." Gott übt an den Bösen zum Besten des Weltalls und sogar zum Besten jener, die von seinen Gerichten heimgesucht werden, seine Gerechtigkeit aus. Er würde sie glücklich machen, wenn er dies in Uebereinstimmung mit den Gesehen seiner Regierung und der Gerechtigkeit seines Charakters thun könnte. Er umgibt sie mit den Zeichen seiner Liebe, er gewährt ihnen eine Kenntnis seines Gesehes, und folgt ihnen mit dem Anerbieten seiner Gnade; aber sie verachten seine Liebe, übertreten sein Geseh, und verwersen seine Gnade. Während sie beständig seine Gaben

<sup>1) 2</sup> Mofe 34, 6, 7 (Dr. Stiers Ueberf, und Grundtert).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) \$\Pi. 145, 20; 37, 38.

empfangen, entehren sie den Geber; sie hassen Gott, weil sie wissen, daß er ihre Sünden verabscheut. Der Herr hat lange Geduld mit ihrer Verkehrtheit; aber die entschiedende Stunde wird zuletzt kommen, wenn ihr Schicksal entschieden werden soll. Wird er alsbann diese Empörer an seine Seite sessen Wird er sie zwingen seinen Willen zu thun?

Diejenigen, welche Satan zu ihrem Führer gewählt haben, und von seiner Macht beherrscht wurden, sind nicht vorbereitet in die Gegenwart Gottes zu treten. Stolz, Trug, Ausschweifung, Grausamfeit, haben sich in ihren Charakteren eingewurzelt und entwickelt. Können sie in den Himmel eingehen, um ewig bei jenen zu wohnen, welche sie auf Erden verachtet und gehaßt haben? Die Wahrheit wird einem Lügner nie angenehm sein; die Sanstmut wird den Eigendünkel und den Stolz nie befriedigen; die Reinheit ist dem Verdorbenen nicht angenehm, selbstlose Liebe erscheint dem Selbstsüchtigen nicht anziehend. Welche Quelle der Freude vermöchte der Himmel denjenigen zu bieten, welche gänzlich von irdisschen und selbstsüchtigen Interessen in Auspruch genommen sind?

Rönnten diejenigen, welche ihr Leben in Empörung gegen Gott zugebracht haben, plöglich in den Himmel versetzt werden, und mit eigenen Augen mahrnehmen, welch ein hoher und heiliger Buftand ber Bolltommenheit ftets bort herrscht - wie jede Seele mit Liebe erfüllt ift, und jedes Angeficht vor Freude ftrahlt; wie entzückende Musif in melodischen Afforden gur Ehre Gottes und bes Lammes auffteigt, und vom Angesichte beffen, ber auf bem Stuhl fist, unaufhörliche Strome bes Lichtes auf die Erloften fallen - fonnten diejenigen, beren Bergen mit Sag gegen Gott, gegen die Wahrheit und die Beiligkeit erfüllt find, fich unter die himmlische Schar mischen, und in ihren Lobgesang mit einstimmen? Rönnten sie die Berrlichkeit Gottes und des Lammes ertragen? - Nein, nein: Sahre ber Gnadenzeit wurden ihnen gewährt, einen Charafter für ben Simmel zu entwickeln; aber fie haben ihre Wedanken nie baran gewöhnt, die Reinheit zu lieben; fie haben die Sprache des Simmels nie gelernt - und nun ift es zu fpat. Ein Leben ber Em= porung gegen Gott hat sie für den Simmel untauglich gemacht. Seine Reinheit, seine Beiligfeit und sein Friede murben ihnen eine Qual, die Berrlichkeit Gottes ein verzehrendes Feuer fein.

Sie würden sich darnach sehnen, von jenem heiligen Orte wegzufliehen. Sie würden den Untergang willkommen heißen, auf daß
sie vor dem Angesicht dessen, der kam, um sie zu erlösen, verborgen
sein möchten. Das Schicksal der Gottlosen wird durch ihre eigene Wahl besiegelt. Daß sie vom Himmel ausgeschlossen sind, ist ihr freier Entschluß, und von seiten Gottes gerecht und barmherzig.

Gleich den Wassern der Sündslut erklären die Feuer des großen Tages das Urteil Gottes, daß die Gottlosen unheildar sind. Sie haben keine Neigung, sich der göttlichen Autorität zu unterwersen. Ihr Wille hat sich an die Empörung gewöhnt, und wenn das Leben zu Ende ist, wird es zu spät sein, den Lauf ihrer Gedanken nach der entgegengesesten Nichtung zu lenken — zu spät um sich von der Uebertretung zum Gehorsam und vom Haß zur Liebe zu wenden.

Dadurch, daß Gott Kain, den Mörder, am Leben erhielt, gab er der Welt ein Beispiel, was die Folge sein würde, wenn der Sünder am Leben bliebe, um seinen Wandel ungezügelter Gottslosigkeit weiter zu führen. Durch den Einsluß der Lehren und des Beispiels Kains wurden Tausende seiner Nachkommen zur Sünde verleitet, dis "der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar." "Die Erde war verderbet vor Gottes Augen, und voll Frevels.")

Aus Barmherzigkeit gegen die Welt vertilgte Gott deren vers derbte Bewohner zur Zeit Noahs. Aus Barmherzigkeit vernichtete er die gottlosen Bewohner Sodoms. Durch die trügerische Macht Satans wird den Uebelthätern Mitgefühl und Bewunderung zu teil, und auf diese Weise führen sie beständig andere zur Empörung. So war es in Kains und in Noahs Tagen; desgleichen in der Zeit Abrahams und Lots; und so ist es auch in unserer Zeit. Aus Erdarmen für das Weltall wird Gott schließelich die Verwerfer seiner Gnade umbringen.

"Der Tob ist ber Sünden Sold; aber die Gabe Gottes ist bas ewige Leben, in Christo Jesu, unserm Herrn."<sup>2</sup>) Während bas Leben das Erbe der Gerechten ist, ist der Tod das Teil der Gottlosen. Moses erklärte Jerael: "Siehe, ich habe dir heute

<sup>1) 1</sup> Moje 6, 5, 11.

<sup>2)</sup> Röm. 6, 23.

vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse.") Der in dieser Schriftstelle erwähnte Tod, ist nicht der über Abam ausgesprochene, denn alle Menschen erleiden die Strafe seiner Uebertretung. Es ist der "zweite Tod," der dem unvergänglichen Leben gegenübergestellt wird.

Der Tod ist infolge von Abams Sunde über bas gange menschliche Geschlecht übergegangen. Alle ohne Unterschied steigen hinab in bas Grab. Und burch die Borfehungen des Erlöfungsplanes werden alle wieder aus ihren Gräbern hervorgebracht wer-Es gibt eine zufünftige "Auferstehung ber Toten, beides ber Gerechten und Ungerechten."2) "Denn gleichwie sie in Abam alle sterben, also werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden."8) Es wird jedoch ein Unterschied gemacht zwischen bei beiden Rlaffen, welche hervorgebracht werden. "Alle, die in den Gräbern find, werden seine Stimme hören; und werden hervorgeben, bie ba Butes gethan haben, jur Auferstehung bes Lebens, die aber Uebels gethan haben, zur Auferstehung bes Gerichts."4) Diejenigen, welche ber Auferstehung bes Lebens "mürdig" erfunden murden, find "selig und heilig." "Neber solche hat der andere Tod keine Macht."5) Diejenigen hingegen, welche nicht durch Bufe und Glauben Berge bung gesucht haben, muffen die Strafe für ihre Uebertretung -"ber Sünden Sold," erleiben. Sie erleiden Qual, unterschiedlich in Dauer und Grad, "nach ihren Werfen"; doch endlich fallen fie dem anderen Tod anheim. Da es Gott, in Uebereinstimmung mit feiner Gerechtigkeit und Gnabe, unmöglich ist, den Gunder in feinen Sunden zu erretten, nimmt er ihm das Dafein, deffen er burch seine Uebertretungen verluftig ging, und beffen er sich unwurdig erwies. Ein Mann Gottes fagt: "Es ift noch um ein Kleines, so ist ber Gottlose nimmer; und wenn bu nach seiner Stätte feben wirft, wird er meg fein."6) Gin anderer erflart: "sie.... sollen sein als wären sie nie ba gewesen."7) Mit Schande bedeckt versinken sie in hoffnungslose ewige Vergessenheit.

So wird der Sunde ein Ende gemacht, mit all dem Behe und bem Berfall, die aus ihr hervorgegangen fine. Der Pfalmift fagt:

<sup>1) 5</sup> Moje 30, 15.

²) Upg. 24, 15.

<sup>3) 1</sup> Kor. 15, 22.

<sup>4)</sup> Joh. 5, 28. 29. 7) Obadja 16 (Probe=Bibel).

<sup>5)</sup> Offenb. 20, 6. 6) Pf. 37, 10.

"Du . . . bringest die Gottlosen um; ihren Namen vertilgest du immer und ewiglich. . . . Ihr Gedächtnis ist umgekommen samt ihnen."<sup>1</sup>) Johannes, in der Offenbarung, hört, indem er in die Zukunft auf den ewigen Zustand hindlickt, einen allgemeinen Lobzgesang, der auch nicht von einem einzigen Mißklang durchzbrochen wird. Alle Kreatur im Hinmel und auf Erden, wurde gehört, Gott die Herrlichkeit zuschreiben.<sup>2</sup>) Es werden da keine verlorenen Seelen sein, die Gott lästern, während sie sich unter ihren nimmerendenden Qualen krümmen; keine elenden Wesen der Hösten verwischen.

Auf dem Grundstein des Frrtums von der natürlichen Unsterblichkeit, ruht die Lehre von dem Bewuftsein im Tode — eine Lehre, welche gleich der von der ewigen Qual, den Aussprüchen der Beiligen Schrift, den Gingebungen der Bernunft, und unseren Gefühlen von Menschlichkeit zuwider ist. Rach dem volkstümlichen Glauben sind die Erlösten im Simmel mit allem bekannt, was auf Erden stattfindet, und besonders mit dem Leben der Freunde. welche sie zurückaelassen baben. Aber wie könnte es für die Toten eine Quelle ber Glückseligkeit fein, die Wibermartigkeiten ber Lebenden zu kennen, die von ihren eigenen Geliebten begangenen Sünden zu erblicken, und sie all die Leiden, Enttäuschungen und Nöten des Lebens erdulden zu feben? Wie viel würden jene, welche über ihren Freunden auf Erden schweben, von der Wonne des Himmels genießen? Und wie äußerst empörend ist ferner der Glaube, daß, sobald der Odem den Leib verläßt, die Seele des Unbuffertigen fofort ben Klammen ber Solle übergeben werde! In welche Tiefen ber Angst müßten biejenigen versenkt werden, welche ihre Freunde unvorbereitet in das Grab steigen sehen, um eine Ewigkeit von Weh und Sunde anzutreten! Biele find burch biefen qualvollen Gebanken zum Wahnsinn getrieben worden.

Bas sagt die Heilige Schrift betreffs dieser Dinge? David erklärt, daß der Mensch nicht bewußt ist im Tode: "Des Mensschen Geist muß davon, und er muß wieder zu Erde werden; alsdann sind verloren alle seine Anschläge."3) Salomo legt dassselbe Zeugnis ab: "Denn die Lebendigen wissen, daß sie sterben

<sup>1) \$1. 9, 6. 7.</sup> 

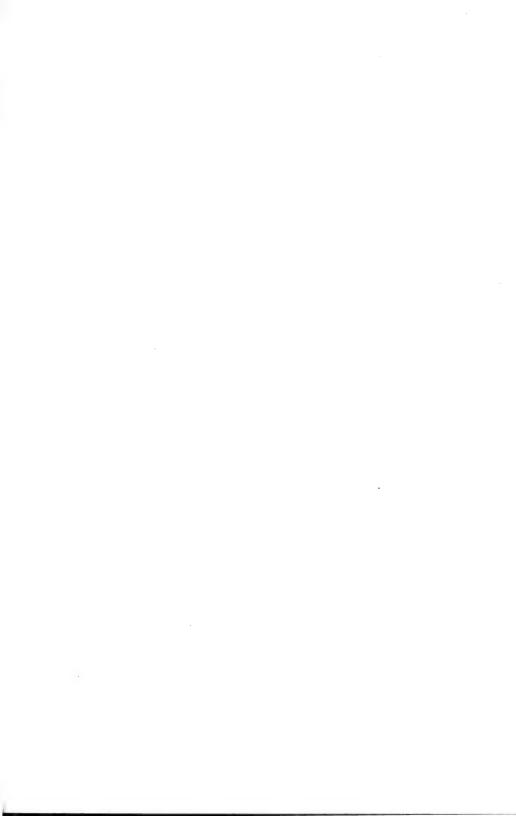



Betrus predigt am Pfingsttage.

"Diefen Jesum hat Gott auferwectt; bes find wir alle Beugen."

werden; die Toten aber wissen nichts, sie verdienen auch nichts mehr, denn ihr Gedächtnis ist vergessen; daß man sie nicht mehr liebet, noch hasset, noch neidet; und haben kein Teil mehr auf der Welt in allem, das unter der Sonne geschiehet." "Denn in der Hölle [Grab], da du hinfährest, ist weder Werk, Kunst, Vernunft, noch Weisheit.")

Als das Leben Histias in Antwort auf sein Gebet um fünszehn Jahre verlängert wurde, huldigte der dankbare König Gott mit Lob und Preis für seine große Barmherzigkeit. In diesen Lobgesange erzählt er uns die Gründe, warum er sich so freut: "Denn die Hölle lobt dich nicht, so rühmt dich der Tod nicht, und die in die Grube sahren, warten nicht auf deine Wahrheit; sondern allein die da leben, loben dich, wie ich jetzt thue."?) Die volkstümliche Theologie stellt die gerechten Toten als im Himmel befindlich dar, wo sie, in die Wonne eingetreten, Gott mit unsterblicher Junge preisen; aber Hista konnte im Tode keine solche herrliche Aussicht erblicken. Nit seinen Worten stimmt das Zeugnis des Psalmisten überein: "Denn im Tode gedenket man deiner nicht; wer will dir in der Hölle sem Grabe danken?" "Die Toten werden dich, Herr, nicht loben, noch die hinunter sahren in die Stille."3)

Petrus sagte an jenem großen Pfingsttage von dem Erzvater David: "Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag." "Denn David ist nicht gen Himmel gefahren.") Die Thatsache, daß David im Grabe bleibt bis zur Auferstehung, beweist, daß die Gerechten beim Tode nicht in den Himmel gehen. Nur durch die Auferstehung und traft der Thatsache, daß Christus auferstanden ist, kann David zuletzt zur Rechten Gottes sigen.

Paulus erklärte: "Denn so die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünsben; so sind auch die, so in Christo entschlasen sind, verloren.") Wenn während vier tausend Jahren die Gerechten beim Tode direkt in den Himmel gegangen wären, wie könnte Paulus gesagt

<sup>1)</sup> Preb. 9, 5, 6, 10.
2) Sej. 38, 18, 19.
3) Pj. 6, 6; 115, 17.
4) Upg. 2, 29, 34.
5) 1 Kor. 15, 16-18.

haben, daß, wenn es keine Auferstehung gebe, "auch die, so in Christo entschlafen sind, verloren" seien? Es würde dann übershaupt keine Auferstehung nötig sein.

Der Märtyrer Tyndale erklärte zur Verteidigung der Lehre, daß die Toten schlafen, seinem päpstlichen Gegner: "Indem Ihr sie [abgeschiedene Seelen] in den Himmel, die Hölle, oder das Fegseuer versetz, hebt ihr den Beweis, mittels dessen Christus und Paulus die Auferstehung beweisen, auf." "Saget mir, im Falle die Seelen im Himmel sind, warum sie nicht ebenso gut ab sind wie die Engel? Warum sollte aber dann überhaupt eine Auferstehung sein?"

Es ist eine unleugdare Thatsache, daß die Hoffnung ewiger Seligkeit beim Tode zu weitverbreiteter Bernachlässigung der dib-lischen Lehre von der Auferstehung geführt hat. Dieser Tendenz war sich Dr. Mam Clarke bewußt, der im Ausang dieses Jahr-hunderts sagte: "Die Auferstehungslehre scheint unter den ersten Christen von weit größerer Wichtigkeit erachtet worden zu sein, als sie heute ist! Wie kommt dies? Die Apostel betonten dieselbe beständig, und trieben die Nachfolger Gottes durch dieselbe zum Fleiß, Gehorsam und freudigem Eiser an. Und ihre Nachfolger in der Jehtzeit erwähnen derselben nur selten! So haben die Apostel gepredigt; so glaubten die ersten Christen; so predigen wir, und so glauben unsere Zuhörer. Es gibt keine Lehre in der Bibel, welche mehr Nachdruck empfängt; und es sindet sich keine Lehre, in dem gegenwärtigen System der Predigt, die mehr Bernachlässigung erfährt!"

Dies hat fortgefahren, bis die herrliche Wahrheit von einer Auferstehung beinahe gänzlich verdunkelt und von der christlichen Welt fast ganz aus den Augen verloren worden ist. Ein hervorzagender religiöser Schriftsteller sagt in seinen Anmerkungen zu den Worten Pauli in 1 Thess. 4, 13–18: "Für alle praktischen Zwecke des Trostes nimmt die Lehre von der seligen Unsterblichsteit der Gerechten für uns die Stelle einer zweiselhaften Lehre von der zweiten Ankunst Christi ein. Bei unserem Tode kommt der Herr für uns. Darauf sollen wir harren, dafür wachen. Die Toten sind bereits in die Herrlichseit eingegangen. Sie warten nicht auf die Posaune, ihr Urteil und ihre Seligkeit zu erlangen."

MIS Jefus aber im Begriffe mar, feine Junger zu verlaffen, fagte er nicht zu ihnen, daß fie bald zu ihm fommen wurden; vielmehr dies: "Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und ob ich hinginge, euch die Stätte zu bereiten, will ich doch wieder= tommen, und euch zu mir nehmen, auf daß ihr feid, wo ich bin."1) Und Paulus erzählt und weiter, daß "er felbft, Berr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme bes Erzengels, und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Simmel; und die Toten in Chrifto werden auferstehen zuerst. Darnach wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit benselben hingerückt werden, in den Wolfen, dem Berrn entgegen in der Luft; und werden also bei dem Berrn sein allezeit." Und er fügt bin= "So tröftet euch nun mit diesen Worten unter einander."2) Wie groß ber Unterschied zwischen biesen Worten bes Troftes, und jenen des vorhin angeführten Predigers. Letterer troftete die beraubten Freunde mit der Berficherung, daß, fo fündig ber Tote auch immer gewesen sein möge, er boch sobald er sein Leben hier ausgehaucht habe, unter die Engel aufgenommen murbe. Paulus weist seine Brüder auf bas zukünftige Kommen bes Herrn hin, wenn die Fesseln des Grabes gebrochen und "die Toten in Chrifto" ju ewigem Leben auferweckt merben follen. Che irgend einer die Wohnungen ber Seligen betreten fann, muß fein Fall untersucht werden; fein Charafter und feine Werke muffen eine Prüfung vor Gott untergeben. Alle werden nach den in den Büchern geschriebenen Dingen gerichtet, und belohnt je nachdem ihre Werke gewesen sind. Dieses Gericht findet nicht beim Tobe statt. Merke auf die Worte Pauli: "Darum, daß er einen Tag gesetzt hat, auf welchen er wird richten ben Rreis des Erdbobens mit Gerechtigkeit, burch einen Mann, in welchem er es beschlossen hat, und jedermann vorhält den Glauben, nachdem er ihn hat von ben Toten auferweckt."3) Sier erklärt der Apostel deutlich, daß für bas Gericht eine bamals zufünftige, bestimmte Zeit festgesett wurde.

Juda verweist auf benselben Zeitpunkt: "Die Engel, bie ihr Fürstentum nicht behielten, sondern verließen ihre Behausung, hat er behalten zum Gericht des großen Tages, mit ewigen Banden in Finsternis." Und abermals führt er die Worte Henochs an:

<sup>1)</sup> Joh. 14, 2. 3.

<sup>2) 1</sup> Thess. 4, 16-18.

<sup>3)</sup> Apg. 17, 31.

"Siehe, ber Herr kommt mit vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle.") Johannes erklärt, daß er "sah die Toten, beibe groß und klein, stehen vor Gott; und die Bücher wurden aufgethan," "und die Toten wurden gerichtet, nach der Schrift in ben Büchern, nach ihren Werken."?)

Benn aber die Toten sich bereits der Bonne des Himmels erfreuen, oder sich in den Flammen der Hölle winden, wozu dann noch ein künftiges Gericht? Die Lehren des Wortes Gottes über diese wichtigen Punkte sind weder dunkel noch widersprechend; sie können von gewöhnlichen Leuten verstanden werden. Welches aufrichtige Gemüt aber kann in der landläusigen Theorie Beissheit oder Gerechtigkeit sehen? Werden die Gerechten nach der Untersuchung ihrer Fälle beim Gericht das Lob empfangen: "Ei, du frommer und getreuer Knecht; gehe ein zu deines Herrn Freude,") wenn sie vielleicht schon während vieler Zeitalter in seiner Gegenwart verweilten? Werden die Gottlosen von dem Orte der Qual weggerusen, um von dem Richter der ganzen Erde das Urteil zu vernehmen: "Gehet hin von mir, ihr Versluchten, in das ewige Feuer"?") O feierlicher Spott! Schändliche Beschulzbigung der Weisheit und Gerechtigkeit Gottes!

Die Theorie von der Unsterblichkeit der Seele war eine der falschen Lehren, welche Rom dem Heidentum entlehnte, und der Religion des Christentums einverleibte. Martin Luther reiht sie "den zahllosen Ausgeburten des römischen Misthausens der Dekretalen an." In seinen Anmerkungen zu den Borten Salomos im Prediger, daß die Toten nichts wissen, sagt der Resormator: "Sin weiterer Beweis, daß die Toten bewußtlos sind. Salomo denkt deshalb, die Toten schliesen gänzlich, und dächten an nichts. Sie liegen, ohne Tage oder Jahre zu rechnen, doch, wenn sie aufwachen, wird es ihnen vorkommen als ob sie wei einen Augenblick geschlasen hätten."

Nirgends in der Heiligen Schrift ist die Erklärung zu finden, weder daß die Gerechten beim Tode ihre Belohnung, noch die Gottslosen ihre Strafe erhalten. Die Erzväter und Propheten haben teine solche Bersicherung hinterlassen. Christus und seine Apostel haben keine Andeutung davon gegeben. Die Bibel lehrt beutlich,

<sup>1)</sup> Juba 6. 14. 15.

<sup>2)</sup> Offenb. 20, 12.

<sup>3)</sup> Matth. 25, 21, 41.

baß bie Toten nicht unmittelbar in ben himmel gehen. Sie merben als bis zur Auferstehung schlafend bargestellt.1) An bemfelben Tage, wo ber filberne Strick wegkommt, und die goldene Quelle verläuft,2) werden bes Menschen Gedanken zu nichte. Diejenigen, welche in bas Grab hinunterfahren, verharren in Stillschweigen. Sie wissen nichts mehr von allem, was unter ber Sonne geschiehet.") Selige Rube für bie muben Gerechten! Die Beit ift, fei fie fury ober lang, nur ein Augenblick für fie. Gie entschlafen und werden durch die Posaune Gottes zu herrlicher Unsterblichkeit auferwedt. "Denn es wird die Posaune schallen, und die Toten werben auferstehen unverweslich. . . Wenn aber bies Bermesliche wird anziehen bas Unverwesliche, und bies Sterbliche wird angieben bie Unfterblichkeit, bann wird erfüllet werben bas Wort, bas geschrieben ftehet: Der Tob ift verschlungen in ben Sieg."4) Im Augenblick, wo sie aus ihrem tiefen Schlummer herausgerufen werben, fangen sie gerabe ba an ju benten, mo sie feiner Reit aufhörten. Das lette Gefühl mar bie Tobesanaft, ber lette Gedanke, baf fie ber Dacht bes Grabes anheim fielen. Wenn fie aus der Gruft auferstehen, wird ihr erster frober Gedanke sich in bem triumphierenden Geschrei wiederholen: "Tod, wo ift bein Stachel? Solle, wo ift bein Sieg ?"4)



<sup>1) 1</sup> Theff. 4, 14; Siob 14, 10-12.

<sup>2)</sup> Pred. 12, 6.

<sup>3)</sup> Hiob 14, 21.

<sup>4) 1</sup> Ror. 15, 52-55.



34. Der Spiritismus.

er Dienst der heiligen Engel, wie ihn das Wort Gottes darstellt, ist eine höchst trostreiche und köstliche Wahrheit für
jeden Nachsolger Christi. Aber die biblische Lehre über diesen
Gegenstand ist durch die Irrtümer einer volkstümlichen Theologie verdunkelt und verkehrt worden. Die Lehre von der natürlichen Unsterblichkeit, ansangs der heidnischen Philosophie entlehnt,
und in der Finsternis des großen Absalls dem christlichen Glauben
einverleibt, ist an Stelle der Wahrheit, daß die Toten nichts wissen, was die Heilige Schrift so deutlich lehrt, getreten. Tausende
sind so weit gegangen, zu glauben, daß die Geister der Toten
nichts anders seien, als jene "dienstbaren Geister, ausgesandt zum
Dienst um derer willen, die ererben sollen die Seligkeit," — und
dies angesichts der Aussage der H. Schrift, daß schon vor dem
Tode irgend eines menschlichen Wesens himmlische Engel dagewesen
und zur Geschichte des Menschen in Beziehung getzeten seien.

Die Lehre von dem Bewußtsein des Menschen im Tode, insonders der Glaube, daß die Geister der Verstorbenen zurücksehren, um den Lebenden zu dienen, hat den Weg vorbereitet für den Spiritismus der Neuzeit. Wenn die Toten in die Gegenwart Gottes und der heiligen Engel zugelassen, und mit weit mehr Erkenntnis begünstigt werden als sie vorher besaßen, warum sollten sie nicht auf diese Erde zurücksehren, um die Lebenden zu erleuchten und zu unterweisen? Wenn die Geister der Toten, wie von den volkstümlichen Theologen gelehrt wird, ihre Freunde auf Erden umschweben, warum sollte ihnen nicht gestattet sein, mit ihnen zu verkehren, sie vor dem Uebel zu warnen, oder sie in ihrem Kummer zu trösten? Wie können diesienigen, welche glauben, daß der Mensch im Tode bewußt sei, das verwersen, was verherrlichte Geister als göttliches Licht ihnen mitserwersen, was verherrlichte Geister als göttliches Licht ihnen mitser

teilen? Hier ist ein als heilig betrachtetes Mittel, durch welches Satan auf die Erreichung seiner Absichten hinwirkt. Die gefallenen Engel, welche seine Befehle ausrichten, erscheinen als Boten aus der Geisterwelt. Während sie vorgeben, die Lebenden mit den Toten in Verbindung zu bringen, übt der Fürst des Uebels seinen bezausbernden Einfluß auf sie aus.

Er hat Macht, den Menschen scheinbar ihre abgeschiedenen Freunde vorzuführen. Die Nachahmung ist vollkommen; das bekannte Aussiehen, die Worte, der Ton, werden mit wunderbarer Deutlichkeit wiedergegeben. Viele werden durch die Versicherung getröstet, daß ihre Geliebten sich der Wonne des Himmels erfreuen, und ohne Argwohn vor Gefahr schenken sie den "verführerischen Geistern und Lehren der Teusel" Gehör.

Wurden fie bann jum Glauben verleitet, daß die Toten that= fächlich zurückfehren, um mit ihnen zu verfehren, fo läßt Satan Diejenigen erscheinen, welche unvorbereitet in bas Grab stiegen. Diefe behaupten, im Simmel glücklich zu fein, und bafelbft fogar erhabene Stellungen einzunehmen, und auf diese Weise wird weit= umher der Irrtum gelehrt, daß zwischen ben Gerechten und ben Gottlosen kein Unterschied gemacht werde. Die angeblichen Befucher aus der Beifterwelt äußern zuweilen Mahnungen zur Borficht, und Warnungen, welche fich als richtig erweisen. Wenn fie bann bas Bertrauen gewonnen haben, bringen sie Lehren vor, welche ben Glauben an die Beilige Schrift bireft untergraben. einem Unschein großen Interesses für bas Wohlbefinden ihrer Freunde auf Erden, flößen fie ihnen die gefährlichsten Irrtumer ein. Die Thatsache, daß sie einige Wahrheiten barlegen, und zu Reiten imstande find, gufunftige Ereignisse vorauszusagen, gibt ihren Erflärungen einen Schein ber Buverlässigkeit; und ihre falfchen Lehren werden von der Menge so bereitwillig angenommen, und fo unbedingt geglaubt, als maren bieselben die heiligsten Wahrheiten ber Bibel. Das Geset Gottes wird beseitigt, ber Beift ber Unabe verachtet, bas Blut bes Bundes als etwas Unbeiliges betrachtet. Die Beifter verleugnen die Bottheit Chrifti, und ftellen fogar ben Schöpfer auf eine Stufe mit ihnen felbst. Auf Diese Beise führt ber große Emporer fein Wert gegen Gott, bas er im Simmel begonnen, und mahrend beinahe fechstaufend Rahren auf Erden weitergeführt hat, unter einer neuen Maste noch immer fort. Biele bemühen sich, die spiritistischen Offenbarungen baburch gu ertlaren, bag fie biefelben ganglich bem Betruge und ben Runftgriffen feitens bes Mediums zuschreiben. Während es aber mahr ift, daß die Erfolge der Taschensvielerei oft als echte Offenbarungen unterschoben werden, gibt es auch außerordentliche Schauftellungen übernatürlicher Krafte. Das geheimnisvolle Klopfen, womit ber moberne Spiritismus begann, war nicht bie Folge menschlicher Runftgriffe ober Schlaubeit, sondern bas unmittelbare Werk bofer Engel, welche auf biefe Beise eine ber erfolgreichsten seelenverderbenften Verblendungen einführen. Viele werden ver= ftridt werden durch ben Glauben, bag ber Spiritismus eine rein menschliche Betrügerei fei; werben fie Offenbarungen, welche fie einzig nur als übernatürlich betrachten können, gegenübergestellt, so werden sie verblendet und verführt werben, dieselben als die große Dacht Gottes anzunehmen.

Diese Leute übersehen bas Zeugnis ber Beiligen Schrift, binsichtlich der durch Satan und seine Engel gewirkten Wunder. Durch satanische Sulfe murben bie Zauberer Pharaos in ben Stand gefest, bas Werk Gottes nachzumachen. Baulus bezeugt, daß vor ber zweiten Ankunft Christi ähnliche Offenbarungen ber satanischen Macht stattfinden werden. Dem Kommen des Herrn muß die "Wirkung Satans, mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Bundern, und mit allerlei Berführung zur Ungerechtigkeit"1) Und der Apostel Johannes erklärt bei der Beschreivorangehen. bung ber munderwirkenden Macht, welche in ben letten Tagen geoffenbart werden wird: "Und thut große Zeichen, daß es auch macht Feuer vom himmel fallen vor ben Menschen: und verführet, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind zu thun."2) Reine blogen Betrügereien werden hier vorhergesagt. Menschen werden verführt durch die Bunder, welche ju thun Satans Bertzeuge bie Macht haben, und nicht etwa nur zu thun vorgeben.

Der Fürst ber Finsternis, ber schon seit so langer Zeit die Kräfte seines meisterhaften Verstandes bem Werke ber Täuschung geweiht hat, past geschickt seine Versuchungen Menschen aus allen

<sup>1) 2</sup> Theff. 2, 9, 10.

<sup>2)</sup> Offenb. 13, 13, 14.

Klaffen und Lagen an. Leuten von Anstand und Bilbung ftellt er ben Spiritismus in seinen verfeinerten und geistigeren Besichts: punkten bar, und auf biefe Beise gelingt es ihm, viele in sein Ret ju gieben. Die Weisheit, welche ber Spiritismus erteilt, ift die vom Apostel Jakobus beschriebene, nämlich "nicht die Beisheit, die von oben herabkommt; fondern irdisch, menschlich und teuf: lifch."1) Dies alles aber verbirgt ber große Betrüger geschickt, wenn die Berftellung feinem Zwede am beften bient. Er, ber angethan mit dem Glanze der himmlischen Seraphim, in der Bufte ber Bersuchung vor Christo erscheinen fonnte, erscheint vor ben Menschen in anziehendster Beise, als ein Engel bes Lichts. wendet sich an die Bernunft, indem er erhabene Lehrgegenstande barbietet; er entzudt die Ginbilbungsfraft burch hinreißende Scenen, und erwirbt die Reigungen burch feine beredten Schilberungen von Liebe und Menschenfreundlichkeit. Er reigt die Ginbilbung ju erhabenem Fluge in verbotene Gebiete, und verleitet bie Menschen bagu, eine fo hohe Meinung von ihrer überlegenen Beisheit gu haben, daß sie in ihren Bergen ben Ewigen verachten. mächtige Wefen, welches ben Erlöfer ber Welt auf einen fehr hoben Berg nehmen, und ihm alle Reiche ber Erbe und ihre Berrlichkeit vorstellen konnte, wird seine Bersuchungen ben Menschen in einer Weise barbieten, daß sie die Sinne aller jener verwirren, welche nicht unter bem Schutz ber göttlichen Macht fteben.

Satan berückt die Menschen nun, wie er Eva in Sen berückte, durch Schmeichelei, indem er ihnen ein Berlangen erweckt, verbotene Kenntnis zu erlangen und ein ehrgeiziges Streben nach Selbstershebung anfacht. Weil er sich diesen bösen Begierben hingab, versursachte er seinen eigenen Fall, und durch dieselben bestrebt er sich das Verberben des Menschen zu bewerkstelligen. Ihr "werdet sein wie Gott," erklärt er, "und wissen, was gut und böse ist.") Der Spiritismus lehrt, "der Mensch sei das Geschöpf des Fortschritts; daß es seine Bestimmung sei, von Geburt an Fortschritte zu machen die in die Ewigkeit, der Gottheit zu." Und abernals: "Jeder Geist wird sich selbst richten, und nicht ein anderer." "Das Gericht wird ein gebührendes sein, denn es ist ein Selbstgericht. . . . Der Thron ist in dir selber." Wie sich ein Spiritist ausdrückte, als

<sup>1)</sup> Sat. 3, 15.

<sup>2) 1</sup> Mose 3, 5.

bieses "geistige Bewußtsein" in ihm selbst aufwachte: "Meine Mitmenschen, alle waren nichtgefallene Halbgötter." Und ein anderer behauptet: "Jedes gerechte und vollkommene Wesen ist Christus."

So hat Satan an Stelle ber Gerechtigkeit und Vollkommenheit des ewigen Gottes, des wahren Gegenstandes der Anbetung, und an Stelle der vollkommenen Gerechtigkeit seines Gesetzes, des wahren Maßstads menschlicher Errungenschaften, die sündhafte, irrende Natur des Menschen selbst gesetzt, als den einzigen Gegenstand der Verehrung, die einzige Richtschurr des Gerichtes, den einzigen Maßstad des Charakters. Dies ist Fortschritt, nicht auswärts, sondern abwärts.

Es ist ein Geset, sowohl ber geistigen wie der geistlichen Natur, daß wir durch Betrachten umgestaltet werden. Die Gedanken passen sich allmählich den Gegenständen an, bei denen man sie verweilen läßt. Sie werden dem ähnlich, was ihnen zu lieben und zu verehren Gewohnheit geworden ist. Der Mensch wird nie höher kommen als das von ihm sich vorgesteckte Ziel des Reinen, des Guten oder des Wahren. Ist das eigene Selbst sein erhabenstes Ideal, so wird er nie und nimmer etwas Erhabeneres erreichen. Im Gegenteil, er wird immer tieser und tieser sinken. Die Gnade Gottes nur hat die Macht, den Menschen zu heben. Bleibt er sich selbst überlassen, so nuß sein Lauf unvermeidlich abwärts gehen.

Den Selbstbefriedigenden, Bergnügungssüchtigen, den Sinnlichen, kommt der Spiritismus unter weniger seiner Maske entgegen als den mehr Gebildeten und Geistreichen; in seinen gröberen Formen sinden sie nämlich gerade was im Sinklang steht mit ihren Neigungen. Satan studiert jedes Anzeichen der Gebrechlichkeit der menschlichen Natur, er merkt auf die Sünden, welche zu begehen jeder einzelne geneigt ist, und hat dann Acht, daß es nicht an Gelegenheiten sehlt, die Neigung zum Bösen zu befriedigen. Er versucht die Menschen, das, was an und für sich recht und gut ist, zu übertreiben, wodurch er bewirkt, daß sie durch Unmäßigkeit die körperliche, geistige und sittliche Krast schwächen. Er verdarb und verdirbt Tausende durch die Befriedigung der Leidenschaften, indem er auf diese Weise die ganze Natur des Wenschen viehisch macht. Um sein Werk vollständig zu machen, behauptet er durch

bie Geister, "bie wahre Erfenntnis hebe ben Menschen über alle Gesetze hinweg;" daß, "was auch immer bestehe, sei recht," und "Gott werde nicht verdammen;" ja daß "alle Sünden, welche begangen werden, unschuldig seien." Wenn die Leute auf diese Weise zum Glauben verleitet werden, daß die Begierde das höchste Gesetz sei, daß Freiheit Ausschweifung bedeute, und daß der Mensch nur sich selbst Rechenschaft zu geben habe, wer kann sich wundern, daß es überall von Verdorbenheit und sittlicher Verkommenheit wimmelt? Tausende nehmen begierig die Lehren an, welche es ihnen freigestellt lassen, den Neigungen des sleischlichen Herzens zu willsahren. Die Zügel der Selbstbeherrschung werden auf den Nacken der Lust gelegt, die Kräfte des Geistes und der Seele den tierischen Reigungen unterworfen, und Satan treibt frot lockend Tausende in sein Net, welche vorgeben, Nachfolger Christizu sein.

Aber niemand braucht durch die lügenhaften Ansprüche des Spiritismus getäuscht zu werden. Gott hat der Welt hinreichend Licht gegeben, um sie in den Stand zu setzen, die Schlinge zu entdecken. Wie bereits gezeigt, steht die Theorie, welche die eigentliche Grundlage des Spiritismus bildet, in direktem Widerspruch mit den deutlichsten Aussagen der Heiligen Schrift. Die Bibel lehrt, daß die Toten nichts wissen, daß ihre Anschläge dahin sind; sie haben keinen Teil an irgend etwas, das unter der Sonne geschiehet; sie wissen nichts von den Freuden und Schmerzen derzienigen, welche ihnen auf Erden am teuersten waren.

Noch mehr; Gott hat ausbrücklich jeden angeblichen Verkehr mit abgeschiedenen Geistern verboten. Im alten Bunde gab es eine Klasse von Leuten, welche wie die Spiritisten heutzutage, behaupteten, Berkehr mit den Toten zu unterhalten. Aber die "Wahrsagegeister," wie man diese Besucher aus der andern Welt nannte, werden von der Bibel als "Geister der Teusel") hingestellt. Mit Wahrsagegeistern zu verkehren, wurde vom Herrn als ein Greuel erklärt und unter Todesstrafe seierlich verboten.<sup>2</sup>) Schon der bloße Name der Zauberei wird gegenwärtig mit Verzachtung behandelt. Die Behauptung, daß Menschen mit bösen

Bergleiche 4 Mose 25, 1-3; Ps. 106, 28; 1 Kor. 10, 20; Offenb. 16, 14.
 3 Mose 19, 31; 20, 27.

Geistern Verbindungen unterhalten können, wird als eine Fabel bes Mittelalters betrachtet. Der Spiritismus aber, der seine Anhänger nach Hunderttausenden, ja nach Millionen zählt, der sich seinen Weg in wissenschaftliche Kreise bahnte, sich in Kirchen eindrängte, und dem in gesetzgebenden Körperschaften, ja sogar an den Hösen der Könige, günstiger Empfang widersuhr — diese Riesentäuschung ist nur eine Wiederausselbung in neuem Gewande der schon vor alters verdammten und verbotenen Zauberei.

Falls es auch kein anderes Kennzeichen zur Feststellung des wahren Charakters des Spiritismus gabe, sollte es für den Christen genug sein, daß die Geister keinen Unterschied machen zwischen Gerechtigkeit und Sünde, zwischen den edelsten und reinsten Aposteln Christi und den verkommensten Dienern Satans. Das durch, daß er die niedrigsten Menschen in den Himmel versetzt und als daselbst hoch erhaben darstellt, erklärt Satan der Welt: "Gleichviel, wie gottlos ihr auch seid; gleichviel ob ihr Gott und der Bibel glaubt, oder nicht; lebt wie es euch gefällt; der Himmel ist euere Heimat." Die spiritissischen Lehrer behaupten eigentlich: "Wer Böses thut, der gefällt dem Herrn, und er hat Lust zu bemselben; oder wo ist der Gott, der da strafe?") Das Wort Gottes sagt: "Wehe denen, die Böses gut, und Gutes böse heißen, die aus Finsternis Licht, und aus Licht Finsternis machen."2)

Man macht, daß die Apostel, wie sie von diesen lügnerischen Geistern dargestellt werden, dem widersprechen, was sie unter Eingebung des heiligen Geistes schrieben, als sie noch auf Erden waren. Sie verleugnen den göttlichen Ursprung der Bibel, und reißen auf diese Weise die Grundlage der Hoffnung des Christen weg, und löschen das Licht, das den Weg zum Himmel offenbart, aus. Satan macht die Welt glauben, daß die Bibel eine bloße Erdichtung sei, oder wenigstens ein für die Kindheit unseres Geschlechtes passendes Buch, das aber nun geringschätig betrachtet oder gar als veraltet beiseite geworfen werden sollte. Und als Ersat für das Wort Gottes hält er spiritistische Offenbarungen hin. Hier ist ein Weg, der völlig unter seiner Herrschaft liegt; durch dieses Mittel kann er die Welt glauben machen, was er will. Das Buch, das ihn und seine Nachsolger richten soll, stellt

<sup>1)</sup> Mal. 2, 17.

er in den Schatten, gerade wo er es haben will; den Heiland der Welt macht er zu nicht mehr als einem gewöhnlichen Menschen. Und wie die römische Wache, welche das Grab Jesu bewahrte, das lügenhaste Gerücht verbreitete, welches die Priester und Aelztesten ihr in den Mund legten, um die Auserstehung zu widerzlegen, so suchen auch die Anhänger spiritistischer Offenbarungen den Schein zu erwecken, daß in den Umständen des Lebens unseres Heilandes nichts Wunderbares sei. Nachdem sie auf diese Weise versucht haben, Jesum in den Hintergrund zu stellen, richten sie die Ausmerksamkeit auf ihre eigenen Wunder, und erklären, daß dieselben die Werse Christi bei weitem übertreffen.

Es ist wahr, daß der Spiritismus nun seine Form verändert, indem er einige seiner verwerslicheren Züge verbirgt, und einen christlichen Schein annimmt. Aber seine Aussprüche sind während mehr als vierzig Jahren von der Rednerbühne herab und durch die Presse dem Bolke vorgetragen worden, und in denselben steht sein wirklicher Charakter offenbart. Diese Lehren können weder verneint noch verborgen werden.

Sogar in ihrer gegenwärtigen Form ift bie Täuschung, so weit bavon entfernt der Dulbung würdiger zu fein als früher, nur um fo gefährlicher, weil fie weit verfänglicher ift. Während er bie Bibel und Christum früher verwarf, gibt er nun vor, beibe anzunehmen. Die Bibel wird jedoch in einer Beise ausgelegt. wie es bem unerneuerten Bergen gefällt, während beren feierlichste und wichtigste Punkte als kraftlos hingestellt werden. weilt bei ber Liebe als ber Haupteigenschaft Gottes, aber fie wird ju einer schwachen Sentimentalität herabgewürdigt, welche nur wenig Unterschied macht zwischen bem Guten und bem Bofen. Die Gerechtigfeit Gottes, feine Berbammung ber Gunde, bie Forberungen feines heiligen Gefetes, werden alle aus ben Augen gelaffen. Das Bolk wird gelehrt, die gehn Gebote als einen toten Buchstaben zu betrachten. Angenehme, bezaubernde Fabeln nehmen die Sinne gefangen, und führen die Menschen gur Berwerfung ber Bibel als ber Grundlage ihres Glaubens. Chriftus wird ebenfo mahrhaftig verleugnet als zuvor; aber Satan hat die Augen bes Bolfes fo verblendet, daß es die Taufdung nicht wahrnimmt.

Es gibt nur wenige, welche einen richtigen Begriff haben von

ber täuschenden Macht des Spiritismus und der Gefahr, unter seinen Einfluß zu kommen. Biele geben sich, einzig um ihre Neusgierde zu befriedigen, mit demselben ab. Sie haben keinen wirklichen Glauben daran, und würden von Schrecken erfüllt bei dem Gedanken, sich der Herrschaft der Geister zu unterwersen. Aber sie wagen sich auf das untersagte Gebiet, und der gewaltige Berzberber übt gegen ihren eigenen Willen, seine Macht auf sie aus. Lassen sie sich einmal bewegen, ihren Berstand unter seine Leitung zu stellen, so hält er sie gesangen. Es ist unmöglich für sie, aus eigener Macht sich von diesem bezaubernden verlockenden Bann loszureißen. Nichts, außer der Macht Gottes, welche auf ernstes im Glauben verrichtetes Gebet gewährt wird, kann diese verstrickten Seelen befreien.

Alle, welche fündhaften Charakterzügen willsahren, ober vorfäslich eine bewußte Sünde hegen, laden dadurch die Versuchungen Satans ein. Sie trennen sich von Gott und von der Fürsorge seiner Engel; legt ihnen der Böse dann seine Täuschungen vor, so sind sie schuslos, und fallen ihm leicht zur Beute. Diesenigen, welche sich auf diese Weise in seine Macht geben, haben wenig Ahnung davon, wo ihr Lauf endigen wird. Nachdem er ihren Sturz zustande gebracht hat, wird der Versucher sich ihrer als seiner Werkzeuge bedienen, andere ins Verderben zu locken.

Der Prophet Jesaia sagt: "Wenn sie aber zu euch sagen: Ihr müsset die Wahrsager und Zeichendeuter fragen, die da schwahen und disputieren [so sprecht]: Soll nicht ein Volk seinen Gott fragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen fragen? Ja nach dem Gesetz und Zeugnis! Werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben.") Falls die Menschen willig gewesen wären, die in der Heiligen Schrift so deutlich dargelegte Wahrheit, betress der Natur des Menschen und des Zustandes der Toten anzunehmen, so würden sie in den Behauptungen und Offenbarungen des Spiritismus das Wirken Satans mit Macht und Zeichen und tücksichen Wundern erblicken. Aber anstatt die dem sleischlichen Herzen so angenehme Freiheit aufzugeben, und auf die Sünden, welche sie lieben, zu verzichten, verschließen ganze Hausen dem Lichte ihre Angen, und wandeln undekümmert

<sup>1)</sup> Sej. 8, 19, 20,

weiter, trot aller Warnungen, während ber Satan seine Schlingen um sie zieht, und sie ihm zur Beute fallen. "Dafür, daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, daß sie selig würden, darum wird ihnen Gott kräftige Jrrtümer senden, daß sie glauben der Lüge.")

Diejenigen, welche sich ben Lehren bes Spiritismus widerseten, greisen nicht nur Menschen, sondern den Teusel und seine Engel an. Sie haben sich in einen Streit eingelassen mit Fürsten und Gewaltigen, und mit den bösen Geistern unter dem himmel. Satan wird auch nicht einen Zoll Boden preisgeben, außer wenn er durch die Macht der himmlischen Boten zurückgetrieben wird. Das Bolk Gottes sollte imstande sein, ihm wie unser Heiland mit den Borten zu begegnen: "Es steht geschrieben." Satan vermag heute noch die Heilige Schrift anzusühren gleichwie in den Tagen Christi, und er wird ihre Lehren verdrehen, um seine Täuschungen zu unterstützen. Diejenigen, welche in dieser Zeit der Gesahr standhalten möchten, müssen das Zeugnis der Heiligen Schrift verstehen.

Biele werden bösen Geistern der Teusel, welche in Gestalt ihrer geliebten Berwandten oder Freunde auftreten, und die gefährlichsten Irrlehren verkünden, zu begegnen haben. Diese Besucher werden auf unsere zartesten Empsindungen einzuwirken suchen, und Wunder wirken, um ihren Behauptungen Nachdruck zu geben. Wir müssen vorbereitet sein, ihnen mit der biblischen Wahrheit zu widerstehen, daß die Toten nichts wissen, und daß diesenigen, welche so erscheinen, Geister der Teusel sind.

Gerade vor uns ist die "Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die da wohnen auf Erden."") Alle, deren Glaube nicht fest auf das Wort Gottes gegründet ist, werden hintergangen und überwunden werden. Satan wirkt "mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit," um die Menschenkinder unter seine Botmäßigkeit zu bringen; und seine Täuschungen werden sich beständig mehren. Er kann jedoch seinen Zweck nur insofern erreichen, als man freiwillig auf seine Versuchungen eingeht. Denjenigen aber, welche ernstlich eine Erkenntnis der Wahrheit suchen, und sich gründlich bestreben, ihre Seelen

<sup>1) 2</sup> Theff. 2, 10, 11.

<sup>2)</sup> Difenb. 3, 10.

burc unbedingten Gehorsam zu läutern und auf diese Weise alles thun, das in ihren Kräften steht, sich auf den Kampf vorzubereizten, wird der Gott der Wahrheit eine sichere Schutzwehr sein. "Dieweil du hast behalten das Wort meiner Geduld, will ich auch dich behalten," lautet die Verheißung des Heilandes. Er würde eher jeglichen Engel aus dem Himmel senden, sein Bolk zu beschützen, als eine Seele, welche auf ihn vertraut, von Satan überzwunden werden lassen.

Der Prophet Jesaia führt die furchtbare Täuschung, welche über die Gottlosen kommen, und machen wird, daß sie sich vor ben Gerichten Gottes sicher halten, vor Augen: "Wir haben mit bem Tobe einen Bund, und mit der Bolle einen Berftand gemacht; wenn eine Flut daher gehet, wird sie uns nicht treffen; benn wir haben die Lugen unfere Ruflucht, und Beuchelei unfern Schirm gemacht."2) In der hier beschriebenen Rlaffe sind diejenigen ein= geschlossen, welche in ihrer hartnäckigen Unbuffertigkeit sich mit ber Berficherung troften, bag es feine Strafe gebe für ben Gunder; daß alle Menschen, gleichviel wie verdorben, in den Simmel erhöht werben follen, um wie die Engel Gottes zu werben. Noch weit mehr aber machen biejenigen mit bem Tobe einen Bund und mit ber Solle einen Berftand, welche bie Wahrheiten, die ber Simmel zur Schutwehr für die Gerechten in den Tagen der Trübfal vorgesehen hat, verwerfen, und ju ben von Satan an beren Statt angebotenen Lügen — zu ben betrügerischen Anmagungen bes Spiritismus — Ruflucht nehmen.

Ueber alle Maßen erstaunlich ist die Blindheit des gegenwärtigen Menschengeschlechtes. Tausende verwersen das Wort Gottes, als unwürdig geglaubt zu werden, und nehmen mit gierigem Bertrauen die Täuschungen Satans an. Zweisler und Spötter verhöhnen mit großem Geschrei die Bigotterie derzenigen, welche für den Glauben der Propheten und Apostel kämpsen, und sie thun sich gütlich damit, daß sie die seierlichen Erklärungen der Heiligen Schrift, in Bezug auf Christum, den Erlösungsplan, und die Wiedervergeltung, welche alle Verwerser der Wahrheit heimsuchen wird, spottend emporhalten und verlachen. Sie stellen sich an, als ob sie großes Mitleid hätten sur Leute, die so engherzig, schwach

<sup>1)</sup> Offenb. 3, 10.

<sup>2)</sup> Jef. 28, 15.

und abergläubisch sind, die Ansprüche Gottes anzuerkennen und den Ansorderungen seines Gesetzes zu gehorchen. Sie legen eine solche Gewißheit an den Tag, als hätten sie in der That einen Bund gemacht mit dem Tode und einen Berstand mit der Hölle— ja als ob sie eine unübersteigbare, undurchdringliche Scheidewand zwischen ihnen und der Nache Gottes aufgerichtet hätten. Nichts kann ihre Furcht erwecken. So völlig haben sie sich dem Bersucher hingegeben, so innig sind sie mit ihm vereinigt, so gründelich von seinem Geiste erfüllt, daß sie weder die Macht noch die Neigung haben, sich aus seinem Fallstrick loszureißen.

Lange hat Satan fich für feine lette Unftrengung, Die Welt gu täufchen, vorbereitet. Die Grundlage feines Bertes wurde bereits burch die der Eva in Sben gegebene Versicherung gelegt: "Ihr werdet mit nichten des Todes sterben." "Belches Tages ihr bavon effet, so merden eure Augen aufgethan, und merdet fein wie Gott. und wissen, was gut und bose ist."1) Rach und nach hat er sich ben Weg für sein Meisterstück bes Betruges in ber Entwicklung bes Spiritismus vorbereitet. Er hat die ganze Verwirklichung seiner Absichten noch nicht völlig erreicht; aber sie wird in biefer allerletten Zeit erreicht werben. Der Prophet fagt: "Und ich fah . . . brei unreine Geifter geben, gleich Froschen. Und find Beifter ber Teufel; bie thun Zeichen, und gehen aus zu ben Ronigen auf Erben und auf ben gangen Kreis ber Welt, fie ju verfammeln in ben Streit, auf jenen großen Tag Bottes, des Allmächtigen."2) Mit Ausnahme berjenigen, welche burch die Macht Gottes bewahrt bleiben, wird die ganze Welt in die Arme dieses Blendwerkes getrieben werden. Ohne Berzug wird das Bolk in eine gefährliche Sicherheit eingelullt, um erft burch die Ausgießung des Bornes Gottes aufgeweckt zu werden.

Es sagt Gott ber Herr: "Und ich will das Recht zur Richtsschnur, und die Gerechtigkeit zum Gewicht machen; so wird ber Hagel die falsche Zuflucht wegtreiben, und Wasser sollen den Schirm wegschwemmen, daß euer Bund mit dem Tode los werde, und euer Berstand mit der Hölle nicht bestehe. Und wenn eine Flut daher gehet, wird sie euch zertreten."

<sup>1) 1</sup> Moie 3, 4, 5.

<sup>2)</sup> Offenb. 16, 13. 14.

<sup>3)</sup> Nej. 28, 17, 18.



35. Die Beftrebungen des Papfttums.

er Romanismus wird von ben Protestanten gegenwärtig viel günftiger angesehen als in früheren Jahren. In denjenigen Ländern, in benen ber Katholizismus nicht im Zus nehmen begriffen ift, und die Bapftlichen eine verföhnende Haltung einnehmen, um Ginfluß zu gewinnen, berricht eine überhandnehmende Gleichgültigkeit betreffs der Lehren, welche die protestantischen Rirchen von ber papstlichen hierarchie irennen. Die Ansicht gewinnt Boben, daß wir trot allem über die wichtigsten Bunkte nicht fo weit auseinandergeben, als man vermutete, und baß ein kleines Nachgeben unsererseits und in ein besseres Berständnis mit Rom bringen werbe. Es gab eine Zeit, wo die Protestanten auf die Freiheit des Gewissens, welche so teuer erkauft worden war, einen hohen Wert legten. Sie lehrten ihre Rinder bas Papfttum verabscheuen, und hielten bafür, bag ein Streben nach Uebereinstimmung mit Rom ber Untreue gegen Gott aleichkäme. Aber wie weit verschieden sind die Gefühle, welche fich jest fundgeben.

Die Verteidiger des Papsttums erklären, daß dasselbe verleumdet worden sei; und die protestantische Welt ist geneigt, diese Erklärung anzunehmen. Viele machen geltend, daß es ungerecht sei, die römische Kirche von heutzutage nach den Greueln und Ungerechtigkeiten zu richten, welche ihre Herrschaft während der Jahrhunderte der Unwissenheit und der Finsternis kennzeichnete. Sie entschuldigen ihre entsetliche Grausamkeit mit der Roheit der Zeiten, und behaupten, daß die Einslüsse der modernen Civilisation ihre Gefühle verändert hätten.

Haben diese Leute den Anspruch der Unfehlbarkeit, der während acht hundert Jahren von dieser übermütigen Macht geltend (602)



Berfündigung des Defrets der Unfehlbarfeit des Bapftes.

"Am 18. Jul 1870 murbe bas Defret ber papftlichen Unfehlbarteit verfündigt "

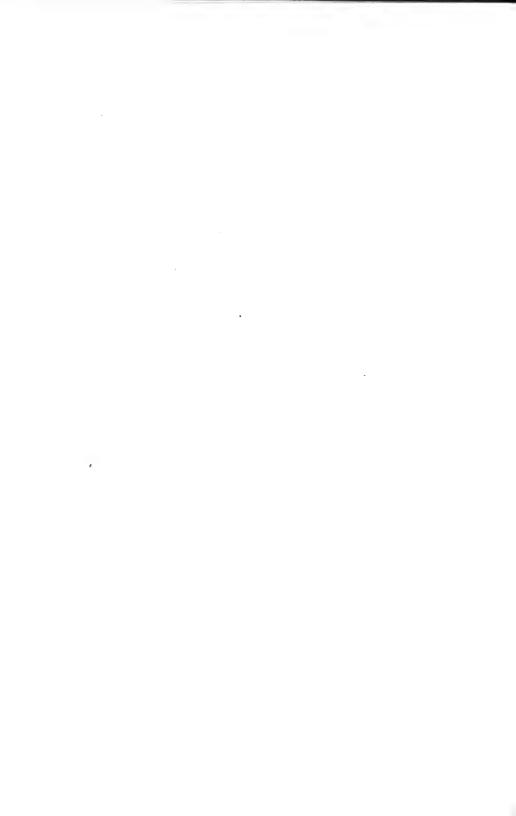

gemacht wurde, vergessen? Weit davon entsernt, diese Behauptung sahren zu lassen, hat die Kirche des neunzehnten Jahrhunderts mit größerer Bestimmtheit darauf bestanden als je zuwor. Wenn Rom behauptet, daß es nie geirrt hab e und laut der Heiligen Schrift auch nie irren werde, wie kann es den Grundsäten entsagen, welche sein Verhalten in vergangenen Zeiten regelten?

Die päpstliche Kirche wird ihren Anspruch auf Unsehlbarkeit nie sahren lassen. In allem, was sie in ihren Versolgungen gegen biejenigen, welche ihre Glaubenssätze verwerfen, gethan hat, besteht sie darauf, recht zu haben; und würde sie nicht bieselben Thaten wiederholen, falls sich die Gelegenheit darbieten sollte? Last die von irdischen Mächten nun auferlegten Schranken beseitigt und Rom wieder in seine frühere Macht eingesetzt werden, und sofort wird eine Wiederbelebung seiner Gewaltherrschaft und Versolgung stattsinden.

Sin Schreiber ber Neuzeit<sup>1</sup>) äußert sich, über bie Stellung ber päpstlichen Priesterherrschaft zu ber Gewissensfreiheit und den Gefahren, welche im Fall sie ihre Politik durchsetzt ganz besonders ben Ver. Staaten drohen, wie folgt:

"Es gibt viele, welche geneigt sind, irgend welche Furcht vor dem römischen Katholizismus in den Ber. Staaten als bigott oder kindisch hinzustellen. Solche sehen nichts in dem Charakter und der Stellung des Romanismus, das unseren freien Einrichtungen seind sein könnte, ober finden nichts Unheilverkündendes in seinem Wachstum. Lasset uns deshalb erst etliche der Hauptgrundsähe uns serer Regierung mit densenigen der katholischen Kirche vergleichen.

"Die Verfassung ber Ver. Staaten sichert Gewissensfreiheit zu. Nichts ist teurer oder wesentlicher. Papst Bius IX. sagte in seinem Rundschreiben von 15. Aug. 1854: "Die abgeschmackten und irrigen Lehren oder Faseleien zur Verteidigung der Gewissenstreiheit sind ein höchst verderblicher Irrtum — eine Pest, die vor allen anderen in einem Staat am meisten zu fürchten ist." Der nämliche Papst spricht in seinem Rundschreiben vom 8. Dezember 1864, den Bannfluch aus über "diesenigen, welche die Freiheit bes Gewissens und des Glaubens behaupten," wie auch über

<sup>1)</sup> Josiah Strong, Dr. theol., in "Our Country," pp. 46-48.

"alle solche, be barauf bestehen, bag bie Kirche nicht Gewalt üben burfe."

"Der friedfertige Ton Roms in den Ber. Staaten schließt keineswegs eine Sinnesänderung in sich. Es ist dulbsam, wo es hülflos ist. Bischof D'Connor sagt: "Die Religionsfreiheit wird bloß geduldet bis das Gegenteil, ohne die katholische Welt zu gefährden, durchgesetzt werden kann." Der Erzbischof von St. Louis sagte dei einer Gelegenheit: "Reterei und Unglaube sind Berbrechen; und in christlichen Ländern, wie in Italien und Spanien zum Beispiel, wo die ganze Bevölkerung katholisch ist, und wo die katholische Religion einen wesentlichen Teil der Landeszgesetz bildet, werden sie wie andere Berbrechen bestraft."

"Ein jeglicher Kardinal, Erzbischof, und Bischof in der katholischen Kirche legt dem Papst den Huldigungseid ab, worin sich solgende Worte vorsinden: "Reter, Schismatiker [Berursacher von Kirchenspaltungen], und Rebellen wider unseren besagten Herrn, den Papst, oder seine vorerwähnten Nachfolger, will ich nach Außersten Kräften verfolgen und mich ihnen widersehen."

Es ist wahr, daß es wirkliche Christen in der römisch-katholischen Gemeinschaft gibt. Tausende ihrer Mitglieder dienen Gott nach dem besten Lichte, das sie besitzen. Der Zugang zu seinem Worte ist ihnen nicht gestattet, und deshald können sie die Wahrheit nicht erblicken. Sie haben nie den Unterschied zwischen einem lebendigen Dienste des Herzens und einer Runde bloßer Formen und Zeremonien gesehen. Aber Gott schaut mit zärtlichem Mitleid auf solche Seelen, welche in einem Glauben, der trügerisch und undefriedigend ist, erzogen worden sind. Er wird machen, daß Lichtstrahlen die dichte Finsternis, welche sie umgibt, durchdringen. Er wird ihnen die Wahrheit, wie sie in Jesu ist, offenbaren, und viele werden noch ihren Stand nehmen mit seinem Volke.

Aber der Romanismus als ein Religionssystem ist heutzutage nicht mehr in Uebereinstimmung mit dem Evangelium Christi, als zu irgend einer früheren Zeit seiner Geschichte. Die protestantischen Kirchen sind in großer Finsternis, sonst würden sie die Zeichen der Zeit wahrnehmen. Die römische Kirche ist weitgreisend in ihren Plänen und Unternehmungen. Sie bedient sich jeder List, um ihren Einsuß auszudehnen und ihre Macht zur Vorbereitung eines grimmigen und entschlossenen Kampses zu vermehren, die Herrschaft der Welt wieder zu gewinnen, die Verfolgung wieder einzusühren und alles zu vernichten, was der Protestantismus gethan hat. Der Katholizismus gewinnt überall Bosden. Man sehe auf die zunehmende Zahl seiner Kirchen und Kapellen in protestantischen Ländern; man betrachte sich die Volkstümlichkeit seiner von den Protestanten in so großem Maße des suchten Hochschulen und Seminare in Amerika. Man schaue auf das Wachstum des Ritualismus\* in England, die häusigen Abfälle zu den Reihen des Katholizismus. Diese Dinge sollten die Besforgnis aller, welche die reinen Grundsätze des Evangeliums wertsschäpen, erregen.

Die Protestanten haben sich mit dem Papsttum abgegeben und dasselbe beschüt; sie haben Verträge und Zugeständnisse gemacht, welche die Katholiken selbst überraschen und die sie nicht verstehen können. Die Menschen verschließen dem eigentlichen Charakter der römischen Kirche und den Gefahren, welche von ihrer Oberherrschaft zu befürchten sind, ihre Augen. Das Volk nuß aufgeweckt werden, um dem Vordringen dieses der bürgerlichen und religiösen Freiheit höchst gefährlichen Feindes zu widerstehen.

Viele Protestanten wähnen, die katholische Religion sei reizlos, und ihr Gottesdienst eine schale, sinnlose Reihenfolge von Zeremonien. Hierin irren sie sich. Während die katholische Religion auf Täuschung gegründet ist, ist sie doch kein roher und ungeschickter Betrug. Der Gottesdienst der römischen Kirche macht durch seine Zeremonien den höchsten Sindruck. Die glänzende Prachtentsaltung und die seierlichen Gebräuche bezaubern die Sinne des Volkes und bringen die Stimme der Vernunft und des Gewissens zum Schweizgen. Das Auge ist entzückt. Prachtvolle Kirchen, die Shrsucht einflößenden Prozessionen, goldene Altäre, mit Juwelen verzierte Reliquienschreine, außerwählte Gemälde und außgesuchte Bildshauerarbeit sprechen die Liebe zum Schönen an. Auch das Ohr wird entzückt. Die Musik ist unübertrefslich. Die reichen Klänge

<sup>1)</sup> Siehe den Anhang, Anmerfung X.

<sup>\*</sup> Gine feit 1833 in Orford gestiftete Religionspartei, welche burch Anerfennung ber firchlichen Ueberlieferung, Wiedereinführung ber Fasten, ber Rirchenbuße, ber Messe zc., die englische Sochfirche ber katholischen anzunähern sucht.

ber tieftönenben Orgel, vermischt mit ben Melodien vieler Stimmen, wenn sie durch die erhabenen Ruppeln und säusenreichen Chorgänge ihrer großartigen Kathedralen hin anschwellen, können nicht versehlen, die Gemüter mit Ehrfurcht und heiliger Scheu zu erfüllen.

Dieser äußerliche Glanz, dieses Gepränge und Zeremonienwesen, welche sozusagen nur Spott treiben mit dem Berlangen der fünsbenkranken Seele, sind ein Beweis der inwendigen Berderbnis. Die Religion Christi bedarf zu ihrer Empfehlung solcher Neize nicht. In dem Lichte, welches vom Areuze scheint, tritt das Christentum so rein und lieblich hervor, daß keine äußerlichen Zierden seinen wahren Wert vergrößern können. Es ist der heilige Schmuck eines sanstmütigen und ruhigen Geistes, welcher bei Gott von Wert ist.

Glanz des Stiles ift nicht notwendigerweise ein Anzeichen reiner, erhabener Gedanken. Hohe Auffassungen der Kunst, zarte Berseinerungen des Geschmackes, entspringen oft einem irdischen und sinnlichen Gemüte. Sie werden oft von Satan angewandt, damit die Menschen die Bedürfnisse ihrer Seele vergessen, die Zukunst und das ewige Leben aus den Augen verlieren, sich von ihrem unendlichen Helfer abwenden, und ausschließlich für diese Welt leben.

Eine Religion von Aeußerlichkeiten ist anziehend für das unerneute Herz. Das Gepränge ind die Zeremonien der katholischen Kirche haben eine versührerische, bezaubernde Kraft, durch welche viele getäuscht werden. Man kommt so weit, daß man auf die katholische Kirche als auf das eigentliche Thor des himmels schaut. Niemand außer denjenigen, welche ihre Füße fest auf den Grund der Wahrheit gestellt haben, und deren Herzen durch den Geist Gottes erneut sind, ist gesichert gegen ihren Sinssuh. Tausende, welche keine ersahrungsgemäße Erkenntnis Christi haben, werden dazu verleitet werden, den Schein der Gottseligkeit, doch ohne die Kraft, anzunehmen. Sine solche Religion ist gerade was die Menge wünscht.

Beil die Kirche das Recht Sünden zu vergeben beansprucht, fühlt sich der Katholik berechtigt zu sündigen, und die Sinrichtung ver Beichte, ohne welche sie keine Bergebung gewährt, führt ebenfalls



Inneres einer Rirche.

Courtesy Bausch & Lomb Optical Co.

"Diefer außerliche Glang, biefes außerliche Geprange . treiben Spott mit bem Berlangen ber funbentranten Geele."

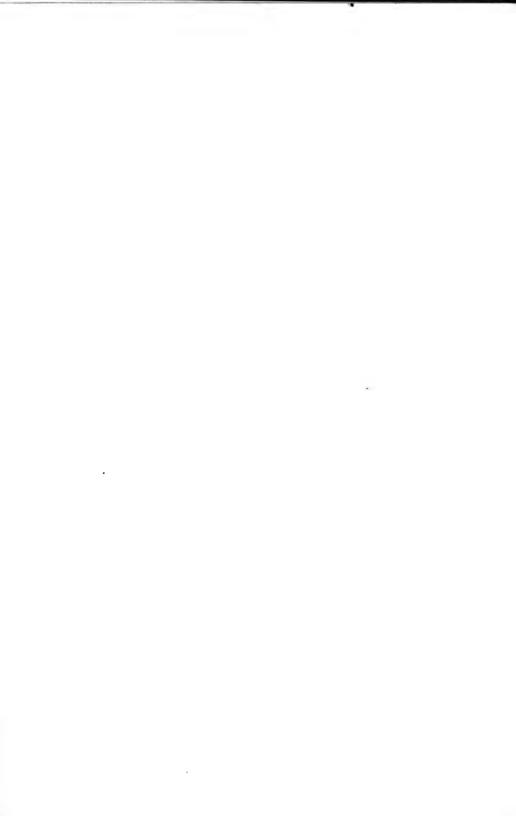

bahin, bem Böfen Spielraum zu geben. Wer immer vor einem fterblichen Menschen kniet, und ihm beichtend die geheimen Gedanken und Triebe seines Bergens erschließt, würdigt seine Mannheit herab, und entehrt jeglichen edlen Bug feiner Seele. Indem er die Gunben feines Lebens entfaltet vor einem Briefter - einem irrenden. fündigen Sterblichen, ber nur zu oft beflect ift burch Wein und schändliche Luste - wird fein Magstab bes Charafters niedriger gestellt, und er selbst infolge bessen verunreinigt. Sein Begriff von Gott wird herabgewürdigt zur Aehnlichkeit mit der gefallenen Menschheit; benn der Briefter steht da als ein Bertreter Gottes. Diefe erniedrigende Beichte des Menschen zu Menschen ift die verborgene Quelle, aus welcher viel des Uebels geflossen ist, welches bie Belt befleckt und sie für die schließliche Zerstörung vorbereitet. Doch für den, der die Selbstbefriedigung liebt, ist es angenehmer einem Mitsterblichen zu beichten, als fein Berg vor Gott offen gu legen; es fagt ber menschlichen Natur beffer zu, Bugübungen zu verrichten, als ber Sunde zu entsagen. Es ist leichter, sein Fleisch im Sack und mit Reffeln und verwundenden Retten zu kafteien, als die fleischlichen Lufte zu freuzigen. Schwer ift das Joch, welches das fleischliche Herz eher zu tragen willig ist, als sich dem Joche Christi zu beugen.

Es besteht eine überraschende Aehnlichkeit zwischen der Kirche von Rom und der jüdischen Kirche zur Zeit der ersten Ankunft Christi. Während die Juden insgeheim jeden Grundsat des Gestebes Gottes mit Füßen traten, waren sie äußerlich streng in den Beobachtungen seiner Borschriften, indem sie es mit Ueberlieserunzen und Anforderungen überluden, welche die Beobachtung derselben peinlich und lästig machten. Wie die Juden vorgaben, das Geset zu verehren, so behaupten die Römlinge, das Kreuz zu verherrlichen. Sie erhöhen das Sinnbild der Leiden Christi, während sie in ihrem Leben denjenigen verleugnen, den es darsstellt.

Die Katholiken bringen auf ihren Kirchen, auf ihren Altären und auf ihren Kleidern Kreuze an. Ueberall sieht man das Zeischen des Kreuzes. Allenthalben wird es äußerlich geehrt und ershöht. Die Lehren Christi aber werden unter einer Menge sinnloser Ueberlieferungen, falscher Auslegungen und harter Erpressungen

begraben. Die Worte bes Heilandes hinsichtlich der bigotten Juben, wenden sich mit noch größerer Kraft auf die römischen Würdensträger an: "Sie binden aber schwere und unerträgliche Bürden, und legen sie den Menschen auf den Hald; aber sie wollen dieselbisgen nicht mit einem Finger regen.") Gewissenhafte Seelen werden in einem beständigen Schrecken und Furcht vor dem Zorne eines beseidigten Gottes gehalten, während viele von den Würdenträgern der Kirche in Lugus und sinnlichen Vergnissen seben.

Die Anbetung von Vildern und Reliquien, die Anrufung ber Heiligen, und die Erhöhung des Papftes sind listige Anschläge Satans, um die Gemüter des Bolkes von Gott und von seinem Sohne abzuziehen. Um ihren Untergang zu erreichen, bestrebt er sich, ihre Aufmerksamkeit von Ihm, durch den sie allein Rettung sinden können, abzuwenden. Er weist sie an irgend einen Gegenstand, der an die Stelle des Einen, welcher gesagt hat: "Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken,") gesett werden kann.

Es ist Satans beständiges Bemühen, ben Charafter Gottes, bie Natur ber Sunde, und die eigentlichen Folgen, welche in dem großen Rampfe auf bem Spiele stehen, zu entstellen. Seine Scheinweisheit verringert bie Verpflichtung gegen das göttliche Gefet, und gestattet ben Menschen zu fündigen. Gleichzeitig veranlaßt er sie, falsche Anschauungen von Gott zu hegen, so baß sie ihn eher mit Furcht und Saß, als mit Liebe ansehen. Die feinem eigenen Charafter anhaftende Graufamkeit ichreibt er bem Schöpfer zu; fie ist Religionssystemen einverleibt, und findet Ausbruck in ben Kormen des Gottesdienstes. So werden die Gemüter der Menschen verdunkelt, und Satan versichert sich ihrer als feiner Werkzeuge, um gegen Gott Krieg zu führen. Durch verkehrte Auffassung ber göttlichen Gigenschaften wurden die heidnischen Bölker verleitet zu glauben, menschliche Opfer seien notwendig, um sich ber Suld Bottes zu versichern; und die schrecklichsten Graufamkeiten murben unter ben verschiedenen Formen bes Gögendienstes verübt. Die römische Kirche, welche die Brauche des Seibentums mit benjenigen bes Chriftentums vereinigte, und gleich bem Beibentum ben Charafter Gottes entstellt, hat zu nicht weniger grausamen und

<sup>1)</sup> Matth. 23, 4.

<sup>2)</sup> Matth. 11, 28.

empörenden Verfahrungsweisen gegriffen. In den Tagen der Oberherrschaft Roms gab es Folterwerkzeuge, mit denen es den Glauben an seine Lehren erzwang. Da war der Marterpfahl für die jenigen, welche seinen Ansprüchen nicht nachgeben wollten. Gemetel sanden in einem Umfange statt, der nie bekannt werden wird, dis ihn der Tag des Gerichtes enthüllt. Die Würdenträger der Kirche studierten unter Satan, ihrem Meister, um Mittel zu ersinden, welche die größtmögliche Qual verursachten und doch das Leben ihres Opsers nicht endeten. In vielen Fällen wurde das höllische Bersahren wiederholt dis zur äußersten Grenze menschlicher Ausdauer, dis die Natur den Kamps aufgab und der Leidende den Tod als süße Besreiung begrüßte.

Solcherart war das Schickal der Gegner Roms. Für seine Anhänger hatte es die Zucht der Geißel, des verschmachtenden Hungers, der körperlichen Kasteiung in jeder erdenklichen, das Herz fränkenden Weise. Um die Gunst des Himmels zu erlangen, verletzen die Büßenden die Gesetze Gottes dadurch, daß sie die Gesetze der Natur übertraten. Sie wurden gesehrt, die Bande zu zerreißen, welche Er eingesetzt hatte, um des Menschen irdischen Ausenthalt zu segnen und zu erheitern. Der Kirchhof enthält Willionen von Opfern, welche ihr Leben in eiteln Bestrebungen zur Unterwerfung ihrer natürlichen Neigungen und der Zurückbrängung eines jeden Gedankens und jeden Gefühles von Mitseid für ihre Nebenmenschen als beseidigend für Gott, zubrachten.

Wenn wir die ausgemachte Grausamkeit Satans, die er während Jahrhunderten nicht etwa an jenen, welche nie von Gott hörten, sondern gerade im Herzen und über das ganze Gediet des Christentums hin an den Tag legte, verstehen wollen, brauchen wir nur die Geschichte des Romanismus zu betrachten. Durch dieses Riesensystem des Betruges verrichtet der Fürst des Uebels seinen Zweck, Gott Unehren und den Menschen Slend zu bringen. Und wenn wir sehen, wie es ihm gelingt, sich zu verkleiden und durch die Leiter der Kirche sein Werk zu vollenden, dann können wir besser verstehen, warum er einen so großen Widerwillen gegen die Bibel hat. Wenn man jenes Buch liest, wird das Erbarmen und die Liebe Gottes offenbart; man wird sehen, daß er den Menschen keine von diesen schweren Lasten auserlegt. Alles, was

er verlangt, ift ein reuiges und zerschlagenes Herz, und einen bemütigen, gehorsamen Geist.

Chriftus gibt in seinem Leben fein Beispiel, bag Manner und Weiber sich in Klöster einschließen sollen, um für den himmel tauglich zu werden. Er hat nie gelehrt, daß Liebe und Mitgefühl zu unterbrücken find. Das Berg bes Beilandes überfloß von Je naher ber Mensch ber sittlichen Bolltommenheit fommt, besto schärfer sind feine Empfindungen, besto genauer feine Bahrnehmung ber Sunde, und besto tiefer sein Mitgefühl für die Betrübten. Der Bapft behauptet, ber Stellvertreter Chrifti gu fein; aber wie halt sein Charafter einen Vergleich mit bemjenigen unseres heilandes aus? War Chriftus je dafür bekannt, daß er Menschen bem Gefängnis ober ber Folter überlieferte, weil sie ihm als bem König des Himmels keine Huldigung erwiesen? Wurde je gehört, daß seine Stimme diejenigen, welche ihn nicht annahmen, jum Tobe verurteilte? Als die Leute eines samaritanischen Dorfes seiner nicht achteten, wurde ber Apostel Johannes mit Entruftung erfüllt, und fragte: "Berr, willft bu, fo wollen wir fagen, bag Keuer vom himmel falle, und fie verzehre, wie Glias that?" Jefus blidte mit Mitleid auf ben Junger, und tabelte feine Barte, indem er fagte: "Des Menschen Sohn ift nicht gekommen ber Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erhalten."1) Wie verschieden von dem Geist, welchen Chriftus offenbarte, ist berjenige feines angeblichen Stellvertreters.

Die römische Kirche bietet nun der Welt eine heitere Stirne dar, indem sie ihren Bericht schrecklicher Grausamkeiten mit Schutzerden zudeckt. Sie hat sich wohl in christliche Gewänder gekleidet, aber sie ist unverändert. Zeber Grundsatz des Papsttums, der in vergangenen Zeiten bestand, besteht auch heute noch. Die in den sinstersten Zeiten ersonnenen Lehren werden noch immer aufrecht erhalten. Es täusche sich niemand. Das Papsttum, welches die Protestanten nun so bereitwillig ehren, ist dasselbe, welches in den Tagen der Resormation die Welt regierte, als Männer Gottes mit Gesahr ihres Lebens aufstanden, um die Bosheit der römischen Kirche bloßzustellen. Sie besitzt denselben Stolz, dieselbe übermütiae Anmaßung, womit sie sich gegen Könige und Fürsten herrisch

<sup>1)</sup> Luf. 9, 54, 56.

benahm und die Vorrechte Gottes beanspruchte. Ihr Geist ist jett nicht weniger grausam und gewaltthätig, denn als sie die menschliche Freiheit verbannte und die Heiligen des Allerhöchsten umbrachte.

Das Papsttum ist gerade das, was die Prophezeiung erklärte, daß es sein würde — der Absall der letzten Tage. 1) Es gehört zu seiner Staatsklugheit, den Charakter anzunehmen, der seinem Zwecke am besten dient; aber unter der veränderlichen Erscheinung des Chamäleons verbirgt es das unveränderliche Sist der Schlange. "Wir sind nicht gebunden, den Ketzern Treue und Glauben zu halten!" erklärt es. Soll diese Macht, deren Geschichte während eines Jahrtausends mit dem Blute der Heiligen geschrieben ist, nun als ein Teil der Gemeinde Christi anerkannt werden?

Richt ohne Grund wurde in protestantischen Ländern die Beschauptung aufgestellt, daß der Katholizismus nun nicht mehr so weit vom Protestantismus entfernt sei, wie in früheren Zeiten Es hat eine Beränderung stattgefunden; aber die Beränderung ging nicht mit dem Papsttum vor sich. Der Katholizismus gleicht in der That mannigsach dem Protestantismus, der nun besteht: aber dieser ist weit entsernt von dem Protestantismus, wie er 12 den Tagen der Reformation bestand.

Indem die protestantischen Kirchen die Gunst der Welt gesucht haben, hat falsche Menschenliebe ihre Augen verblendet. Sie können nicht einsehen, warum es nicht recht sein sollte, Gutes zu denken von allem Bösen; und als unausbleibliche Folge werden sie schließlich Böses von allem Guten glauben. Statt zur Verteibigung des einst den Heiligen überlieserten Glaubens einzustehen, entschuldigen sie sich nun vor Nom, daß sie so lieblos davon gedacht, und bitten um Verzeihung für ihre Bigotterie.

Eine große Klasse, sogar derer, welche nicht mit Wohlwollen auf den Romanismus sehen, fürchten keine große Gesahr von seiner Macht und von seinem Einsluß. Biele machen geltend, daß die geistliche und sittliche Finsternis, welche während des Mittelsalters herrschte, die Ausbreitung seiner Glaubenssätze, seines Aberglaubens, sowie die Unterdrückungen begünstigten, und daß die größere Einsicht der Neuzeit, die allgemeine Ausbreitung des Wissens, und die zunehmende Freiheit in Sachen der Religion, ein Wieder-

<sup>1) 2</sup> Theff. 2, 3. 4.

aufleben ber Undulbsamkeit und Tyrannei verhindern. Gerade der Gedanke, daß ein solcher Zustand der Dinge in unserem erleuchteten Zeitalter bestehen werde, wird verlacht. Es ist wahr, daß grosses geistiges, sittliches und religiöses Licht auf dieses Geschlecht scheint. Durch die erschlossenne Seiten des heiligen Wortes Gotets wurde Licht vom Himmel auf die Welt gegossen. Man sollte aber bedenken, daß je größer das gewährte Licht, desto größer auch die Finsternis derer, welche es verdrehen oder verwersen.

Ein mit Gebet begleitetes Studium ber Bibel murbe ben Proteftanten ben mahren Charafter bes Papsttums zeigen, und fie veranlaffen, basselbe zu verabscheuen und zu meiben; aber viele find nach ihrer eigenen Auffassung fo weise, daß sie kein Bedürfnis fühlen, Gott bemütig zu fuchen, bamit er fie in ber Bahr= beit leiten möchte. Obwohl fie fich mit ihrer Erleuchtung bruften, find fie boch fowohl ber Beiligen Schrift als ber Macht Gottes unkundig. Sie muffen irgend welche Mittel haben, ihr Gemiffen ju beruhigen; und sie suchen bas, mas am wenigsten geistlich und bemutigend ift. Was fie munichen, ift eine Methobe, Gott gu vergeffen, die für eine Diethode feiner ju gedenken gelten wird. Das Bapfttum ift wohl geeignet, ben Bedürfniffen aller folcher entgegen ju tommen. Es ift für zwei Rlaffen ber Menschheit, welche beinahe bie ganze Erbe umfaffen, vorbereitet: für biejenigen, welche burch ihre eigenen Berdienste gerettet werden möchten, und für jene, welche in ihren Gunden gerettet werben wollen. Bier liegt bas Geheimnis feiner Macht.

Es hat sich gezeigt, daß eine Zeit großer geistlicher Finsternis dem Erfolge des Papstums günstig war. Es wird sich noch herausstellen, daß eine Zeit großen geistlichen Lichtes seinem Gedeihen gleich günstig ist. In vergangenen Zeiten wurden, wenn Menschen ohne Gottes Wort und ohne eine Ersenntnis seiner Wahrheit waren, ihre Augen verblendet, und Tausende gefangen, indem sie das Netz nicht sahen, das für ihre Füße gelegt war. In diesem Geschlechte gibt es viele, deren Augen durch den Glanz menschlicher Spekulationen "des fälschlich sogenannten Wissens" geblendet werden; sie nehmen das Netz nicht wahr, und gehen ebenso bereitwillig in dasselbe hinein, als wenn ihre Augen verbunden wären. Gott möchte, daß der nenschliche Berstand als eine

Sabe des Schöpfers gehalten, und im Dienste der Wahrheit und Gerechtigkeit verwendet werde; wenn aber Stolz und Anmaßung sich einschleichen und die Menschen ihre eigenen Theorien über das Wort Gottes erheben, dann kann der Berstand mehr Schaden anzichten als die Unwissenheit. Auf diese Weise wird die falsche Wissenschaft des neunzehnten Jahrhunderts, welche den Glauben an die Bibel untergräbt, sich ebenso wirksam erweisen, der Annahme des Papsttums den Weg vorzubereiten, wie das Vorenthalten von Kenntnissen im Mittelalter den Weg zu dessen Erhebung eröffnet hor.

In ben gur gegenwärtigen Zeit in ben Ber. Staaten vor fich gehenden Bewegungen, für die Ginrichtungen und Gebräuche ber Rirche die Stüte bes Staates zu erlangen, folgen die Protestanten in den Außstapfen der Ratholiken.1) Ja, noch mehr, sie öffnen dem Bapfttum die Thore, in dem protestantischen Amerika bie Oberherrschaft wieder zu gewinnen, welche es in ber alten Belt me loren hat. Und bas, mas biefer Bewegung größere Bedeutung aibt, ift die Thatfache, daß ber im Auge behaltene Sauptzwed bie Einschärfung ber Beobachtung bes Sonntags ift - eines Ge brauches, ber bei Rom seinen Ursprung hatte, und welcher, wie es geltend macht, ein Zeichen seiner Autorität ift. Es ist ber Geift bes Papsttums - ber Geift ber Uebereinstimmung mit weltlichen Gebräuchen, die Berehrung menschlicher Ueberlieferungen vor den Geboten Gottes, ber bie protestantischen Rirchen burchbringt, und fie bazu führt, basfelbe Wert ber Erhebung bes Sonntags ju betreiben, mit welchem das Papsttum ihnen vorangegangen ift.

Bünscht der Leser die in dem bald anbrechenden Kampse wirkenden Kräfte zu verstehen, so hat er nur die Geschichte der Mittel zu versolgen, welche Rom für denselben Zweck in versgangenen Zeitaltern angewandt hat. Falls er wissen möchte, wie die Katholiken und die Protestanten gemeinsam jene bekämpsen werden, welche ihre Glaubenssätze verwersen, so laßt ihn den Geist sehen, welchen Rom gegen den Sabbath und dessen Berteidiger an den Tag gelegt hat.

Rönigliche Erlaffe, allgemeine Konzilien und Rirchenvecorbnungen, unterftütt von weltlicher Macht, waren die Stufen, auf benen ber heidnische Festtag zu seiner Ehrenstellung in der drift-

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang, Anmerkung XI.

lichen Welt emporstieg. Die erste öffentliche Maßregel, welche die Beobachtung des Sonntags einschärfte, war das von Konstantin, dwei Jahre vor seinem bekenntlichen Uebertritt zum Christentum, erlassene Geset. Dieses Edikt verlangte von den Städtebewohnern, daß sie am "ehrwürdigen Tage der Sonne" ruhen, gestattete jeboch den Landbewohnern, in ihren landwirtschaftlichen Beschäftigungen sortzusahren. Wenngleich dies eine ursprünglich heidnische Verordnung war, wurde sie doch vom Kaiser nach seiner äußerzlichen Annahme des Christentums durchgeführt.

Da ber königliche Befehl sich nicht als genügendes Ersatmittel für die göttliche Autorität erwies, verlieh der Bischof von Nom bald nachher dem Sonntag den Titel des "Tages des Herrn." Ein anderer Bischof,") der auch die Gunst der Fürsten such, und ein besonderer Freund und Schmeichler Konstantins war, brachte die Behauptung vor, daß Christus den Sabbath auf den Sonntag verlegt habe. Keine einzige Bibelstelle wurde angeführt zum Beweis für die neue Lehre. Die heiligen Gewänder, in welchen der untergeschobene Sabbath ausgepußt wurde, waren des Menschen eigenes Machwert; aber sie dienten dazu, die Menschen zu erfühnen, den Sabbath des Herrn mit Füßen zu treten. Alle, welche von der Welt geehrt zu werden wünschen, nahmen den volkstümlichen Festtag an.

Als das Papsttum dauerhaft befestigt war, wurde das Werk der Erhöhung des Sonntags fortgeführt. Sine Zeit lang befaste sich das Volk mit landwirtschaftlichen Arbeiten, wenn sie nicht in die Kirche gingen, und der siedente Tag wurde noch immer als Sabbath betrachtet. Aber allmählich und sicher wurde eine Verzänderung bewirkt. Denjenigen, welche heilige Aemter bekleideten, war es untersagt, am Sonntag in irgend einem bürgerlichen Streite ein Urteil zu fällen. Bald darauf wurde den Leuten aller Klassen befohlen — bei Gefängnisstrafe für die Freien und Rutenstreichen im Falle von Leibeigenen — sich am Sonntag der gewöhnlichen Arbeit zu enthalten. Später wurde verordnet, Reiche mit dem Verluste der Hälfte ihres Vermögens zu strafen; und schließlich, falls sie sich noch immer widersetlich zeigten, sie zu Stlaven zu

<sup>1)</sup> Im Jahre 321 n. Chr.

<sup>2)</sup> Eusebins, Bischof von Cafarea.

machen. Die niederen Klassen aber sollten beständige Verbannung erdulben.

Auch Wunderzeichen wurden zum Beleg in Anwendung gebracht. Unter andern Bundern wird berichtet, daß einem Landmann, welcher im Begriffe war, am Sonntag sein Feld zu pflügen, und vorerst mit einem Sisen den Pflug reinigte, das Sisen sest in seiner Hand steden geblieben sei, und er es zwei Jahre lang mit sich herumgetragen habe, "zu seinem außerordentlichen Schmerz und seiner Schande."

Später gab ber Papst Anweisungen, daß die Priester der Pfarrei die Uebertreter des Sonntags ermahnen, und bewegen sollten, in die Kirche zu gehen und ihre Gebete aufzusagen, da sie sonst irgend ein großes Unglück über sich und ihre Nachbarn bringen könnten. Sine Kirchenversammlung führte den seither so allgemein, sogar von Protestanten angewendeten Beweis an, daß, weil Leute vom Blize getrossen worden waren, während sie am Sonntag arbeiteten, dies der Sabbath sein müsse. "Es ist augenscheinlich," sagten die Prälaten, "wie schwer das Mißfallen Gottes auf der Bernachlässigung dieses Tages ruht." Dann wurde ein Aufruf gemacht, daß Priester und Prediger, Könige und Fürsten, und alle treuen Leute, "ihre äußersten Anstrengungen und Sorgsalt anwenden, daß der Tag wieder zu seiner Stre gelangen, und zum Lobe des Christentums für die kommende Zeit andächtiger beobachtet werde."

Da sich die Erlasse der Kircherversammlungen als unzulängslich erwiesen, wurden die weltlichen Behörden ersucht, ein Edift zu erlassen, welches die Herzen des Bolfes mit Schrecken erfüllen und sie zwingen sollte, sich am Sonntag der Arbeit zu enthalten. Anläßlich einer in Rom gehaltenen Synode wurden alle früher getroffenen Entscheide mit größerer Kraft und Feierlichkeit wieder bestätigt. Sie wurden auch dem Kirchengesetze einverleibt, und von den bürgerlichen Autoritäten in beinahe der ganzen Christenwelt eingeschärft.

Noch immer verursachte der Mangel von schriftgemäßer Austorität für die Beobachtung des Sonntags keine geringe Berslegenheit. Das Volk stellte das Necht seiner Lehrer, die bestimmte Erklärung Jehovahs — "der siebente Tag ist der Sabbath des

herrn, beines Gottes" - beiseite ju feten, um ben Tag ber Sonne zu ehren, in Frage. Um ben Mangel an biblischen Zeugniffen zu erseten, maren andere Sulfsmittel nötig. Gin eifriger Berteibiger bes Sonntags, ber ungefahr am Enbe bes zwölften Jahrhunderts die Rirchen in England besuchte, fand von feiten ber getreuen Zeugen für die Wahrheit Widerstand; und fo frucht= los waren seine Anstrengungen, daß er eine Zeit lang bas Land verließ, und irgend ein Mittel aufzutreiben fuchte, um feine Lehren burchzusegen. Als er gurudfehrte mar bas Erforberliche verschafft, und in seinen nachherigen Arbeiten erntete er größeren Erfolg. Er brachte eine Rolle mit sich, die angeblich von Gott felbst mar, und bas für die Beobachtung bes Sonntags benötigte Gebot, nebst schrecklichen Drohungen, enthielt, um die Ungehorfamen zu ichreden. Diefes toftbare Schriftstud - ein ebenso niebriges Machwerk wie die Ginrichtung, die es unterstütte - follte, wie man fagte, vom himmel gefallen und in Berufalem auf bem Altar bes heiligen Simeon auf Golgatha gefunden worden fein. Thatfächlich war ber papstliche Palast in Rom die Quelle, von wo es kam. Um die Macht und das Wohlergehen der Kirche zu beförbern, wurden Betrug und Fälschungen von ber papstlichen Dierarchie ju allen Beiten als berechtigt angesehen.

Die Rolle verbot die Arbeit von ber neunten Stunde, um brei Uhr, am Samstag Nachmittag, bis jum Sonnenaufgang am Montag; und es wurde erklärt, daß die Autorität berfelben burch viele Bunder bestätigt worden fei. Es murbe berichtet, baß Leute, welche über bie festgesette Reit hinaus arbeiteten, vom Schlage getroffen worben feien. Gin Müller, ber fein Rorn gu mahlen bemüht gewesen sei, habe statt Mehl einen Blutstrom herauskommen sehen, und bas Mühlrad sei, ungeachtet bes ftarfen Anpralls bes Baffers, stillgestanden. Gine Frau, welche Teig in ben Ofen sette, habe benselben noch roh gefunden, als fie ihn herausnahm, tropbem ber Dfen fehr beiß gemesen. Gine andere, welche ben Teig um die neunte Stunde jum Baden bereitet, sich jedoch entschlossen hatte, benfelben bis Montag beiseite zu fegen. habe am nächsten Tage gefunden, daß berfelbe burch göttliche Macht ju Laiben gemacht und gebaden worben fei. Gin Mann, ber nach ber neunten Stunde am Samstag Brot badte, babe

als er es am nächsten Morgen brach, gefunden, daß Blut baraus hervorstoß. Durch diese und ähnliche abgeschmackte und abersgläubische Erfindungen bestrebten sich die Verteidiger des Sonnstags dessen Heiligkeit darzuthun.

In Schottland wie in England wurde eine größere Rücksicht für den Sonntag dadurch erreicht, daß man einen Teil des alten Sabbaths damit vereinigte. Aber die heilig zu haltende Zeit war verschieden. Sin Erlaß des Königs von Schottland erklärte, daß der Samstag von zwölf Uhr Mittags an heilig erachtet werden sollte, und daß niemand von jener Zeit an dis am Montag Morgen, sich an weltlichen Geschäften beteiligen dürse.

Aber ungeachtet all dieser Anstrengungen, die Heiligkeit des Sonntags zu errichten, behaupteten die Päpstlichen selbst öffentlich die göttliche Autorität des Sabbaths, und den menschlichen Ursprung der Einrichtung, durch welche er ersett worden war. Im sechzehnten Jahrhundert erklärte ein päpstliches Konzil deutlich: "Laßt alle Christen bedenken, daß der siedente Tag von Gott gebeiligt und nicht nur von den Juden, sondern von allen andern, welche behaupten, Gott zu verehren angenommen und beobachtet wurde; wenngleich wir Christen ihren Sabbath in den Tag des Herrn umgewandelt haben." Diesenigen, welche sich erdreisteten, Hand an das göttliche Gesetz zu legen, waren sich des Charafters ihres Werkes nicht undewußt. Sie setzen sich wohlbedacht über Gott.

Eine schlagende Beleuchtung der Staatsklugheit Roms gegen jene, welche nicht mit ihm übereinstimmen, wurde in der langen und blutigen Versolgung der Waldenser gegeben, von denen etliche den Sabbath beobachteten. Andere litten auf ähnliche Weise für ihre Treue gegen das vierte Gebot. Die Geschichte der Christen in Aethiopien und Abessinien ist besonders bezeichnend. Inmitten der Dunkelheit des Mittelalters verlor man die Christen in Mittelafrika aus den Augen; sie wurden von der Welt vergessen, und während vieler Jahrhunderte erfreuten sie sich der Freiheit in der Ausübung ihres Glaubens. Aber schließlich ersuhr Rom von ihrem Dasein, und der Kaiser von Abessinien wurde bald darauf zur Anerkennung des Papstes, als des Stellvertreters Christi versführt. Andere Zugeständnisse solgten. Sin Stilt wurde erlassen, welches die Beobachtung des Sabbaths unter den härtesten Straf

fen verbot. Aber die päpstliche Tyrannei wurde bald zu einem so drückenden Joche, daß die Abessinier sich entschlossen, dassselbe von ihrem Nacken abzuschütteln. Nach einem schrecklichen Kampse wurden die Nömlinge aus ihren Besitzungen verdannt, und der alte Glaube wieder hergestellt. Die Kirchen erfreuten sich abermals ihrer Freiheit, und nie vergaßen sie die Lehre, welche sie hinsichtlich des Betruges, der Schwärmerei und der despotischen Macht Roms gelernt hatten. Sie waren zusrieden, in ihrem einstamen Reiche getrennt und der übrigen Christenheit unbekannt zu bleiben.

Die Gemeinden Afrikas hielten den Sabbath, wie er von der römischen Kirche vor ihrem großen Abfalle, gehalten worden war. Während sie den siedenten Tag im Gehorsam gegen das Gebot Gottes hielten, enthielten sie sich, in Uebereinstimmung mit dem Gebrauche der Kirche, am Sonntage der Arbeit. Nachdem Tom zu höchster Macht gelangt war, trat es den Sabbath Gottes mit Füßen, um seinen eigenen zu erhöhen; aber die während beinahe einem Jahrtausend verdorgen gebliebenen Gemeinen Afristas nahmen an diesem Abfall keinen Teil. Als sie unter die Herrschaft Koms kamen, wurden sie gezwungen, den wahren Sabbath beiseite zu setzen und den falschen zu erhöhen; aber kaum hatten sie ihre Unabhängigkeit wieder erlangt, so kehrten sie auch wieder zurück zum Gehorsam gegen das vierte Gebot. 1)

Diese Berichte aus der Vergangenheit enthüllen beutlich die Feindseligkeit Roms gegen den wahren Sabbath und dessen Verteidiger, und die Mittel, welche es anwendete, um seine selbstgeschaffene Ginrichtung zu ehren. Das Wort Gottes lehrt, daß diese Seenen sich wiederholen sollen, wenn die Katholiken und die Protestanten sich zur Erhebung des Sonntags mit einander verzeinigen werden.

Die in Offenbarung 13 burch bas Tier mit "Hörnern gleich einem Lamme" bargestellte Macht ber Ver. Staaten wird machen, "daß die Erde, und die darauf wohnen," das Papsttum "anbeten," bas hier unter einem Tiere gleich einem Pardel vorgeführt wird. Das Tier mit den zwei Hörnern soll auch "denen, die auf Erden wohnen" sagen. "daß sie dem Tier ein Bild machen;" und ferner

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang, Anmerkung XII.

wird es machen, daß "allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte," das Malzeichen des Tieres annehmen.1) Es wurde bereits dargethan, daß die Ver. Staaten die durch das Tier mit "Hörnern gleichwie das Lamm" versinnbildlichte Macht ist, und daß diese Prophezeiung in Erfüllung gehen wird, wenn die Ver. Staaten die Beobachtung des Sonntags, welche Rom als die besondere Anerkennung seiner Oberherrschaft beausprucht, erzwingen wird. Aber in dieser Huldigung dem Papsttum gegenüber werden die Ver. Staaten nicht allein sein. Der Ginfluß Roms, in den Ländern, welche seine Herrschaft einst anerkannten, ist weit davon entfernt, vernichtet zu sein. Und die Prophezeiung sagt eine Wiederherstellung ihrer Macht voraus. "Ich sah seiner Säupter eins, als wäre es tötlich wund; und seine tötliche Wunde ward heil, und der ganze Erdboden verwunderte sich des Tiers." 2) Die Zufügung der tötlichen Bunde bezieht sich auf den Sturz des Papsttums im Jahre 1798. Baulus saat ausdrücklich, daß der "Mensch der Siinde" fortbestehen werde bis zur Zeit der zweiten Ankunft Christi. 3) Bis ganz zum Ende der Zeit wird er sein Werk der Täuschung fortseten. Der Schreiber der Offenbarung erklärt, ebenfalls auf das Papittum Bezug nehmend: "Und alle, die auf Erden wohnen, beteten es an, deren Namen nicht geschrieben sind in dem lebendigen Buch des Lammes."4) Sowohl in der alten wie in der neuen Welt wird das Papfitum in der Chre, welche der Einrichtung des Sonntags, die einzig auf der Autorität der röm. Kirche beruht, gezollt wird, Huldigung empfangen.

Während mehr als vierzig Jahren schon haben Erforscher der Prophezeiungen in den Ver. Staaten der Welt dieses Zeugnis vorgehalten. In den nun stattsindenden Ereignissen sieht man einem raschen Fortschritt der Erfüllung der Vorhersagung entgegen. Protestantische Lehrer erheben dieselben Ansprüche auf göttliche Autorität für die Beobachtung des Sonntags, und es herrscht ihrerseits derselbe Mangel an schriftgemäßen Beweisen, wie von Seiten der päpstlichen Leiter, welche Wunder verfertigten, um die Stelle eines Gebotes von Gott zu ersehen. Die Behauptung, daß Gottes Gerichte die Menschen wegen der Uebertretung des Sonntags, den man als den Sabbath hinstellt, heimsuchen, wird wiederholt werden;

<sup>1)</sup> Offenb. 18, 11-16.

<sup>2)</sup> Offenb. 13, 3.

<sup>3) 2</sup> Theff. 2, 3, 8.

<sup>4)</sup> Offenb. 13, 8.

bereits fängt man an, sie vorzubringen. Gine Bewegung, bie Beobachtung bes Sonntags zu erzwingen, gewinnt schnell Boben.

Bunderbar in ihrer List und Verschlagenheit ist die römische Kirche. Sie kann lesen, was sein wird. Sie wartet ruhig ihre Zeit ab, da sie sieht, daß die protestantischen Kirchen ihr durch die Annahme des falschen Sabbaths Huldigung erweisen, und daß sie sich vordereiten, denselben mit den nämlichen Mitteln einzuschärfen, deren sie sich in vergangenen Tagen selbst bediente. Diesenigen, welche das Licht der Wahrheit verwersen, werden einst noch die Hülfe dieser nach eigener Aussage unsehlbaren Macht suchen, um eine Sinrichtung zu erhöhen, die von ihr herstammt. Wie bereitwillig sie den Protestanten in diesem Werke zu Hülfe kommen wird, ist nicht schwer zu erraten. Wer versteht besser als die päpstlichen Leiter, mit jenen umzugehen, welche der Kirche unzgehorsam sind?

Die römische Kirche, mit allen ihren Berzweigungen über die ganze Welt hin, bildet eine riesige Organisation, welche unter der Kontrolle des päpstlichen Stuhles und dazu bestimmt ist, dessen Interessen zu fördern. Ihre Millionen Kommunisanten, in jeglichem Lande der Erde, sind unterrichtet sich als dem Papste Gehorssam schuldend zu betrachten. Was ihre Nationalität oder ihre Regierung auch immer sei, sie sollen die Autorität der Kirche als über allen anderen stehend, schätzen. Obwohl sie dem Staat den Sid der Unterthanstreue ablegen mögen, so steht doch über demselben das Gesübde des Gehorsams gegen Rom, welches sie einer jeglichen seinen Interessen seindlichen Verpslichtung enthebt.

Die Geschichte legt Zeugnis ab von den verschmitzten und beharrslichen Bemühungen Roms, sich in die Angelegenheiten der Nationen einzuschleichen und, nachdem es sich erst einen Haltepunkt gewonnen, sein eigenes Ziel zu versolgen, selbst auf Kosten des Untergangs von Kürsten und Bölkern hin. Im Jahre 1204 zwang Papst Innozenz dem König von Arragonien; Peter II., solgenden erstaunlichen Eid ab: "Ich, Peter, König der Arragonier, bekenne und verspreche, meisnem Herrn, Papst Innozenz, seinen katholischen Nachsolgern und der römischen Kirche, ewig tren und gehorsam zu sein und treu mein Reich in deren Gehorsam zu erhalten, dazu den katholischen Glausben zu verkolgen und kegerische Berderbtheit zu verfolgen." 1)

Dies ist im Einklang mit den Behauptungen betreiss der Macht des römischen Pontiseres, daß "es ihm geseklich zustehe, Kaiser abzussehen," und daß "er Untertanen von ihrer Pflicht gegen ungerechte Herrscher freisprechen könne."<sup>2</sup>)

And ist nicht zu vergessen, daß Nom sich damit brüstet, unveränderlich zu sein. Die Grundsätze Gregors VII. und Innozenz III. sind noch immer die Grundsätze der römischen Kirche. Und salls sie Wacht hätte, so würde sie dieselben sett mit ebenso großer Energie ausüben, wie in vergangenen Jahrhunderten. Die Protestanten wissen, wie ih vergangenen Jahrhunderten. Die Protestanten wissen, wie sie thun, wenn sie vorschlagen, in dem Werk der Erhebung des Sonntags den Beistand Roms annehmen zu wollen. Während sie sich auf die Erreichung ihres Zweckes verlegen strebt Rom die Wiedersugewinnen. Mantasse in den Ver. Staaten erst den Grundsat Vegründung sinden, daß die Kirche die Macht des Staates benützen oder beherrschen kann, daß die Kirche die Macht des Staates benützen oder beherrschen kann, daß die Kirche die Wacht des Untorität der Kirche und des Staates über das Gewissen gebieten kann, und der Triumph Koms wird in jenem Lande gesichert sein.



Dowling, J., "History of Romanism," book 5, chap. 6, section 55.
 Mosheim, "Ecclesiastical History," book 3, century 11, part 2, chap. 2, section 9, note 8.



36. Der tommende Rampf.

eit dem ersten Anfang des großen Streites im Himmel ist es Satans Borsatz gewesen, das Gesetz Gottes umzustoßen. Zur Erreichung dieses Zweckes hatte er seine Empörung gegen den Schöpfer angesangen; und obgleich er aus dem Himmel verzstoßen war, hat er doch denselben Kamps hier auf Erden sortz gesetzt. Die Menschen zu täuschen und sie dadurch zur Ueberztretung des Gesetzes Gottes zu veranlassen, ist das vorgestreckte Ziel, welchem er beharrlich nachjagt. Ob dies nun erstrebt wird durch gänzliche Umstoßung des Gesetzes, oder durch Verwersung einer seiner Vorschriften, so werden die Folgen schließlich dieselben sein. Derzenige, der da "sündiget an einem," legt dadurch Verzachtung für das ganze Gesetz an den Tag; sein Einfluß sowie sein Beispiel stehen auf Seiten der Uebertretung; er wirt "es ganzschuldig.")

Indem Satan die göttlichen Vorschriften verächtlich zu machen sucht, hat er die Lehren der Bibel verkehrt, und hierdurch wurden dem Glauben von Tausenden, welche sich an die Schrift zu halten dekennen, Irrtümer einverleibt. Der schließliche große Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum ist das letzte Ringen des langbestehenden Streites über das Geset Gottes. Diesen Kampf stehen wir im Begriff anzutreten — einen Kampf zwischen den Gesetzen der Menschen und den Vorschriften Jehovahs, zwischen der Religion der Bibel und der Religion der Fabeln und Ueberlieserungen.

Die wirfenden Krafte, welche sich in diesem Streite gegen Bahrheit und Gerechtigkeit vereinigen, sind nun thatig bei der Arsbeit. Gottes heiliges Wort, welches um einen so großen Preis des Leibens und bes Blutes auf uns gelangte, wird nur wenig ge-

<sup>1)</sup> Jaf. 2, 10.

ichatt. Die Bibel ift im Bereiche aller, aber es gibt wenige, welche sie thatsächlich als Führer bes Lebens annehmen. Unglaube nimmt in erschreckendem Mage überhand, nicht nur in ber Welt, sondern auch in ber Kirche. Biele sind dahin gekommen, baß sie Lehren verneinen, welche die eigentlichen Grundpfeiler bes driftlichen Glaubens find. Die großen Thatsachen ber Schöpfung, wie sie von ben Männern Gottes bargestellt werben, ber Fall bes Menschen, die Berföhnung, und die ewige Gultigfeit des Besetes Gottes, werden thatsächlich von einem großen Teil ber angeblichen driftlichen Welt entweder gang ober teilweise ver-Taufende, welche sich mit ihrer Beisheit und Unabhangigfeit bruften, betrachten es als einen Beweis ber Schwäche, unbedingtes Bertrauen in die Bibel zu feten; fie halten es für einen Beweis von überlegenem Talent und Gelehrfamkeit, Die Beilige Schrift zu befritteln und die wichtigsten Bahrheiten berfelben zu vergeistigen und wegzustreiten. Es lehren viele Prediger ihre Pfarrgemeinden und viele Professoren und Lehrer ihre Schüler, daß bas Geset Gottes verändert oder abgeschafft worden sei; und daß diejenigen, welche glauben, seine Anforderungen seien noch immer gultig, und muffen buchftablich beobachtet werben, nur Spott und Verachtung verdienen.

Durch die Verwerfung ber Wahrheit verwerfen die Menschen beren Urheber. Indem sie bas Gefet Gottes mit Fugen treten, verleugnen sie die Autorität des Gesetgebers. Es ift ebenso leicht, fich aus falschen Lehren und Theorien einen Bögen zu bilben, als ein Gögenbild aus Holz ober Stein zu hauen. Durch falsche Darstellung ber Gigenschaften Gottes verführt Satan bie Menschen, ihn in einem falschen Charafter aufzufassen. Bon vielen wird ein philosophischer Gobe an Stelle Jehovahs auf ben Thron erhoben; mahrend ber lebendige Bott, wie er in feinem Worte, in Christo, und in ben Werken ber Schöpfung offenbart ist, von nur wenigen verehrt wird. Taufende vergöttern bie Ratur, mahrend fie ben Gott ber Natur verleugnen. Obwohl in perschiedener Form ist boch ber Gögendienst in ber heutigen driftlichen Welt ebenso mahrhaftig vorhanden, als er unter bem alten Israel in ben Tagen Elias fich vorfand. Der Gott vieler vorgeblich weifer Manner, Philosophen, Dichter, Staatsmanner, Beitungsschreiber — der Gott verseinerter hoher Kreise, vieler Hochsschulen und Universitäten, sogar einiger theologischen Anstalten — ift nicht viel besser als Baal, der Sonnengott von Phönizien.

Kein von der chriftlichen Welt angenommener Jrrtum fest sich fühner gegen die Autorität des himmels, keiner ist verderblicher in seinen Folgen, als die Lehre der Neuzeit, daß bas Gefet Gottes nicht länger bindend fei für ben Menschen. Jebe Nation hat ihre Gesetze, welche Achtung und Gehorsam gebieten; teine Regierung konnte ohne bieselben bestehen; und fann man fich vorstellen, daß der Schöpfer des Himmels und der Erde kein Befet habe, um die Geschöpfe, die er gemacht, zu regieren? Besett der Fall, daß hervorragende Geiftliche öffentlich lehrten, die Berordnungen, welche bas Land regieren und die Rechte der Bürger besselben beschützen, seien nicht verbindlich — baß sie bie Freiheit bes Bolkes einschränkten, und beshalb nicht befolgt merben follten; wie lange murben folde Manner auf ber Rangel geduldet werden? Ift es aber eine schwerere Beleidigung, bie Gefete von Staaten und Nationen ju migachten, als auf jenen göttlichen Borichriften herumzutreten, welche die Grundlage aller Regierung find ?

Es würde für die Nationen weit folgerichtiger sein, ihre Satungen aufzuheben und den Leuten zu thun gestatten, was ihnen gefällt, als für den Herrscher des Weltalls, sein Geset zu nichte zu machen, und die Welt ohne einen Maßstad zur Berurteilung des Schuldigen, oder der Rechtsertigung des Gehorsams, zu lassen. Wollen wir die Folgen der Aushebung des Gesetes Gottes erfahren? Der Bersuch ist gemacht worden. Schrecklich waren die in Frankreich vorfallenden Scenen, als die Gottesleugznung sich zur herrschenden Macht erhob. Es wurde der Welt damals gezeigt, daß das Abwersen der Schranken, welche Gott auserlegt hat, soviel heißt, als die grausamste Herrschaft von Tyrannen annehmen. Wenn der Maßstad der Gerechtigseit beiseite gesetzt wird, steht dem Fürsten der Finsternis der Weg offen, seine Herrschaft auf Erden aufzurichten.

Bo immer bie göttlichen Borschriften verworfen werben, hört bie Sünde auf sundhaft ober bie Gerechtigkeit wünschenswert zu erscheinen. Diejenigen, welche sich weigern, der Herrschaft Gottes

unterthan zu werben, sind völlig unfähig, sich selbst zu beherrschen. Durch ihre verderblichen Lehren wird der Geist der Zuchtlosigkeit den Herzen der Kinder und der Jugend eingepslanzt, welche von Natur aus jegliche Einschränkung nur mit Ungeduld ertragen; und ein gesetzloser, ungezügelter Zustand der Gesellschaft ist die Folge. Während die Mengen über die Leichtgläubigkeit jener, welche den Anforderungen Gottes gehorchen, spotten, nehmen sie gierig die Täuschungen Satans an. Sie übergeben der Lust die Zügel, und üben die Sünden aus, welche Gerichte über die Heiden gebracht haben.

Diejenigen, welche bas Bolf lehren, Die Bebote Bottes als geringfügig zu betrachten, faen Ungehorfam, um Ungehorfam zu ernten. Man beseitige völlig bie burch bas göttliche Gefet auferlegten Schranken, und eine gangliche Migachtung aller menschlichen Befete murbe nicht lange ausbleiben. Beil Gott unehrbare Sandlungen, Belüste, Lügen, und Betrug verbietet, find die Menschen bereit, feine Satungen, als ein Sindernis für ihr weltliches Bohlergeben, mit Fugen zu treten; aber die Folgen bes Beifeitefetens diefer Borichriften werden folche fein, wie fie fie nicht erwarteten. Wenn bas Gefet nicht bindend mare, warum follte fich irgend jemand fürchten, basfelbe zu übertreten? Das Gigentum wurde nicht langer ficher fein. Die Menschen wurden fich bes Besitzums ihres Rächsten mit Gewalt bemächtigen, und bie Startften bie Reichsten werden. Das Leben felbst wurde nicht geachtet werben. Das Chegelübbe ftanbe nicht langer ba als beiliges Bollwert, die Familie zu beschüten. Ber eben die Macht hatte, wurde, falls ihn barnach verlangte, feines nachften Beib mit Gemalt nehmen. Das fünfte Bebot murbe famt bem vierten beifeite gefett werden. Rinder wurden nicht davor guruchschrecken, bas Leben ihrer Eltern zu nehmen, wenn fie baburch bas Berlangen ihres verdorbenen Bergens ftillen fonnten. Die civilifierte Belt wurde eine Sorbe von Räubern und Mördern, und Friede. Rube und Glud von ber Erbe verbannt werden.

Bereits hat die Lehre, daß die Menschen vom Gehorsam gegen die Anforderungen Gottes entbunden seien, die Kraft der sittlichen Berbindlichkeit geschwächt und der Welt die Schleusen der Ungerechtigkeit geöffnet. Gesehlosigkeit, Berschwendung und Berdorben-

beit ftromen auf uns berein gleich einer überwältigenden Flut. In der Kamilie ist Satan an der Arbeit. Sein Banner weht sogar in angeblich driftlichen Saushaltungen. Da find Reid, bose Mutmagungen, Beuchelei, Entfremdung, Zwietracht, Streit, Berrat bes beilig Anvertrauten, Befriedigung ber Luft. Das gange Suftem religiöser Grundsate und Lehren, welches die Grundlage und bas Berufte bes gefellichaftlichen Lebens bilben follte, scheint eine mantende Maffe zu fein, bereit in Trümmer zu fallen. Die gemeinften Berbrecher werben, wenn um ihrer Berbrechen willen ins Gefangnis geworfen, oft mit Baben und Aufmerksamkeiten bedacht, als maren fie zu einer beneibenswerten Auszeichnung gelangt. Ihr Charafter und ihre Berbrechen werben weit und breit vor die Deffentlichkeit gebracht. Die Presse veröffentlicht bie emporenben Einzelheiten bes Lafters, und führt auf diese Weise andere in die Ausübung von Betrug, Räuberei und Mord ein; und Catan frohodt über ben Erfolg seiner höllischen Anschläge. Die Berblendung bes Lafters, die leichtfertige Beraubung bes Lebens, bie schreckliche Zunahme ber Unmäßigkeit, und Bosheit jeder Gattung und jeden Grades, follten alle, welche Gott fürchten, aufweden zu fragen, mas gethan werden kann, um der Flut des Uebels Ginhalt u thun.

Serichtshöfe sind verdorben. Herrscher werden von der Begierde 1904 Gewinn, und Liebe für sinnliche Bergnügen bewegt. Unsmäßigkeit hat die Fähigkeiten vieler umwölkt, so daß Satan eine beinahe vollständige Herrschaft über sie hat. Rechtsgelehrte werden versührt, bestochen, hintergangen. Trunksucht und Lustbarkeit, Leibenschaft, Neid, Unehrlichkeit aller Art, werden von jenen verübt, welche die Gesetze handhaben. "Darum ist auch das Necht zurückgewichen und Gerechtigkeit serne getreten; benn die Wahrheit fällt auf der Gasse, und Necht kann nicht einher gehen.")

Die Bosheit und geistliche Finsternis, welche unter ber Oberherrschaft Roms überhandnahmen, waren die unausbleibliche Folge seiner Unterdrückung der Heiligen Schrift; aber wo ist die Ursache der weitverbreiteten Gottlosigkeit, der Berwersung des Gesetzes Gottes, und der daraus folgenden Verdorbenheit unter dem vollen Lichte des Evangeliums, in einem Zeitalter religiöser Freiheit

<sup>1) 3</sup>ef. 59, 14.

ju finden? Jest, da Satan die Welt nicht länger burch Entziehung ber Beiligen Schrift unter feiner Berrichaft halten tann, nimmt er ju andern Mitteln seine Zuflucht, um benfelben Zweck zu erreichen. Den Glauben an die Bibel zu zerftoren, dient feiner Absicht ebenfo wohl, als die Bibel felbst zu vernichten. Dadurch, bag er ben Glauben, bas Gefet Gottes fei nicht bindend, einführt, bringt er die Menschen ebenso erfolgreich bazu, basselbe zu übertreten, als wenn sie hinsichtlich bessen Vorschriften völlig unwissend wären. Und gegenwärtig hat er, wie in früheren Zeiten, burch die Kirche baraufhin gearbeitet, seine Absichten zu fordern. Die heutigen religiösen Gemeinschaften haben sich geweigert, auf die in ber Beiligen Schrift beutlich vor Augen geführten unvolkstumlichen Wahrheiten ju laufchen, und indem fie diefelben bekämpfen, haben fie Ausle gungen angenommen und Cate behauptet, burch welche fie mit voller hand die Samen bes Unglaubens gefäet haben. daß sie sich an den papstlichen Irrtum von der natürlichen Unsterb= lichkeit und dem bewußten Zustande des Menschen im Tode halten, haben fie die einzige Schutmehr vor den Täuschungen bes Spiritismus verworfen. Die Lehre von ber ewigen Qual hat viele dazu geführt, der Bibel nicht zu glauben. Und wenn die Ausprüche des vierten Gebotes bem Bolte vorgeführt werden, zeigt es fich, daß die Beobachtung des Sabbaths vom fiebenten Tage verlangt wird; und als einziger Ausweg, sich von einer Pflicht zu befreien, welche zu erfüllen sie nicht willens sind, erklären bie Lehrer des Volks, das Gesetz Gottes sei nicht länger bindend. Auf biefe Beife merfen sie das Gesetz und ben Sabbath miteinander weg. Sowie das Werk der Sabbathreform sich ausdehnt, wird diese Berwerfung des göttlichen Gesetzes, um die Ansprüche des vierten Gebotes zu nichte zu machen, nahezu allgemein werden. Die Lehren folcher religiöfer Leiter haben bem Unglauben, bem Spiritismus, und ber Berachtung bes heiligen Gefetes Gottes bie Thore geöffnet, und auf biesen Führern ruht eine furchtbare Berantwortlichkeit für die Gesetlosigkeit, welche in der driftlichen Welt porhanden ift.

Doch erhebt gerade biese nämliche Klasse die Behauptung, die schnell überhandnehmende Berderbnis sei der Entheiligung des so genannten "christlichen Sabbaths" zuzuschreiben, und daß die Sin-

icharfung ber Beobachtung bes Sonntags bie Sitten ber Befellschaft in hohem Grabe verbeffern murbe. Diese Behauptung mirb besonders in Amerika vorgebracht, wo die Lehre vom mahren Sabbath weit und breit gepredigt wurde. Sier wird das Mäßigkeits: werk, eine ber hervorragenosten und wichtigsten aller sittlichen Reformen, oft mit der Sonntagsbewegung verbunden, und die Befürworter bes letteren stellen sich als Förderer ber höchsten Intereffen ber Gesellschaft bar; und biejenigen, welche sich weigern eine Sache mit ihnen zu machen, werden ale Keinde der Mäßigfeit und ber Reform verschrieen. Aber die Thatsache, daß eine Bewegung, ben Irrtum aufzustellen, mit einem an und für sich guten Werke verbunden ift, fann immerhin fein Beweis ju Gunften des grrtums sein. Wir können bas Gift versteden, indem wir es mit gesunder Nahrung vermischen, aber baburch verändern wir feine Natur nicht. Im Gegenteil, es wird nur um so gefährlicher gemacht, ba man es besto leichter unversehens nimmt. Es ist eine ber Listen Satans, mit bem Betruge gerade genug Wahrheit ju verbinden, um ihm Wahrscheinlichkeit zu verleihen. Die Anführer der Sonntagsbewegung mögen Reformen verteibigen, welche bas Bolk nötig hat, Grundfäße, welche in Uebereinstimmung sind mit der Bibel, doch tonnen, mahrend bamit eine Anforderung verbunden ift, welche bem Besetze Gottes zuwider ift, bes herrn Rnechte sich nicht mit ihnen vereinigen. Nichts fann fie in ihrer Beseitigung ber Gebote Gottes au Gunften menschlicher Borschriften entschuldigen.

Durch die zwei großen Irrtümer, die Unsterblichkeit der Seele und die Heiligkeit des Sonntags, wird Satan das Bolf unter seine Täuschungen bringen. Während der erstere den Grund legt für den Spiritismus, schafft der letztere ein Band der Uebereinstimmung mit Rom. Die Protestanten der Ber. Staaten werden zuvorderst sein, ihre Hände über den Abgrund hin auszustrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen; sie werden über den Schlund hinüberlangen, zum Handschlag mit der römischen Macht; und unter dem Ginslusse dieser dreisachen Bereinigung wird jenes Land in den Fußstapsen Roms folgen, und auf den Rechten des Gewissens herumtreten.

Da ber Spiritismus bas heutige Namenchristentum genauer nachahmt, hat er größere Macht zu hintergeben und zu berücken.

Nach ber neuen Ordnung der Dinge ist Satan selbst bekehrt. Er wird in dem Charakter eines Engels des Lichtes erscheinen. Durch die Wirksamkeit des Spiritismus werden Wunder verrichtet, die Kranken geheilt, und viele unleugbare übernatürliche Thaten vollbracht werden, und da die bösen Geister ihren Glauben an die Bibel beteuern und Rücksicht für die Einrichtungen der Kirche an den Tag legen werden, wird ihr Werk als eine Offenbarung des Geistes Gottes angenommen.

Die Grenzlinie zwischen ben vorgeblichen Christen und ben Gottlosen ist gegenwärtig kaum erkennbar. Angehörige ber Kirche lieben, was die Welt liebt, und sind bereit, sich mit ihr zu vereinigen. Satan hegt den Entschluß, sie zu einer Körperschaft zu vereinigen, und auf diese Weise seine Sache zu stärken, indem er alle in die Reihen des Spiritismus treibt. Die Katholiken, welche sich der Wunder als eines Zeichens der wahren Kirche rühmen, werden durch diese wunderwirkende Macht leicht getäuscht werden; und die Protestanten werden, da sie den Schild der Wahrheit weggeworfen haben, ebenfalls hintergangen. Katholiken, Protestanten, und Weltmenschen, werden alle den Schein eines gottseligen Wesens annehmen, während sie die Kraft desselben verleugnen; und in dieser Bereinigung wähnen sie eine große Bewegung zur Bekehrung der Welt, und den Andruch des langerwarteten taussendischrigen Reiches zu sehen.

Durch ben Spiritismus erscheint Satan als Wohlthäter bes Menschengeschlechtes, indem er die Krankheiten des Bolkes heilt, und vorgibt, ein neues und erhabenes Religionsspstem darzubieten; gleichzeitig aber wirkt er als Zerstörer. Seine Bersuchungen führen ganze Bolksmengen ins Verderben. Die Unmäßigfeit entthront die Vernunft; sinnliche Befriedigung, Streit und Blutvergießen folgen. Satan ergött sich am Krieg; denn dieser erweckt die schlimmsten Leidenschaften der Seele, und die Ewigkeit verschlingt dann seine in Laster und Blut getauchten Opfer. Es ist seine Absicht, die Nationen gegen einander zum Krieg aufzuhehen; denn auf diese Weise kann er die Ausmerksamkeit der Menschen von dem Werke der Vorbereitung, um am Tage Gottes zu bestehen, ablenken.

Satan wirst auch burch bie Elemente, die Ernte unvorberei-

teter Seelen einguheimfen. Er hat die Geheimniffe ber Werkstätten ber Natur studiert, und er gebraucht alle seine Macht, die Ele mente, soweit Gott es juläßt, ju beherrschen. Als es ihm gestattet war, Siob zu guälen, wie schnell maren Berden, Rnechte, Säufer, Rinder hinweggerafft, indem ein Unglud auf das andere folgte wie in einem Augenblick. Es ift Gott, ber feine Geschöpfe behütet, und sie vor ber Macht bes Berberbers in Schut nimmt. Aber die christliche Welt hat für das Geset Jehovahs Verachtung gezeigt; und ber herr wird gerade bas thun, was er zu thun erklärt hat; er wird ber Erbe seinen Segen entziehen und seine schützende Sorafalt von jenen wegnehmen, welche fich felbst gegen fein Gefet emporen und auch andere lehren und zwingen, dasselbe zu thun. Satan hat die Berrschaft über alle, welche Gott nicht befonders bewahrt. Er wird einige begünstigen und beglücken, um feine eigenen Absichten zu fördern, auf andere hingegen Schwieriafeiten bringen, und die Menschen bann glauben machen, es fei Gott, ber sie veinige.

Bahrend er ben Menschenkindern als ein großer Urgt erscheint, ber alle ihre Krankheiten heilen kann, wird er Gebrechen und Unbeil bringen, bis volfreiche Städte in Trummer und Ginoben verwandelt werden. Gerade jett ift er an der Arbeit. fällen und Not, zu Wasser und zu Lande, in großen Feuers= brunften, in wütenden Wirbelfturmen und schrecklichen Sagelwettern, in Orfanen, Ueberschwemmungen, Springfluten und Erd. beben, an allen Orten und in taufenderlei Formen übt Satan feine Macht aus. Er fegt die reifende Ernte hinweg, und Sungerenot und Elend folgen. Er erfüllt bie Luft mit einer totlichen Ansteckung, und Taufende tommen durch Bestileng um. Diese Beimsuchungen werden je langer je häufiger und unheilpoller werden. Das Verderben wird auf Tieren sowohl wie auf Menschen lasten. "Das Land stehet jämmerlich und verderbt;" "bie Sochsten bes Bolks... nehmen ab. Das Land ift entheiliget bon seinen Ginwohnern; benn fie übergeben bas Befet, und anbern die Gebote, und laffen fahren den ewigen Bund."1)

Misbann wird der große Betruger bie Menichen überreden,

<sup>1)</sup> Jef. 24, 4. 5.

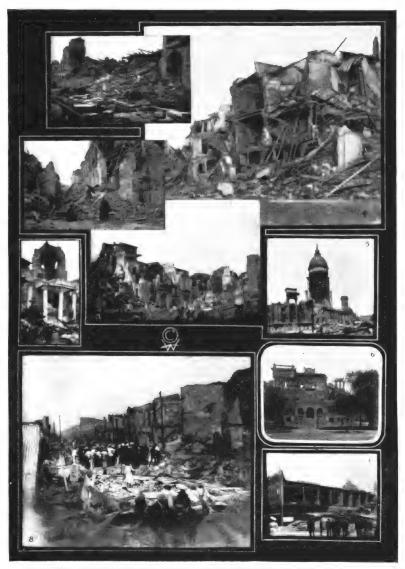

Erdbeben bin und wieder.

Ro. 1, 2, 3, 4: Folgen bes Erbbebens in Balparaiso, Chile, 16. Aug. 1906. Ro. 5, 6, 7: Wirkungen bes Erbbebens in Californien am 18. April 1906.

Do. 8: Gine Strafe in Ringfton, Jamaita, nach bem Erbbeben bom 14. Jan. 1907.



daß diejenigen, welche Gott dienen, diese Uebel verursachen. Diejenigen, welche das Mißfallen bes Simmels herausgefordert haben, werden all ihr Ungluck benen zur Laft legen, beren Behorfam gegenüber Gottes Geboten den Uebertretern ein beständiger Borwurf ift. Man wird erklären, daß die Menschen durch die Uebertretung bes Sonntags, ben fie als Sabbath barftellen, Gott beleidigen, und daß diefe Sunde das Glend herbeigeführt habe, welches nicht aufhören werde, bis man die Beobachtung des Conntags ftrenge ein= schärfe; und daß diejenigen, welche die Ansprüche des vierten Bebotes verfündigen und dadurch die Achtung für den Sonntag zu Brunde richten, Berftorer des Bolfes feien, welche feine Biedereinsetzung in die göttliche Inade und zeitliches Wohlergeben verhindern. Auf Diese Beije wird die vor alters gegen die Anechte Bottes vorgebrachte Anflage, und zwar mit gleich billigen Gründen, wiederholt werden: "Und da Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist bu, der Israel verwirret? Er aber sprach: Ich verwirre Berael nicht, sondern du und beines Baters Saus, damit, daß ihr des herrn Gebote verlaffen habt und wandelt Baalim nach."1) Wenn der Born des Bolfes durch faliche Anschuldigungen erregt werden wird, werden fie ein Berfahren gegen die Gefandten Gottes einschlagen, bas dem sehr ähnlich ift, welches bas abtrunnige Israel gegen Elia verfolgte.

Die wunderwirkende Macht des Spiritismus wird ihren Einfluß gegen diejenigen ausüben, welche es vorziehen, Gott mehr zu geshorchen als den Menschen. Mitteilungen werden von den Geistern kommen, welche erklären, daß Gott sie gesandt habe, um die Berwerser des Sonntags zu überzeugen, daß sie im Irrtum seien, und behaupten, daß die Gesehe des Landes als die Gesehe Gottes besobachtet werden sollten. Sie werden die große Gottlosigkeit der Welt beklagen und die Zeugnisser Lehrer, daß der gesunkene Zustand der Sitten durch die Entheiligung des Sonntags verursacht wurde, unterstühen. Groß wird die Entrüstung sein, welche gegen alle jene angeregt werden wird, die sich weigern, ihr Zeugnis anzunehmen.

Satans Berfahrungsweise, in biesem letten Kampfe mit bem Bolfe Gottes, ist die nämliche, welche er auch in der Eröffnung

<sup>1) 1</sup> Kön. 18, 17. 18.

bes großen Streites im himmel einschlug. Er gab vor, bie Festigfeit der göttlichen Regierung fordern zu wollen, mahrend er heimlich jegliche Unstrengung machte, fie zu fturgen. Und gerabe bas Wert, welches er auf diese Weise durchzuführen auftrebte, legte er den treugebliebenen Engeln zur Laft. Gang basselbe Täuschungs= verfahren hat die Geschichte der römischen Rirche gekennzeichnet. Sie hat fich ausgegeben, als Stellvertreter bes himmels zu handeln, während fie fich über Gott zu erheben und fein Gefet zu verandern suchte. Unter ber Berrschaft Roms wurden diejenigen, welche um ihrer Treue jum Evangelium willen ben Tob erlitten hatten, als Uebelthater verschrieen; fie murben als im Bunde mit Satan ftehend erklärt: und alle möglichen Mittel wurden angewandt, um fie mit Schmach zu überhäufen, bamit fie in den Augen des Bol= tes, und fogar fich felbst als bie gemeinsten Berbrecher erscheinen möchten. So wird es auch jest werden. Während Satan biejenigen, welche Gottes Gebote ehren, umzubringen sucht, wird er veranlassen, baß fie angeflagt werden als Uebertreter bes Befetes, als Leute, welche Gott entehren, und seine Gerichte über die Welt bringen.

Sott zwingt niemals, weber ben Willen noch das Gewissen; Satan hingegen nimmt — um jene in seine Macht zu bringen, die er anderswie nicht verführen kann — beständig Zuslucht zu Zwang durch Grausamkeit. Mit Furcht oder Gewalt bemüht er sich das Gewissen zu beherrschen, und Huldigung für sich selbst zu gewinnen. Um dies durchzusehen, wird er mittels religiöser und weltlicher Mächte, indem er sie antreibt, dem göttlichen Gesetz zum Trotz, Gehorsam gegen menschliche Gesetz zu erzwingen.

Diejenigen, welche ben biblischen Sabbath ehren, werben verschrieen als Feinde des Gesetzes und der Ordnung — als die, welche die sittlichen Schranken der Gesellschaft niederreißen, Anarchie und Berderbnis verursachen, und die Gerichte Gottes auf die Erde herabbringen. Ihre gewissenhaften Bedenken wird man als Widersetlichkeit, Hartnäckigkeit und Berachtung der Obrigkeit ersklären. Sie werden als Feinde der Regierung beschuldigt wersden. Prediger, welche die Verbindlichkeit des göttlichen Gesetzes verleugnen, werden von der Kanzel herab die Pflicht verkündigen, den bürgerlichen Behörden, als von Gott verordnet, Gehorsam zu leisten. In gesetzgebenden Kreisen und Gerichtshösen werden

bie Beobachter der Gebote Gottes falsch dargestellt und verurteilt werden. Ihren Worten wird man eine unrichtige Deutung verleihen; ihre Beweggründe werden so schlecht wie möglich ausgelegt werden.

Da die protestantischen Kirchen die deutlichen, schriftzemäßen Beweise zur Verteidigung des Gesetzes Gottes verwersen, werden sie sich darnach sehnen, den Mund derer zu stopsen, deren Glauben sie mit der Bibel nicht umstürzen können. Obwohl sie ihre eigenen Augen der Thatsache gegenüber schließen, schlagen sie nichtsdestoweniger ein Versahren ein, welches sie zur Versolgung jener leiten wird, die sich gewissenhaft weigern, das zu thun, was die übrige christliche Welt thut, und erkennen ihrerseits die Ansprüche des päpstlichen Sonntags an.

Die Bürdenträger der Kirche und des Staates werden sich vereinigen, alle Menschenklassen zu bestechen, zu überreden oder zu zwingen, den Sonntag zu ehren. Der Mangel an göttlicher Autorität wird durch gewaltthätige Forderungen ersetzt werden. Die politische Berdorbenheit untergräbt die Liebe zur Gerechtigkeit und die Achtung vor der Wahrheit, und sogar im freien Amerika werden die Herrscher und Gesetzgeber um sich die öffentliche Gunst zu sichern dem Berlangen des Bolkes nach einem Gesetz, das die Beobachtung des Sonntags einschärft, nachgeben. Die Gewissenssseicheit, welche so große Opfer gekostet hat, wird nicht länger gewährt werden. In dem bald kommenden Kampse werden uns die Worte des Propheten durch Thatsachen veranschaulicht werden: "Und der Orache ward zornig über das Weib, und ging hin zu streiten mit den ledrigen von ihrem Samen, die da Gottes Gebot halten, und haben das Zeugnis Jesu Spristi.")



<sup>1)</sup> Offenb. 12, 17.



37. Die Bibel ein Schutmittel.

(a, nach bem Geset und Zeugnis. Werden sie das nicht sagen, so werden sie die Worgenröte [d. h. das Licht der Wahrheit] nicht haben."1)

Das Bolf Gottes wird auf die Beilige Schrift verwiesen, als auf ihren Schutz gegen ben Ginfluß falscher Lehrer und bie trügliche Macht er Geister ber Finsternis. Satan wendet jede mögliche Lift an, die Menschen zu verhindern, eine Kenntnis der Bibel zu erlangen, denn ihre deutlichen Aussprüche enthüllen seine Bei jeder Wiederbelebung des Werkes Gottes mird Täuschungen. der Kürst des Bosen zu größerer Thätigkeit angespornt; nun bietet er jeine außersten Anstrengungen zu einem letten Kampfe gegen Christum und seine Nachfolger auf. Die lette große Verblendung foll sich balb oor uns entfalten. Der Antichrist wird feine Wunberwerke vor unseren Augen vollziehen. So genau wird das Nachgebildete der Wahrheit selbst gleichkommen, daß es unmöglich sein wird, zwischen ihnen zu unterscheiben, außer burch die Beilige Durch ihr Zeugnis muß jede Behauptung und jedes Wunder geprüft werden.

Diejenigen, welche sich bestreben, allen Geboten Gottes zu gehorchen, werden angeseindet und verlacht werden. Sie können nur in Gott bestehen. Um die ihnen bevorstehende Prüfung aushalten zu können, müssen sie den Willen Gottes, wie er in seinem Worte geoffenbart ist, verstehen; sie können ihn nur ehren, insofern sie ein richtiges Verständnis seines Charakters, seiner Regierung, seiner Absichten haben und in Uebereinstimmung damit handeln. Nur diejenigen allein, welche ihre Seelen mit den Wahreheiten der Bibel gestählt haben, werden den letzten großen Kampf

<sup>1)</sup> Jef. 8, 20.

siberstehen. Siner jeden Seele wird die sie ergründende Prüfung kommen: Soll ich Gott mehr gehorchen als den Menschen? Die entscheidende Stunde ist gerade jett nahe. Sind unsere Füße auf den Felsen des unveränderlichen Wortes Gottes gepflanzt? Sind wir vorbereitet, fest zur Verteidigung der Gebote Gottes und bes Glaubens an Jesum zu stehen?

Bor ber Kreuzigung erklärte ber Beiland seinen Jungern, bag er getotet werben und wiederum aus bem Grabe auferstehen follte; und Engel maren jugegen, feine Worte ben Gemütern und Bergen einzuprägen. Die Jünger aber erwarteten eine zeitliche Befreiung von bem römischen Joche, und sie konnten ben Gedanken nicht er tragen, bag er, in bem sich alle ihre hoffnungen vereinigten, einen schmachvollen Tob erleiben muffe. Die Worte, beren fie fich hatten erinnern follen, maren aus ihrem Bedachtniffe verbannt; und als die Zeit der Brufung tam, fand dieselbe fie unvorbereitet. Tod Jefu gerftorte ihre hoffnungen ebenfo völlig, als ob er fie nie zuvor gewarnt hatte. So wird in ben Prophezeiungen bie Bufunft ebenso beutlich vor uns erschloffen, als fie ben Müngern burch die Worte Refu eröffnet worden mar. Die Greigniffe, welche mit dem Ende ber Gnavenzeit und bem Werke ber Borbereitung auf die trübselige Reit in Berbindung steben, werden uns flar veranschaulicht. Aber ganze Volksmengen haben nicht mehr Verftandnis für biefe wichtigen Wahrheiten, als wenn fie nie geoffenbart worben maren. Satan macht, um jeden Gindrud, ber fie weise machen fonnte gur Geliakeit, weagufangen, und die trubselige Reit wird sie unvorbereitet finden.

Wenn Gott ben Menschen so wichtige Warnungen senbet, daß sie dargestellt werden als von heiligen Engeln, die mitten durch den himmel sliegen, verfündet, so verlangt er auch von jeder mit Vernunft begabten Person, daß sie die Botschaft beachte. Die furchtbaren Gerichte, welche gegen die Andetung des Tieres und seines Bildes ausgesprochen werden, 1) sollten alle zu einem eisrigen Studium der Prophezeiungen anleiten, um zu ersahren, was das Malzeichen des Tieres ist, und wie sie es vermeiden können, dasselbe anzunehmen. Aber die Ohren des Bolses haben sich vom Anhören der Wahrheit ab und zu Fabeln gewendet. Der

<sup>1)</sup> Offenb. 14, 9-11.

Apostel Paulus erklärte im Sinblick auf die letzten Tage: "Es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht leiden werden."1) Jene Zeit ist völlig gekommen. Die Menge will die biblische Wahrheit nicht, weil sie sich mit den Begierden des sündigen, welt-liebenden Herzens nicht verträgt; und Satan bereitet ihnen die Täuschungen, welche sie lieben.

Aber Gott will ein Bolf auf Erden haben, das die Bibel, und bie Bibel allein, als Maßstab aller Lehre und Grundlage aller Resormen bewahrt. Weber die Meinungen gelehrter Männer, noch die Schlußfolgerungen der Wissenschaft, die Glaubenssätze oder Beschlüsse von Kirchenversammlungen, ebenso zahlreich und uneins wie die Kirchen, welche sie vertreten, die Stimme der Mehrheit: weder eines von diesen, noch alles zusammen, sollten als Beweis für oder gegen irgend einen Punkt religiösen Glaubens betrachtet werden. Ehe wir irgend eine Lehre oder Vorschrift annehmen, sollten wir ein deutliches: "So spricht der Herr" zum Belege dassür verlangen.

Satan ist beständig bemüht, die Aufmerksamkeit auf Menschen statt auf Gott zu richten. Er verleitet das Bolk, eher Bischöfe, Geistliche, Professoren der Theologie, als Führer anzusehen, statt die Heilige Schrift zu erforschen, um für sich selbst ihre Pflicht zu erfahren. Indem er diese Leiter beherrscht, kann er dann auch die Menge nach seinem Willen beeinflussen.

Als Chriftus kam, um Worte des Lebens zu verkündigen, hörte das gemeine Bolk ihm gerne zu; und viele sogar der Priester und Obersten glaubten an ihn. Aber die Häupter der Priesterschaft und die tonangebenden Männer der Nation waren entschlossen, seine Lehren zu verdammen und zu verschmähen. Obwohl sie in allen ihren Anstrengungen, Anklagen gegen ihn zu sinden, scheiterten, obwohl sie nicht versehlen konnten, den Einsluß göttlicher Macht und Weisheit zu fühlen, der seine Worte begleitete, ließen sie sich doch von ihren Vorurteilen umgarnen; sie verwarsen die deutlichsten Beweise seiner Messianität, da sie sonst gezwungen worden wären, seine Jünger zu werden. Diese Widersacher Jesu waren Männer, welche zu verehren das Volk von Kindheit an gelehrt worden, und unter deren Autorität sich be-

<sup>1) 2</sup> Tim. 4, 3.

bingung kles zu beugen es gewohnt war. "Wie kommt re," fragten sie, "daß unsere Obersten und weisen Schriftgelehrten nicht an Jesum glauben? Würden nicht diese frommen Männer ihn annehmen, falls er Christus wäre?" Es war der Einfluß solcher Lehrer, der die jüdische Nation dazu verleitete, ihren Erlöser zu verwersen.

Der Geist, welcher jene Priester und Obersten bewegte, wird noch immer von vielen an den Tag gelegt, welche großes Wesen machen mit ihrer Frömmigkeit. Sie weigern sich, das Zeugnis der Heiligen Schrift hinsichtlich der besonderen Wahrheiten für diese Zeit zu prüfen. Sie deuten auf ihre große Anzahl, ihren Reichtum, und ihre Volkstümlichkeit hin, und sehen mit Geringschätung auf die Verteidiger der Wahrheit als wenige arme und unvolkstümliche Leute, die einen Glauben haben, der sie von der Welt trennt.

Christus sah voraus, das die ungebührliche Anmaßung von Austorität, wie sie von den Schriftgelehrten und Pharisäern ausgeübt wurde, mit der Zerstreuung der Juden nicht aushören würde. Er hatte eine prophetische Uebersicht über das Werk der Erhebung menschlicher Autorität, um die Gewissen zu beherrschen, was für die Kirche zu allen Zeiten ein so schrecklicher Fluch gewesen ist. Und seine furchtbaren Anklagen gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer, sowie seine Warnungen an das Volk, diesen blinden Führern nicht zu solgen, wurden als Mahnungen für die künstizgen Geschlechter aufgezeichnet.

Die römische Kirche beschränkt das Recht, die Hl. Schrift auszulegen, auf die Geistlichkeit, und unter dem Borwand, daß diese allein imstande seien, das Wort Gottes zu erklären, enthält sie dasselbe den gewöhnlichen Leuten vor. Wenngleich die Resormation jedermann die Hl. Schrift gab, so hält doch dieser nämliche Grund, den Rom geltend gemacht hat, viele in den protestantischen Kirchen von einem persönlichen Studium der Bibel ab. Sie werden gelehrt, ihre Lehrsätze anzunehmen wie die Kirche dieselben auslegt; und es gibt Tausende, die es nicht wagen, irgend etwas anzunehmen, sei es auch noch so deutlich in der Schrift offenbart, das ihrem Claubensbekenntnis entgegengesetzt oder den angenommenen Lehrsätzen der Airche zuwider ist.

Obgleich die Bibel voller Warnungen vor falfchen Lehrern ift. stehen bennoch viele bereit auf diese Beise die Bewahrung ihrer Seelen ber Beiftlichkeit anzuvertrauen. Es gibt heutzutage Tausende unter ben Christen, welche feinen andern Grund für die Buntte des Glaubens, ju bem fie fich halten, angeben konnen. als daß sie von ihren religiosen Leitern so unterrichtet murden. Sie geben an ben Lehren bes Beilandes beinahe ganglich unbemertt vorüber, und seten unbedingtes Bertrauen in die Worte der Brebiger. Sind aber die Brediger unfehlbar? Wie fonnen wir unfere Seelen ihrer Führung anvertrauen, ohne daß wir aus Gottes Wort wiffen, daß fie Trager bes Lichtes find? Gin Mangel an fittlichem Mut, aus dem von der Welt eingeschlagenen Wege her= auszutreten, verleitet viele, den Fußstapfen gelehrter Männer gu folgen; und durch ihren Widerwillen, für sich felbst zu untersuchen, werden fie hoffnungslos in den Retten des Errtums festgehalten. Sie feben, bag die Lehren ber Bahrheiten für die gegenwärtige Beit deutlich in der Bibel hervorgehoben werden, und fühlen die Macht bes heiligen Beiftes, ber bie Berfundigung berfelben begleitet; und boch gestatten fie dem Widerstande der Beiftlichkeit, fie vom Lichte abwendig zu machen. Dbwohl die Vernunft und das Bewiffen überzeugt find, magen diefe verblendeten Seelen es doch nicht, anders zu benken als ber Prediger; und ihr perfonliches Urteil, ihre ewigen Intereffen, werden bem Unglauben, bem Stoly und Borurteil eines andern geopfert.

Biele sind der Wege, auf welchen Satan mittelst menschlichen Einflusses wirkt, um seine Gesangenen zu binden. Er sichert sich ganze Mengen, indem er sie mit seidenen Banden der Zuneigung an jene Scharen bindet, welche Feinde des Kreuzes Christi sind. Was immer diese Anhänglichkeit sein mag, von Eltern, Kindern, Chegatten, oder Gesellschaftern, die Wirkung ist dieselbe. Die Gegner der Wahrheit üben ihre Macht aus, das Gewissen zu beherrschen, und die unter ihrer Herrschaft gehaltenen Seelen haben nicht hinreichend Mut oder Unabhängigkeit, ihren eigenen Ueberzeugungen der Pflicht zu gehorchen.

Die Wahrheit und die Herrlichkeit Gottes sind unzertrennlich; es ist uns unmöglich mit der Bibel in unserem Bereich Gott burch irrtumliche Ansichten zu ehren. Biele machen geltend, daß es nicht barauf ankomme, was einer glaube, wenn er nur recht lebe; über bas Leben erhält sein Gepräge durch unseren Glauben. Wenn Licht und Wahrheit innerhalb unseres Bereiches sind, und wir es vernachlässigen, das Vorrecht, sie zu hören und einzusehen, zu verwerten, so ist dies nichts geringeres als eine Verwerfung derselben; wir ziehen die Finsternis dem Lichte vor.

"Manchem gefällt ein Weg wohl; aber sein Lettes reicht zum Tode."" Unwissenheit ist teine Entschuldigung für den Irrtum oder die Sünde, wo alle Gelegenheit geboten wird, den Willen Gottes zu erkennen. Ein Mensch ist auf Reisen, und kommt an eine Stelle, von wo verschiedene Wege auslausen, aber ein Wegsweiser zeigt ihm an, wo ein jeder hinführt. Läßt er den Wegsweiser außer Acht, und schlägt irgend einen Weg ein, der ihm recht dünkt, mag er auch noch so aufrichtig dabei sein, so wird er sich doch, aller Wahrscheinlichkeit nach, auf dem verkehrten Wege sinden.

Gott hat uns fein Wort gegeben, damit wir uns von feinen Lehren in Renntnis fegen, und jeder für fich felbst miffen tann, was er von uns verlangt. Als ber Schriftgelehrte ju Jefus tam, mit ber Frage: "Was muß ich thun, bag ich bas ewige Leben ererbe?" verwies ihn ber Beiland auf die Schrift, mit ben Borten: "Wie stehet im Gesetz geschrieben? Wie lieseft bu?"2) Unwissenheit fann weber jung noch alt entschuldigen, noch sie von ber Strafe befreien, welche die Uebertretung bes Besetes Gottes nach sicht, denn in ihrem Bereich liegt eine getreue Darftellung jenes Befetes, sowie feiner Brundfate und Anforderungen. Es genügt feineswegs gute Absichten zu haben; es reicht nicht bin. zu thun, was man für recht hält, ober was ber Brediger für recht Das Beil ber Seele steht auf bem Spiel, und jeber muß barum für fich felbst die Schrift forschen. Wie ftart auch immer seine Ueberzeugungen sein mogen - sei er auch noch so zuversicht= lich, daß der Beiftliche miffe, was Wahrheit fei - dies tann ihm feine sichere Brundlage bieten. Er hat eine Rarte, die ihm ein jegliches Reichen auf dem Wege ber Reise himmelwärts angibt, und er follte beshalb nichts zu erraten suchen.

Es ift bie erfte und höchfte Pflicht jedes vernünftigen Befens,

<sup>1)</sup> Spr. 16, 25.

<sup>2)</sup> Luf. 10, 25, 26,

aus der Heiligen Schrift zu lernen, was Wahrheit ist; und dann in dem Lichte zu wandeln, und andere zu ermutigen, ihrem Beispiele zu folgen. Wir sollten Tag für Tag die Bibel sleißig stubieren, jeden Gedanken erwägen und Schriftstelle mit Schriftstelle vergleichen. Mit dem Beistande Gottes müssen wir uns selbst unssere Meinungen bilden, da wir für uns selbst Rechenschaft abzuslegen haben vor Gott.

Die in der Bibel aufs deutlichste offenbarten Bahrheiten find von gelehrten Männern - welche mit einem Anspruch auf große Weisheit lehren, daß die Beilige Schrift eine mystische, geheimnisvolle, geistliche Bedeutung habe, die in der angewendeten Sprache nicht ersichtlich sei - in Zweifel und Dunkelheit gehüllt worben. Diese Männer sind falsche Lehrer. Dergleichen Leuten erklärte Jefus: "Ihr wiffet nichts von der Schrift, noch von der Kraft Gottes."1) Die Sprache ber Bibel follte nach ihrer offenbarten Bedeutung ausgelegt werben, es fei benn, daß ein Symbol oder ein Redebild angewendet ist. Christus hat die Verheißung gegeben: "So jemand will des Willen thun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott fei."2) Wenn die Menschen die Bibel nur nehmen murben wie sie lautet, wenn keine falschen Lehrer waren, ihre Gemüter irre zu leiten und zu verwirren, so könnte ein Werk vollbracht werden, welches die Engel fröhlich machen und Tausende und aber Taufende, welche nun im Irrtum wandeln, zur mahren Berde Chrifti bringen murbe.

Bir sollten bei bem Studium ber Bibel alle unsere Geistesfräfte anwenden, und den Berstand anstrengen, die tiesen Dinge
Gottes zu erfassen so weit dies Sterblichen möglich ist; doch dürfen wir nicht vergessen, daß die Gelehrigkeit und Unterwersung
eines Kindes der wahre Geist des Schülers ist. Biblische Schwierigkeiten können nie durch dieselben Methoden bemeistert werden,
welche in der Ergründung philosophischer Probleme Anwendung
sinden. Wir sollten uns nicht mit jender Gelbstvertrauen in das
Studium der Bibel einlassen, mit welchem so viele das Gebiet der
Wissenschaft betreten, sondern mit einer andächtigen Abhängigkeit
von Gott, und einem aufrichtigen Verlangen, zu lernen, was sein
Wille ist. Wir müssen mit einem demütigen und lehrhaften Geist

<sup>)</sup> Mart. 12, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Joh. 7, 17.

kommen, um Erkenntnis von dem großen Ich bin zu erlangen; sonft werden bose Engel unsern Berstand so verblenden, und unsere Herzen so verhärten, daß die Wahrheit keinen Eindruck auf uns macht.

Manch ein Teil der heiligen Schrift, den gelehrte Männer als ein Geheimnis hinstellen, oder als unwichtig übergehen, ist voller Trost und Unterweisung für den, der in der Schule Christi gelehrt worden ist. Sin Grund, warum viele Theologen kein klareres Verständnis des Wortes Gottes haben, ist, weil sie den Wahrheiten, welche sie nicht zu bethätigen wünschen, die Augen verschließen. Sin Verständnis der biblischen Wahrheiten ist nicht so sehr von der Krast des Verstandes, die beim Suchen in Anzwendung gebracht wird, als von der Aufrichtigkeit der Absicht, dem ernsten Verlangen nach Gerechtigkeit abhängig.

Die sollte die Bibel ohne Gebet studiert werden. Der heilige Beift allein fann und die Wichtigkeit ber leichtverständlichen Teile einbragen, ober uns von dem Berwirren und Berbreben fcmerverständlicher Wahrheiten abhalten. Es ift dus Werk himmli= Scher Engel, die Bergen gugubereiten, Gottes Wort fo gu verfteben, bag wir von beffen Schönheit entzudt, von beffen Warnungen ermahnt, ober durch beffen Berheißungen ermutigt und gestarft merben. Wir follten die Bitte des Pfalmiften: "Deffne mir die Augen, daß ich sehe die Bunder in beinem Beset "1) zu unserer eigenen machen. Die Bersuchungen erscheinen oft unwiderstehlich, weil burch die Bernachläffigung bes Gebetes und bes Studiums der Bibel der Bersuchte sich nicht gleich der Berheißungen Gottes au erinnern, und Satan mit den biblischen Waffen entgegenzutreten vermag. Aber Engel find um diejenigen ber, welche willig find, in göttlichen Dingen belehrt zu werben; und in ber Reit großer Not werden sie ihnen gerade die Wahrheiten in Erinnerung bringen, derer fie bedürfen. Wenn somit der Widersacher kommen wird wie ein Strom, wird ber Beift Jehovahs bas Banier wider ihn aufrichten. "2)

Jesus verhieß seinen Jüngern: "Aber ber Tröster, ber heilige Geist, welchen mein Bater senden wird in meinem Namen, berselbe wird es euch alles lehren, und euch erinnern alles deß, das

<sup>1)</sup> Bf. 119, 18. 2) Jef. 59, 19 (Elberfelber lleberf. und Grundtert).

ich euch gesagt habe. "1) Aber die Lehren Christi mussen uns zuvor eingeprägt worden sein, damit der Geist Gottes uns dieselben zur Zeit der Gesahr in Erinnerung bringen fann. Der Psalmist David sagte: "Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf daß ich nicht wider dich sündige. "2)

Alle, die ihre ewigen Intereffen schähen, sollten bor ben Einfällen ber Zweifelsucht auf der Sut sein. Auf die eigentlichen Grundpfeiler ber Wahrheit wird man ben Angriff richten. Es ist unmöglich, sich außerhalb des Bereiches ber Spotteleien und Bernünfteleien, ber trügerischen, peftartigen Lehren bes modernen Unglaubens ju Satan pagt feine Bersuchungen allen Menschenflaffen an-Er greift die Ungebildeten mit Gespotte oder Sohn an, mahrend er den Gebildeten mit wiffenschaftlichen Einwürfen und philosophischen Bedenken gegenübertritt, beides gleicherweise berechnet. Mißtrauen ober Geringschätzung ber Beiligen Schrift zu erwecken. Sogar bie unerfahrene Jugend maßt fich an, Zweifel gegen bie wefentlichsten Grundfage bes Chriftentums einzuflößen. Und biefer jugendliche Unglaube, einfältig wie er ift, hat seinen Ginfluß. Biele werden auf diefe Beife bagu verleitet, über ben Glauben ihrer Bater zu fpotten, und den Geift ber Gnade zu ichmaben.8) Manch ein Leben ift, anstatt für Gott eine Chre und für die Welt ein Segen zu fein, burch ben giftigen Sauch bes Unglaubens vernichtet worden. Alle, welche auf die prablerischen Urteile ber menschlichen Vernunft vertrauen, und fich einbilden, daß sie die göttlichen Beheimniffe erklaren und ohne den Beiftand der Beisbeit Gottes zur Wahrheit gelangen fonnen, find in die Schlingen Satans verstrickt.

Wir leben in dem feierlichsten Abschnitte der Geschichte dieser Welt. Das Schicksal der geschäftig dahintreibenden Menschenmassen steht auf dem Punkte, entschieden zu werden. Unser eigenes zufünftiges Wohl und auch das Heil anderer Seelen, hangen von dem Lauf ab, den wir nun einschlagen. Es thut uns not, von dem Geift der Wahrheit geleitet zu werden. Ein jeder Nachsolger Christi sollte ernstlich fragen: "Herr, was willst du, daß ich thun soll?" Wir haben nötig uns vor dem Herrn zu demütigen mit Fasten und Beten, und viel über sein Wort, besonders über die

<sup>1)</sup> Joh. 14 26.

²) Þí. 119, 11.

<sup>3)</sup> Ebr. 10, 29.

Scenen bes Gerichtes nachzubenken. Wir sollten nun eine tiefe und lebendige Erfahrung in den göttlichen Dingen suchen. Wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Ereignisse von höchster Wichtigkeit tragen sich zu um uns her; wir befinden uns auf Satans bezaubertem Gebiet. Schlaset nicht, Wächter Gottes; denn der Feind lauert in der Nähe, in jedem Augenblicke bereit, auf euch zu springen und euch zu seiner Beute zu machen, falls ihr matt und schläfrig werden solltet.

Biele find betrogen hinfichtlich ihrer mahren Lage vor Gott. Sie schähen fich gludlich, wegen ben bojen Sandlungen, welche fie nicht begehen, und vergeffen die guten und edeln Thaten in Rechnung zu bringen, die Gott von ihnen verlangt, welche zu verrichten fie jedoch vernachläffigt haben. Es genügt nicht, daß fie Baume im Garten Gottes find. Sie muffen feinen Erwartungen baburch entsprechen, bag fie auch Frucht tragen. Er macht fie verantwortlich für all bas Bute, welches fie, burch feine fie ftartenbe Gnabe hatten thun konnen und nicht thaten. In ben Buchern bes Simmels werden fie als folche, die das Erdreich hindern, dargeftellt. Doch selbst der Fall dieser Rlasse von Leuten ift nicht ganglich hoffnungslos. Auf jene, welche Gottes Barmberzigkeit vernachlässigt und feine Bnade migbraucht haben, wirtt bas Berg voll Langmut und Liebe immer noch bittend ein. Darum fpricht er: "Wache auf, der du schläfest, und stehe auf von den Toten, so wird dich Chriftus erleuchten. So sehet nun ju, wie ihr vorsichtiglich mandelt, ... schicket euch in die Beit, benn es ift bofe Beit."1)

Wenn die Zeit der Prüfung kommen wird, werden diejenigen, welche das Wort Gottes zu ihrer Lebensregel machten, offenbar werden. Im Sommer ist kein wahrnehmbarer Unterschied zwischen den immergrünen und andern Bäumen; wenn aber des Winters Stürme kommen, bleiben die immergrünen unverändert, während die andern Bäume ihres Blätterschmuckes entkleidet werden. So mag der falschgesinnte Namenschrift jeht von dem richtigen Christen nicht zu unterscheiden sein. Aber die Zeit ist gerade vor uns, wo der Unterschied augenscheinlich werden wird. Lasse Widerstand anheben, last die Bigotterie und die Unduldsamkeit wiederum das Seepter führen, und die Verfolgung angesacht werden, so

<sup>1)</sup> Eph. 5, 14-16.

werben die Halbherzigen und Heuchler wanken und ihren Glauben aufgeben; der wahre Chrift aber wird feststehen wie ein Fels; sein Glaube wird stärker, seine Hoffnung leuchtender sein als in den Tagen des Wohlergehens.

Der Psalmist sagt: "Deine Zeugnisse sind meine Rede."
"Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falsche Wege."

"Wohl dem Menschen, der Weisheit sindet." "Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzet, und am Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün, und sorget nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringet ohne Ausshören Früchte."



<sup>1)</sup> Fj. 119, 99, 104.

<sup>2)</sup> Spr. 3, 13; Jer. 17, 8.



38. Die lette Warnung.

arnach sahe ich einen andern Engel niederfahren vom Himmel, der hatte eine große Macht, und die Erde ward erleuchtet von seiner Klarheit; und schrie aus Macht mit großer Stimme, und sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon die große, und eine Behausung der Teufel geworden, und ein Behältnis aller unreinen Geister, und ein Behältnis aller unreinen und seindseligen Bögel." "Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Gehet aus von ihr, mein Bolt, daß ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf daß ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen.")

Diese Schriftstelle zeigt vorwarts auf eine Beit wo bie Untundigung bes Falles Babylons, wie fie ber zweite Engel2) in Offenb. 14 macht, wiederholt wird, erwähnt aber gubem bie Berberbniffe, welche, seit jene Botschaft im Sommer bes Jahres 1844 zuerst gegeben wurde, in die verschiedenen Gemeinschaften, aus benen Babylon besteht, eingebrungen find. Ein schrecklicher Bustand ber Chriftenheit wird hier beschrieben. Mit jeder verworfenen Wahr= heit werden die Gemüter bes Bolfes finfterer, ihre Bergen hartnädiger, bis fie fich hinter einer ungläubigen Bermeffenheit verichangt haben. Den Warnungen, welche Gott gegeben bat, jum Trot, werden fie fortfahren, auf einer ber Borschriften ber gehn Gebote berumzutreten, bis fie bagu verleitet werden biejenigen. welche dieselben heilig halten, zu verfolgen. Chriftus wird durch die Gerinaschätung, mit ber fie fein Bort und fein Bolt behandeln. für nichts geachtet. Sowie die Lehren bes Spiritismus von ben Rirchen angenommen werden, wird die dem fleischlichen Bergen auferlegte Schrante beseitigt, und bas Befenntnis ber Religion

<sup>1)</sup> Offenb. 18, 1. 2. 4.

<sup>2)</sup> Offenb. 14, 8.

zu einem Mantel werden, um die niedrigste Bosheit zu verdeden. Der Glaube an spiritistische Offenbarungen öffnet den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel die Thüre, und auf diese Weise wird der Einsluß der bösen Geister in den Kirchen verspürt werden.

Bon Babylon, zur Beit wo basselbe in ber Prophezeiung vor Augen geführt wird, heißt es: "Ihre Gunden reichen bis an ben himmel, und Gott benft an ihren Frevel."1) Gie hat bas Mag ihrer Schuld angefüllt, und bas Berberben ift im Begriffe auf fie ju fallen. Aber Gott hat noch immer ein Bolf in Babylon; und vor ber Beimsuchung mit seinen Gerichten muffen biefe Betreuen herausgerufen werden, wie er erflärt: "Auf daß ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sunden, auf daß ihr nicht empfanget etwas von ihren Blagen." Daher die Bewegung, welche durch den Engel, ber vom Simmel herabkommt, die Erde mit feiner Berrlichkeit erleuchtet, mit ftarter Stimme ruft und bie Gunden Babylons verfündigt, versinnbildlicht wird. In Verbindung mit seiner Botschaft wird der Ruf gehört : "Gehet aus von ihr, mein Bolf!" Diese Anfündigungen bilben in Berbindung mit der dritten Engelsbotschaft die lette Warnung, welche den Einwohnern der Erbe erteilt werben foll.

Furchtbar ist das Ende, welchem die Welt entgegen eilt. Die sich im Kriege gegen die Gebote Gottes vereinigenden Mächte der Erde werden verordnen, daß alle, "die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte,") sich durch die Beobachtung des falschen Sabbaths nach den Gebräuchen der Kirche zu richten haben. Alle, welche sich weigern, ihnen nachzustommen, werden vom Staate mit Strafen heimgesucht werden, und man wird schließlich verordnen, daß sie des Todes schuldig sein sollen. Auf der andern Seite verlangt das Gesetz Gottes, welches den Ruhetag des Herrn einschärft, Gehorsam, und bedroht alle, die seine Borschriften übertreten, mit Zorn.

Wenn einmal ber Gegenstand so beutlich vorgeführt worden ist, nimmt wer immer das Gesetz Gottes mit Füßen tritt, um einer menschlichen Berordnung zu gehorchen, das Malzeichen des Tieres an; er empfängt das Zeichen der Treue für die Macht, welcher

<sup>1)</sup> Offenb. 18, 5.

<sup>2)</sup> Offenb. 13, 16.

er statt Gott gehorchen möchte. Die Warnung vom Himmel lautet: "So jemand das Tier anbetet, und sein Bild, und nimmt sein Malzeichen an seine Stirn, oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Jornes Gottes trinken, der eingeschenkt und lauter ist in seines Zornes Kelch.")

Aber niemand wird ben Zorn Gottes erleiben, ehe die Wahrheit in Berührung mit seinem Herzen und Gewissen gebracht wurde, und er sie verworsen hat. Es gibt viele, welche nie Gelegenheit hatten, die besonderen Wahrheiten für diese Zeit zu hören. Die Verdindlichkeit des vierten Gebotes wurde ihnen nie in ihrem wahren Lichte vorgeführt. Er, der alle Herzen liest, und jeglichen Beweggrund prüft, wird keinen von denen, welche nach einer Erkenntnis der Wahrheit verlangen, verlassen, daß er hinsichtlich der in dem Kampse auf dem Spiele stehenden Interessen getäuscht werde. Der Erlaß soll dem Bolke nicht blindlings aufgenötigt werden. Ein jeder muß hinreichendes Licht haben, um seinen Entscheid einsichtsvoll machen zu können.

Der Sabbath wird der große Prüfstein der Treue sein; denn er ist der besonders bestrittene Punkt der Wahrheit. Wenn die Menschen der letzten endgültigen Prüfung unterstellt werden, dann wird die Grenzlinie gezogen werden zwischen jenen, welche Gott dienen und jenen, welche ihm nicht dienen. Während die Beobachtung des falschen Sabbaths in Uebereinstimmung mit den Landesgesehen, ein Zugeständnis der Treue gegen eine Macht sein wird, welche Gott seindlich gegenüber steht, wird das Halten des wahren Sabbaths im Gehorsam gegen das Gesetz Gottes ein Beweis der Treue gegen den Schöpfer sein. Während eine Klasse durch die Annahme des Zeichens der Unterwerfung unter irdische Mächte das Malzeichen des Tieres empfängt, empfängt die andere, indem sie sich das Zeichen der Treue gegen die göttliche Autorität erwählt, das Siegel Gottes.")

Shedem wurden diejenigen, welche die Wahrheiten der dritten Engelsbotschaft vortrugen, oft als solche, die nur bange machen, betrachtet. Ihre Borhersagungen, daß religiöse Undulbsamkeit in den Ber. Staaten die Oberhand gewinnen werde, daß Kirche und Staat sich vereinigen würden, um diejenigen zu verfolgen, welche die

<sup>1)</sup> Offenb. 14, 9, 10.

<sup>2)</sup> Siehe den Anhang, Anmerkung XIII.

Gebote Gottes halten, wurden für grundlos und abgeschmackt erklärt. Es wurde zuversichtlich ausgesprochen, daß jenes Land nie anders werden könne als es gewesen sei: der Verteidiger der religiösen Freiheit. Wann aber die Frage der Einschärfung der Beobachtung des Sonntags eine weitbewegte ist, wird man das so lange bezweifelte und nicht geglaubte Erignis heranrücken sehen, und die dritte Engelsbotschaft wird eine Wirkung erzeugen, welche sie vorher nicht gehabt haben konnte.

In jedem Zeitalter hat Gott feine Diener gefandt, um fomohl in der Welt wie auch in der Rirche die Gunde ju ftrafen. Bolt aber municht, daß man ihm fanft predige, und die lautere, ungeschminkte Wahrheit ift nicht angenehm. Biele Reformatoren hatten beschlossen, beim Antritt ihres Werkes mit großer Borficht gegen die Sunden ber Rirche und ber Nation vorzugehen. hofften burch bas Beispiel eines chriftlichen Lebens bas Bolf gu ben Lehren ber Bibel gurudguführen. Aber ber Beift Gottes fam auf fie, wie er über Glias tam, ben er antrieb, die Gunden eines gottlofen Ronigs und eines abtrunnigen Bolfes ju ftrafen, und fie tonnten fich nicht enthalten, die beutlichen Aussprüche ber Bibel - Lehren, welche fie zuerst nicht vortragen wollten - ju verfündigen. Sie wurden genötigt, eifrig die Wahrheit, und die Gefahr, welche ben Seelen brobte, ju verfündigen. Die Worte, welche ber Berr ihnen gab, fprachen fie aus, furchtlos vor den Folgen, und bas Bolf war gezwungen, die Warnung zu hören.

Auf diese Weise wird die dritte Engelsbotschaft verkündigt werden. Wenn die Zeit kommt, wo sie mit größter Kraft erteilt werden soll, wird der Herr durch demütige Werkzeuge wirken, indem er die Gemüter derjenigen, welche sich seinem Dienste weihen, leitet. Die Arbeiter werden eher durch die Salbung des heiligen Geistes als durch die Bildung litterarischer Anstalten befähigt werden. Männer des Glaubens und des Gebetes werden angetrieben werden, mit heiligem Eiser aufzutreten, um die Worte zu verkündigen, welche Gott ihnen geben wird. Die Sünden Babylons werden offen dargelegt werden. Die furchtbaren Folgen, davon, daß die Gebräuche der Kirche durch den Staat eingeschärft werden, die Eingriffe des Spiritismus, der verstohlene aber rasche Fortschritt der päpstlichen Macht, alles wird entlarvt werden

Durch biese feierlichen Warnungen wird bas Bolt aufgerüttelt. Tausende und aber Tausende, welche noch nicht Worte wie biese gehört, werden lauschen. Mit Erstaunen werden fie bas Reugnis hören, daß Babylon die gefallene Rirche ift, weil fie infolge ihrer Irrtumer und Gunden, die ihr vom himmel gesandte Bahrheit verworfen hat. Da das Bolf mit der gierigen Frage, Sind diefe Dinge fo? ju feinen früheren Lehrern geht, bieten bie Brediger Kabeln dar, predigen fanft, um ihre Beforgnis zu beschwichtigen, und ihre erwachten Bewiffen zu beruhigen. Biele werden fich weigern, mit ber blogen Autorität von Menschen zufrieden zu fein, und ein deutliches "fo spricht der Herr!" verlangen. Die volkstümlichen Brediger werden wenn ihre Autorität in Frage gestellt wird, gleich ben Pharifaern vor alters, mit Born erfüllt, erklaren, die Botschaft sei von Satan, und wiegeln die fündenliebende Menge auf, diejenigen, welche fie verfündigen, ju verunglimpfen und ju verfolgen.

Sowie ber Rampf fich auf neue Gebiete ausdehnt, und bie Aufmerksamkeit des Bolkes auf das mit Rugen getretene Geset Gottes gelenkt wird, wird Satan aufgebracht. Die die Botschaft begleitende Macht wird diejenigen, welche ihr widerstehen, nur in But verseben. Die Brediger werden beinahe übermenschliche Anstrengungen aufbieten, bas Licht fern zu halten, bamit es nicht auf ihre Berben scheine. Mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln werden fie fich bemühen. die Besprechung dieser Lebensfragen zu unterdrücken. wendet sich an den ftarfen Urm der burgerlichen Macht, und in biesem Werte werden sich bie Ratholiten und die Protestanten vereinigen. Indem die Bewegung für Ginscharfung bes Sonntags fühner und entschiedener wird, wird das Gesetz gegen die Beobachter ber Gebote angerufen werden. Sie werden mit Geloftrafen und Gefängnis bedroht werben, einigen wird man einflugreiche Stellungen, und anderen Belohnungen und Vorteile anbieten, um fie zu bewegen, ihrem Glauben zu entsagen. Ihre standhafte Antwort aber lautet: "Beweift uns aus dem Worte Gottes unferen Brrtum," - bieselbe Bitte, welche Luther unter ähnlichen Umftanben machte. Diejenigen, welche vor Berichtshofe geführt werden, rechtfertigen die Wahrheit burch flare Darlegung, und einige, welche fie boren, werden jum Entschluß veranlagt alle Gebote Bottes ju

halten. Auf diese Weise wird das Licht vor Tausende gebracht werden, welche sonst nie etwas von diesen Wahrheiten gewußt hätten.

Bewissenhafter Behorsam gegen bas Wort Gottes wird als Empörung behandelt werden. Bon Satan verblendet, merden Eltern gegen bas gläubige Rind Barte und Strenge ausüben; ber Berr oder die Berrin wird ihre die Gebote beobachtenden Bedienten unterdrücken. Die Buneigung wird entfremdet; Rinder werben enterbt und von Sause vertrieben werden. Die Worte Bauli: "Alle, die gottselig leben wollen in Chrifto Jefu, muffen Berfolgung leiben,"1) werden buchftäblich in Erfüllung geben. Da bie Berteibiger ber Wahrheit fich weigern, ben Sonntag als Sabbath ju ehren, werden einige von ihnen ins Gefängnis geworfen, andere verbannt, und etliche wie Sklaven behandelt werden. Der menschlichen Beisheit scheint bies alles jest unmöglich; aber sowie ber in Schranfen haltende Beift Gottes den Menschen entzogen wird, und fie unter ber Berrschaft Satans sein werben, ber die göttlichen Borschriften haßt, werden fich feltsame Dinge gutragen. Das Berg tann febr graufam fein, wenn Gottesfurcht und Liebe baraus entfernt find.

Sowie ber Sturm herannaht, werben viele, welche fich jum Glauben der dritten Engelsbotschaft befannt haben, aber nicht geheiligt worden find durch Gehorsam gegen die Wahrheit, ihre Stellung aufgeben, und fich zu ben Reihen ber Begner ichlagen. Durch Bereinigung mit ber Welt und Teilnahme an bem Geifte berselben find fie bahin gelangt, Die Sadjen in nahezu demfel= ben Lichte zu betrachten; und wenn bie Prüfung fommt, find fie bereit die leichte, volkstümliche Seite zu wählen. Männer von Talent und anziehendem Benehmen, welche fich einft in ber Wahrheit erfreuten, wenden ihre Rrafte an, um Seelen ju tauschen und irre gu leiten. Sie werben die bitterften Feinde ihrer ehemaligen Brüder. Wenn die Beobachter bes Sabbaths vor die Berichtshöfe gebracht werden, um fich für ihren Glauben zu verant= worten. find biefe Abtrunnigen bie wirtfamften Wertzeuge Satans, fie zu verleumden und anzuklagen, und durch faliche Berüchte und Ginflüsterungen bie Berricher gegen fie aufzustiften.

In diefer Beit ber Berfolgung wird ber Glaube ber Rnechte

<sup>1) 2</sup> Tim. 3. 12

bes herrn geprüft werden. Sie haben die Warnung treulich erteilt, indem fie allein auf Gott und fein Wort faben. Der Geift Gottes, ber auf ihre Bergen einwirfte, zwang fie gum Reben. Bon beiligem Gifer angeregt, und vom Geifte Gottes mit Macht getrieben, ichickten fie fich jur Berrichtung ber ihnen auferlegten Bflichten an, ohne kaltblütig bie Folgen bavon, bag fie bem Bolke das ihnen von Gott eingegebene Wort verfündigten, für fich felbft ju berechnen. Sie haben nicht ihre zeitlichen Intereffen bedacht, noch gefucht ihren Ruf ober ihr Leben zu bewahren. Doch wenn ber Sturm des Widerstandes und der Schmach über fie hereinbricht, werben etliche, von Befturgung übermaltigt, bereit fein auszurufen: "Batten wir bie Folgen unserer Worte vorhergeseben, murben wir uns ruhig verhalten haben." Sie find ringsum von Schwierig= feiten eingehemmt. Satan bestürmt fie mit grimmigen Bersuchungen. Das Wert, welches fie unternommen haben, scheint weit über ihre Fähigfeit, basselbe zu vollenden, hinauszugehen. Sie werden von Bernichtung bedroht. Die Begeifterung welche fie befeelte, ift bahin; fie konnen nicht umtehren. Dann fliehen fie, im Befühl ihrer äußerften Sulflofigfeit zu bem Allmächtigen, um Starte. Gie erinnern fich, daß die Worte, welche fie gesprochen, nicht die ihrigen, fondern die Worte beffen waren, ber ihnen befahl, die Warnung Gott gab die Wahrheit in ihre Bergen, und fie konnten zu erteilen. fich nicht enthalten, fie zu verfündigen.

Dieselben Prüfungen haben Männer Gottes in vergangenen Zeiten durchgemacht. Wyclif, Hus, Luther, Tyndale, Baxter, Wesley, machten geltend, daß alle Lehren mit der Bibel geprüft werden sollten und erklärten, daß sie allem entsagen wollten, was diese verdamme. Gegen diese Männer wütete die Versolgung mit unerbittlicher Wut; und doch hörten sie nicht auf, die Wahrheit zu verkündigen. Ein jeder Abschnitt der Kirchengeschichte zeichnet sich durch die Entwicklung irgend einer besonderen Wahrheit, welche den Bedürfnissen des Bolkes Gottes zu jener Zeit angemessen war, aus. Zede neue Wahrheit ist, trot dem Haß und dem Widerstande, durchgedrungen; diejenigen, welche mit deren Licht gesegnet waren, wurden versucht und geprüft. Wenn immer es not thut, gibt der Herr dem Bolk eine besondere Wahrheit. Wer wagt es, sich zu weigern, dieselbe zu verkündigen? Er gebietet seinen Knechten, der

Welt die lette Einladung der Inade anzubieten. Sie können nur mit Gefahr für ihre eigene Seele schweigen. Die Boten Christi haben mit den Folgen nichts zu thun. Sie mussen ihre Pflicht erfüllen und die Folgen Gott überlassen.

Sowie der Widerstand grimmiger wird, werden die Knechte Gottes abermals bestürzt; denn es scheint ihnen, daß sie die Entscheideidung herbeigeführt haben. Aber das Gewissen und das Wort Gottes versichern sie, daß ihr Verhalten richtig war; und wenn auch die Prüfungen sortdauern, werden sie doch gestärkt, dieselben zu ertragen. Der Kamps wird entschlossener und heftiger, aber ihr Glaube und ihr Mut steigen mit der Notlage. Ihr Zeugnis ist: "Wir wagen es nicht gegen das Wort Gottes zu verstoßen, sein heiliges Gesetz zu teilen, den einen Teil wesentlich und den andern unwesentlich zu nennen, um die Gunst der Welt zu gewinnen. Der Herr, welchem wir dienen, ist imstande uns zu besteien. Christus hat die Mächte der Erde überwunden, und sollten wir erschrocken sein ob einer bereits besiegten Welt?"

Die Berfolgung in ihren verschiedenen Formen ist die Entwicklung eines Grundsates, welcher so lange bestehen wird, als Satan besteht und das Christentum lebendige Macht hat. Kein Menscht tann Gott dienen, ohne den Widerstand der Scharen der Finsternis zu erregen. Böse Engel, beunruhigt, daß sein Einfluß den Raub aus ihren Händen nehmen möchte, werden ihn bestürmen. Böse Menschen, die sich durch sein Beispiel gestraft fühlen, werden sich mit ihnen vereinigen, ihn durch lockende Bersuchungen von Gott zu trennen. Wenn diese keinen Ersolg haben, dann wird eine zwingende Macht angewendet, um das Bewissen zu nötigen.

Doch so lange als Jesus im Heiligtum droben der Vermittler bes Menschen bleibt, wird von den Herrschern und dem Bolte der zurückhaltende Einfluß des Heiligen Geistes gefühlt werden. Noch immer beherrscht er in einem gewissen Grade die Gesete des Landes. Wäre es nicht um dieser Gesete willen, so würde der Zustand der Welt viel schlimmer sein als er jett ist. Während viele unserer Gesetzgeber thätige Werkzeuge Satans sind, hat Gott auch seine Werkzeuge unter den tonangebenden Männern der Nation. Der Feind gibt seinen Knechten ein, Maßregeln vorzuschlagen, welche das Werk Gottes sehr hindern würden; aber

Staatsmänner, welche ben Herrn fürchten, werden von den heiligen Engeln beeinflußt, sich solchen Vorschlägen mit unumftößlichen Beweisen zu widersetzen. Auf diese Weise werden einige wenige Männer einen mächtigen Strom des Uebels in Zaum halten. Der Widerstand der Feinde der Wahrheit wird zurückgedämmt werden, auf daß die dritte Engelsbotschaft ihr Werk thun könne. Wird dann die letzte Warnung gegeben, so wird sie die Ausmerksamkeit dieser leitenden Männer, durch welche der Herr nun wirkt, auf sich ziehen, sessen, sessen berselben werden sie annehmen, und während der trübseligen Zeit mit dem Volke Gottes ihren Stand nehmen.

Der Engel, der sich bei der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft beteiligt, soll die ganze Erde mit seiner Herrlickeit erleuchten. Ein Werk von weltumfassender Ausdehnung und ungewohnter Macht wird hier vor Augen geführt. Die Adventbewegung von 1840–1844 war eine herrliche Offenbarung der Macht Gottes; die erste Engelsbotschaft wurde zu jeder Missionsstation in der Welt getragen, und in einigen Ländern herrschte das größte religiöse Interesse, welches seit der Reformation des sechzehnten Jahrhunderts je in irgend einem Lande gesehen wurde; dies soll aber weit übertrossen werden durch die Bewegung unter der letzten Warnung des dritten Engels.

Das Werk wird bem des Pfingsttages ähnlich sein. Wie der "Frühregen" bei der Ausgießung des heiligen Geistes am Ansange des Evangesiums gegeben wurde, um das Aufsprießen des köstlichen Samens zu bewirken, so wird der "Spatregen" bei seinem Schlusse erteilt werden, um die Ernte zu reisen. "So laßt uns erkennen, eifrig trachten, zu erkennen Jehovah! Wie Morgenrot ist sicher sein Aufgang, und er wird zu uns kommen wie der Regen, wie Spatregen, der das Land beseuchtet!") "Und ihr, Kinder Zions, freuet euch, und seib fröhlich im Herrn eurem Gott, der euch Lehrer zur Gerechtigkeit gibt, und euch herabsendet Früheregen und Spatregen.") "Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch." "Und soll geschehen, wer den Ramen des Herrn anrusen

<sup>1)</sup> Hos. 6, 3 (Grundtert nach ber Parallel-Bibel).

<sup>2)</sup> Joel 2, 23.

wird, soll selig werden. "1) Das große Wert des Evangeliums wird mit nicht weniger Offenbarung der Macht Gottes schließen, als seinen Anfang gekennzeichnet hat. Die Prophezeiungen, welche in der Ausgießung des Frühregens am Anfang des Evangeliums erfüllt wurden, werden im Spatregen bei seinem Schlusse noch einmal erfüllt werden. Hier ist die "Zeit der Erquickung," auf welche der Apostel Petrus vorwärts sah, als er sagte: "So thut nun Buße, und bekehret euch, daß euere Sünden vertilget werden [im Untersuchungsgerichte]; auf daß da komme die Zeit der Erquickung vor dem Angesicht des Herrn, wann er senden wird, den, der euch jest zuvor gepredigt wird, Jesum Christ."

Diener Gottes, mit leuchtendem und vor heiligem Eifer strahlendem Angesichte werden von Ort zu Ort eilen, um die Botschaft vom Himmel zu verfündigen. Tausende von Stimmen
werden die Warnung über die ganze Erde hin erteilen. Wunderthaten werden gewirft, die Kranken geheilt, und Zeichen und Wunder werden den Gläubigen folgen. Satan wirkt ebenfalls lügenhafte
Wunder, indem er sogar vor den Augen der Menschen Feuer vom
Himmel herabfallen läßt. Uuf diese Weise werden die Bewohner
der Erde zur Entscheidung gebracht werden, ihren Standort einzunehmen.

Die Botschaft wird nicht sowohl durch Beweisssührungen, als durch die tiefe Ueberzeugung des Geistes Gottes verbreitet werden. Die Beweise sind vorgetragen worden. Der Same wurde aussestreut, und nun wird er ausschießen und Frucht bringen. Die durch Missionsarbeiter verbreiteten Druckschriften haben ihren Ginssusseübt; doch sind viele, deren Gemüter ergriffen wurden, verhindert worden, die Wahrheit völlig zu verstehen oder ihr Gehorsam zu leisten. Nun dringen die Lichtstrahlen überall durch, die Wahrheit wird in ihrer Klarheit gesehen, und die aufrichtigen Kinder Gottes schneiden die Bande ab, welche sie gehalten haben. Familienverbindungen, kirchliche Beziehungen, sind nun machtlos, sie aufzuhalten. Die Wahrheit ist föstlicher als alles andere. Unsgeachtet der gegen die Wahrheit verbündeten wirkenden Kräfte, stellt sich doch eine große Zahl auf die Seite des Herrn

<sup>1)</sup> Apg. 2, 17. 21.

<sup>2)</sup> Hpg. 3, 19, 20.

<sup>3)</sup> Offenb. 13, 13.



39. Die trübselige Zeit.

Bolt stehet, sich aufmachen. Denn es wird eine solche trübsein gelige Zeit sein, als sie nicht gewesen ist, seit daß Leute gewesen sind, bis auf dieselbe Zeit. Zu derselben Zeit wird bein Volt errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen."

Wenn die dritte Engelsbotschaft zu Ende geht, vertritt die Inade bie schuldigen Ginwohner ber Erbe nicht mehr. Das Bolt Gottes hat fein Wert vollendet; es hat ben "Spatregen," "bie Erquidung von dem Angeficht bes herrn" empfangen, und fie find auf die bevorstehende Stunde der Brüfung vorbereitet. eilen hin und her im Simmel. Gin von der Erbe guruckfehrender Engel verfündigt, daß fein Bert gethan ift; die lette Brufung ift über bie Belt ergangen, und allen, welche fich getreu erwiesen haben gegen die gottlichen Borichriften, wurde "bas Siegel bes lebendigen Gottes"2) aufgebrudt. Dann hort Jesus von feiner Bermittlung im Beiligtum broben auf. Er hebt feine Banbe auf und fagt mit lauter Stimme: "Es ift vollbracht;" und die gefamte Schar der Engel legt ihre Rronen nieder, wenn er die feierliche Anfündigung macht: "Wer bofe ift, ber fei immerhin bofe, und wer unrein ift, der fei immerhin unrein; aber wer fromm ift, ber sei immerhin fromm; und wer heilig ift, der sei immerhin heilig."") Jeder Fall murde jum Leben oder jum Tode entichie-Chriftus hat die Berfohnung für fein Bolt gemacht, und ihre Sunden ausgetilgt. Die Bahl feiner Unterthanen ift voll gemacht : "bas Reich, Gewalt und Macht unter bem gangen Simmel" ift im Begriffe ben Erben bes Beils gegeben ju werben, und Je-

<sup>1)</sup> Dan. 12, 1. 2) Siehe ben Anhang, Anmerkung XIII. 3) Offenb. 22, 11. (655)

fus wird als König ber Könige und herr ber herren regieren. Wenn er das Beiligtum verläßt, bedeckt Finfternis die Bewohner der Erde. In jener schrecklichen Beit muffen die Gerechten ohne einen Bermittler vor den Augen eines beiligen Gottes leben. Die Schranke, welche auf ben Gottlosen war, ift beseitigt, und Satan hat vollkommene Herrschaft über die endgültig Unbuffertigen. Gottes Langmut ift zu Ende. Die Welt hat seine Unade verworfen, seine Liebe verachtet, und fein Befet mit Gugen getreten. Die Gottlosen haben die Brengen ihrer Gnabenzeit überschritten; ber Geift Gottes, bem fie fo hartnäckig widerstanden, ift ihnen schließlich entzogen worden. Unbeschützt von der göttlichen Unade find fie bem bofen Reinde überlaffen. Satan wird bann bie Einwohner ber Erbe in eine große lette Trübsal fturgen. Sobald bie Engel Gottes aufhören bie grimmigen Sturme ber menichlichen Leidenschaften in Baum zu halten, werden alle Elemente bes Streites losgelaffen werden. Die gange Welt wird in einen Untergang verwickelt werben, ber schrecklicher ift, als jener, ber por alters über Jerufalem fam.

Ein einziger Engel brachte alle Erstgebornen der Aegypter um, und erfüllte das Land mit Wehklagen. Als David sich gegen Gott verging, indem er das Bolk zählte, verursachte ein Engel jene schreckliche Verwüstung, durch welche seine Sünde bestraft wurde. Dieselbe zersterende Macht, welche die heiligen Engel auszüben, wenn Gott es besiehlt, wird von den bösen Engeln ausgesübt werden, wenn er es zuläßt. Es sind Kräfte, die jetzt bereit sind, und nur auf das göttliche Gewähren warten, überall hin Verwüstung auszubreiten.

Diejenigen, welche das Gesetz Gottes ehren, sind beschulbigt worden, seine Gerichte über die Welt gebracht zu haben, und sie werden als die Ursache der fürchterlichen Erschütterungen der Natur und des Streites und Blutvergießens unter den Menschen ansgesehen werden, welche die Erde mit Wehe füllen. Die die lette Warnung begleitende Macht hat die Gottlosen in Wut versetz; ihr Zorn ist angeschürt gegen alle diejenigen, welche die Botschaft angenommen haben, und Satan wird den Geist des Hasses und der Versogung zu noch größerer Höhe ansachen.

Alls dem judischen Bolte ichließlich die Gegenwart Gottes entzo-

gen war, wußten es weder die Briefter noch das Volk. Wenngleich unter der Berrichaft Satans, und hingeriffen von ben ichrecklich= ften und abscheulichsten Leidenschaften, sahen sie sich trot allebem als die Auserwählten Gottes an. Der Dienst im Tempel fuhr fort. Opfer wurden auf seinen verunreinigten Altaren bargebracht, und täglich wurde ber göttliche Segen auf ein Bolf herabgerufen, das fich des Blutes des teuern Sohnes Gottes schuldig gemacht, und seine Diener und Apostel umzubringen gesucht hatte. Nachdem so die unwiderrufliche Entscheidung des Beilig= tums ausgesprochen, und bas Schicksal ber Welt auf ewig festge= stellt worden ift, werden die Bewohner der Erde dies nicht wissen. Ein Bolk, dem der Geift Gottes endlich entzogen worden ift, wird fortfahren, die Formen der Religion zu beobachten; und der fatanische Gifer, mit welchem der Fürst des Uebels sie zur Berrichtung seiner boshaften Unschläge begeistern wird, wird bem mahren Gotteseifer gleichen.

Da ber Sabbath in ber gangen Christenheit zum besonderen Gegenstand bes Rampfes geworden ift, und Staat und Rirche sich vereinigt haben, die Beobachtung des Sonntags zu erzwingen, wird die hartnäckige Weigerung, der volkstümlichen Forderung nachzutommen, seitens einer kleinen Mindergahl, dieselbe zum Gegenstand allgemeiner Berachtung machen. Es wird hervorgehoben werden, baß die wenigen, welche fich einer Einrichtung der Rirche und Ber= ordnung bes Staates widerseben, nicht geduldet werden sollten: baß es besser sei, wenn sie leiden, als baß ganze Nationen in Berwirrung und Gefetlofigfeit gefturzt werden. Diefelbe Beweisführung wurde vor mehr als achtzehnhundert Jahren seitens der "Oberften des Bolkes," gegen Christum angewandt. Der verschlagene Raiphas fagte: "Es ift uns beffer, ein Mensch fterbe für das Bolt, benn daß das gange Bolf verderbe."1) Diefe Beweisführung wird endgültig fein, und schliehlich gegen diejenigen, welche ben Sabbath laut bem vierten Gebote heiligen, ein Defret erlaffen werden. worin fie als der harteften Strafen wurdig hingestellt werden, und man dem Bolte Freiheit verleiht, fie nach einer gewissen Reit umzubringen. Der Ratholizismus in der Alten und der abgefallene Protestantismus in ber Neuen Welt, werden beide gegen die, welche

<sup>1)</sup> Joh. 11, 50.

alle göttlichen Borschriften ehren, ein ähnliches Berfahren einschlagen.

Das Bolk Gottes wird dann in jene Scenen der Trübsal und des Jammers versenkt, welche von dem Propheten als die Angst Jakobs beschrieben wird: "Denn so spricht der Herr: Wir hören ein Geschrei des Schreckens; es ist eitel Furcht da, und kein Friede." "Wie geht es denn zu, daß . . . alle Angesichter so bleich sind? Es ist ja ein großer Tag, und seines gleichen ist nicht gewesen, und ist eine Zeit der Angst in Jakob; noch soll ihm dars aus geholsen werden."1)

Jatobs Nacht ber Angft, als er im Gebete um Befreiung aus ber Sand Gaus rang,2) ftellt die Erfahrung bes Bolfes Gottes in ber trübseligen Beit bar. Wegen ber Täuschung, bie er ins Werk gesetht hatte, um sich ben Segen feines Baters zu verschaffen, ber Cfau bestimmt war, war Jakob, erschreckt durch die tötlichen Drohungen feines Bruders, jur Rettung feines Lebens geflohen. Nachdem er viele Jahre lang in der Berbannung gewesen, hatte er fich auf Gottes Gebot bin auf ben Weg gemacht, um mit feinen Beibern und Rindern und mit seinen Berden nach seinem Beimatland zurückzukehren. Als er bie Grengen des Landes erreichte, murbe er burch die Rachricht von der Unnaherung Gfaus an der Spite einer Borde Krieger, die ohne Zweifel auf Rache erpicht maren, mit Schrecken erfüllt. Jatobs unbewaffnete und wehrlofe Schar ichien ber Gewalt und bem Gemetel hülflos jum Opfer zu fallen. Und zu ber Sorgenlaft und ber Furcht tam noch bas erbruckende Bewicht des Selbstvorwurfes hingu; benn es war seine eigene Sunde, welche diefe Befahr herbeigeführt hatte. Seine ein= zige Hoffnung bestand in der Gnade Gottes. Seine einzige Berteidigung mußte bas Bebet fein. Doch läßt er feinerseits nichts ungethan, um fur bas bem Bruber angethane Unrecht Guhne gu leiften, und die angebrohte Gefahr abzuwenden. Go follten die Rachfolger Chrifti, wie fie fich ber trubseligen Beit nahern, jebe Anstrengung machen, sich vor bem Bolte in bas richtige Licht au stellen, das Vorurteil zu entwaffnen, und die Gefahr, welche die Freiheit des Bewissens bedroht, abzuwenden.

Nachdem er seine Familie weggeschickt hat, bamit fie seinen Jammer nicht febe, bleibt Jafob allein, um mit Gott zu ringen.

<sup>1)</sup> Ser. 30, 5-7.

<sup>2) 1</sup> Mose 32, 24-30.

Er betennt feine Gunde, und anerkennt bankbar die Unabe Gottes gegen ihn, mahrend er mit tiefer Demut ben mit feinen Batern gemachten Bund und die ihm in jener Racht des Gesichtes zu Bethel und im Lande der Berbannung zuteil gewordenen Berbei-Bungen anführt. Der Wendepunkt in feinem Leben ift gefommen; alles fteht auf bem Spiele. In ber Finfternis und Ginfamfeit fährt er fort zu beten und fich vor Gott zu demütigen. legt fich eine Sand auf feine Schulter. Er meint, daß ein Feind ihm nach bem Leben trachte, und mit ber gangen Rraft ber Berzweiflung ringt er mit seinem Angreifer. Als der Tagesanbruch beginnt, zeigt der Fremde feine übermenschliche Macht; bei feiner Berührung icheint ber ftarte Mann gelähmt, und er fällt als hülfloser weinender Bittsteller auf den Nacken feines geheimnisvollen Widersachers. Jafob weiß nun, daß es der Engel bes Bundes ift, mit dem er im Rampfe gerungen hat. Obwohl unfähig, entfräftet, unter bem beftigften Schmerz leibend, läßt er feine Absicht boch nicht fahren. Lange hat er peinliche Verlegenheit, Bewissensbisse und Unruhe um feiner Gunde willen erduldet; nun muß er die Berficherung haben, daß ihm verziehen wurde. göttliche Besucher scheint im Begriffe zu fein, wegzugeben; aber Satob hangt fich an ihn, um einen Segen flebend. Der Engel brangt: "Lag mich geben, benn die Morgenröte bricht an." Patriarch aber ruft aus: "Ich laffe bich nicht, bu fegnest mich benn." Welches Butrauen, welche Entschiedenheit, welche Ausdauer werben hier an den Tag gelegt! Bare bies ein prahlerischer, anmaßender Anspruch gewesen, so wurde es Satob zum Berderben gereicht haben; aber ihm wurde die Berficherung zu teil, die bem gehört, ber feine Schwachheit und Unwürdigfeit bekennt, und boch auf die Unade eines mahrhaftigen Gottes vertraut.

"Er tämpfte mit dem Engel und siegte."1) Durch Demut, Reue und Selbstübergabe oblag dieser sündhafte, irrende Sterbliche der Majestät des himmels. Er hatte seinen zitternden Halt auf die Verheißungen Gottes gestützt, und das herz der unendlichen Liebe konnte die Bitte des Sünders nicht abweisen. Als Beweis seines Triumphes und Ermutigung für andere, sein Beispiel nachzuahmen, wurde sein Name, der an die Sünde mahnte, in einen,

<sup>1)</sup> Sol. 12, 5.

ber an seinen Sieg erinnerte, verwandelt. Und die Thatsache, baß Jakob Gott oblegen hatte, war eine Bersicherung, daß er den Menschen obliegen würde. Er fürchtete sich nicht länger, dem Zorne seines Bruders zu begegnen, denn der Herr war sein Schutz.

Satan hatte Jatob vor den Engeln Gottes verklagt, indem er bas Recht beanspruchte, ihn wegen seiner Sünde umzubringen. Er hatte Sau beeinflußt, gegen ihn zu ziehen; und während der Patriarch die lange Nacht hindurch rang, hatte sich Satan bemüht, ihm ein Gefühl der Schuld aufzudrängen, um ihn zu entsmutigen, und seinen Halt an Gott zu brechen. Jakob wurde beinahe zur Verzweislung getrieben; aber er wußte, daß er ohne Hülfe vom Himmel umkommen müßte. Er hatte seine große Sünde aufrichtig bereut, und berief sich auf die Gnade Gottes. Er konnte nicht von seiner Absicht abgebracht werden, sondern hielt den Engel sest, und stieß seine Vitte mit ernstem, ringendem Schreien hervor, bis er oblag.

Bie Satan Gfau beeinflußte, gegen Jatob zu marschieren, fo wird er die Gottlosen aufstiften, das Bolt Gottes in der trubseli= gen Zeit umzubringen. Und wie er Jatob verklagte, wird er Un= flagen gegen bas Bolf Gottes vorbringen. Er gahlt bie Welt gu seinen Unterthanen; aber die fleine Schar, welche bie Gebote Bottes halt, widersteht seiner Oberherrschaft. Wenn er fie von der Erde vertilgen konnte, wurde fein Triumph volltommen fein. fieht, daß heilige Engel fie bewachen, und schließt, daß ihre Sünden verziehen worden find; aber er weiß nicht, daß ihre Fälle im Beiligtum broben entschieden wurden. Er hat eine genaue Renntnis ber Gunden, welche zu begeben er fie veranlagt hat, und trägt bieselben Gott in bem übertriebenften Lichte vor, indem er dieses Bolt barftellt, als verdiene es ebensosehr von der Gnade Gottes ausgeschlossen zu fein, wie er felbft. Er erflart, bag ber Berr nicht in Gerechtigfeit ihre Gunden vergeben, und boch ihn und feine Engel vertilgen tonne. Er beansprucht fie als feinen Raub: und verlangt, daß fie gur Bernichtung in feine Sande gegeben werben.

Wenn Satan bas Bolf Gottes wegen seiner Sünden verklagt, läßt ber herr es ihm zu, basselbe aufs äußerste zu versuchen. Ihr Gottvertrauen, ihr Glaube und ihre Entschiedenheit werden

hart geprüft. Wenn sie die Vergangenheit übersehen, sinkt ihre Hoffnung; denn in ihrem ganzen Leben können sie wenig Gutes entdecken. Sie sind sich ihrer Schwachheit und Unwürdigkeit völlig bewußt. Satan bestrebt sich, sie mit dem Gedanken zu erschrecken, daß ihre Fälle hoffnungslos seien, daß der Flecken ihrer Verunreinigung nie ausgewaschen werde. Er hofft ihren Glauben so zu vernichten, daß sie sich seinen Versuchungen hingeben, und sich von ihrer Treue gegen Gott abwenden.

Obwohl das Volk Gottes von Feinden umgeben sein wird, die es auf dessen Untergang abgesehen haben, ist doch die Angst, welche sie seiben, nicht eine Furcht vor der Verfolgung um der Wahrheit willen; sie fürchten, nicht jede Sünde bereut zu haben, und durch irgend einen Fehler in ihnen die Erfüllung der Worte des Heilandes nicht zu ersahren, wo er sagt, er wolle sie "behalten vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis.") Falls sie die Versicherung der Vergebung haben könnten, würden sie nicht zurückschrecken vor Marter und Tod; aber sollten sie sich unwürdig erweisen, und ihr Leben verlieren wegen ihrer eigenen Charaktersehler, dann würde Gottes heiliger Name geschmäht werden.

Neberall hören sie die Anschläge des Verrates, und sehen das thätige Wirfen der Empörung; und es erhebt sich in ihnen ein heftiges Verlangen, eine ernste Sehnsucht der Seele, daß dieser große Abfall beendigt werden und die Bosheit der Gottlosen zum Abschluß kommen möchte. Aber während sie mit Gott rechten, das Werk der Empörung aufzuhalten, machen sie sich selbst Vorwürse, daß sie keine Kraft mehr haben, dem mächtigen Strom des Uebels zu widerstehen und ihn zurückzudämmen. Sie fühlen, daß falls sie alle ihre Fähigkeit im Dienste Christi verwendet hätten, und von Kraft zu Kraft vorwärts gegangen wären, Satans Kräfte weniger Wacht gehabt haben würden, gegen sie die Oberhand zu gewinnen.

Sie kasteien ihre Seelen vor Gott, wobei sie auf ihre vergangene Reue und ihre vielen Sünden hinweisen, und das Versprechen bes Heilandes anführen: "Man ergreife meinen Schutz, mache Krieden mit mir — Frieden mache man mit mir."2) Ihr Glaube

<sup>1)</sup> Offenb. 3, 10.

<sup>2)</sup> Jef. 27, 5 (Lange, und Grundtert).

wankt nicht, weil ihre Gebete nicht augenblicklich erhört werden. Obwohl sie die heftigste Angst, Schrecken und Trübsal erleiden, hören sie doch nicht auf in ihrem Flehen. Sie ergreifen die Kraft Gottes, wie Jakob sich an den Engel hielt; und die Sprache ihrer Seelen ist: "Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!"

Hätte Jakob nicht zuvor seine Sünde, die Erstgeburt durch Betrug zu erlangen, bereut, würde Gott sein Gebet nicht gehört und sein Leben nicht gnädig bewahrt haben. So würde auch das Bolk Gottes in der trübseligen Zeit, wenn es unbekannte Sünden hätte, die vor ihnen erscheinen würden, während sie von Furcht und Angst gemartert sind, überwältigt werden; Berzweislung würde ihren Glauben ersticken, und sie könnten kein Bertrauen haben, mit Gott um Befreiung zu ringen. Aber während sie sich eines tiesen Gefühles ihrer Unwürdigkeit bewußt sind, haben sie keine verborgenen Fehler zu enthüllen. Ihre Sünden sind schon vorher ins Gericht gegangen und ausgetilgt worden, und sie können bieselben nicht wieder in Erinnerung bringen.

Satan verleitet viele zu glauben, daß Gott ihre Untreue in geringeren Sachen des Lebens übersehen werde; aber der Herr zeigt in seiner Handlungsweise mit Jakob, daß er in keiner Weise das Uebel gutheißen oder dulden werde. Alle, welche sich bestreben, ihre Sünden zu entschuldigen oder zu verbergen, und sie in den Büchern des himmels stehen lassen, ohne Bekenntnis und ohne Berzgebung, werden von Satan überwunden werden. Je größer ihr Anspruch auf Frömmigkeit, und je ehrbarer die Stellung, welche sie inne haben, desto ärger ihr Benehmen in den Augen Gottes, und desto sicherer der Triumph ihres großen Gegners. Diejenigen, welche eine Borbereitung für den Tag Gottes verschieben, können sie nicht in der trübseligen oder zu irgend einer späteren Zeit erlangen. Der Fall aller solcher ist hoffnungslos.

Diejenigen Namenschriften, welche unvorbereitet zu jener letten schrecklichen Beit kommen, werben in ihrer Berzweiflung ihre Sünsben in Worten brennender Angst bekennen, während die Gottlosen über ihrem Jammer frohlocken. Diese Bekenntnisse sind von gleischer Art wie diejenigen Gaus oder Judas. Diejenigen, welche sie machen, beklagen die Folgen der Uebertretung, nicht aber ihre Schuld. Sie fühlen keine wahre Reue, keinen Abschen vor dem

Uebel. Sie gestehen ihre Sünde ein, aus Furcht vor ber Strafe; boch wie Pharao vor alters, würden sie wieder zu ihrer Herausforderung des himmels zurückehren, falls die Gerichte entzogen werden sollten.

Die Geschichte Jatobs ift auch eine Berficherung, bag Gott biejenigen, welche hintergangen, versucht und gur Gunde verleitet wurden, fich aber in mahrer Reue ju ihm gewandt haben, nicht Bährend Satan biefe Menschenklaffe umzubrinverwerfen wird. gen sucht, wird Gott seine Engel senden, fie in ber Beit ber Befahr ju troften und ju beschüten. Die Anläufe Satans find grimmig und entschlossen, seine Täuschungen schrecklich; aber bas Muge bes herrn wacht über fein Bolt, und fein Dhr horcht auf ihr Geschrei. Die Trubsal ift groß, die Flammen bes Feuerofens scheinen im Begriffe zu fein, fie zu verschlingen; aber ber Reiniger wird fie hervorholen, als im Teuer bewährtes Gold. Liebe für seine Rinder ift mahrend ber trubseligen Beit ihrer ichwerften Brufungen ebenso ftart und gart wie in ben Tagen ber fonnigften Bohlfahrt; aber es ift notwendig, bag fie in ben Feuerofen gebracht werden; bas Irdische an ihnen muß entfernt werden, auf daß fie das Bild Chrifti vollfommen widerftrahlen.

Die Zeit der Trübsal und Angft vor uns wird einen Glauben erfordern, ber Mühfal, Bergug, und Sunger erdulben fann - einen Glauben, ber nicht bahinschwindet, wenn er auch hart geprüft wird. Die Gnabenzeit wird allen gewährt, um fich barauf vorzu-Jatob oblag, weil er ausbauernd und entschieden war. Sein Sieg ift ein Beweis von ber Rraft bes anhaltenben Gebetes. Alle, welche fich wie er an die Berheißungen Gottes halten, und ebenso ernst und ausdauernd sein werden, wie er war, werben Erfolg haben, wie er Erfolg hatte. Diejenigen, welche nicht willens find, fich felbst zu verleugnen, bor Gott zu ringen, lang und ernftlich um feinen Segen zu bitten, werden ihn nicht erlan-Mit Gott fampfen - wie wenige wiffen, was das ift! Wie viele haben Gott ihre Seelen nabe gebracht mit einer Beftigfeit bes Berlangens, bis jede Rraft aufs äußerfte angespannt war? Wie wenige halten fich mit unerschütterlichem Glauben an bie Berbei-Bungen Gottes, wenn die Wogen ber Bergweiflung, welche teine Sprache beschreiben tann, über ben Bittenben bereinbrechen.

Diesenigen, welche jett nur wenig Glauben ausüben, sind in ber größten Gefahr, ber Macht satanischer Täuschungen und dem Gewissenszwang zu unterliegen. Und selbst wenn sie die Prüfung überstehen, werden sie in der trübseligen Zeit in tieseren Jammer und tiesere Angst versenkt werden, weil sie es nie zu einer Gewohnheit gemacht haben, auf Gott zu vertrauen. Die Lehren des Glaubens, welche sie vernachlässigt haben, werden sie, unter einem schrecklichen Druck der Entmutigung, zu lernen gezwungen sein.

Wir sollten uns nun mit Gott bekannt machen, dadurch daß wir seine Berheißungen erproben. Die Engel schreiben jedes Gesbet, das ernst und aufrichtig ist, nieder. Wir sollten eher die selbstsüchtigen Befriedigungen entbehren, als die Gemeinschaft mit Gott vernachlässigen. Die tiesste Armut, die größte Selbstverleugnung, ist bei seiner Billigung besser als Reichtümer, Ehren, Bequemlichteit und Freundschaft ohne ihn. Wir müssen uns Zeit nehmen zum Beten. Wenn wir zulassen, daß weltsliche Interessen unsere Gemüter in Anspruch nehmen, mag Gott uns Zeit geben, indem er uns unsere Götzen von Gold, Häusern oder fruchtbaren Ländereien wegnimmt.

Die Jugend würde nicht zur Sünde verführt werden, wenn sie sich weigern wollte, irgend einen Pfad zu betreten, außer jenem, auf welchem sie Gottes Segen erbitten könnte. Wenn die Boten, welche der Welt die letzte seierliche Warnung zutragen, um den Segen Gottes beten würden — nicht in einer kalten, gleichzültigen, trägen Weise, sondern indrünstig und im Glauben, wie Jatob — so würden sie viele Orte sinden, wo sie sagen könnten: "Ich habe Gott von Angesicht gesehen, und meine Seele ist genessen serben, und Macht haben, Gott und Menschen obzuliegen.

Die trübselige Zeit, solche als nicht gewesen ist, wird balb über uns hereinbrechen, und wir werden einer Erfahrung bedürfen, welche wir jest nicht besitzen, und welche zu erlangen viele zu nachlässig sind. Es ist oft der Fall, daß Trübsal in der Erwartung viel größer ist als in Wirtlichkeit; dies ist aber nicht wahr von der uns bevorstehenden Krisis. Man kann sich keinen Begriff machen, wie schwer die Prüfung sein wird. Und während nun

<sup>1) 1</sup> Moie 32, 30,

ber teure Heiland eine Versöhnung für uns bewerkstelligt, sollten wir in Christo vollkommen zu werden suchen. In jener Zeit der Prüfung muß eine jede Seele für sich vor Gott bestehen. Wenngleich Noah, Daniel und Hiob im Lande wären, "so wahr ich lebe, spricht der Herr Herr, würden sie weder Söhne noch Töchter, sondern allein ihre eigene Seele durch ihre Gerechtigkeit erretten.")

Gegenwärtig, während unser großer Hoherpriester die Verschnung für uns macht, sollten wir uns in Christo zu vervollkommnen
suchen. Auch nicht durch einen Gedanken konnte unser Heiland
veranlaßt werden der Macht der Versuchung nachzugeben. Satan
sindet in menschlichen Herzen diesen oder jenen Fleck, wo er einen
Halt gewinnen kann; die eine oder andere sündhaste Neigung wird
gepflegt, mittels welcher seine Versuchungen ihre Macht behaupten.
Christus aber erklärte von sich: "Es kommt der Fürst dieser
Welt und hat nichts an mir.") Satan vermochte nichts in
dem Sohne Gottes zu sinden, das ihn hätte in den Stand sehen
können, den Sieg davon zu tragen. Er hatte seines Vaters Gebote gehalten, und es war keine Sünde in ihm, deren sich Satan
zu seinem Vorteil hätte bedienen können. Dies ist der Zustand,
in welchem jene gefunden werden müssen, welche in der trübseligen
Zeit bestehen sollen.

In dem gegenwärtigen Leben mussen wir die Sunde durch den Glauben an das versöhnende Blut Christi von uns entsernen. Unser köstlicher Heiland ladet uns ein, uns ihm anzuschließen, unsere Schwäche mit seiner Kraft, unsere Unwissenheit mit seiner Weisheit, unsere Unwürdigkeit mit seinem Berdienst zu verbinden. Gottes Borsehung ist die Schule, in welcher wir die Sanstmut und Erniedrigung Jesu lernen müssen. Der Herr setzt uns stetz, nicht etwa den Weg, den wir wählen möchten, der leichter und angenehmer scheint, sondern das wahre Lebensziel vor. Ex bleibt uns anheimgestellt, in dem Unternehmen, unsere Charaktere dem göttlichen Borbild gemäß zu gestalten, mit den vom Himmel vorgesehenen Wertzeugen vereint zu wirken. Keiner kann dieses Werk vernachlässigen oder ausschieden, ohne auss schrecklichste seine Seele zu gefährden.

<sup>1)</sup> Befet. 14, 20,

Der Apostel Johannes hörte in einem Gesichte im himmel eine laute Stimme, welche ausrief: "Wehe denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer; benn der Teufel kommt zu euch hinsab, und hat einen großen Zorn, und weiß, daß er wenig Zeit hat."1) Schrecklich sind die Scenen, welche diesen Ausruf der himmlischen Stimme hervorrufen. Der Zorn Satans nimmt zu sowie seine Zeit kürzer wird, und sein Werk der Täuschung und der Zerstörung erreicht seinen höhepunkt in der trübseligen Zeit.

Furchtbare Zeichen übernatürlichen Charakters werden balb am Himmel offenbar werden, zum Zeichen der Macht wunderwirkender Dämonen. Die Geister der Teufel werden hingehen zu den Königen der Erde und der ganzen Welt, um sie in Täuschung gesangen zu halten, und sie zu veranlassen, sich mit Satan zu diesem letzen Kriegszuge gegen die Regierung des Himmels zu vereinigen. Durch diese wirkenden Kräfte werden Herrscher und Untergebene gleicher Weise betrogen werden. Leute werden sich erheben, die behaupten Christus selber zu sein, und den Titel und die Verehrung verlangen, welche dem Erlöser der Welt gehören. Sie werden erstaunliche Wunder der Heilung verrichten, und vorgeben, Offensbarungen vom Himmel zu haben, die dem Zeugnis der Heiligen Schrift widersprechen.

Als frönende That in dem Drama der Täuschung wird Satan Christum personisizieren. Die Kirche hat sich lange den Schein gegeben, auf die Ankunft des Heilandes als auf die Bollendung ihrer Hossen, daß Christus gekommen sei. In verschiedenen Schein erwecken, daß Christus gekommen sei. In verschiedenen Teilen der Erde wird Satan sich unter den Menschen als ein majestätisches Wesen von blendendem Glanze, das der von Johannes in der Offenbarung gegebenen Beschreibung des Sohnes Gottes gleicht, ofsenbaren." Die Herrlichkeit, welche ihn umgibt, ist unsübertrossen von irgend etwas, das sterbliche Augen je gesehen. Das Triumphgeschrei tönt aus der Luft: "Christus ist gekommen! Christus ist gekommen! Das Bolk wirft sich in Anbetung vor ihm nieder, während er seine Hände ausseht, und einen Segen über sie ausspricht, wie Christus seine Jünger segnete, als er persönlich auf Erden war. Seine Stimme ist sanft und gedämpst,

<sup>1)</sup> Offenb. 12, 12,

<sup>2)</sup> Offenb. 1, 13-15.

boch von Melodie. In Worten von Sanftmut und Mitleid trägi er einige der gnadenreichen himmlischen Wahrheiten vor, welche der Heiland außsprach; er heilt die Gebrechen des Bolses und behauptet dann in seinem angemaßten Charafter Christi, daß er den Sabbath in den Sonntag verändert habe, und gebietet allen, den Tag, welchen er gesegnet habe, zu heiligen. Er erklärt, daß diejenigen, welche in der Bevdachtung des siebenten Tages verharren, seinen Namen lästern, indem sie sich weigern auf seine Engel zu hören, die er mit Licht und Wahrheit zu ihnen sandte. Dies ist das starke, beinahe überwältigende Blendwert. Gleich den Samaritern, welche von Simon Magus hintergangen wurden, hat die Menge, vom Größten dis zum Kleinsten, Acht auf die Zaubereien, indem sie sagen:

Das Bolf Gottes aber wird nicht irre geleitet werden. Die Lehren Dieses falschen Christus sind nicht in Uebereinstimmung mit ber Beiligen Schrift. Sein Segen wird über die Berehrer bes Tieres und feines Bildes ausgesprochen - gerade biefelbe Rlaffe, von welcher bie Bibel ertlart, daß ber ungemischte Born Gottes über fie ausgegoffen werden foll. Und noch mehr; es wird Satan nicht gestattet, die Art und Weise des Kommens Chrifti nachzu-Der Beiland hat sein Bolt vor Täuschung über biesen Bunkt gewarnt, und die Art und Weise seines Kommens beutlich vorausgesagt: "Es werden falsche Chrifti und falsche Propheten aufstehen, und große Beichen und Bunder thun, daß verführet werben in den Frrtum (wo es möglich ware) auch die Auser= mählten .... Darum, wenn fie ju euch fagen werben: Siehe, er ift in der Bufte, so gehet nicht hinaus; siehe, er ift in ber Rammer, jo glaubet es nicht. Denn gleichwie ber Blit ausgehet vom Aufgang, und scheinet bis jum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. "2) Dieses Rommen nachauahmen ift teine Möglichkeit vorhanden. Es wird gleichzeitig allgemein befannt und von ber gangen Welt gesehen werben.

Nur biejenigen, welche eifrige Erforscher ber Heiligen Schrift waren, und bie Liebe zur Wahrheit angenommen haben, werden vor der gewaltigen Täuschung, welche die Welt gefangen nimmt,

<sup>1)</sup> Upg. 8, 10.

<sup>2)</sup> Matth. 24, 24-27. 31; 25, 31; Difenb. 1, 7; 1 Theff. 4, 16. 17.

geschützt sein. Durch das Zeugnis der Bibel werden sie den Betrüger in seiner Berkleidung entdecken. Zu allen wird die prüsende Zeit kommen. Durch die Läuterung der Versuchung wird der echte Christ ofsenbart werden. Ist das Volk Gottes jetzt so sest auf sein Wort gegründet, daß es der Augenscheinlichkeit seiner Sinne nicht nachgibt? Würden sie in einer solchen Krisis sich an die Vibel und nur an die Vibel halten? Satan wird sie, wenn möglich, das von abhalten, eine Vorbereitung zu tressen, um an dem großen Tage bestehen zu können. Er wird die Sachen so anordnen, daß es ihnen den Weg versperrt, wird sie mit irdischen Schähen verswirren, sie eine schwere, mühsame Last tragen lassen, daß ihre Herzen mit den Sorgen dieses Lebens überladen werden möchten, und der Tag der Prüfung über sie komme wie ein Dieb.

Indem das von den verschiedenen Berrschern der Christenheit gegen die Beobachter ber Gebote Gottes erlaffene Defret ihnen ben Schutz ber Regierung entzieht und fie benen preisgibt, melche beren Untergang begehren, wird bas Bolt Gottes aus ben Städten und Dörfern flieben, fich gufammen icharen und an ben ödesten und einsamsten Orten wohnen. Biele werden eine Ruflucht finden in den Bergesfesten. Gleich ben Christen der piemontesischen Thäler werden fie die hohen Derter der Erde zu ihren Beiligtumern machen, und Gott banten für bie "Felsenburgen."1) viele, aus allen Nationen und allen Ständen, boch und niedrig, reich und arm, schwarz und weiß, werben in höchst ungerechte und graufame Gefangenschaft geworfen werben. Die Geliebten Gottes verbringen muhfelige Tage, in Retten gebunden, hinter Schloß und Riegel, jum Tode verurteilt, einige scheinbar in finftern und etelhaften Berließen bem Sungertode überlaffen. menschliches Ohr ift offen für ihre Wehklagen; teine menschliche Sand bereit, ihnen Sulfe zu leiften.

Wird der Herr sein Bolk vergessen in dieser prüsenden Stunde? Bergaß er den getreuen Noah, als die vorsündslutliche Welt von Gerichten heimgesucht werden sollte? Bergaß er Lot, als das Feuer vom himmel herabsuhr, um die Städte der Ebene zu verzehren? Bergaß er den von Gögendienern umgebenen Joseph in Negypten? Bergaß er Elia, als der Eid Jebels ihn mit dem

<sup>1)</sup> Jef. 33, 16 (Lange und Grundtert).

Schicksale der Propheten Baals bedrohte? Vergaß er Jeremia in der finsteren, schauerlichen Grube des Gefängnishauses? Vergaß er die drei Helbenjunglinge im Feuerofen? oder Daniel in der Löwengrube?

"Zion aber spricht: Der Herr hat mich verlassen, ber Herr hat meiner vergessen. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, daß sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie desselben vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet.") Der Herr der Heerscharen hatte gesagt: "Wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an.")

Obgleich ihre Feinde sie ins Gefängnis werfen mögen, so können die Kerkermauern den Berkehr zwischen ihren Seelen und Christo doch nicht abschneiden. Siner, der jegliche ihrer Schwächen sieht, mit einer jeglichen ihrer Prüfungen vertraut ist, thront erhaben über allen irdischen Mächten; und Engel werden in ihren einsamen Gefängniszellen zu ihnen kommen, und Licht und Frieden vom Himmel bringen. Das Gefängnis wird sein wie ein Palast; denn dort werden solche, die reich am Glauben sind, weilen, und die düsteren Mauern werden von himmlischem Lichte erhellt werden, wie zur Zeit da Paulus und Silas in jenem Gefängnis zu Phislippi beteten und um Mitternacht Loblieder sangen.

Die Gerichte Gottes werden jene heimsuchen, welche das Volk Gottes zu unterdrücken und zu verderben suchen. Seine große Nachsicht mit den Gottlosen erdreistet die Menschen in ihrer Ueberstretung, aber ihre Strase ist nichtsdestoweniger gewiß und schrecklich, wenn sie auch lange ausgeschoben worden ist. "Denn wie am Berge Prazim wird sich Jehovah erheben; wie im Thal Gisbeon wird er wüten, sein Werk zu wirken — und befremdlich ist sein Werk — seine Arbeit zu vollbringen — fremd ist seine Arbeit."" Unserem barmherzigen Gott ist das Werk der Strase etwas Fremdes. "So wahr als ich lebe, spricht der Herr, ich habe keinen Gesallen am Tode des Gottlosen."4) Der Herr ist "barmherzig und gnädig, und geduldig, und von großer Gnade und Treue;" er vergibt "Wissethat, Uebertretung und Sünde,"

<sup>1)</sup> Sef. 49, 14-16. 2) Sady. 2, 8.

<sup>3)</sup> Jef. 28, 21 (Parallel-Bibel).

<sup>4)</sup> Sef. 33, 11.

und läßt gar nichts ungestraft. "Der Herr ist geduldig und von großer Kraft, vor welchem niemand unschuldig ist.") Durch schreckliche Wunder in Gerechtigkeit wird er die Autorität seines unter die Füße getretenen Gesetzes rechtsertigen. Die strenge Vergeltung, welche den Uebertreter erwartet, gibt sich an der Ungeneigtheit des Herrn, das Gericht zu vollstrecken, zu erkennen. Das Volk, mit dem er so lange Geduld hat, und das er nicht schlagen will, dis es das Maß seiner Ungerechtigkeit auf der Rechnung Gottes angesüllt hat, wird schließlich den Kelch seines Zorns, ungemischt mit Gnade, trinken.

Benn Chriftus fein Mittleramt im Beiligtum ablegt, wird ber lautere ungemischte Born, welcher benjenigen angebroht wurde, die bas Tier, und fein Bild2) anbeten, und fein Malgeichen annehmen, ausgegoffen. Die Blagen, welche über Megypten tamen, als Gott im Begriff war Israel zu befreien, find von ahnlichem Charafter mit jenen ichrecklicheren und umfassenderen Berichten, welche die Welt gerade vor der endquiltigen Befreiung des Bolfes Bottes befallen. Der Berfasser ber Offenbarung fagt bei ber Beschreibung biefer ichredlichen Beigeln: "Es ward eine boje und arge Druje an ben Menschen, die das Malzeichen des Tiers hatten, und die fein Bild anbeteten." Das Meer "ward Blut als eines Toten, und alle lebendige Seele ftarb in dem Meer ... Und die Bafferftrome und bie Bafferbrunnen murden Blut."8) So schrecklich wie biese Berhangniffe find, fteht doch die Berechtigkeit Bottes völlig gerecht= fertigt ba. Der Engel Gottes erflart: "Berr, bu bift gerecht, ... daß du folches geurteilet haft. Denn fie haben bas Blut ber Beiligen und ber Propheten vergoffen, und Blut haft bu ihnen ju trinten gegeben, fie find es wert."3) Indem fie bas Bolt Gottes jum Tode verurteilten, haben fie die Schuld ihres Blutes ebenfo wahrhaftig auf fich geladen, als wenn es von ihren eigenen Sanben vergoffen worden mare. In gleicher Beise erklarte Chriftus die Juden seiner Zeit all des Blutes der Beiligen schuldig, welches feit den Tagen Abels vergoffen worden war; benn fie befagen denfelben Beift, und suchten mit diefen Mordern ber Bropheten basfelbe Wert zu thun.

In ber barauffolgenden Plage wird ber Sonne Macht gegeben,

<sup>1)</sup> Nah. 1, 3.

<sup>2)</sup> Offenb. 14, 9. 10.

<sup>3)</sup> Offenb. 16, 2-6.

"ben Menschen heiß zu machen mit Feuer. Und ben Menschen ward heiß vor großer Sige. "1) Die Propheten schildern ben Bustand der Erde zu dieser schrecklichen Beit: "Das Feld ift verwüftet, ... bas Getreibe ift verdorben." "Alle Baume auf bem Felbe find verdorret, denn die Freude ber Menschen ift jum Jammer geworden." "Der Same ift unter der Erbe verfaulet, Die Rornhäufer ftehen wufte." "D wie seufzet das Bieh! Die Rinder feben tlaglich, benn fie haben teine Beide . . . Die Bafferbache find ausgetrochnet, und bas Feuer hat die Auen in der Bufte verbrannt." "Die Lieber ber Rirche follen in ein Beulen verfehret werben gu berselben Zeit, spricht ber Berr; es werden viele tote Leichname liegen an allen Orten, die man heimlich wegtragen wird."2)

Diefe Blagen find nicht allgemein, fonft murden die Einwohner ber Erde vollständig ausgerottet werden. Doch werden fie die schrecklichsten Beimsuchungen sein, welche ben Sterblichen je betannt waren. Alle Gerichte, welche vor bem Ende ber Brufungs= zeit über die Menschen tamen, waren mit Gnade vermischt. befürwortende Blut Chrifti hat den Gunder verschont, das volle Mag feiner Schuld zu erhalten; aber in ben Berichten bes Enbes wird ber Born Gottes unvermischt mit Gnade ausgegoffen werden.

An jenem Tage werben gange Scharen ben Schut ber göttlichen Gnade begehren, welche fie fo lange verachtet haben. "Siehe, es tommt die Beit, spricht ber Berr Berr, bag ich einen Sunger in bas Land schicken werbe; nicht einen Sunger nach Brot ober Durft nach Baffer, sondern nach dem Wort des herrn gu hören, daß fie bin und ber, von einem Meer gum andern, von Mitternacht gegen Morgen umlaufen, und bes Berrn Bort suchen und boch nicht finden werden. "3)

Das Bolf Gottes wird nicht frei von Leiden fein; aber mahrend es verfolgt und bedrängt wird, mahrend es Entbehrung burd,= macht, und aus Mangel an Nahrung leibet, wird es boch nicht verlaffen werden um zu verderben. Der Gott, ber auch für Elias forgte, wird an feinem seiner fich selbstaufopfernden Rinder vorüber= geben. Er, ber bas Saar auf ihrem Saupte gezählt hat, wird für fie forgen, und gur Beit ber Teuerung werden fie genug haben.

<sup>1)</sup> Dijenb. 16, 8, 9.

<sup>2)</sup> Joel 1, 10-12, 17-20; Amos 8, 3.

<sup>3)</sup> Amos 8, 11, 12.

Während die Gottlosen vor Hunger und Pestilenz sterben, werden Engel die Gerechten beschützen und ihre Bedürfnisse befriedigen. Für den, "der in Gerechtigkeit wandelt," ist die Verheißung: "Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiß." "Die Elenden und Armen suchen Wasser und ist nichts da; ihre Zunge verdorret vor Durst. Aber ich, der Herr, will sie erhören, ich, der Gott Färaels, will sie nicht verlassen.")

"Denn der Feigenbaum wird nicht grünen, und wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken; die Arbeit am Delbaum sehlet, und die Aecker bringen keine Nahrung; und Schafe werden aus den Hürden gerissen, und werden keine Rinder in den Ställen sein." "Aber ich will mich freuen des Herrn, und fröhlich sein in Gott, meinem Heil.""

"Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über beiner rechten Hand, daß dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Uebel; er behüte deine Seele." "Er wird dich erretten vom Strick des Jägers, und von der schädlichen Pestilenz. Er wird dich mit seinen Fittigen decken, und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln; seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Daß du nicht erschrecken müsselt vor dem Grauen der Nacht; vor den Pseilen, die des Tages sliegen; vor der Pestilenz, die im Finstern schleichet; vor der Seuche, die am Mittage verderbet. Ob tausend fallen zu deiner Seite, und zehntausend zu deiner Rechten: dich trifft es nicht. Du wirst es nur mit deinen Augen schauen, und sehen wie den Gottlosen vergolten wird. Ja, du Herr, bist meine Zuversicht! Den Höchsten hast du zur Zuslucht genommen; es wird dir kein Uebel begegnen, und keine Plage wird sich deiner Hage wird sich deiner Hebel begegnen, und keine Plage wird sich deiner Hebel begegnen,

Nach menschlichem Dafürhalten wollte es scheinen, als ob das Bolk Gottes sein Zeugnis bald mit dem Blute besiegeln müsse, wie dies die Märtyrer vor ihnen gethan haben. Sie selbst fangen an zu befürchten, daß der Herr sie verlassen habe, damit sie von der Hand ihrer Feinde fallen. Es ist eine Zeit schrecklicher Seelenangst. Tag und Nacht schreien sie zu Gott um Befreiung. Die Gottlosen frohlocken und der höhnende Ruf wird vernommen:

<sup>1)</sup> Jef. 33, 15. 16; 41, 17.

<sup>3)</sup> Bf. 121, 5-7; 91, 3-10 (Dr. Stiers Ueberf. und Grundtert).

"Wo ist nun euer Glaube? Warum befreit euch Gott nicht aus unseren Händen, wenn ihr in der That sein Volk seid?" Aber die Wartenden gedenken des auf dem Kreuze Golgathas sterbenden Jesu, und der Hohenpriester und Obersten, die mit Spott aus-riesen: "Andern hat er geholsen, und kann sich selber nicht helsen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz, so wolsen wir ihm glauben.") Gleich Jakob ringen alle mit Gott. Ihre Angesichter drücken den inneren Kampf aus. Blässe lagert sich auf allen Gesichtern. Doch hören sie nicht auf in ihrer ernsten Fürsbitte.

Rönnten die Menschen mit himmlischen Augen sehen, so würden fie Scharen von Engeln erbliden, die an Stärke hervorragen, und um jene gelagert find, welche bas Wort ber Beduld Chrifti gehal-Mit gärtlichem Mitleid haben die Engel ihren Sammer gesehen, und ihre Gebete gehört. Sie warten auf bas Wort ihres Gebieters, um fie aus ihrer Gefahr zu reißen. muffen jedoch noch ein wenig langer warten. Das Bolt Gottes muß von dem Relch trinfen und mit der Taufe getauft werden. Gerade der Bergug, so peinlich er für fie ift, ift die beste Antwort auf ihre Bitten. Da fie fich bestreben, vertrauensvoll auf ben Berrn zu warten, daß er wirte, gelangen fie dazu, Blaube, Soffnung und Beduld zu üben, welche mahrend ihrer religiösen Erfahrung zu wenig geübt worden find. Um der Auserwählten willen jedoch wird die trubselige Beit verfürzt. "Sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Racht rufen?... Ich fage euch: er wird fie erretten in einer Rurge."2) Das Ende wird schneller tommen, als die Menschen erwarten. Der Weizen wird für die Scheune Gottes gesammelt und in Garben gebunden; das Unfraut aber wird für das Feuer der Berwüftung in Bündel gebunden werden.

Die himmlischen Wächter fahren, ihrer Aufgabe getreu, in ihrer Wache fort. Obwohl ein allgemeines Dekret die Zeit fest= gesetzt hat, wann die Beobachter der Gebote Gottes umgebracht werden können, werden doch ihre Feinde in einigen Fällen dem Er= tasse zuvorkommen, und vor der bestimmten Zeit versuchen ihnen das Leben zu nehmen. Aber niemand kann die mächtigen Wächter

<sup>1)</sup> Matth. 27, 42.

<sup>2)</sup> Luf. 18, 7. 8.

passieren, welche um eine jegliche treue Seele aufgestellt sind. Einige werden auf ihrer Flucht aus den Städten und Dörfern aufgegriffen werden; aber die gegen sie erhobenen Schwerter breschen und fallen machtlos wie ein Strohhalm. Undere werden von Engeln in der Gestalt von Kriegern verteidigt.

Bu allen Zeiten hat Gott durch die heiligen Engel zur Unterstützung und Befreiung seines Volkes gewirkt. Himmlische Wesen haben an den Angelegenheiten der Menschen thätigen Anteil genommen. Sie sind erschienen in Gewändern, welche leuchteten wie der Blitz; sie sind gekommen als Menschen, im Gewande von Wanderern. Engel sind den Männern Gottes in menschlicher Gestalt erschienen. Sie haben Mittags unter den Eichen geruht als ob sie müde wären. Sie haben die Gastfreundschaft menschlicher Wohnungen angenommen. Sie haben bei Nacht verspäteten Wanderern als Führer gedient. Sie haben mit ihren eigenen Händen das Feuer auf dem Altar angezündet. Sie haben Gefängnisthüren geöffnet, und die Knechte Gottes in Freiheit gesett. Mit der Wassenrüftung des Himmels angethan, kamen sie, um den Stein vom Grabe des Heilandes wegzurollen.

In Gestalt von Menschen sind Engel oft in den Bersammlungen der Gerechten, und sie besuchen die Zusammenkünste der Gottslosen, wie sie auch nach Sodom kamen, um einen Bericht ihrer Thaten aufzunehmen, und zu bestimmen ob sie das Maß der Langmut Gottes überschritten hatten. Der Herr hat Wohlgesallen an der Barmherzigseit; und um einiger weniger willen, die ihm wirklich dienen, wendet er Unglück ab und verlängert die Ruhe der Menge. Wie wenig nur erkennen die Sünder gegen Gott, daß sie ihr eigenes Leben dem Häussein Gottgetreuer verdanken, die sie, um sich zu ergöhen, verspotten und unterdrücken.

Wenn auch die Herrscher dieser Welt es nicht wissen, waren boch oft Engel in ihren Versammlungen die Wortsührer. Menschliche Augen haben auf sie gesehen; menschliche Ohren haben ihren Aufrusen gelauscht; menschliche Lippen haben sich ihren Vorschlägen widersetzt und ihre Natschläge verlacht; menschliche Hände sind ihnen mit Schmähung und Mißbrauch begegnet. In den Rathaussällen und Gerichtshösen haben diese himmlischen Boten eine genaue Kenntnis der menschlichen Geschichte gezeigt; sie haben sich als bessere Berteibiger ber Sache ber Unterdrückten erwiesen, als ihra fähigsten und beredtesten Beschützer. Sie haben Absichten vereitelt, und Uebel aufgehalten, welche das Werk Gottes sehr gehindert und seinem Bolke große Leiden verursacht haben würden. In der Stunde der Gesahr und der Trübsal trifft das Wort zu: "Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten, und hilst ihnen aus."")

Mit ernstem Verlangen erwartet das Volk Gottes die Anzeischen seines kommenden Königs. Wenn die Wächter angerusen werden: "Hüter, ist die Nacht schier hin?" wird unumwunden die Antwort gegeben: "Wenn der Worgen schon kommt, so wird es doch Nacht sein."") Licht erglänzt auf den Wolken über den Spitzen der Berge. Bald wird eine Offenbarung seiner Herrlichteit stattsinden. Die Sonne der Gerechtigkeit ist im Begriffe hervorzuleuchten. Der Morgen und die Nacht — die Erössnung des endlosen Tages der Gerechtigkeit, die Ausbreitung ewiger Nacht über die Gottlosen — sind beide da.

Wenn die Ringenden ihre Bitten zu Gott emporsenden, scheint der Schleier, der sie von der unsichtbaren Welt trennt, beinahe weggezogen zu sein. Die Himmel erglühen von der Dämmerung des ewigen Tages, und dem melodischen Gesang der Engel gleich erschallen die Worte an das Ohr: "Steht sest zu eurer Treue. Die Hülfe kommt." Christus, der allmächtige Sieger, hält seinen müden Streitern eine Krone unvergänglicher Herrlichseit hin; und seine Stimme ertönt von den offenen Thoren her: "Siehe, ich din mit euch. Fürchtet euch nicht. Ich kenne all euren Kummer, ich habe eure Sorgen getragen. Ihr kämpset nicht gegen unerprobte Feinde. Ich habe den Kamps eurethalben gesochten, und in meinem Namen seid ihr mehr als Sieger."

Der föstliche Heiland wird uns Hülfe senden, gerade wenn wir sie brauchen. Der Weg zum himmel ist durch seine Fußstapfen geheiligt. Jeder Dorn, der unsern Fuß verwundet, hat auch den seinen verletzt. Jedes Kreuz, das zu tragen wir berufen werden, hat er vor uns getragen. Der herr läßt Kämpfe zu, um die Seele für den Frieden vorzubereiten. Die trübselige Zeit ist eine schreckliche Feuerprobe für das Volt Gottes, aber es ist für jeden

<sup>1)</sup> Pj. 34, 8.

<sup>2) 3</sup>ef. 21, 11. 12.

wahren Gläubigen die Beit, aufzusehen, und im Glauben fann er ben Bogen der Berheißung sehen, ber ihn umgibt.

"Alfo werden die Erlöseten des Berrn wiedertehren, und gen Bion tommen mit Ruhm, und ewige Freude wird auf ihrem Wonne und Freude werden fie ergreifen, aber Saupte sein. Trauren und Seufzen wird von ihnen fliehen. Ich, ich bin euer Tröfter. Ber bift bu benn, daß bu dich vor Menschen fürchteft, bie doch fterben? und vor Menschenkindern, die als Beu verzehret werden? und vergiffest bes Herrn, der bich gemacht hat? ... Du aber fürchteft bich täglich ben gangen Tag vor bem Grimm bes Wüterichs, wenn er vornimmt zu verderben. Wo blieb ber Brimm bes Buterichs, ba er mußte eilen und umber laufen, bag er los gabe, und fie nicht ftarben unter dem Berderben, auch teinen Mangel an Brot hatten? Denn ich bin ber Berr, bein Gott, ber bas Meer beweget, bag feine Wellen wiiten; fein Rame heißt Berr Rebaoth. Ich lege mein Wort in beinen Mund, und bebede bich mit bem Schatten meiner Banbe."

"Darum höre dies, du Elende und Trunkene ohne Wein; so spricht dein Herrscher, der Herr, und dein Gott, der sein Bolk rächet: Siehe, ich nehme den Taumelkelch von deiner Hand, samt den Hefen des Kelchs meines Grimms; du sollst ihn nicht mehr trinken. Sondern ich will ihn deinen Schindern in die Hand geben, die zu deiner Seele sprachen: Bücke dich, daß wir überhin gehen; und lege deinen Rücken zur Erde, und wie eine Gasse, daß man überhin sause.")

Das alle Zeiten burchschauenbe Auge Gottes war auf den Wensbepunkt gerichtet, zu dem sein Volk kommen sollte, wenn die irdisichen Mächte sich gegen sie in Schlachtordnung ausstellen würden. Gleich dem gesangenen Verbannten werden sie sich fürchten vor dem Tode durch Hunger oder Gewalt. Aber der Heilige, der das Rote Meer vor Israel teilte, wird seine gewaltige Macht an den Tag legen und ihre Gesangenschaft wenden. "Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, des Tages, den ich machen will, mein Eigentum sein; und ich will ihrer schonen, wie ein Mann seines Sohnes schonet, der ihm dienet.") Wenn das Blut der getreuen Zeugen Christi zu dieser Zeit vergossen würde, so könnte es nicht, gleich

<sup>1)</sup> Sej. 51, 11-16, 21-23.

<sup>2)</sup> Mal. 3, 17.

bem Blute ber Martyrer, ein Same fein, gefat um Frucht gu bringen für die Ernte Gottes. Ihre Treue wurde fein Zeugnis fein um andere von ber Bahrheit zu überzeugen; benn bas verhärtete Berg hat die Wogen der Barmherzigkeit zurückgeworfen, bis fie nicht mehr wiederkehrten. Falls die Berechten nun verlaffen würden, um ihren Teinden gur Beute gu fallen, ware es ein Triumph für ben Fürften ber Finfternis. Der Bfalmift fagt: "Denn er becket mich in seiner Butte gur bosen Beit, er verbirget mich heimlich in seinem Bezelt."1) Chriftus hat gesprochen: "Gehe bin, mein Bolt, in beine Rammer, und schließe die Thur nach dir gu: verbirg bich einen fleinen Augenblick, bis der Born vorüber gebe. Denn siehe, ber Berr wird ausgeben von seinem Ort, beimzusuchen bie Bosheit ber Ginwohner des Landes über fie."2) Berrlich wird bie Befreiung jener fein, welche geduldig auf feine Ankunft gewartet haben, und beren Namen im Buche bes Lebens geschrieben sind.



<sup>1)</sup> Fi. 27, 5.

<sup>2)</sup> Jef. 26, 20, 21.



40. Das Bolt Gottes wird befreit.

enn der Schutz menschlicher Gesetze denjenigen entzogen wird, welche die Gebote Gottes ehren, wird zu gleicher Zeit in verschiedenen Landen eine Bewegung, sie zu verderben, entstehen. Wenn die in dem Erlasse bestimmte Zeit hersannaht, verschwört sich das Volk, die verhaßte Sekte auszurotten. Sie beschließen, daß sie in einer Nacht den entscheidenden Schlag, der die Stimme des Tadels und der Meinungsverschiedenheit für immer zum Schweigen bringen soll, sühren wollen.

Das Bolt Gottes — etliche in Gefängniszellen, etliche in einsamen Schlupswinkeln, in den Wäldern und Bergen verborgen, siehen noch immer um göttlichen Schutz, während überall bewaffnete Scharen Vorkehrungen für das Werk des Todes treffen. Jetzt, in der Stunde der äußersten Gefahr, wird der Gott Jöraels zur Errettung seiner Auserwählten einschreiten. Der Herr sagte: "Da werdet ihr singen, wie zur Nacht eines heiligen Festes, und euch von Herzen freuen, als wenn man mit der Pfeise gehet zum Berge des Herrn, zum Hort Israels. Und der Herr wird seine herrliche Stimme schallen lassen, daß man sehe seinen ausgereckten Arm mit zornigem Drohen, und mit Flammen des verzehrenden Feuers, mit Strahlen, mit starken Regen, und mit Hagel.")

Mit Frohloken, mit Spott und Verwünschungen sind Scharen gottloser Menschen im Begriffe, sich auf ihren Raub zu stürzen, — boch siehe, eine dichte Finsternis, schwärzer als die schwärzeste Nacht, fällt auf die Erde. Dann überspannt ein Regenbogen, ber mit der Herrlichkeit vom Throne Gottes strahlt, den himmel, und scheint jede betende Schar einzuschließen. Die zornigen Mengen werden plötzlich aufgehalten. Ihre spottenden Ausruse ersterben.

<sup>1)</sup> Jej. 30, 29, 30,

Die Gegenstände ihrer mörderischen But find vergessen. Mit schredlichen Ahnungen ftarren sie auf bas Sinnbild bes Bundes Gottes, und möchten gerne vor bessen überwältigendem Glanze geschütt fein.

Das Bolf Gottes vernimmt eine helle, melodische Stimme, Die fagt: "Sehet auf!" und ihre Augen jum Simmel erhebend erbliden fie ben Bogen ber Berheißung. Die schwarzen brobenben Wolfen, welche bas Simmelsgewölbe bedeckten, find weggezogen, und gleich Stephanus feben fie unverwandt zum himmel auf, und erbliden die Berrlichkeit Gottes, und bes Menfchen Sohn auf fei-Un feiner göttlichen Geftalt unterscheiben fie nem Throne sitend. die Beichen feiner Demütigung; und von feinen Lippen vernehmen fie die vor seinem Bater und ben heiligen Engeln bargebrachte Bitte: "Ich will, daß wo ich bin, auch die bei mir feien, die bu mir gegeben haft."1) Wiederum wird eine liebliche und frohlodende Stimme vernommen, welche fagt: "Sie fommen! fie fommen! heilig, harmlos und unbeflectt, fie haben bas Wort meiner Geduld gehalten, fie follen unter ben Engeln mandeln:" und die blaffen, bebenden Lippen berer, welche an ihrem Glauben festgehalten haben, brechen in ein Siegesgeschrei aus.

Um Mitternacht offenbart Gott seine Macht zur Befreiung seines Bolkes. Die Sonne wird sichtbar und leuchtet in voller Kraft. Zeichen und Wunder folgen rasch auseinander. Die Gottlosen schauen mit Schrecken und Bestürzung auf die Scene, während die Gerechten mit seierlicher Freude die Zeichen ihrer Befreiung betrachten. Alles in der Natur scheint auß seinem Lause geworsen zu sein. Die Ströme hören auf zu sließen. Dunkle, schwere Wolken kommen herauf, und stoßen gegeneinander. Mitten in dem erzürnten Himmel ist ein Raum von unbeschreiblicher Herrslichkeit, von wo die Stimme Gottes gleich der Stimme vieler Wasser ertönt und sagt: "Es ist geschehen!")

Jene Stimme erschüttert die Himmel und die Erde. Es erhebt sich ein mächtiges Erdbeben, "daß solches nicht gewesen ist, seit der Zeit Menschen auf Erden gewesen sind, solches Erdbeben also groß."2) Der Himmel scheint sich zu öffnen und zu schließen. Die Herrlichkeit vom Throne Gottes scheint durchzubligen. Die Berge erbeben gleich einem Rohr im Winde, und zerrissen Felsen

<sup>1)</sup> Sob. 17, 24.

<sup>2)</sup> Offenb. 16, 17. 18.

werben überall hin zerftreut. Da ift ein Getofe wie von einem berangiehenden Sturme. Das Meer wird zur But gepeitscht. Man hört bas Brullen bes Ortans, ber Stimme von Damonen gleich, wenn fie fich zur Berftorung aufmachen. Die gange Erbe hebt und blaht fich gleich den Wogen des Meeres. Die Oberflache bricht auf. Ihre eigentlichen Grundfesten selbst scheinen zu weichen. Berafetten versinfen. Bewohnte Inseln verschwinden. Die Geehäfen, welche ihrer Bosheit halber gleich Sodom geworden find, werden von den erzürnten Baffern verschlungen. Babylon der Großen wird "gedacht vor Gott, ihr zu geben ben Reich bes Weins von seinem grimmigen Born."1) Große Sagelsteine, wovon jeder "zentnerschwer," vollbringen ihr Werk der Berftorung. Die ftolzesten Städte ber Erde werden in Trummer gelegt. Die herrlichsten Palaste, an welchen die Großen der Welt ihre Reichtumer verschwendet haben, um sich zu verherrlichen, zerfallen vor ihren Augen in Trümmer. Gefängnismauern werden niedergeriffen, und bas Bolf Gottes, welches um feines Glaubens willen in Gefangenschaft gehalten worden war, wird in Freiheit gesett.

Graber öffnen fich und "viele, fo unter ber Erde schlafen liegen, werden aufwachen; etliche jum emigen Leben, etliche jur ewigen Schmach und Schande." 2) Alle, welche im Glauben an bie britte Engelsbotschaft gestorben find, tommen verherrlicht aus ihren Grabern hervor, um mit benen, welche fein Gefet gehalten gaben, ben Friedensbund Gottes zu vernehmen. Und "die ihn gestochen haben,"8) diejenigen, welche die Todesleiden Chrifti verspotteten und verlachten, und die heftigften Widerfacher feiner Wahrheit und feines Bolfes werden auferweckt, um ihn in feiner Berrlichkeit zu erblicken und die den Treuen und Behorsamen verliehenen Ehren zu feben.

Dichte Wolfen bedecken noch immer den himmel; doch bricht hie und da die Sonne burch, die aussieht wie das rachende Auge Jehovahs; mutende Blige guden vom Simmel, und hullen die Erbe in ein Flammenmeer. Unter bem schrecklichen Groffen bes Donners verfündigen geheimnisvolle furchtbare Stimmen bas Schickfal ber Gottlosen. Die gesprochenen Worte werden nicht von allen verstanden; aber fie werden beutlich erfaßt von den falfchen

<sup>1)</sup> Offenb. 16, 19. 21. 2) Dan. 12, 2. 3) Offenb. 1, 7.

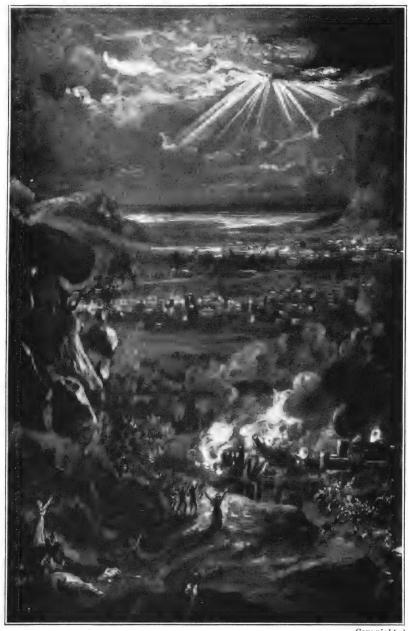

Das große Erdbeben.

Copyrighted



Lehrern. Diejenigen, welche kurz zuvor noch so sorglos, so prahelerisch und heraussordernd, so frohlockend in ihrer Grausamkeit gegen das die Gebote haltende Bolk Gottes waren, werden nun von Bestürzung überwältigt und schlottern vor Furcht. Ihre Weheruse werden das Getöse der Elemente übertönen. Dämonen anerkennen die Gottheit Christi und zittern vor seiner Macht, während die Menschen um Gnade slehen, und vor Schrecken im Staube kriechen.

Die Propheten vor alters sagten, als sie in heiligem Gesichte ben Tag Gottes sahen: "Heulet, benn bes Herrn Tag ist nahe; er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen.") "Gehe hin in den Felsen, und verbirg dich in der Erde, vor der Furcht bes Herrn, und vor seiner herrlichen Majestät. Denn alle hohen Augen werden geniedriget werden, und was hohe Leute sind, wird sich bücken müssen; der Herr aber wird allein hoch sein zu der Zeit. Denn der Tag des Herrn Zebaoth wird gehen über alles Hossen, und Hose, und über alles Erhabene, daß es geniedriget werde." "Zu der Zeit wird jedermann wegwersen seine silberne und goldene Göhen, die er sich hatte machen lassen anzubeten, in die Löcher der Maulwürse und der Fledermäuse. Auf daß er möge in die Steinrigen und Felsklüste kriechen, vor der Furcht des Herrn, und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich auss machen wird zu schrecken die Erde."

Durch einen Riß in ben Wolken strahlt ein Stern, bessen Glanz im Gegensatz zu ber Finsternis viersach erhöht wird. Er spricht ben Treuen Hoffnung und Freude zu, aber Strenge und Jorn ben Uebertretern bes Gesetzes Gottes. Diejenigen, welche alles für Christum aufgeopsert haben, sind nun sicher, heimlich verborgen wie in der Hütte des Herrn. Sie sind geprüft worden, und vor der Welt und den Verächtern der Wahrheit haben sie ihm, der für sie stard, ihre Treue erwiesen. Eine wunderbare Verwandlung ist über diejenigen gekommen, welche sogar im Angesichte des Todes an ihrer Rechtschaffenheit festgehalten haben. Sie sind plöslich von der finsteren, schrecklichen Tyrannei seitens in Dämonen verwandelter Menschen befreit worden. Ihre vor kurzem noch blassen, ängstlichen und verstörten Angesichter erglü-

<sup>1)</sup> Jej. 13, 6.

<sup>2)</sup> Sej. 2, 10-12, 20, 21.

hen nun vor Erstaunen, Glauben und Liebe. Ihre Stimmen ersheben sich in triumphierendem Gesange: "Gott ist unsere Zuverssicht und Stärke; eine Hülfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge, und die Berge mitten ins Meer sänken; wenn gleich das Meer wütete und wallete, und von seinem Ungestüm die Berge einzielen.")

Bährend diese Worte des heiligen Bertrauens zu Gott empor fteigen, ziehen fich die Wolfen guruck, und ber fternenbefate Sim= mel wird sichtbar, unaussprechlich herrlich im Gegensat zu dem schwarzen und zornigen Firmament auf beiben Seiten. Die Berrlichkeit der himmlischen Stadt ftromt aus den geöffneten Thoren, bann erscheint am himmel eine Sand, die zwei zusammengelegte Tafeln halt. Der Brophet fagt: "Die Simmel werden feine Gerechtigkeit verfündigen; denn Gott ift Richter."2) Jenes heilige Befet, die Gerechtigfeit Gottes, welches unter Donner und Flammen vom Sinai herab als Führer bes Lebens verfündigt wurde, wird den Menschen nun offenbart als Magstab des Berichtes. Die Sand öffnet die Tafeln, und die Borschriften der gehn Gebote werben offenbar, wie mit einer feurigen Feber geschrieben. Die Worte find fo beutlich, daß alle fie lefen können. Das Gedächt= nis ift erwacht, die Finfternis des Aberglaubens und der Reberei wird von jedem Bemute vertrieben, und die gehn furgen, verftandlichen, und vollgültigen Worte Gottes werden allen Bewohnern ber Erbe ju Gesichte geführt.

Es ift unmöglich den Schrecken und die Berzweislung derjentsen zu beschreiben, welche Gottes heilige Anforderungen mit Füßen getreten haben. Der Herr gab ihnen sein Geset; sie hätten ihren Charafter damit vergleichen und ihre Fehler ersahren können, während noch Gelegenheit zur Buße und Besserung war; aber um die Gunst der Welt zu erlangen, setzen sie seine Borschriften hinten, und lehrten andere sie zu übertreten. Sie haben sich bestrebt, Gottes Bolf zu zwingen, seinen Sabbath zu entheiligen. Nun werden sie durch jenes Geset, welches sie verachtet haben, verdammt. Mit schrecklicher Bestimmtheit sehen sie, daß sie ohne Entschuldigung sind. Sie erwählten, wem sie dienen und wen sie andeten wollten.

<sup>1) \$1.46, 2-4.</sup> 

<sup>2)</sup> Pf. 50, 6.

"Und ihr follt dagegen wiederum sehen, was für ein Unterschied sei zwischen dem Gerechten und Gottlosen, zwischen dem, der Gott bienet, und dem, der ihm nicht dienet."<sup>1</sup>)

Die Feinde des Gesetzes Gottes haben, von dem Prediger an dis hinunter zu dem Geringsten unter ihnen, einen neuen Begriff von Wahrheit und Pflicht. Zu spät sehen sie, daß der Sabbath des vierten Gebotes das Siegel des lebendigen Gottes ist. Zu spät sehen sie die wahre Natur ihres falschen Sabbaths, und den sandigen Grund, auf welchen sie gebaut haben. Sie sinden, daß sie gegen Gott gekämpft haben. Religiöse Lehrer haben Seelen ins Verderben geführt, während sie vorgaben, sie zu den Thoren des Paradieses zu geleiten. Nicht eher als am Tage der endgültigen Abrechnung wird es bekannt werden, wie groß die Verantwortlichkeit von Menschen in heiligen Aemtern ist, und wie schrecklich die Folgen ihrer Untreue sind. Nur in der Ewigkeit können wir den Verlust einer einzigen Seele richtig schäßen. Schrecklich wird das Loos berer sein, zu welchen Gott sagen wird: Weg von mir, du gottloser Knecht.

Man hört die Stimme Gottes vom Himmel, welche ben Tag und die Stunde der Ankunft Christi und der Uebergabe des ewizgen Bundes an sein Bolk verkündigt. Gleich Schlägen des lautesten Donners rollen seine Worte über die Erde, das Israel Gottes lauscht, die Augen nach oben gerichtet. Ihre Angesichter werden von seiner Herrlichkeit erleuchtet, und scheinen wie das Angesicht Mosis als er vom Sinai hernieder kam. Die Gottlosen können nicht auf sie sehen. Und wenn der Segen über diesenigen ausgesprochen wird, welche Gott dadurch ehrten, daß sie seinen Sabbath hielten, erschallt ein gewaltiges Siegesgeschrei.

Balb erscheint im Osten eine kleine schwarze Wolke, ungefähr halb so groß als eines Mannes Hand. Es ist die Wolke, welche den Heiland umgibt, und welche in der Entsernung in Finsternis gehüllt zu sein scheint. Das Volk Gottes weiß, daß dies das Zeichen des Menschensohnes ist. In seierlichem Schweigen starren sie auf dieselbe, wie sie der Erde näher rückt, und zusehends heller und herrlicher wird, dis es eine große weiße Wolke ist, deren Grund wie verzehrendes Feuer aussieht, und über welcher der Regenbogen

<sup>1)</sup> Mal. 3, 18.

bes Bundes schwebt. Jesus reitet voraus als ein mächtiger Sieger. Er kommt jest nicht als Schmerzensmann, ben bitteren Relch ber Schmach und bes Webes zu trinken, sondern um als Sieger im himmel und auf Erben, die Lebendigen und die Toten zu richten. "Treu und mahrhaftig, und richtet und streitet mit Gerechtigkeit." "Und ihm folgte nach bas Beer im himmel."1) Mit Triumphgefängen himmlischer Melodien begleiten ihn die heiligen Engel ein großes, unzähliges Gefolge — auf seinem Bege. Das Firmament scheint mit leuchtenden Gestalten angefüllt zu fein, zehntaufend mal zehntausend und tausend mal taufend. Reine menschliche Feder fann bie Berrlichkeit dieser Scene beschreiben, noch ein sterblicher Berftand ihre Pracht erfassen. "Seines Lobes war ber Himmel voll, und seiner Chre war die Erde voll. Sein Glanz war wie Licht."2) Sowie die lebende Wolke noch näher kommt, sieht jedes Auge ben Lebensfürsten. Sein geweihtes Haupt wird nicht länger von einer Dornenkrone entstellt, sondern ein Diadem der Herrlichkeit ruht auf seiner heiligen Stirne. Sein Angesicht leuchtet heller als die blendende Mittagssonne. "Und hat einen Namen geschrieben auf feinem Rleibe, und auf feiner Sufte alfo: Gin Ronig aller Könige, und ein Herr aller Herren. "8)

Bor seiner Gegenwart sind alle Angesichter bleich; ) und auf jene, welche Gottes Gnade verworsen haben, fällt der Schrecken ewiger Berzweiflung. "Ihr Herz muß verzagen, die Kniee schlottern, . . . . und aller Angesicht bleich sehen wie ein Tops." Die Gerechten rusen mit Zittern: "Wer kann bestehen?" Der Gesang der Engel verstummt, und es herrscht eine Zeit sang schreckliches Schweigen. Dann vernimmt man die Stimme Jesu, welche sagt: "Laß dir an meiner Gnade genügen." Die Gesichter der Gerechten hellen sich auf, und Freude erfüllt jedes Herz. Und die Engel singen im höheren Chor, und jubeln wiederum, indem sie sich der Erde noch mehr nähern.

Der König aller Könige steigt auf ber Wolfe herab, in flammendes Feuer gehült. Die Erde zittert vor ihm, die himmel rollen sich zusammen wie ein eingewickelt Buch, und alle Berge und alle Inseln werden aus ihren Dertern bewegt. "Unser Gott kommt

<sup>1)</sup> Offenb. 19, 11. 14. 2) Hab. 4 (3), 3. 4. 3) Offenb. 19, 16. 4 (3), 3. 4. 5) Rab. 2, 11.

und schweiget nicht. Fressend Feuer geht vor ihm her, und um ihn her ein großes Wetter. Er ruft Himmel und Erde, das er sein Bolk richte."1)

"Und die Könige auf Erden, und die Sbersten, und die Reichen, und die Hauptleute, und die Gewaltigen, und alle Knechte, und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen; und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallet auf uns, und verberget uns vor dem Angesicht deß, der auf dem Stuhl sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen?"2)

Das höhnische Gespötte hat aufgehört. Lügende Lippen sind zum Schweigen gebracht. Das Wassengeslirr und Schlachtgetümmel und "aller Krieg mit Ungestüm, und blutiges Kleib"3) verstummt. Nichts wird jetzt vernommen als die Stimme des Gebetes, und Laute des Weinens und Wehklagens. Bon den Lippen der jüngst noch Spottenden ertönt der Schrei: "Es ist gekommen der große Tag seines Jorns, und wer kann bestehen?" Die Gottlosen beten, eher unter den Felsen der Berge begraben zu werden, als dem Angesichte dessen zu begegnen, den sie verachtet und verworsen haben.

Jene Stimme, welche das Ohr der Toten durchdringt, kennen sie. Wie oft hat seine sanste, slehende Stimme sie zur Buße gerusen. Wie oft schon wurde sie in den rührenden Vitten eines Freundes, eines Bruders, eines Erlösers, vernommen. Den Verswerfern seiner Gnade könnte keine andere so voll von Verdammung, so urteilsschwer sein, als jene Stimme, die so lange gesleht hat: "So bekehret euch doch nun von eurem bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben?"<sup>1</sup>) Ach, wenn es nur für sie die Stimme eines Fremdlings wäre! Jesus sagt: "Weil ich denn ruse, und ihr weigert euch; ich recke meine Hat und wollt meine Strase nicht" 2c.<sup>5</sup>) Jene Stimme bringt Dinge in das Gedächtnis, die sie gerne austilgen möchten, — verachtete Warnungen, abgeschlagene Sinlas bungen, geringgeschlagene Ginlas bungen, geringgeschläste Vorrechte.

<sup>1)</sup> Pf. 50, 3. 4.

<sup>2)</sup> Offenb. 6, 15-17.

<sup>3)</sup> Jef. 9, 5.

<sup>4)</sup> Befet. 33, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Spr. 1, 24, 25.

Dort sind diejenigen, welche Christum in seiner Demut verspotteten. Mit durchdringender Macht kommen ihnen die Worte des Dulders ins Gedächtnis, die er, von den Hohenpriestern des schworen, seierlich erklärte: "Bon nun an werdet ihr sehen des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft, und kommen in den Wolken des Himmels.") Run erblicken sie ihn in seiner Herrlichsteit, und sie müssen ihn noch sehen zur Rechten der Kraft sitzen.

Diejenigen, welche seinen Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, verspotteten, sind nun sprachlos. Da ist der übermütige Herodes, der über seinen königlichen Titel spottete, und den höhnenden Soldaten besahl, ihn zum König zu trönen. Da sind ganz dieselben Männer, welche mit verruchten Händen das purpurne Gewand um seine Gestalt, und auf seine heilige Stirne die Dornentrone legten; die in seine widerstandlose Hand das Scepter zum Spott gaben, und sich in gotteskäfterlichen Hohnreden vor ihm beugten. Die Männer, welche den Fürsten des Lebens schlugen und anspieen, wenden sich nun von seinem durchdringenden Anblick ab, und suchen aus der überwältigenden Herrlichkeit seiner Gegenwart zu sie sehen. Diejenigen, welche die Rägel durch seine Hände und Füße trieben, der Soldat, der seine Seite durchstach, sehen diese Male mit Schrecken und Gewissenschlissen.

Mit schrecklicher Deutlichkeit erinnern sich die Priester und Obersten der Ereignisse auf Golgatha. Mit Schaudern und Schrecken gedenken sie daran, wie sie, in satanischem Frohlocken ihr Haupt schüttelnd, ausriesen: "Andern hat er geholsen, und kann sich selber nicht helsen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, lüstet es ihm."2)

Lebhaft erinnern sie sich des Gleichnisses bes Heilandes, von den Weingärtnern, welche sich weigerten, ihrem Herrn die Frucht des Weinberges zu geben, die seine Knechte mißhandelten und seinen Sohn erschlugen. Auch gedenken sie des Ausspruches, welschen sie selbst äußerten: Der Herr des Weinberges wird diese gottlosen Männer elendiglich umbringen. In der Sünde und Strafe jener untreuen Männer sehen die Priester und Aeltesten ihr eiges

<sup>1)</sup> Matth. 26, 64.

<sup>2)</sup> Matth. 27, 42, 43.

nes Benehmen und ihre eigene gerechte Verurteilung. Lauter als ber Ruf: "Areuzige ihn! freuzige ihn!" welcher in den Straßen Jerusalems ertönte, erhebt sich nun der schreckliche, verzweislungs-volle Wehruf: "Er ist der Sohn Gottes! Er ist der wahre Messias!" Sie suchen aus der Gegenwart des Königs aller Könige zu fliehen. In den tiesen Höhlen der Erde, welche durch den Aufruhr der Elemente zusammen stürzten, versuchen sie umsonst sich zu verbergen.

In dem Leben aller, welche die Wahrheit verwerfen, gibt es Augenblicke, wo das Gewissen erwacht, wo das Gedächtnis die qualvolle Erinnerung eines Lebens der Heuchelei vorhält, und die Seele von eitler Reue geplagt wird. Aber was sind diese, verglichen mit den Gewissensbissen jenes Tages, wenn "Angst und Not kommt," wenn der "Untergang wie ein Sturmwind einbricht!"1) Diejenigen, welche Christum und sein treues Bolk umgebracht haben würden, sehen nun die Herrlichkeit, die auf ihnen ruht. Inmitten des Schreckens hören sie die Stimmen der Heiligen in freudigen Aktorden ausrusen: "Siehe, das ist unser Gott, auf den wir harren, und er wird uns helsen."2)

Mitten unter dem Schwanken der Erde, dem Zucken der Blitze, und dem Grollen des Donners, ruft die Stimme des Sohnes Gottes die schlasenden Heiligen hervor. Er blickt auf die Gräber der Gerechten, und ruft dann, seine Hand zum Himmel erhebend: "Erwachet, erwachet, erwachet, ihr die ihr im Staube schlaset, und stehet auf!" Ueber die Länge und Breite der Erde hin werden die Toten diese Stimme hören, und diesenigen, welche sie hören, werden leben. Und die ganze Erde scheint von dem Tritte der außersordentlich großen Schar auß allen Heiden, und Geschlechtern, und Bölkern, und Sprachen zu ertönen. Auß den Gesängnissen des Todes kommen sie, angethan mit unsterblicher Herrlichkeit, und rufen: "Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?") und die lebenden Gerechten und die auferstandenen Heiligen vereinigen ihre Stimmen in einem langen fröhlichen Siegesruf.

Alle kommen in berselben Größe aus ihren Gräbern, wie sie hinein gelegt wurden. Abam, welcher unter ber auferstandenen Schar steht, ist von erhabener Höhe und majestätischer Gestalt, an Körperbildung nur wenig unter bem Sohne Gottes. Er bietet

<sup>1)</sup> Spr. 1, 27 (L. v. Gg). 2) Jef. 25, 9.

einen auffallenden Gegenfat ju bem Bolfe fpaterer Gefchlechter: in biefer einen Beziehung wird die große Entartung bes Menschengeschlechtes gezeigt. Alle aber erheben sich mit ber Frische und Kraft ewiger Jugend. Im Anfang wurde ber Mensch nach bem Bilbe Gottes geschaffen, nicht allein in Charafter, sondern auch in Geftalt und Gefichtszügen. Die Gunde aber hat bas göttliche Bild entstellt und beinahe verwischt; aber Chriftus fam, um bas, was verloren gewesen war, wieder herzustellen. Er wird unseren nichtigen Leib verklären, und ihn feinem verklärten Leibe ähnlich machen. Die fterbliche, vergängliche Geftalt, der Unmut entblößt, einst mit Gunde beflect, wird vollfommen, schon, und unfterblich. Alle Fehler und Miggestaltungen werden im Grabe gelaffen. Wieder jum Baume bes Lebens zugelaffen, werden die Erlöften in dem längst verlorenen Baradies "zunehmen"1) bis fie zu der völligen Böhe des menschlichen Geschlechtes in seiner ursprünglichen Berrlichfeit herangewachsen find. Die letten noch gebliebenen Spuren bes Fluches ber Gunde werden beseitigt, und die Getreuen Chrifti werden erscheinen in der Berrlichkeit bes Berrn, unsers Bottes, und an Beift, Seele und Leib das vollkommene Ebenbild ihres herrn widerstrahlen! Dh, wunderbare Erlösung! lange besprochen, lange erhofft, mit gieriger Erwartung betrachtet, aber nie völlig verstanden.

Die lebenden Gerechten werden "plötslich, in einem Augenblick," verwandelt; beim Ertönen der Stimme Gottes wurden sie verherr-licht; nun werden sie unsterblich gemacht, und mit den auserstandenen Heiligen dem Herrn entgegengerückt in der Luft. Die Engel werden "versammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von dem Ende der Erde bis zum Ende der Himmel." Kleine Kinder werden von heiligen Engeln in die Arme ihrer Mütter getragen. Freunde, die der Tod lang trennte, werden vereinigt, um sich nie mehr zu scheiden; und gemeinsam steigen sie mit Freudengesängen auf zu der Stadt Gottes.

Auf jeder Seite des wolfigen Wagens sind Flügel, und unter ihnen lebendige Räder, und wie der Wagen auswärts rollt, rufen die Räder: "Heilig," und die Flügel, indem sie sich bewegen, rusen: "Heilig," und das Gesolge der Engel ruft: "Heilig, heilig, heilig, ist Gott der Herr, der Allmächtige." Und die Erlösten

<sup>1)</sup> Mat. 4, 2.

rufen: "Halleluja!" wenn der Wagen sich vorwärts nach dem neuen Ferusalem bewegt.

Bor bem Gingug in bie beilige Stadt verleiht ber Beiland seinen Rachfolgern die Auszeichnungen bes Sieges, und fleidet fie mit ben Abzeichen ihres königlichen Standes. Die glangenben Reihen werden in einem hohlen Biereck aufgestellt, um ihren Ronig berum, beffen Gestalt an Majestät sich boch über bie Beiligen und Engel erhebt, und beffen Antlit allen voll wohlwollender Liebe In biefer ungabligen Schar ber Erlöften ift ein jeglicher Blid ihm jugewandt, jegliches Auge ichaut feine Berrlichkeit, beffen "Aussehen entstellt jum Unmenschlichen, und feine Gestalt nicht wie bie eines Menschenkindes"1) war. Auf die Saupter ber lleberwinder fett ber Beiland mit seiner eigenen Rechten die Krone ber Berr= Für jeden Beiligen ift eine Krone, welche feinen eigenen "neuen Namen"2) und die Inschrift tragt : "Beiligkeit bem Berrn!" In jebe Band wird die Siegespalme und die leuchtende Barfe geleat. Dann, indem ber befehlende Engel bas Zeichen gibt, greift jebe Band mit geschicktem Briff in die Barfenfaiten, und entlocht ihnen liebliche Musik in reichen melodischen Afforden. sprechliche Wonne burchschauert jegliches Berg, und jebe Stimme erhebt sich in bankbarem Lobgesang: "[Dem] ber uns geliebet hat, und gewaschen von ben Gunden mit feinem Blut, und hat uns zu Königen und Prieftern gemacht vor Gott und feinem Bater; bemfelben fei Chre und Gemalt, von Emigfeit ju Emigfeit. Amen."3)

Bor ber Erlösten Schar liegt bie heilige Stadt. Jesus öffnet die Perlenthore weit, und die Nationen, welche die Wahrheit geshalten haben, ziehen ein. Dort erblicken sie das Paradies Gottes, die Heimat Adams in seiner Unschuld. Und man vernimmt jene Stimme, reicher als irgend welche Musik, die noch je an eines Sterblichen Ohr schlug, sagen: "Euer Kampf ist beendigt." "Rommet her, ihr Gesegneten meines Baters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt."

Run geht bas Gebet bes Beilandes für feine Junger in Er-

<sup>1)</sup> Jej. 52, 14 (Lange und Grundtert).

<sup>2)</sup> Offenb. 2, 17.

<sup>3)</sup> Offenb. 1, 5. 6.

füllung: "Ich will, daß wo ich bin, auch die bei mir seien, die bu mir gegeben hast." Christus stellt dem Bater den Erlös seines Blutes, "ohne Fehler vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unssträssen, bie du mir Freuden,") und erklärt: "Hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast." "Die du mir gegeben hast, die habe ich bewahret." O die Bunder der Liebe des Heilst die Bonne jener Stunde, wenn der ewige Bater, auf die Erlösten blickend, sein Ebenbild wiedersieht, wenn der Mißklang der Sünde beseitigt, sein Bann aufgehoben und das Menschliche noch einmal in völlige Uebereinstimmung mit dem Göttlichen gebracht wird!

Mit unaussprechlicher Liebe heißt Jesus seine Getreuen willsommen "zu der Freude ihres Herrn." Die Freude des Heilandes besteht darin, daß er in dem Reich der Herrlichseit die Seelen derjenigen sieht, welche durch seinen Tod und Demütigung errettet wurden. Und die Erlösten werden an dieser Freude teilhaben, indem sie, unter den Seligen, diejenigen wahrnehmen, welche durch ihre Gebete, ihre Mühe und Opfer der Liebe, für Christum gewonnen wurden. Indem sie sich um den großen weißen Thron scharen, wird eine unaussprechliche Freude ihre Herzen erfüllen, wenn sie auf diejenigen schauen, welche sie für Christum gewonnen haben, und sehen, daß auch sie ihrerseits wieder andere, und diese wiederum andere gewonnen haben, welche alle in den Hasen diese Ruhe gebracht worden sind, dort ihre Kronen zu Jesu Füßen niederzulegen, und ihn zu loben während den endlosen Zeiten der Ewigseit.

Indem die Erlösten in der Stadt Gottes willtommen geheißen werden, durchdringt ein frohlockender Jubelruf der Anbetung die Luft ringsum. Die beiden Adame sind im Begriffe sich zu begegenen. Der Sohn Gottes steht da mit ausgestreckten Armen, um den Bater unseres Geschlechtes zu empfangen — das Wesen, welches er schuf, welches gegen seinen Schöpfer sündigte, um dessen Sünden willen die Zeichen der Kreuzigung an der Gestalt des Heilandes getragen werden. Sowie Adam die Spuren der grausamen Rägel wahrnimmt, fällt er nicht an den Busen seines Herrn, sondern wirft sich in Demütigung zu seinen Füßen, rusend: "Würdig, würdig ist das Lamm, das erwürget ist!" Zärt-

<sup>1)</sup> Juba 24.

lich hebt ihn ber Heiland auf, und ladet ihn ein, noch einmal bie Heimat in Eden zu schauen, aus welcher er so lange vertrieben gewesen war.

Nach seiner Vertreibung aus Sen war Adams Leben auf Erben mit Kummer erfüllt; jedes welle Blatt, jedes Opfertier, jeder Flecken auf dem heiteren Angesichte der Natur, jeder Makel an der Reinheit des Menschen, erinnerte ihn aufs neue an seine Sünde. — Schrecklich war das Seelenleiden der Reue, als er das Ueberhandnehmen der Gottlosigkeit sah, und, in Antwort auf seine Warnungen nur den Borwürfen begegnen mußte, daß er die Veranlassung der Sünde sei. Mit geduldiger Demut trug er, während beinahe tausend Jahren, die Strafe der Uebertretung. Aufrichtig bereute er seine Sünde, und vertraute auf die Verdienste des verheißenen Heilandes, und starb in der Hoffnung einer Auferstehung. Der Sohn Gottes machte des Menschen Fehltritt und Fall wieder gut, und nun wird Adam, durch das Werf der Versöhnung, wieder in seine erste Herrichaft eingesetzt.

Außer sich vor Freude betrachtet er die Bäume, welche einst fein Ergögen maren, - gang biefelben Baume, von welchen er Früchte brach, als er sich in der Bollfommenheit der Unschuld und Beiligkeit freute. Er sieht die Reben, welche feine eigenen Bande gepflegt hatten; biefelben Blumen, für welche zu forgen einst feine Lieblingsbeschäftigung mar. Sein Beift erfaßt die Wirklichkeit der Scenen; er begreift, bag bies in ber That bas wiederhergestellte Paradies ist, viel schöner jest, als da er daraus verbannt wurde. Der Beiland führt ihn zum Baume bes Lebens, und bricht die herrliche Frucht, und bittet ihn zu effen. Er sieht um sich, und erblickt die Menge feiner erlöften Familie, welche im Paradiefe Gottes fteht. Dann wirft er feine glänzende Krone zu ben Fußen Jefu, und an feine Bruft fallend, umarmt er ihn. Er rührt bie goldene Sarfe, und die Gewölbe des Simmels widerhallen von dem triumphierenden Gefange: "Würdig, würdig, würdig ift bas Lamm, bas erwürget wurde und lebt wiederum!" Die Familie Abams nimmt die Musik auf, und sie werfen die Kronen zu den Füßen bes Beilandes, indem fie in Anbetung fich vor ihm beugen.

Diese Wiedervereinigung wird von den Engeln gesehen, welche weinten ob bem Falle Abams, und sich freuten, als Jesus nach

seiner Auferstehung zum himmel aufstieg, nachdem er allen, welche an feinen Namen glauben murben, bie Graber geöffnet hatte. Run seben fie bas Werk ber Erlösung vollendet, und fie vereinigen ihre Stimmen in dem Lobgesange.

Auf bem frystallenen Meere vor bem Throne - jenem gläsernen Meere, als ware es mit Feuer vermenget, so glanzend ift es von ber Berrlichkeit Gottes - fteht die Schar berer verfammelt, "die ben Sieg behalten hatten an bem Tier und feinem Bilbe, und feinem Malzeichen, und feines Namens Bahl."1) Es fteben mit bem Lamme auf bem Berge Bion und haben "Sarfen Gottes," die hundert vier und vierzig taufend, welche unter den Menschen erlöft murben; und man vernimmt wie eine Stimme vieler Baffer, und wie bie Stimme eines großen Donners "als ber Barfenspieler, die auf ihren Barfen spielen."2) "Und sangen wie ein neues Lieb, vor bem Stuhl," ein Lieb, bas niemand lernen fann ohne die hundert vier und vierzig taufend. Es ift bas Lied Mosis und bes Lammes, ein Lied ber Befreiung. Niemand außer ben hundert vier und vierzig tausend kann dies Lied lernen; denn es ift das Lied ihrer Erfahrung, und niemand anders hat eine Erfahrung gehabt wie jie. "Diefe sinds, die bem Lamme nachfolgen. wo es hingeht." Diese werden, nachdem sie aus ben Lebendigen von ber Erbe entruckt worden, als "Erstlinge Gott und bem Lamm" erachtet.3) "Diese sind es, die gekommen sind aus großer Trübfal,"4) fie haben die trübselige Reit, folche wie fie nie auf Erben war, feit Menschen barauf wohnen, burchgemacht; fie haben bie Anast ber Zeit ber Trübfal Jakobs ausgehalten.

Sie find mahrend ber letten Ausgiegung ber Gerichte Gottes ohne Vermittler bagestanden. Aber sie find befreit worden, benn fie "haben ihre Kleider gewaschen, und haben ihre Kleider helle gemacht im Blute bes Lammes." "Und in ihrem Munde ist kein Kalsches gefunden, denn sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes." "Darum sind sie vor bem Stuhl Gottes, und bienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und ber auf bem Stuhl fitt. wird über ihnen wohnen."5) Sie sahen wie die Erde durch Sungersnot und Peftilenz verwüftet murbe, wie die Sonne Dacht

<sup>1)</sup> Offenb. 15, 2.

<sup>2)</sup> Offenb. 14, 1-3; 15, 3.

<sup>3)</sup> Offenb. 14, 4. 4) Offenb. 7, 14. 5) Offenb. 14, 5; 7, 15.

hatte, die Menschen mit großer Sitze zu qualen, und sie haben selbst Leiden, Hunger und Durst erduldet. Aber "sie wird nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne, oder irgend eine Hitze. Denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden, und leiten zu lebendigen Wasserbrunnen und Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen.")

Bu allen Zeiten sind die Auserwählten des Heilandes in der Schule der Prüfung erzogen und ausgebildet worden. Sie wandelten auf schmalen Pfaden auf Erden, sie wurden in dem Feuersofen der Trübsal gereinigt. Um Jesu willen ertrugen sie Widerstand, Has, Berleumdung. Sie folgten ihm durch schmerzliche Kämpse; sie ertrugen Selbstwerleugnung, und machten bittere Enttäuschungen durch. Durch ihre eigene dittere Erfahrung lernten sie das Uebel der Sünde, deren Macht, deren Schuld, deren Behkennen; und sie sehen mit Abscheu darauf. Sine Sinsicht in das unendliche Opfer, das zu deren Heilung gebracht wurde, demütigt sie in ihren eigenen Augen, und füllt ihre Herzen mit Dankbarteit und Lodpreisung, welche diesenigen, die nie gefallen sind, nicht würdigen können. Sie lieben viel, weil ihnen viel vergeben worden ist. Da sie Teilhaber der Leiden Christi gewesen sind, sind sie bereit, auch an seiner Herrlichkeit teil zu nehmen.

Die Erben Gottes sind aus Dachkammern, aus Hüften, aus Gefängniszellen, von Schafotten, von Bergen, aus Wüsten, aus Grüften der Erde, aus den Höhlen am Meere gekommen. Auf Erden "sind sie umher gegangen mit Mangel, mit Trühsal, mit Ungemach." Millionen stiegen mit Schmach bedeckt, in das Grab hinunter, weil sie sich standhaft weigerten, den trügerischen Ansprüschen Satans nachzugeben. Bon menschlichen Gerichten wurden sie zu den verkommensten Berbrechern gezählt. Aber "Gott ist Richter" jett.") Run werden die Entscheide auf Erden umgekehrt. Er "wird ausheben die Schmach seines Bolks."") "Man wird sie nennen das heilige Bolk, die Erlöseten des Herrn;"') er hat versordnet, "daß ihnen Schmuck für Asche, und Freudenöl für Traurigkeit, und schme Kleider sür einen betrübten Geist gegeben werden."<sup>5</sup>) Sie sind nicht mehr schwach, betrübt, verstreut, und

<sup>1)</sup> Offenb. 7, 16, 17. 4) Jes. 62, 12.

<sup>2)</sup> Ps. 50, 6.
5) Jes. 61, 3.

<sup>3)</sup> Jes. 25, 8.

unterbrückt. Bon nun an sollen sie immer bei bem Herrn sein. Sie stehen vor bem Throne mit reicheren Gewändern angethan als die Geehrtesten auf Erden sie je trugen. Sie sind mit herrlicheren Diademen gekrönt, als je auf die Stirne irdischer Monarchen gesett wurden. Die Tage der Schmerzen und des Weinens sind für immer vorüber. Der König der Herlicheit hat die Thränen von allen Angesichtern abgewischt; jede Ursache des Kummers ist beseitigt worden. Unter dem Wehen der Palmzweige lassen sie einen hellen, süßen, harmonischen Lodgesang ertönen; alle Stimmen nehmen die Melodie auf, dis der Shor durch die Gewölbe des Himmels anschwillt: "Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserem Gott und dem Lamm." Und alle Bewohner des Himmels antworten mit dem Zuruse: "Amen, Lob, und Shre, und Weisheit, und Dank, und Preis, und Krast, und Stärke sei unserm Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.")

In diesem Leben können wir nur anfangen ben wunderbaren Begenstand ber Erlösung zu verstehen. Dit unserem beschränften Berstand können wir mit größtem Gifer die Schande und die Berrlichkeit, bas Leben und ben Lod, die Gerechtigkeit und die Gnade, welche sich im Kreuze begegnen, betrachten; und boch ermangeln wir mit der äußersten Anstrengung unserer Geistesfräfte beren volle Bedeutung zu erfaffen. Die Lange und Breite, die Sohe und Tiefe ber erlofenden Liebe, werben nur dunkel begriffen. Der Erlösungsplan wird nicht völlig verstanden werden, sogar nicht wenn die Erlöften feben, wie fie gefeben, und erfennen wie fie erkannt werden; sondern durch die Zeitalter der Ewigkeit binburch werden bem ftaunenben und entzückten Gemüte ftets neue Wahrheiten eröffnet werden. Obwohl der Rummer, die Schmerzen und Bersuchungen ber Erde zu Ende sind, und die Urfache ent= fernt ift, wird das Bolk Gottes doch stets eine deutliche, einsichts= volle Renntnis beffen haben, mas feine Seligfeit gekoftet bat.

Das Kreuz Christi wird in alle Ewigkeit die Wissenschaft und der Gesang der Erlösten sein. In dem verherrlichten Christo werden sie den gekreuzigten Christum sehen. Nie wird es verzgessen werden, daß er, dessen Macht in den unendlichen Regionen des Firmamentes die unzähligen Welten schuf und erhält, der

<sup>1)</sup> Offenb. 7, 10. 12.

Geliebte Gottes, die Majestät des himmels, er, ben Cherubim und glanzende Seraphim freudig anbeteten, - fich bemutigte, um ben gefallenen Menschen zu erheben; baß er bie Schuld und Schande ber Sünde getragen, und die Berhüllung des Antliges feines Baters, bis das Webe einer verlorenen Welt fein Berg brach, und fein Leben auf bem Kreuze Golgathas ausprefte. Daß ber Schöpfer aller Welten, ber Schiederichter aller Geschicke, feine herrlichkeit beiseite legen, und sich aus Liebe zu ben Menschen be mütigen follte, wird stets bas Erstaunen und die Bewunderung bes Weltalls erregen. Wenn bie Nationen ber Erretteten auf ihren Erlöser sehen, und die auf seinem Angesicht scheinende ewige Berrlichkeit bes Baters erblicken, wenn fie feinen Thron schauen, welcher von Ewigkeit zu Ewigkeit bauert, und erkennen, bag fein Reich fein Ende haben foll, brechen sie in ben entzudenden Ge fang aus: Würdig, wurdig ift bas Lanum, bas erwurget wurde, und hat uns burch fein eigenes teuerstes Blut Gott verföhnt!

Das Geheimnis des Kreuzes erklärt alle anderen Geheimnisse. In dem Lichte, welches von Golgatha strömt, erscheinen die Eigenschaften Gottes, welche uns mit Furcht und Scheu erfüllten, schön und anziehend. Gnade, Zärtlichkeit und väterliche Liebe sieht man mit Heiligkeit, Gerechtigkeit und Macht sich mischen. Während wir die Majestät seines hohen und erhabenen Thrones betrachten, sehen wir seinen Charakter in seinen gnädigen Offendarungen, und verstehen wie nie zuvor die Bedeutung jenes teuren Ramens: Unser Bater.

Man wird sehen, daß er, ber unendlich ist in Weisheit, keinen anderen Plan für unsere Seligkeit ersinnen konnte, als die Aufsopferung seines Sohnes. Der Lohn dieses Opfers ist die Freude, die Erde mit erlösten, heiligen, glücklichen und unsterblichen Wesen zu bevölkern. Die Folge des Kampses unseres Heilandes mit den Mächten der Finsternis ist Freude für die Erlösten, welche zur Verherrlichung Gottes in alle Ewigkeit ertönt. Und so groß ist der Wert der Seele, daß der Bater zufrieden ist mit dem bezahlten Preise; und Christus selbst ist, wenn er die Früchte seines großen Opfers sieht, befriedigt.



41. Die Berwüftung der Grde.

hre Gunben reichen bis in ben himmel, und Gott benkt an ihren Frevel." "Mit welchem Relch sie euch eingeschenket hat, schenket ihr zwiefältig ein. Wie viel sie sich herrlich gemacht, und ihren Mutwillen gehabt hat, soviel schenket ihr Qual und Leid ein. Denn sie spricht in ihrem Bergen: Ich site, und bin eine Königin, und werde keine Witwe fein, und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen auf Einen Tag kommen, ber Tod, Leid und hunger; mit Feuer wird sie verbrannt werden. Denn stark ist Gott ber Berr, ber sie richten wird. Und es werden sie beweinen und sich über sie beklagen die Könige auf Erben, die mit ihr gehuret und Mutwillen getrieben gaben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brande; und werden von ferne stehen vor Furcht ihrer Qual, und sprechen: Behe, webe, die große Stadt Babylon, die starke Stadt! Auf Gine Stunde ift bein Gericht gekommen."1)

"Die Kaufleute auf Erben", die von ihr "find reich geworben, von ihrer großen Wollust," "werden von ferne stehen vor Furcht ihrer Qual, weinen und klagen, und sagen: Wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit Seiden und Purpur, und Scharlach, und übergoldet war mit Golde, und Ebelgestein, und Verlen! Denn in Einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum."

Solcherart sind die Gerichte, welche am Tage der Heimsuchung des Bornes Gottes auf Babylon fallen. Sie hat das Maß ihrer Ungerechtigkeit erfüllt; ihre Zeit ist gekommen; sie ist reif für die Zerkörung.

Wenn bie Stimme Gottes bie Gefangenschaft feines Bolles wendet, findet ein schreckliches Erwachen jener ftatt, welche in bem

<sup>1)</sup> Offenb. 18, 5-10. 3. 15-17.

Rampf ums Dasein alles verloren haben. Während bie Bnabenzeit fortbauerte maren fie burch Satans Täuschungen verblenbet und rechtfertigten ihren fündhaften Lebensmandel. Die Reichen brüsteten sich mit ihrer Ueberlegenheit gegenüber solchen, welche weniger begünstigt waren; aber sie hatten ihre Reichtumer burch Uebertretung des Gesetzes Gottes erlangt. Sie hatten es unterlaffen, bie Sungrigen ju fpeifen, bie Racten ju fleiben, gerecht ju perfahren, und Barmherzigkeit ju lieben. Sie hatten gefucht fich zu erheben, und die Huldigung ihrer Mitmenschen zu erlangen. Nun find fie alle beffen, mas fie groß machte, beraubt, und entblößt und wehrlos gelaffen. Sie feben mit Schreden auf die Rerstörung ber Bögen, die sie ihrem Schöpfer vorzogen. Sie haben ihre Seelen für irdische Reichtumer und Freuden verkauft. und nicht reich zu werden gesucht vor Gott. Die Folge ist: ihr Leben ist ein Fehlschlag; ihre Bergnügen sind nun in Galle verwandelt, ihre Schäte in Fäulnis. Der Gewinn einer Lebenszeit wird in einem Augenblicke hingerafft. Die Reichen bejammern bie Berftörung ihrer großartigen Säufer, die Berftreuung ihres Goldes und Silbers. Aber ihre Rlagen verftummen vor Furcht, baß fie felbst mit ihren Göben umtommen werben.

Die Gottlosen werden mit Reue erfüllt, nicht wegen ihrer sündhaften Vernachlässigung Gottes und ihrer Mitmenschen, sondern weil Gott gesiegt hat. Sie jammern, daß dieses die Folge ist; aber sie bereuen nicht ihre Gottlosigkeit. Sie würden kein Mittel unversucht lassen, um zu siegen, falls sie könnten.

Die Welt sieht gerade die Menschenklasse, welche sie verspottete und verlachte, und die sie zu vertilgen wünschten, unbeschädigt durch Pestilenz und Stürme und Erdbeben gehen. Er, der den Uebertretern seines Gesetzes ein verzehrendes Feuer ist, ist seinem Bolke eine sichere Hütte.

Der Prediger, welcher die Wahrheit dem Gewinn und der Menschengunst aufopserte, nimmt nun den Charakter und den Sinsluß seiner Lehren wahr. Es wird offenbar, daß ein alls wissendes Auge ihm folgte, als er auf der Kanzel stand, als er in den Straßen ging, als er sich in den verschiedenen Scenen des Lebens unter die Menschen mischte. Jede Bewegung der Seele, jede geschriebene Zeile, jedes geäußerte Wort, jede That,

welche die Menschen bazu verleitete, in einer falschen Zuversicht zu ruhen, hat Samen ausgestreut; und nun erblickt er in ben elenden, verlorenen Seclen um sich herum, die Ernte.

Der Herr sagte: "Und trösten mein Bolk in ihrem Unglück, daß sie es gering achten sollen, und sagen: Friede, Friede! und ist doch kein Friede." Und ferner, sie haben "das Herz der Gerechten fälschlich betrübet, die ich nicht betrübet habe, und habt gestärket die Hände der Gottlosen, daß sie sich von ihrem bösen Wesen nicht bekehren, damit sie lebendig möchten bleiben.")

"Wehe euch hirten, die ihr die Herbe meiner Weide umbringet und zerstreuet!... Siche ich will euch heimsuchen um eures bösen Wesens willen." "Geulet nun, ihr hirten, und schreiet, wälzet euch in der Asche, ihr Gewaltigen über die Herde; denn die Zeit ist hier, daß ihr geschlachtet und zerstreuet werdet.... Und die hirten werden nicht kliehen können, und die Gewaltigen über die Herde werden nicht entrinnen können."2)

Die Prediger und bas Bolt seben, daß sie nicht die richtige Beziehung zu Gott unterhalten haben. Sie erkennen, baß fie sich gegen ben Urheber aller gerechten und rechtschaffenen Gesetze emport haben. Die Beiseitesetung ber gottlichen Borichriften gab Unlaß zu taufend Urfachen bes lebels, ber Zwietracht, bes Haffes, der Ungerechtigkeit, bis die Erde ein weites Feld bes Streites, ein Sumpf der Berberbnis murbe. Dies ift der Anblid, ber nun jenen erscheint, welche die Wahrheit verworfen, und lieber ben Jrrtum gepflegt hatten. Reine Sprache kann die Sehnsucht ausbrücken, welche die Ungehorsamen und Treulosen nach bem empfinden, mas fie für immer verloren haben - bas ewige Leben. Menschen, welche die Welt um ihrer Talente und Beredtsamkeit willen angebetet hat, sehen nun diese Dinge in ihrem mahren Lichte. Sie erkennen, mas fie verwirkt haben burch llebertretung, und fallen zu ben Füßen jener, beren Treue fie verachtet und verspottet haben, und bekennen, daß Gott dieselben geliebt hat.

Das Bolk sieht, daß es hintergangen worden ist. Giner klagt ben andern heftig an, daß er ihn ins Berberben geführt habe; alle aber vereinigen sich, die bitterste Berdammung auf die Prebiger zu häufen. Untreue hirten haben Schmeicheleien prophezeit;

<sup>1) 3</sup>er. 8, 11; Befef. 13, 22.

<sup>2)</sup> Jer. 23, 1, 2; 25, 34, 35.

sie haben ihre Zuhörer bazu verleitet, bas Geset Gottes zu nichte zu machen und diejenigen zu versolgen, welche es heilig halten wollten. Nun bekennen diese Lehrer in ihrer Verzweislung, ihr Werk des Betruges vor der Welt. Die Mengen werden mit Wut ersfüllt. "Wir sind verloren!" schreien sie, "und Ihr seid die Ursache unseres Untergangs;" und sie wenden sich gegen die falschen Sirten. Gerade diejenigen, welche sie am meisten bewunderten, werden die furchtbarsten Verwünschungen über sie aussprechen. Ganz dieselben Sände, welche sie einst mit Lorbeeren krönten, werden sich zu ihrer Vernichtung erheben. Die Schwerter, welche das Volk Gottes erschlagen sollten, werden nun gebraucht, um dessen Feinde umzubringen. Ueberall herrscht Streit und Blutvergießen.

"Der Schall wird bringen bis an das Ende der Erde, benn Jehovah rechtet mit den Nationen, er hält Gericht mit allem Fleische; die Geseglosen wird er dem Schwerte übergeben, spricht Jehovah.") Sechstausend Jahre lang hat der große Streit fortbestanden; der Sohn Gottes und seine himmlischen Boten lagen im Streit mit der Macht des Bösen, die Menschenkinder zu warnen, zu erleuchten und zu retten. Nun haben alle ihren Entscheid getroffen; die Gottlosen haben sich ganz mit Satan vereint in seinem Krieg gegen Gott. Die Zeit ist gekommen, daß Gott die Autorität seines mit Füßen getretenen Gesetzes rechtsertige. Der Streit ist jetzt nicht allein mit Satan, sondern auch mit Menschen. "Der Herr hat zu rechten mit den Heiden", "die Gottlosen wird er dem Schwert übergeben."

Das Zeichen der Befreiung ist jenen aufgebrückt worden, "so da seufzen und jammern über alle Greuel, so... geschehen." Nun geht der Todesengel aus, welcher in dem Gesichte Hesetiels durch die mit tötlichen Waffen versehenen Männer dargestellt wird, dem das Gebot gegeben ist: "erwürget beide Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Weiber, alles tot; aber die das Zeichen an sich haben, derer sollt ihr keinen anrühren. Fanget aber an an meinem Heisligtum."<sup>2</sup>) Der Prophet sagt: "Und sie singen an an den alten Leuten, so vor dem Hause waren."<sup>2</sup>) Das Wert der Vernichtung beginnt unter jenen, welche vorgegeben haben, die geistlichen Hüter

<sup>1)</sup> Jer. 25, 31 (Elberfelder leberf, und Grundtert).

<sup>2)</sup> Befef. 9, 1-6.

bes Boltes zu sein. Die falschen Wächter sind die Ersten, die fallen follen. Da ist niemand, sie zu bemitleiden oder zu verschonen. Männer, Weiber, Jungfrauen und Kindlein kommen miteinander um.

"Der herr wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen bie Bosheit ber Ginwohner bes Landes über fie, bag bas Land wird offenbaren ihr Blut, und nicht weiter verhehlen, die barinnen erwürget sind."1) "Und bas wird die Plage fein, bamit ber Berr plagen wird alle Bölker, fo wider Jerufalem gestritten haben: Ihr Fleisch wird verwesen, also daß sie noch auf ihren Füßen stehen, und ihre Augen in den Löchern verwesen, und ihre Runge im Maul verwese. Bu ber Zeit wird ber herr ein großes Betummel unter ihnen anrichten, daß einer wird ben andern bei ber Sand faffen, und feine Sand auf [wiber] bes andern Sand legen."2) In dem wütenden Kampfe ihrer eigenen grimmigen Leidenschaften, und burch bas schreckliche Ausgießen bes ungemischten Bornes Gottes, fallen die gottlosen Bewohner ber Erbe - Priester, Oberste, und Volk, reich und arm, hoch und niedrig. "Da werden die Erschlagenen vom Herrn zu berselbigen Zeit liegen von einem Ende ber Erbe bis an bas andere Ende; die werden nicht geklaget, noch aufgehoben, noch begraben werden."3)

Beim Kommen Christi werden die Gottlosen von der Erde vertilgt — verzehrt von dem Geist seines Mundes, und kommen durch die Erscheinung seiner Herrlichkeit um. Christus nimmt sein Bolk zu der Stadt Gottes, und die Erde ist ihrer Einwohner entblößt. "Siehe der Herr macht das Land leer und wüste, und wirft um, was darinnen ist, und zerstreuet seine Einwohner." "Das Land wird leer und beraubt sein, denn der Herr hat solches geredet." "Denn sie übergehen das Geset, und ändern die Gebote, und lassen sein ben ewigen Bund. Darum frist der Fluch das Land; denn sie verschulden es, die darinnen wohnen. Darum verdorren die Einwohner des Landes."

Die ganze Erbe fieht aus wie eine obe Bufte. Die Ruinen ber von bem Erbbeben zerftörten Stäbte und Dörfer, entwurzelte Baume, rauhe, vom Meere ausgeworfene ober aus ber Erbe felbst geriffene Felfen, sind über beren Oberfläche zerstreut, während gah:

<sup>1)</sup> Jes. 26, 21. 2) Zach. 14, 12. 13. 3) Jer. 25, \$3. 4) Jes. 24, 1, 3, 5, 6.

nende Abgrunde die Statte kennzeichnen, wo die Berge aus ihren Grundfesten gezerrt wurden.

Run findet das in dem letten feierlichen Dienft bes Berfohntages vorherbedeutete Ereignis ftatt. Nachbem ber Dienst im Allerheiligsten vollendet und die Sünden Jeraels fraft bes Blutes bes Sundopfers aus bem Beiligtum entfernt worben maren, murbe ber ledige Bod lebendig vor ben herrn gebracht, und in ber Begenwart bes Boltes bekannte ber hohepriefter "auf ihn alle Miffethat der Kinder Jeraels, und alle ihre Uebertretung in allen ihren Sunden;"1) und legte fie bem ledigen Bod auf bas haupt. Auf gleiche Weise, wenn bas Werk ber Berföhnung im himmlischen Beiligtum vollendet worden ift, werden in ber Gegenwart Gottes und ber heiligen Engel, und ber Schar ber Erlöften, bie Sunden bes Volkes Gottes auf Satan gelegt; er wird all bes Uebels schuldig erklärt werden, welches zu begehen er sie veranlaßte. Und wie ber ledige Bod in ein unbewohntes Land gefandt murbe. jo wird auch Satan auf die verwüstete Erbe gebannt merben, in eine unbewohnte und öbe Wildnis.

Der Schreiber ber Offenbarung sagt Satans Verbannung, sowie den Zustand der Verwirrung und Verödung, in welchen die Erde gebracht werden soll, voraus. Er erklärt, daß dieser Zustand tausend Jahre lang bestehen soll. Nachdem die Prophezeiung die Scenen der Wiederkunft des Herrn, und den Untergang der Gottlosen geschildert, fährt sie sort: "Ich sahe einen Engel vom Himmel sahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund, und eine große Rette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und der Satan, und band ihn tausend Jahre, und warf ihn in den Abgrund, und verschloß ihn, und versiegelte oben darauf, daß er nicht mehr versühren sollte die Heiden, die daß vollendet würden tausend Jahre; und darnach muß er los werden eine kleine Zeit."2)

Daß ber Ausorud "Abgrund," bie Erbe in einem Zustande ber Berwirrung und ber Finsternis bedeutet, erhellt aus anderen Schriftstellen. Hinsichtlich bes Zustandes ber Erbe "am Anfang", sagt uns ber biblische Bericht: "bie Erbe war wüste und leer, und

<sup>1) 3</sup> Moje 16, 21.

<sup>3)</sup> Offenb. 20, 1-3.

es war finster auf ber Tiefe."1) Die Prophezeiung lehrt uns, baß sie wenigstens teilweise, in biesen Zustand zurückgebracht werden wird. Im hinblick auf den großen Tag Gottes erklärt der Prophet Jeremia: "Ich schauete das Land [Grundtert: die Erde] an, siehe, das war wüste und öde; und den himmel, und er war finster. Ich sahe die Berge an, und siehe, die bebeten und alle hügel zitzterten. Ich sahe, und siehe, da war kein Mensch, und alles Gevögel unter dem himmel war weggeslogen. Ich sahe, und siehe, das Bauseld war eine Wüste, und alle Städte darinnen waren zerzbrochen."2)

Hier soll während tausend Jahren die Heimat Satans mit seinen bösen Engeln sein. Auf die Erde beschränkt wird er keinen Zugang zu anderen Welten haben, um diejenigen, welche nie gefallen sind, zu versuchen und zu belästigen. In diesem Sinne ist er gebunden; es bleibt niemand übrig, an dem er seine Macht ausüben könnte. Er ist gänzlich von dem Werk der Täuschung und des Verderbens abgeschnitten, das so viele Jahrhunderte lang seine einzige Freude gewesen ist.

Der Prophet Jesaia ruft, der Zeit des Sturzes Satans entsgegensehend, aus: "Wie bist du vom himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie bist du zur Erde gefället, der du die Heiden schwächtest. Gedachtest du doch in deinem Herzen: Ich will in den himmel steigen, und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöshen;" "ich will . . . gleich sein dem Allerhöchsten. Ja zur Höllsthrest du, zur Seite der Grube. Wer dich siehet wird dich schauen und ansehen (und sagen): Ist das der Mann, der die Welt zittern, und die Königreiche beben machte? Der den Erde boden zur Wüste machte, und die Städte darinnen zerbrach, und gab seine Gefangene nicht los?"3)

Sechs tausend Jahre lang machte Satans Werk ber Empörung "bie Welt zittern." Er ist es, "ber ben Erdboben zur Büste machte, und die Städte darinnen zerbrach." Und er "gab seine Gefangenen nicht los." Sechs tausend Jahre lang hat sein Gesfängnis [das Grab] das Volk Gottes ausgenommen, und er würde

<sup>1) 1</sup> Mose 1, 2; bas hier mit "Tiese" übersetzte Wort ist in ber Septuaginta bas nämliche wie bas in Offenb. 20, 3 mit "Abgrund" verbeutschte.

<sup>2)</sup> Jer. 4, 23-27.

<sup>3)</sup> Sef. 14, 12-17.

fie auf ewig bort gehalten haben, aber Chriftus hat seine Bande gebrochen und die Gefangenen los gemacht.

Sogar die Gottlosen sind jett außer dem Bereich Satans; und mit seinen bösen Engeln allein bleibt er übrig, um die Wirkung des Fluches, den die Sünde brachte, wahrzunehmen. "Zwar alle Könige der Heiden mit einander liegen doch mit Ehren, ein jeglicher in seinem Hause [dem Grabe]: Du aber bist verworsen von beinem Grabe, wie ein verachteter Zweig; du wirst nicht wie die selben begraben werden; denn du hast dein Land verderbet, und dein Bolk erschlagen.")

Tausend Jahre lang wird Satan auf ber verwüsteten Erbe umherwandern, um die Resultate seiner Empörung gegen das Geset Gottes zu schauen. Während dieser Zeit leidet er aufs äußerste. Seit seinem Fall hatte sein Leben unaushörlicher Thättigkeit die Ueberlegung verbannt; aber nun ist er seiner Macht entblößt, und der Betrachtung der Rolle überlassen, die er gespielt hat seit er sich zuerst gegen die Regierung des Himmels empörte, und mit Zittern und Schrecken vorwärts zu schauen auf die furchtbare Zukunst, wenn er für all das Böse, das er gethan hat, leiden und für die Sünden, deren Begehung er verursachte, gestrast werzen muß.

Dem Bolke Gottes wird die Gefangennahme Satans Freude und Fröhlickeit bringen. Der Prophet sagt: "Und zu der Zeit, wenn dir der Herr Ruhe geben wird von deinem Jammer und Leid, und von deinem harten Dienst, darinnen du gewesen bist; so wirst du ein solches Sprichwort führen wider den König zu Babel [der hier den Satan vorstellt], und sagen: Wie ist es mit dem Treiber sogar aus!... Der Herr hat die Rute der Gottlossen zerbrochen, die Rute der Herrscher; welche die Bölker schlug im Grimm ohne Aushören, und mit Wüten herrschete über die Heiden und versolgete ohne Barmherzigkeit."<sup>2</sup>)

Während ber tausend Jahre zwischen ber ersten und zweiten Auferstehung sindet das Gericht der Gottlosen [Toten] statt. Der Apostel Paulus verweist auf dieses Gericht als ein auf die zweite Ankunft folgendes Ereignis. "Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr komme, welcher auch wird ans Licht bringen, was

<sup>1)</sup> Sej. 14, 18-20.

<sup>2)</sup> Jef. 14, 3-6.

im Finstern verborgen ist, und ben Rat ber Herzen offenbaren."1) Daniel erklärt, daß als der Alte ber Tage kam, "das Gericht gegeben wurde ben Heiligen des Höchsten."2) Um diese Zeit herrschen die Gerechten als Könige und Priester Gottes. Johannes erklärt in der Offenbarung: "Und ich sahe Stühle, und sie setzen sich darauf, und ihnen ward gegeben das Gericht;" "sie werden Priester Gottes und Christi sein, und mit ihm regieren tausend Jahre."3) Zu dieser Zeit werden, wie Paulus vorausgesagt hat, "die Heiligen die Welt richten."4) Im Verein mit Christo richten sie die Gottlosen, indem sie ihre Thaten mit dem Gesetzbuch, der Bibel, vergleichen, und jeden Fall nach den im Leide geschehenen Werken entscheiden. Dann wird das Teil, das die Gottlosen leiden müssen, nach ihren Werken ausgemessen; und es wird neben ihre Namen in das Buch des Todes ausgezeichnet.

Auch Satan und die bösen Engel werden von Christo und seinem Bolke gerichtet. Paulus sagt: "Wisset ihr nicht, daß die Heiligen die Welt richten werden?"4) Und Juda erklärt: "Die Engel, die ihr Fürstentum nicht behielten, sondern verließen ihre Behausung, hat er behalten zum Gericht des großen Tages, mit ewigen Banden in Finsternis."5)

Am Schluß ber tausend Jahre wird die zweite Auferstehung stattsinden. Dann werden die Gottlosen von dem Tode auserweckt, und erscheinen vor Gott zur Bollstreckung des Gerichtes, wie es geschrieben steht. Der Schreiber der Offenbarung sagt, nachem er die Auserstehung der Gerechten beschrieben: "Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, dis daß tausend Jahre vollendet wurden."6) Und Jesaia erklärt mit Bezug auf die Gottlosen: "Daß sie versammelt werden in ein Bündlein zur Grube, und verschlossen werden im Kerker, und nach langer Zeit wieder heimgesucht werden."7)

<sup>1) 1</sup> Ror. 4, 5.

<sup>2)</sup> Dan. 7, 22 (Lange und Grundtert). 4) 1 Kor. 6, 2, 3. 5) Judä 6.

<sup>3)</sup> Offenb. 20, 4. 6.

<sup>7) 3</sup>ef. 24, 22.

<sup>6)</sup> Offenb. 20, 5.



42. Des Rampfes Ende.

Erbe zurück. Er wird von der Schar der Erlösten und einem Gesolge von Engeln begleitet. Indem er in schrecklicher Majestät herniedersteigt, besiehlt er den gottlosen Toten, sich zu erheben, um ihr Urteil zu empfangen. Sie kommen hervor, eine mächtige Schar, zahllos, wie der Sand am Meere. Welch ein Gegensatz zu denen, welche bei der ersten Auserstehung erweckt wurden! Die Gerechten wurden mit unsterblicher Jugend und Schönheit bekleidet. Die Gottlosen tragen die Spuren der Krankheit und des Todes an sich.

Jebes Auge in jener ungeheuren Menge wendet sich, um die Herrlickeit des Sohnes Gottes zu sehen. Einstimmig rusen die gottlosen Scharen aus: "Gesegnet ist, der da kommt im Namen des Herrn!" Es ist nicht Liebe zu Jesu, welche diesen Ausruf einzidt. Die Kraft der Wahrheit nötigt die Worte von unstreiwilligen Lippen. Wie die Gottlosen in ihre Gräber gingen, so kommen sie heraus, mit derselben Feindseligkeit gegen Christum und demselben Geist der Empörung. Es wird ihnen keine neue Gnadenzeit zu Teil, in welcher sie die Fehler ihres vergangenen Lebens verbessern können. Dadurch würde nichts gewonnen. Sin Leben der Uebertretung hat ihre Herzen nicht erweicht. Sine zweite Enadenzeit würde, sollte sie ihnen gewährt werden, wie die erste in Uebertretung der Gebote Gottes und Erregung von Empörung gegen ihn zugebracht werden.

Christus steigt auf ben Delberg herab, von wo er nach seiner Auferstehung, gen himmel fuhr, und wo die Engel die Berheißung seiner Rücksehr wiederholten. Der Prophet sagt: "Da wird bann kommen der herr, mein Gott, und alle heiligen mit bir." "Und

seine Füße werben stehen zu ber Zeit auf dem Oelberge, der vor Jerusalem liegt gegen Morgen. Und der Delberg wird sich mitten entzwei spalten, sehr weit von einander." "Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr nur einer sein, und sein Name nur einer.") Rommt dann das neue Jerusalem in seinem blendenden Glanze vom Himmel hernieder, so wird es auf dem gereinigten und zum Empfang vorbereiteten Plaze stehen, und Christus mit seinem Bolke und den Engeln ziehen ein in die heilige Stadt.

Run bereitet fich Satan für ben letten machtigen Rampf um die Oberherrschaft vor. Während er seiner Macht beraubt und von feinem Werke ber Täuschung abgeschnitten mar, blieb ber Fürst bes Bofen elend und niedergeschlagen. Sobald jedoch die gottlofen Toten auferweckt find, und er bie große Menge auf feiner Seite fieht, belebt sich feine Hoffnung wieber, und er entschließt sich, ben großen Rampf nicht aufzugeben. Er will alle Beere ber Berlorenen unter seinem Banner anführen, und burch sie versuchen, feine Blane auszuführen. Die Gottlofen find Satans Gefangene. Durch die Verwerfung Christi haben sie die Herrschaft des emporerischen Anführers angenommen. Sie find bereit, seine Borichlage anzunehmen und seine Befehle zu vollführen. Doch, seiner früheren Schlaubeit treu, anerkennt er nicht, bag er Satan fei. Er behauptet, ber Fürst zu sein, welcher ber rechtmäßige Gigentumer ber Welt ift, und bessen Erbe ihm auf ungesetliche unrechtmäßige Beise entrissen wurde. Er stellt sich seinen bethörten Unterthanen als ein Erlöser bar, indem er sie versichert, daß seine Macht sie aus ihren Grabern hervorgeführt habe, und im Begriffe fei, fie von der graufamsten Tyrannei zu befreien. Da die Gegenwart Christi sich entfernt hat, wirkt Satan Wunder, um seine Ansprüche zu unterstüßen. Er macht die Schwachen stark, und beseelt alle mit seinem eigenen Geiste und seiner Energie. Er schlägt vor, sie gegen bas Lager ber Beiligen ju führen, und Besit ju nehmen von ber Stadt Gottes. In feindseligem Frohloden zeigt er auf bie ungezählten Millionen, welche von ben Toten auferweckt murben, und erklärt, daß er als ihr Kührer wohl imstande sei, die

<sup>1)</sup> Sach. 14, 5. 4. 9.

Stadt zu erobern und seinen Thron und sein Reich wieber zu gewinnen.

In jenem aroßen Saufen find viele bes langlebigen Gefchlechtes, welches vor ber Sündflut eristierte; Männer von erhabenem Rörperbau und riesenhaftem Berftande, welche, indem fie sich der Berrichaft gefallener Engel überließen, alle ihre Geschicklichkeit und Renntniffe ber Erhebung ihrer felbst widmeten. Manner, beren wunderbare Werke der Runft die Welt verleitete, ihren Genius ju vergöttern; beren Graufamfeit und ichlechte Erfindungen jedoch, ba fie die Erde befleckten und das Bild Gottes entstellten, Anlag gaben, fie auf ewig aus feiner Schöpfung ju vertilgen. find Könige und Feldherren, welche Nationen besiegten, tapfere Manner, bie nie eine Schlacht verloren, ftolze, anmagende Rrieger, beren heranruden Rönigreiche erzittern machte. Im Tobe veranberten fich biefe nicht. Wie fie aus bem Grabe kommen, nehmen fie ben Lauf ihrer Gebanken wieber auf, gerade wo er aufhörte. Sie werden von derfelben Begierde zu erobern bewegt, die fie beberrichte, als fie fielen.

Satan beratet sich mit seinen Engeln, und bann mit diesen Königen, und Eroberern und mächtigen Männern. Sie sehen auf die Kraft und Zahl auf ihrer Seite und erklären, daß das Heer innerhalb der Stadt klein sei im Bergleich mit dem ihrigen, und daß es überwunden werden könne. Sie legen ihre Pläne, um von den Reichtümern und Herrlichkeiten des neuen Jerusalem Besitz zu ergreisen. Alle sangen sofort an, sich für die Schlacht vorzubereiten. Tüchtige Handwerker schaffen Kriegsgeräte. Militärische Ansführer, die um ihres Ersolges willen berühmt waren, ordnen die Scharen der kriegsküchtigen Männer in Bataillone und Regimenter.

Schließlich wird ber Befehl zum Borrücken gegeben, und die zahllose Schar bewegt sich vorwärts — ein Heer solcherart, wie es nie von irdischen Eroberern aufgeboten wurde, solcherart wie ihm die vereinigten Kräfte aller Zeitalter seit der Krieg auf Erden begann, nie gleichkommen komten. Satan, der mächtigste der Krieger, führt die Bordersten an, und seine Engel vereinigen ihre Kräfte zu diesem letzten Kampse. Könige und Krieger sind in seinem Gefolge, und die Menge folgt in großen Hausen, jedes

Heer unter seinem bestimmten Anführer. Mit militärischer Genauigkeit rücken die gedrängten Reihen über die zerbrochene und unsebene Oberstäche der Erde gegen die Stadt Gottes vor. Auf das Gebot Jesu werden die Thore des neuen Jerusalem geschlossen, und die Heere Satans umgeben die Stadt, und machen sich bereit für den Angriff.

Nun erscheint Christus wiederum angesichts der Feinde. Hoch über der Stadt, auf einem Grunde von schimmerndem Golde, ist ein Thron, hehr und erhaben. Auf diesem Throne sitt der Sohn Gottes, und um ihn herum sind die Unterthanen seines Reiches. Die Macht und Majestät Christi kann keine Sprache beschreiben, noch eine Feder entwerfen. Die Herrlichkeit des ewigen Vaters umzibt seinen Sohn. Der Glanz seiner Gegenwart erfüllt die Stadt Gottes und ergießt sich dis außerhalb der Thore, die ganze Erde mit ihrem Strahlenglanze überslutend.

Nächst bem Throne sind biejenigen, welche einst eifrig waren in ber Sache Satans, welche aber wie Branbe, bie aus bem Keuer errettet sind, mit tiefer inniger Singebung ihrem Seilande folgten. Nächst diesen biejenigen, welche mitten unter Betrug und Unglauben einen driftlichen Charafter vervollkommneten; biejenigen welche das Geset Gottes ehrten, wenn die christliche Welt es für null und nichtig erklärte, und die Millionen aller Zeitalter, welche um ihres Glaubens willen ben Märtyrertod erlitten. Und außerbem ift hier die "große Schar, welche niemand, gahlen konnte, aus allen Beiben, und Bölfern, und Sprachen, vor bem Stuhl stehend, und vor dem Lamm, angethan mit weißen Kleidern, und Balmen in ihren Sanden."1) Ihr Rampf ift zu Ende, ber Sieg ift gewonnen. Sie find in ben Schranken gelaufen und haben bae Kleinob erlanget. Der Palmaweig in ihren hanben ift bas Sinnbild ihres Triumphes, bas weiße Rleid ein Zeichen ber fleckenlofen Gerechtigkeit Chrifti, welche nun die ihre ift.

Die Erlösten stimmen einen Lobgesang an, ber burch die Gewölbe des himmels ertönt und widerhallt: "Das heil unserem Gott, der auf dem Stuhl sitzet, und dem Lamm." Und Engel und Seraphim vereinigen ihre Stimmen in Andetung. Da die Erlösten die Macht und Bosheit Satans erblickt haben, sehen sie

<sup>1)</sup> Offenb. 7, 9.

wie nie zuvor, daß keine Macht, als diejenige Christi, sie hätte zu Siegern machen können. In jener ganzen glänzenden Schar ist niemand, der sich die Errettung selbst zuschriebe, als ob sie durch ihre eigene Kraft und Borzüglichkeit überwunden hätten. Nichts wird gesagt von dem, was sie gesagt oder gelitten haben; aber der Inhalt eines jeden Gesanges, der Erundton jedes Chores ist: Heil unserem Gott und dem Lamme!

In Gegenwart ber versammelten Bewohner der Erde und des Hinnels sindet die endgültige Krönung des Sohnes Gottes statt. Und mit höchster Majestät und Nacht angethan, spricht nun der König der Könige den Richterspruch über die Empörer seiner Regierung aus, und übt Gerechtigkeit an jenen, welche seine Geseh übertreten und sein Bolk versolgt haben. Der Prophet Gottes sagt: "Und ich sahe einen großen weißen Stuhl, und den, der darauf saß, vor welches Angesicht slohe die Erde und der Himmel, und ihnen ward keine Stätte ersunden. Und ich sahe die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott; und die Bücher wurden ausgethan, und ein anderes Buch ward aufgethan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken.")

Sobald die Bücher geöffnet werden und das Auge Jesu auf die Gottlosen schaut, werden sie sich einer jeden Sünde bewußt, welche sie je begangen haben. Sie sehen gerade, wo ihr Fuß von dem Pfade der Reinheit und Heiligkeit abwich, gerade wie weit Stolz und Empörung sie in der Uebertretung des Gesetzes Gottes geführt haben. Die versührerischen Ansechtungen, welche sie durch Fröhnen der Sünde ermutigten, die mißbrauchten Segnungen, die verachteten Boten Gottes, die verworsenen Warnungen, die von dem eigensinnigen, undußsertigen Herzen zurückgestoßenen Wogen der Barmherzigkeit — alles erscheint als ob es mit seurigen Buchstaben geschrieben wäre.

Ueber dem Throne wird das Kreuz offenbar; und wie in einer panoramischen Ansicht erscheinen die Scenen der Bersuchung und des Falles Adams und die auseinandersolgenden Schritte in dem Plane der Erlösung. Des Heilandes niedrige Geburt; die Sinsacheit und der Gehorsam seiner Jugend; seine Tause im

<sup>1)</sup> Offenb. 20, 11. 12.

Jordan; das Fasten und die Versuchung in der Wüste; sein öffentliches Lehrant, das vor den Menschen die köstlichen Segnungen
des Himmels entfaltet; die mit Thaten der Liebe und des Erdarmens gekrönten Tage, und die Nächte des Betens und Wachens in
der Einsamseit der Berge; die Anschläge des Neides, des Hasse,
und der Bosheit, welche seine Wohlthaten vergalten; sein Verrat
in die Hände des mörderischen Hausens; die furchtbaren Creignisse
jener Nacht der Schrecken — der widerstandslose Gefangene, der
von seinen meistgeliebten Jüngern verlassen und gewaltsam durch
die Straßen Jerusalems geschleppt wird; der frohlockend vor Hannas
zur Schau gestellte Sohn Gottes, wie er in den Palast des Hohenpriesters, in das Nichthaus des Pilatus, vor den seigen und
grausamen Herodes gesührt, verhöhnt, geschmäht, gegeißelt, gemartert, und zum Tode verurteilt wird — alles wird lebhaft dargestellt.

Und nun werben vor der zitternden Menge die Schlußscenen offenbart: der langmütige Dulder, wie er den Weg nach Golgatha betritt; der Fürst des himmels, wie er am Kreuze hängt; übermütige Priester und der höhnende Pöbel, wie sie sein Ringen mit dem Tode verspotten; die übernatürliche Finsternis, das Beben der Erde, die zerrissenen Felsen, die offenen Gräber, welche den Augenblick bezeichneten, wo der Erlöser der Welt sein Leben aufgab.

Der schreckliche Anblick erscheint gerade wie er war. Satan, seine Engel und seine Unterthanen haben keine Macht, sich von dem Bilde ihres eignen Werkes abzuwenden. Jeder Beteiligte erinnert sich des Teiles, den er vollbracht hat. Herodes, der die unschuldigen Kinder Bethlehems ermorden ließ, auf daß er den König Jöraels verderben möchte, die gemeine Herodias, auf deren schuldiger Seele das Blut Johannes des Täusers ruht; Pilatus, der schwache Sklave der Umstände; die spottenden Soldaten; die Priester und Obersten und der rasende Hause, welcher schrie: "Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!" — alle erblicken das Ungeheure ihrer Schuld. Sie suchen sich umsonst vor der göttslichen Majestät seines Angesichtes, welches die Herrlichseit der Sonne übertrifft, zu verbergen, während die Erlösten ihre Kronen zu den Füßen ihres Heilandes wersen mit dem Ausruse: "Er starb seite mich!"

Mitten unter der Schar der Erlösten sind die Apostel Christi; der heidenmütige Paulus, der feurige Petrus, der geliebte und liebende Johannes, und ihre treuherzigen Brüder, und mit ihnen die große Schar der Märtyrer; während außerhalb der Mauern, mit allem Gemeinen und Abscheulichen, diejenigen sind, von welchen sie verfolgt, eingekerkert, und erschlagen wurden. Dort ist Nero, das Ungeheuer von Grausankeit und Laster, und sieht die Freude und Erhöhung derjenigen, welche er einst marterte, und an der äußersten Angst anderer satanisches Ergögen fand. Seine Mutter ist dort, um die Folge ihres eigenen Werkes zu sehen; um zu sehen wie das böse Gepräge des Charakters, den sie auf ihren Sohn übertrug, die durch ihren Sinsluß und ihr Beispiel ermutigten und entwickelten Leidenschaften Früchte getragen haben in Bersbrechen, welche die Welt schaudern machte.

Daselbst sind papstliche Priester und Prälaten, die behaupteten, die Gesandten Christi zu sein, aber die Folter, Kerker und den Marterpfalk anwandten, um die Gewissen seines Volkes zu deherrschen. Da sind die stolzen Päpste, welche sich über Gott erhoben und sich annaßten, das Geset des Allerhöchsten zu ändern. Jene angeblichen Läter der Kirche haben Gott eine Nechenschaft abzulegen, deren sie gerne enthoben sein möchten. Zu spät sehen sie, daß der Allwissende für sein Geset eisert, und niemand unzgestraft lässet. Sie ersahren nun, daß Christus die Interessen seines Volkes den seinen gleich stellt; und sie fühlen die Kraft seiner eigenen Worte: "Was ihr gethan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir gethan."1)

Die ganze gottlose Welt steht vor den Schranken Gottes, unter der Anklage des Hochverrates gegen die Regierung des Himmels. Sie haben niemanden, ihre Sache zu verteidigen; sie sind ohne Entschuldigung, und das Urteil ewigen Todes wird über sie ausgesprochen.

Es wird nun allen klar, daß der Sünde Sold nicht eine eble Unabhängigkeit und ewiges Leben, sondern Sklaverei, Untergang, und Tod ist. Die Gottlosen sehen, was sie durch ihr Leben der Empörung verwirkt haben. Das bei weitem vorwiegende und ewige Gewicht der Herrlichkeit wurde verachtet, als es ihnen an-

<sup>1)</sup> Matth. 25, 40.

geboten ward; aber wie wünschenswert erscheint es ihnen nun. "Dies alles," schreit die verlorene Seele, "hätte ich haben können; aber ich zog es vor, diese Dinge weit von mir zu stoßen. D, seltsame Bethörung! ich habe Frieden, Glückseligkeit und Ehre, für Gebrechlichkeit, Schmach und Berzweislung vertauscht." Alle sehen, daß ihr Ausschluß aus dem himmel gerecht ist. Durch ihr Leben haben sie erklärt: "Wir wollen nicht, daß dieser Jesus über uns herrsche."

Wie bezaubert haben die Gottlosen auf die Krönung des Sohnes Gottes geschaut. Sie sehen in seinen Händen die Taseln des göttlichen Gesetes, die Satungen, welche sie verachtet und übertreten haben. Sie sehen den Ausbruch des Erstaunens, der Entzückung und der Anbetung seitens der Heiligen; und wie die Woge der Melodie sich über die Menge außerhalb der Stadt ergießt, rusen alle einstimmig aus: "Groß und wundersam sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott; gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen;"1) und indem sie sich niederwersen, beten sie den Fürsten des Lebens an.

Satan scheint gelähmt zu sein, beim Anblick ber Herrlichkeit und Majestät Christi. Er, ber einst ein beckender Cherub war, erinnert sich, von wo er gefallen. Ein scheinender Seraph, ein "Morgenstern"; wie verändert, wie gefallen! aus der Ratsverssammlung, wo er einst geehrt war, ist er für immer ausgeschlossen. Er sieht einen andern in der Nähe des Baters stehen, und seine Herrlichkeit verhüllen. Er hat die Krone gesehen, welche von der Hand eines Engels von erhabener Gestalt und majestätischem Aussehen, auf das Haupt Christi gelegt wurde, und er weiß, daß dieser Dienst der seinige hätte sein können.

Das Gebächtnis ruft bie Heimat seiner Unschulb und Reinheit zurück, den Frieden und die Genüge, welche sein waren, bis er sich in Murren gegen Gott und Neid gegen Christum erging. Seine Anklagen, seine Täuschungen, seine Empörungen, um das Mitleid und die Unterstützung der Engel zu gewinnen, seine eigensinnige Hartnäckigkeit, keine Anstrengung zur Selbstrettung zu machen, als Gott ihm Berzeihung gewährt haben würde, — alles erscheint lebhaft vor ihm. Er wirst einen Rückblick auf sein Wert

<sup>1)</sup> Dffenb. 15. 3

unter den Menschen, und bessen Folgen — die Feindschaft des Menschen gegen seine Mitmenschen, die schreckliche Zerkörung des Lebens, das Entstehen und der Fall von Königreichen, das Stürzen von Thronen, die lange Auseinandersolge von Aufruhr, Kämpfen und Empörungen. Er erinnert sich seiner beständigen Anstrengungen, sich dem Werke Christi zu widersehen und die Menschen tieser und tieser sinken zu machen. Er sieht, daß seine höllischen Anschlöße, diesenigen umzudringen, welche ihr Vertrauen in Jesum sehten, machtlos waren. Indem Satan sein Neich, die Früchte seiner Arbeit, betrachtet, erblickt er nichts als Fehlschlag und Ruin. Er hat die Menge verleitet, zu glauben, daß die Stadt Gottes eine leichte Beute sein würde; aber er weiß, daß dies unrichtig ist. Immer und immer wieder wurde er in dem Fortschritt des großen Kampses geschlagen, und gezwungen nachzugeben. Er kennt die Macht und Majestät des Ewigen zu wohl.

Das Bestreben des großen Emporers war stets, sich zu rechtfertigen, und die göttliche Regierung für die Empörung verantwortlich zu machen. Ru diesem Awecke bot er alle Kräfte seines riesenhaften Verstandes auf. Er hat absichtlich und systematisch, und mit wunberbarem Erfolg gearbeitet, indem er große Mengen zur Annahme seiner Deutung bes großen Kampfes, der so lange im Gange Während Taufenden von Jahren hat dieses Saupt war, verleitete. ber Berschwörung an die Stelle ber Wahrheit ben Irrtum unter-Aber die Zeit ist nun gekommen, wo die Emporung endaultig vereitelt worden, und die Geschichte und der Charafter Satans enthüllt werben follen. In diefer letten großen Unftrengung, Chriftum zu entthronen, sein Bolt zu vernichten, und bie Stadt Gottes in Besit zu nehmen, ift ber Erzbetruger völlig entlarvt worden. Diejenigen, welche sich mit ihm vereinigt haben, sehen das vollständige Fehlschlagen seiner Sache. Christi Radifolger und die treuen Engel feben ben vollen Umfang feiner Einfcläge gegen bie Regierung Gottes. Er ift ber Gegenftand allgemeinen Abscheues.

Satan sieht, daß seine freiwillige Empörung ihn untauglich gemacht hat für den himmel. Er hat seine Kräfte geschult, um gegen Gott Krieg zu sühren; die Reinheit, der Friede und die Harmonie des himmels würden für ihn zur höchsten Qual werden.

Seine Anklagen gegen die Gnade und Gerechtigkeit Gottes sind nun verstummt. Der Borwurf, den er auf Jehovah zu wersen suchte, ruht völlig auf ihm selbst. Und nun beugt sich Satan nieder und bekennt die Gerechtigkeit seiner Berurteilung.

Wer foll bich nicht fürchten. Berr, und beinen Ramen preisen? Denn bu bist allein beilig. Denn alle Beiben werden kommen, und anbeten por bir, benn die Urteile sind offenbar geworben.1) Rede Frage von Wahrheit und Irrtum ift in bem lange mahrenden Rampfe nun flar gemacht worden. Die Folgen ber Empörung, bie Früchte ber Beiseitesetung ber göttlichen Satungen, find bem Blide aller geschaffenen Befen offen gelegt, und bie Entwidlung ber Berrichaft Satans ift im Gegenfate zu ber Regierung Gottes bem gangen Beltall gezeigt worben. Satans eigene Berte haben ihn verdammt. Die Beisheit Gottes, feine Gerechtigkeit und feine Büte stehen völlig gerechtfertigt ba. Es zeigt fich, baß alle seine Sandlangen in bem großen Kampfe mit Rüchsicht auf bas ewige Bohl feines Boltes und jum Besten aller Welten, welche er erschaffen, geführt wurden. "Es follen bir banken, Berr, alle beine Werke, und beine Beiligen bich loben."2) Die Geschichte ber Sunde wird in alle Ewigfeit bafteben als Beuge, bag bie Gludfeligkeit aller Geschöpfe, die er geschaffen, ungertrennlich an bas Bestehen bes Gesetzes Gottes gebunden ift. Mit all ben Thatfachen bes großen Rampfes vor Augen, wird bas ganze Weltall, sowohl bas treue als bas emporerische, einstimmig erklären : "Gerecht und mahrhaftig sind beine Bege, bu Rönig ber Beiligen."

Vor bem Weltall wird beutlich das große Opfer hingestellt, welches vom Bater und dem Sohne um des Menschen willen gebracht wurde. Die Stunde ist gekommen, wo Christus die richtige Stellung einnehmen, und über Fürstentümer und Gewalten, und jeden Namen, der genannt werden mag, verherrlicht wird. Es war um der Freude willen, die ihm vorgezeigt, d. h. in Aussicht gestellt wurde, — daß er viele Söhne zur Herrlichkeit bringen möchte, — daß er das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete. Und unbegreislich groß wie die Schmerzen und die Schande waren, so sind die Freude und die Herrlichkeit doch noch größer. Er schaut auf die Erlösten, die nach seinem eignen Bilde

<sup>1)</sup> Offenb. 15, 4.

²) ¥1. 145, 10.

erneut sind, von benen jedes Herz das vollkommene Gepräge des göttlichen, jedes Antlig das Vild ihres Königs widerstrahlt. Er sieht in ihnen den Erfolg der Arbeit seiner Seele und ist zufrieden. Dann erklärt er mit einer Stimme, welche die versammelten Mengen der Gerechten und Gottlosen erreicht: "Seht den Erlös meines Blutes! für diese habe ich gelitten; für diese din ich gestorben, daß sie durch ewige Zeiten hindurch in meiner Gegenwart weilen möchten." Und der Lobgesang steigt von den Weißgekleideten um den Thron herum auf: "Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen Kraft, und Reichtum, und Weisheit, und Stärke, und Ehre, und Preis, und Lob.")

Trotbem Satan gezwungen worden ift, Gottes Geredigteit anzuerkennen, und fich ber Uebermacht Chrifti ju beugen, bleibt sein Charafter boch unverändert. Der Geist der Emporung brickt abermals gleich einer mächtigen Flut hervor. Mit Wut erfüllt entschließt er fich, ben großen Streit nicht aufzugeben. Die Zeit für das lette verzweifelte Ringen mit bem Könige bes Simmels ift gekommen. Er fturgt fich in bie Mitte feiner Unterthanen und sucht sie mit seiner eigenen But zu begeistern, und zum sofortigen Rampf anzufeuern. Aber von all ben zahllosen Millionen, welche er zur Empörung verführt bat, ift feiner, ber nun feine Dberherrschaft anerkennt. Seine Macht ift zu Ende. Die Gottlosen find mit bemfelben Saß gegen Gott erfüllt, ber Satan befeelt; aber sie sehen, daß ihr Fall hoffnungelos ift, daß sie gegen Je hovah nicht standhalten können. Ihre But entbrennt gegen Satan und biejenigen, welche in ber Täuschung feine Werkzeuge gewesen sind. Mit ber But von Damonen wenden sie sich ge gen sie.

Der herr frite: "Weil sich benn bein herz erhebet als ein herz Gottes; barum siehe, ich will Fremde über dich schieden, nämlich die Tyrannen ber heiben; die sollen ihr Schwert zucken über beine schöne Weisheit, und beine große Shre zu Schanden machen. Sie sollen dich hinunter in die Grube stoßen." Darum will ich dich entheiligen von dem Berge Gottes, und will dich ausgebreiteten Cherub aus den seurigen Steinen verstoßen. Und ... will ich dich zu Voden ftürzen, und ein Schauspiel aus dir

<sup>1)</sup> Dijenb. 5, 12.

machen vor ben Königen: "und will bich zu Asche machen auf ber Erbe, baß alle Welt zusehen soll. Alle, die dich kennen unter ben Heiden, werden sich über dir entsetzen, daß du so plötslich bist untergegangen, und nimmermehr aufkommen kannst.")

"Denn aller Krieg mit Ungeftum, und blutiges Kleid wird verbrannt, und mit Fener verzehret werden." "Denn der Berr ist zornig über alle Beiben, und grimmig über alles ihr Beer; er wird fie verbannen, und jum Schlachten überantworten." "Er wird regnen laffen über bie Gottlosen Blit, Feuer und Schwefel, und wird ihnen ein Wetter jum Lohn geben."2) Feuer von Gott tommt aus bem himmel hernieber. Die Erbe wird aufgebrochen. Die in ihrer Aleje verborgenen Waffen werden hervorgezogen. Berzehrende Mammen brechen aus allen gahnenden Schlünden aus. Die Felsen selbst find entbrannt. Der Tag, ber brennen foll wie ein Ofen, ist octommen.3) Die Elemente schmelzen vor glübender Site, die Erde ekenfalls; und die Werke, welche darinnen find. werden verbrannt.4) Die Oberfläche der Erde scheint eine geschmolzene Masse zu sein — ein weiter, kochender Keuersee. Es ist die Reit des Gerichtes und des Verderbens gottlofer Menschen - "der Tag der Rache bes herrn, und bas Jahr ber Bergeltung, ju rachen Rion."5)

Die Gottlosen erhalten ihre Belohnung auf Erben. Sie werden "Stroh sein, und der künstige Tag wird sie anzünden, [verbrennen] spricht der Herr Zebaoth."7) Einige werden gleichsam in einem Augenblick vertilgt, während andere viele Tage lang leiden. Alle werden "nach ihren Werken" gestraft. Indem die Sünden der Gerechten auf Satan gelegt wurden, muß er nicht nur für seine eigene Empörung leiden, sondern für alle Sünden, welche zu begehen er das Volk Gottes veranlaßte. Seine Strafe wird weit größer werden, als die Strafe derer, welche er getäuscht hat. Nachdem alle, welche durch seine Bethörungen sielen, vernichtet sind, hat er noch weiter zu leben und zu leiden. In den reinigenden Flammen werden die Gottlosen schließlich alle vertilgt, beides Wurzel und Zweig — Satan die Wurzel, seine Nachfolger

<sup>1)</sup> Sefet. 28, 6-8, 16-19.

<sup>2)</sup> Jes. 9, 5; 34, 2; Ps. 11, 6

<sup>3)</sup> Mal. 4, 1.

<sup>4) 2</sup> Petri 3, 10.

<sup>5)</sup> Jef. 34, 8.

<sup>6)</sup> Spr. 11, 31.

<sup>7)</sup> Mal. 4, 1.

bie Zweige. Die volle Strafe bes Gesetzes ist zugeteilt worden; bie Anforderungen ber Gerechtigkeit wurden befriedigt; und ber himmel und die Erbe, die zuschauen, anerkennen bie Gerechtigkeit Jehovahs.

Satans Werk ber Zerstörung ist auf ewig zu Ende. Sechstausend Jahre lang hat er nach seinem Willen gehandelt, die Erde mit Wehe angefüllt, und Sorge über das ganze Weltall hin veranlaßt. Die ganze Schöpfung hat in den Schmerzen der Wehen gestöhnt. Nun sind Gottes Geschöpfe auf ewig befreit von des Feindes Gegenwart und Versuchungen. "Nun ruhet doch alle Welt, und ist stille, und [der Gerechte] jauchzet fröhlich."1) Ein Lob- und Triumphgeschrei steigt empor von dem ganzen treuen Weltall. "Eine Stimme einer großen Schar," "Cis eine Stimme großer Wasser, und als eine Stimme starfer Donner" hört man sagen: "Halleluja! Denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen."

Während die Erbe in die Feuer der Zerstörung gehült war, wohnten die Gerechten sicher in der heiligen Stadt. Ueber jene, welche teil hatten an der ersten Auferstehung, hat der zweite Tod keine Macht.\*) Während Gott für die Gottlosen ein verzehrendes Feuer ist, ist er für sein Bolk sowohl eine Sonne als ein Schild.\*)

"Und ich sahe einen neuen himmel, und eine neue Erbe. Denn ber erste himmel und die erste Erde verging."4) Das Feuer, welches die Gottlosen verzehrt, reinigt die Erde. Jede Spur des Fluches ist weggefegt. Keine ewig brennende hölle wird den Erzlöften die schrecklichen Folgen der Sünde vorhalten.

Nur ein Denkmal bleibt ihnen übrig: unser Heiland wird stets die Male seiner Kreuzigung tragen. Un seinem verwundeten Haupte, seinen Händen und Füßen sind die einzigen Spuren des grausamen Werkes, welches die Sünde gewirkt hat. Christum in seiner Herrlichkeit schauend, sagt der Prophet: "Sein Glanz brach hervor wie Sonnenlicht; Glänze gingen von seiner Seite; daselbst lag seine Macht verborgen."<sup>5</sup>) In jener Seite, die gestochen worden war, aus welcher der blutige Strom hervorquost, der den Menschen mit Gott versöhnte — da liegt die Herrlichkeit des Kei-

<sup>1)</sup> Jej. 14, 7. 2) Offenb. 20, 6. 3) Pj. 84, 12. 4) Offenb. 21, 1. 5) Hab. 3 (4), 4 (Grunbtert).

landes, bort ist "seine Macht verborgen." "Ein Meister zu helsen," burch das Opfer der Erlösung; er war deshalb mächtig, Gerechtigseit zu üben an denjenigen, welche die Barmherzigkeit Gottes versachtet hatten. Und diese Anzeichen seiner Demütigung sind seine höchsten Shren; während den unendlichen Zeitaltern der Ewigkeit werden die Wunden Golgathas ihn rühmen, und seine Macht verskündigen.

Und bu Thurm Eber [ber Berbe], eine Refte ber Tochter Rions, zu dir wirds kommen, ja es wird kommen die vorige Berrschaft."1) Die Zeit, auf welche heilige Männer mit Sehnsucht gewartet haben, seit das Flammenschwert das erste Paar aus Eben verbannte, ift gekommen - die Beir für "die Erlösung bes Eigentums."2) Die Erde, welche bem Menschen ursprünglich zu seinem Reiche gegeben und von ihm in die Bande Satans verraten und so lange von dem mächtigen Feinde im Besit gehalten wurde, ift burch ben großen Erlöfungsplan wieber jurudgebracht worber. Alles, was durch die Sunde verloren ging, ist wieder erkauft worden. "Denn so spricht ber Berr, . . . ber die Erde zubereitet hat, und hat sie gemacht und zugerichtet, und sie nicht gemacht hat, daß sie leer foll sein, sondern sie zubereitet hat, daß man darauf wohnen foll" 2c.3) Die ursprüngliche Absicht Gottes bei ber Erschaffung ber Erbe ist erfüllt, ba sie zum ewigen Wohnort ber Erlösten gemacht wirb. "Die Gerechten ererben bas Land [bie Erde] und bleiben ewiglich barinnen."4)

Sine Besorgnis, das zukünstige Erbe zu sinnlich erscheinen zu lassen, hat viele dazu geführt, gerade diejenigen Wahrheiten zu vergeistigen, welche uns auf die neue Erde als auf unsere Heimat sehen machen. Christus versicherte seinen Jüngern, daß er hinginge, die Stätte in des Baters Hause für sie zu bereiten. Diejenigen, welche die Lehren des Wortes Gottes annehmen, werden hinsichtlich der himmlischen Heimat nicht völlig unwissend sein. Und doch erklärt der Apostel Paulus: "Das kein Auge gesehen hat, und kein Ohr gehöret hat, und in keines Menschen Herz gestommen ist, das Gott bereitet hat denen, die ihn lieben." Die menschliche Sprache ist unzulänglich, die Belohnung der Gerechten

<sup>1)</sup> Micha 4, 8 (Stier).

<sup>2) (</sup>Fph. 1, 14.

<sup>3)</sup> Jes. 45, 18.

<sup>4)</sup> Li. 37, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 1 Ror. 2, 9.

zu beschreiben. Sie wird nur benen bekannt werden, welche sie sehen. Rein endlicher Berstand kann die Herrlichkeit bes Paradie ses Gottes begreifen.

In der Bibel wird das Erbe der Seligen ein Baterland genannt. Dort führt der himmlische hirte seine herbe zu Brunnen lebendigen Wassers. Der Baum des Lebens gibt seine Frucht jeden Monat, und die Blätter des Baumes sind zum Dienste der Bölfer. Dort sind ewig kließende Ströme, helle wie Krystall, und neben ihnen wersen wehende Bäume ihren Schatten auf die für die Erlösten des herrn bereiteten Wege. Dort schwellen die weitausgedehnten Sbenen zu hügeln der Schönheit an, und die Berge Gottes erheben ihre erhabenen Gipfel. Auf diesen friedlichen Sbenen, neben jenen lebendigen Strömen, wird das Bolk Gottes, so lange Pilgrime und Wanderer, eine heimat finden.

"Daß mein Volk in Säusern des Friedens wohnen wird, in sicheren Wohnungen, und in stolzer Ruhe." "Man soll keinen Frevel mehr hören in deinem Lande, noch Schaden oder Verderben in deinen Grenzen; sondern deine Mauern sollen Heil, und deine Thore Lob heißen." "Sie werden Häusern bauen und bewohnen; sie werden Weinberge pflanzen und derselben Früchte essen. Sie sollen nicht dauen, daß ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, daß ein anderer esse. . . Und das Werk ihrer Hände wird alt werden bei meinen Auserwählten."?)

"Die Wüste und Sinöbe wird lustig sein, und das Gefilbe wird fröhlich stehen, und wird blühen wie die Lilien." "Es solslen Tannen für Heden wachsen, und Myrten für Dornen."3) "Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen, und die Pardel bei den Vöcken liegen. Sin kleiner Knabe wird [sie] mit einander treiben." "Man wird nirgend letzen noch verderben auf meinem heiligen Berge,"4) spricht der Herr.

Schmerzen können nicht bestehen in der Luft des Himmels. Dort werden keine Thränen mehr sein, keine Leichenzüge, keine Anzeichen der Trauer. "Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, . . . benn das Erste ist vergangen.") "Und kein

<sup>1) (</sup>br. 11, 14-16.

<sup>3)</sup> Jej. 35, 1; 55, 13.

<sup>5)</sup> Offenb. 21, 4. 11. 24. 3.

<sup>&</sup>quot;) Sef. 32, 18; 60, 18; 65, 21, 22.

<sup>4)</sup> Sei. 11, 6. 9.

Einwohner wird sagen: ich bin schwach. Denn bas Bolt, so barinnen wohnet, wird Bergebung ber Sünden haben."1)

Dort ist das neue Jerusalem, die Hauptstadt der verherrlichten neuen Erde, "eine schöne Krone in der Hand des Herrn, und ein königlicher Hut in der Hand deines Gottes."" "Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem hellen Jaspis." "Und die Heiden Schler, die da selig werden, wandeln in demselben Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichseit in dieselbe bringen."") Der Herr sagte: "Ich will fröhlich sein über Jerusalem, und mich freuen über mein Bolk."4) "Siehe da, eine Hütte Gottes dei den Menschen, und er wird dei ihnen wohnen, und sie werden sein Bolk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein."5)

In der Stadt Gottes "wird keine Nacht sein." Niemand wird nach Ruhe verlangen oder sie benötigen. Es wird daselbst kein Ermüden stattsinden in der Verrichtung des Gotteswillens, und der Lobpreisung seines Namens. Wir werden beständig die Lesbensfrische des Morgens fühlen, und immerdar weit entsernt von dessen Ablauf sein. Und sie werden "nicht bedürsen einer Leuchte oder des Lichts der Sonne; denn Gott der Herr wird sie erleuchten.") Das Sonnenlicht wird ersett werden durch einen Glanz, der wenngleich nicht peinlich blendend, dennoch die Helle unseres Mittags unermeßlich weit übertrifft. Die Herrlichkeit Gottes und des Lammes überslutet die heilige Stadt mit nimmer erbleichendem Licht. Die Erlösten wandeln in der sonnenlosen Herrlichkeit eines ewigen Tages.

"Und ich sahe keinen Tempel barinnen; benn ber Herr, ber allmächtige Gott ist ihr Tempel, und das Lamm.") Das Bolk Gottes ist bevorzugt, offene Berbindung mit dem Bater und dem Sohne zu unterhalten. "Bir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort."\*) Wir sehen das Bild Gottes in den Werfen der Natur, und in seiner Bersahrungsweise mit den Meuschen widergestrahlt wie in einem Spiegel, dann aber werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, ohne einen verdunkelnden Schleier

<sup>1)</sup> Jef. 33, 24.

<sup>4)</sup> Sej. 65, 19.

<sup>7)</sup> Offenb. 21. 22.

<sup>2)</sup> Jef. 62, 3.

<sup>5)</sup> Offenb. 21, 3.

<sup>8) 1</sup> Kor. 13, 12.

<sup>3)</sup> Offenb. 21, 11. 24. 6) Offenb. 22, 5.



Die Berrichaft wieder hergestellt.

Copyrighted 1907



bazwischen. Wir werden vor ihm stehen, und die Herrlichkeit seines Angesichtes schauen.

Die Erlösten werden dort erkennen wie auch sie erkannt werden. Die Gesühle der Liebe und der Teilnahme, welche Gott in die Seele gepflanzt hat, werden dort die edelste und wonnigste Uebung sinden. Der lautere Verkehr mit heiligen Wesen, das harmonische gesellschaftliche Leben mit den erhabenen Engeln, und den Gottgetreuen aus allen Zeitaltern, die ihre Kleider gewaschen und helle gemacht haben im Blute des Lammes, das heilige Band, welches die ganze Familie "im Himmel und auf Erden") mit einzander verbindet — diese werden die Wonne der Erlösten ausmachen helsen.

Dort werden unsterbliche Geister mit unermüblichem Entzücken die Bunder der schöpferischen Macht und die Geheimnisse der erlössenden Liebe betrachten. Daselbst ist kein grausamer, betrügerischer Feind, um zur Gottvergessenheit zu versühren. Jede Anlage wird entwickelt, jede Fähigkeit vermehrt werden. Der Erwerb von Kenntnissen wird weder das Gedächtnis ermüden, noch die Thatstraft erschöpfen. Die größten Unternehmungen werden dort auszgeführt, die erhabensten Bestrebungen erreicht, die höchsten Begierzben verwirklicht werden; und doch werden innner neue Söhen zu bemeistern, neue Bunder anzustaunen sein, neue Wahrheiten zu verstehen, neue Gegenstände, die Kräfte des Verstandes und der Seele und des Leibes in Thätigkeit zu setzen, sich bieten.

Alle Schätze bes Weltenalls werden den Erlösten Gottes zum Studium offen stehen. Bon den Banden der Sterblichkeit befreit, schwingen sie sich in unermüdlichem Fluge nach fernen Welten hin, — Welten, welche beim Andlick menschlichen Wehes von Schmerzen erbebten, und von Jubelliedern widerhallten, bei der frohen Kunde von einer erlösten Seele. Mit unaussprechlicher Wonne befassen sich die Erdenkinder mit den Freuden und der Weisheit nie gefallener Wesen. Sie teilen die Schätze des Wissens und der Erkenntnis, welche sie gewonnen haben, in den Zeitaltern der Ewigkeit, in denen sie sich der Betrachtung der Schöpfungen Gottes hingegeben haben. Mit ungeschwächtem Gesichte erblicken sie die Herrlichesteit der Schöpfung — Sonnen und Sterne und ihre Systeme, wie

<sup>1)</sup> Gph. 3, 15.

<sup>51-</sup>Ger. Contro.

sie, alle in ihrer bestimmten Ordnung, den Thron der Gottheit umkreisen. Auf allen, vom geringsten bis zum größten, steht der Name des Schöpfers geschrieben, und in allen ist der Reichtum seiner Macht entsaltet.

Und die bahinrollenden Jahre der Ewigkeit werden ihnen reichere und immer herrlichere Offenbarungen Gottes und Christi bringen. Wie die Erkenntnis eine fortschreitende ist, so werden Liebe, Ehrfurcht und Glückseligkeit zunehmen. Je mehr die Menschen von Gott ersahren, desto größer wird ihre Bewunderung für seinen Charakter sein. Und wenn Jesus vor ihnen die Reichstümer der Erlösung erschließt, und die erstaunlichen Heldenthaten in dem großen Kampse mit Satan eröffnet, werden die Herzen der Erlösten immer mehr voll Liebe glühen, und mit entzückenderer Wonne greisen sie in ihre goldenen Harsen; und unzählige Taussende von Stimmen werden sich vereinigen, um den mächtigen Chor des Lobgesanges erschallen zu lassen.

"Und alle Kreatur, die im Himmel ist, und auf Erden, und unter ber Erde, und im Meer, und alles, was darinnen ist, hörte ich sagen zu dem, der auf dem Stuhl saß, und zu dem Lamm: Lob, und Shre, und Preis, und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit.")

Der große Streit ist beenbigt. Sünde und Sünder haben aufgehört zu sein. Das ganze Weltenall ist rein. Der nämliche Pulsschlag der Freude und Wonne schlägt über die ganze unermeßliche Schöpfung Gottes hin. Von dem, der alles erschaffen, sließt Leben, und Licht, und Freude über alle Gebiete der undegrenzten Räume. Von dem geringsten Stäubchen die zum größten Weltförper, erklären alle Dinge, die belebten und die leblosen, in ihrer ungetrübten Schönheit und vollkommenen Freude, daß Gott die Liebe ist.

<sup>1)</sup> Offenb. 5, 13.

## Anhang.

## Allgemeine Anmerkungen.

Armerkung I. Bu Seite 65. Ronftantins Sonntagsgefet, aufgeftellt

im Jahre 321 n. Chr., lautet wie folgt:

"Es sollen alle Richter und Stadtleute, und ber Betrieb aller Handwerke, am ehrwürdigen Tage ber Sonne ruhen; diejenigen aber, welche auf dem Lande wohnen, burfen ungehindert und mit voller Freiheit ihren sandwirzschaftlichen Pflichten nachgehen; benn es trägt sich oft zu, daß kein anderer Tag so geeigenet ist zum Sann von Samen und Pflanzen von Reben; auf daß man nicht durch Bersaumung des günstigen Augenblicks, der vom Simmel verliehenen

Segnungen verluftig gebe."

Eine so hohe Autorität wie bas . Encyclopædia Brittannica. fagt betreffs biefes Gesetzes: "Konstantin ber Große machte bas erste Sonntagsgeset zur befferen Beobachtung biefes Tages; und, wie Eusebius berichtet, war er es, ber bestimmte, daß der Sonntag über das gange römische Reich bin regelmäßig beobachtet werden follte. Bor ihm, und fogar zu seiner Beit, hielt man ben jubischen Sabbath, ebensowohl wie ben Sonntag." Bas ben Grab ber Feierlichfeit anbelangt, mit welchem ber Sonntag begangen wurde, fo fagt Mosheim, daß infolge des von Ronftantin eingeführten Sonntagsgesetzes der erfte Wochentag "beiliger, als borber" gefeiert wurde.1) Doch Ronftantin ließ zu, bag allerlei landwirtschaftliche Arbeiten am Sonntag verrichtet würden! Bischof Taylor macht die Ausfage, daß "die ersten Chriften allerlei Arbeit am [Sonntag] Tag bes herrn verrichteten."2) Morer macht bie nämliche Aussage: "Der Tag [Sonntag] wurde nicht ganglich burch Enthaltung von weltlichen Geschäften beobachtet; auch rubten fie [Chriften] nicht länger bon ihren gewöhnlichen Ungelegenheiten (berart maren die Erforderniffe jener Reit), als mahrend bes Gottesdienftes."3) Cor fagt: "Es liegt tein Beweis vor, bag meder gu biefer [ber Beit Ronftantins], noch ju einer weit fpateren Beitperiode, die Beobachtung je betrachtet murbe, als ob fie etwelche Berpflichtungen bafür bem vierten Gebot entlehne; fie scheint als eine nach ihrer Beschaffenheit mit Beihnachten, Charfreitag, und anderen Rirchenfesten übereinstimmende Ginrichtung betrachtet worden zu fein."4)

Armerkung II. Zu Seite 67. — Im zwölsten Kapitel ber Offenbarung haben wir das Symbol eines großen roten Drachens. Im neunten Bers jenes Kapitels wird uns dasselbe wie folgt erklärt: "Und es ward ausgeworsen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teusel, und

<sup>1)</sup> Rirchengeich., 4. Jahrh., 4. Sauptit. § 5.

<sup>2)</sup> Duct. Dubitant. 1. Teil, 2. Bud, 2. Rap., 6. Regel, Abichn. 59.

Dialogues on the Lord's Day, p. 233.
 Cox's Sabbath Laws, p. 281.

Satanas, der die ganze Welt versühret und ward geworsen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworsen." Unzweiselhaft stellt der Drache in erster Linie Satan vor. Aber Satan wirkt vornehmlich durch Wertzeuge auf Erden. In Gestalt gottloser Menschen suchte er Jesum zu verderben, sobald er gedoren war. Wo auch immer Satan imstande war eine Regierung so völlig zu beherrschen, dah sie seine Anschlage in Aussührung brachte, da wurde diese Nation sür die betreffende Beit Satans Stellvertreter. Dies war der Fall mit allen großen heidnischen Reichen. Man siehe z. B. hesel. 28, wo Satan als der eigentliche König zu Thrus dargestellt wird. Dies geschah, weil er jene Regierung völlig beherrschte. In den ersten Jahrhunderten des christlichen Zeitalters war vor allen heidnischen Nationen Kom das Hauptwertzeug Satans, dem Evangesium hindernd entgegenzutreten, und wurde deshalb durch einen Drachen dargestellt.

Es tam jeboch eine Beit, in welcher bas Beibentum vor ber Dacht bes Chriftentums im romifchen Reiche fallen mußte. Dann, wie auf Geite 67 gefagt wird, hatte bas Beibentum bem Papfttum Plat gemacht. Der Drache hatte dem Tier "feine Kraft, und feinen Stuhl, und große Macht" gegeben. Das will fagen, Satan fing bann an burch bas Papfitum zu wirken, gerabe wie er ehebem burch bas Seidentum gewirft hatte. Aber bas Papfttum wird nicht durch ben Drachen bargeftellt, weil es notwendig ift, ein weiteres Symbol einzuführen, um eine andere Macht, welche diefen Widerstand gegen Gott aufnimmt, barguftellen. Bor bem Emportommen bes Papfttums war aller Widerstand gegen bas Beset Gottes in Gestalt bes Seidentums gemacht worden man hatte Gott offen Trop geboten; doch von jener Beit an wurde der Widerftand unter bem Deckmantel betenntlicher Unhanglichfeit zu ihm weitergeführt. Das Bapfitum war jeboch nicht weniger wie bas heidnische Rom bas Werfzeug Gatans; benn alle Rraft, ber Gip und die große Macht bes Papfttums murben ihm von dem Drachen gegeben. Und fo, wenngleich ber Bapft behauptet, der Statthalter Chrifti zu fein, fo ift er bennoch in Wirklichkeit bes großen Drachen Statthalter - ber Antichrift.

Das Tier, welches ein Symbol des Papsttums ist, wird in Offenb. 13 vorgeführt, und ihm folgt, in derselben prophetischen Kette, "ein anderes Tier," welches gesehen wird "aufsteigen,") und thut "alle Macht des ersten Tiers vor ihm," d. h. vor seinen Augen. Es muß dieses andere Tier deshalb ebenfalls eine Versolgungsmacht sein; und dies wird angedentet durch die Worte: "und redete wie ein Drache." Das Papsttum erhielt alle seine Macht von Satan, und das zweihörnige Tier übt die nämtliche Wacht auß; es wird gleichfalls das anmittelbare Wertzeug Satans. Und sein statnischer Charafter wird uns weiter gezeigt, dadurch daß es vermittelst salfcher Bunder die Anbetung des Vildes des Tieres zu erzwingen sucht. Und thut große Zeichen, daß es auch macht Feuer vom Himmel sallen, vor den Wenschen, und versühret die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind zu thun."

Die erste versolgende Macht wird durch Satan selbst dargestellt; im Seibentum sand sich eine offene Berbindung mit Satan und offene Tropbietung gegen Gott vor. In der zweiten Bersolgungsmacht verstellt sich der Drache; boch der Geist Satans treibt ihn an — der Drache stellt die Antriebstraft. Der dritten versolgenden Macht mangeln alle Spuren bes Drachens, und

<sup>1)</sup> Offenb. 13, 11-14,

ein lammahnliches Tier erscheint; boch wenn es rebet gibt seine Drachenstimme bie satanische Macht, welche unter einem unschuldigen Aeußeren verborgen ist, zu erkennen, und zeigt, daß es von berselben Familie ist wie die zwei vorherzgegangenen Mächte. In allem Christo und seiner lauteren Religion entgegengebrachten Widerstand ist "der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teusel und Satanas" — "der Gott dieser Welt" — die Triebkraft; irdische Bersolgungsmächte sind einsach Werkzeuge in seinen händen.

Armerkung III. Zu Seite 354. 402. — Damit der Lefer das Bernünstige der Stellung Millers über die prophetischen Zeitangaben einsehe, führen wir nachfolgende Auseinandersetzung an, welche, in Antwort an einen Korrespondenten, im März 1850 im «Advent Herald.» Boston, veröffentlicht wurde:

"Die große prophetische Beriode wird durch den Ranon des Ptolemaus festgestellt. Diefer Ranon fest bas siebente Sahr bes Artarerres auf bas Sahr 457 v. Chr.; und die Richtigfeit biefes Ranons wird durch bas gutreffende Uebereinstimmen von mehr als zwanzig Finfterniffen bargethan. Die fiebenzig Wochen find von ber Beröffentlichung eines Erlaffes hinfichtlich ber Bieberherftellung Jerusalems an zu rechnen. Bwischen bem siebenten und zwanzigften Sahre bes Artarerres erichien fein Defret. Die vierhundert und neunzig Sahre muffen beim siebenten anfangen und im Jahre 457 v. Chr. beginnen, wonach fie im Sabre 34 nach Chrifto enden wurden. Mit dem zwanzigsten anfangend, muffen fie im Jahre 444 v. Chr. beginnen, und im Jahre 47 n. Chr. enden. Da fich im Jahre 47 nichts ereignete, bas ihren Ablauf gefennzeichnet hatte, fonnen wir nicht vom zwanzigsten an rechnen; wir muffen deshalb auf bas siebente Sahr bes Artagerges seben. Diesen Beithunkt konnen wir nicht bom Jahre 457 p. Chr. wo anders hin verlegen, ohne erft die Unrichtigfeit bes ptolemaiichen Ranons barguthun. Bu bem Zweck wurde es notig fein, ju beweifen, baß die große Bahl von Finfterniffen, durch welche feine Benauigfeit zu wiederholten Malen dargethan wurde, nicht richtig berechnet worden ift; und ein foldes Ergebnis wurde eine jebe dronologische Beitangabe unsicher machen und Die Bestimmung von Epochen und die Berichtigung von Zeitaltern völlig ber Gnade eines jeglichen Traumers überlaffen, fo bag die Chronologie von feinem größeren Werte mare als bloge Bermutungen. Da die fiebenzig Wochen im Sahre 34 gu Ende gehen muffen, es fei benn, daß bas fiebente Sahr bes Urtarerres unrichtig bestimmt ift, und ba basselbe nicht verandert werden fann, ohne etwelche Beweise bafur, fo fragen wir: Welches Ereignis tennzeichnete ben Ablauf berfelben? Die Beit, wo die Apostel fich zu ben Seiden mandten, ftimmt beffer mit jener Beitangabe überein, als irgend etwas anderes, bas genannt wurde. Und die Rrengigung im Jahre 31, in der Mitte ber fiebengigften Boche, wird durch eine Menge von Zeugniffen, welche nicht leicht ungultig gemacht werden tonnen, aufrecht erhalten."

Da die siebenzig Wochen und die 2300 Tage einen gemeinsamen Ausgangspuntt haben, wird die Berechnung Millers in einem Augenblick bestätigt,

wenn wir die 457 Jahre v. Chr. von den 2300 abziehen. Alfo

2300 457

1843 n. Chr.

Das Jahr 1843 wurde jedoch als bis zum Frühjahr 1844 sich erstreckend, betrachtet. Der Grund hierfür ift kurz folgender: Bor alters begann bas

Jahr nicht wie jeht mitten im Winter, sondern mit dem ersten Reumond nach der Frühjahrs Tag- und Nachtgleiche. Da deshalb die Periode der 2300 Tage in einem nach den Methoden des Altertums berechneten Jahre ansing, wurde es nötig erachtet, nach dieser Methode dis zu deren Schluß zu rechnen. Deshalb wurde 1843 als im Frühjahr anstatt im Winter zu Ende gehend, berechnet.

Die 2300 Tage können aber nicht vom Anfang bes Jahres 457 v. Chr. an gerechnet werden; denn der Erlaß des Artagerzes — welcher den Anfangspunkt bildet — trat nicht in Kraft bis im Herbste jenes Jahres. Folglich müssen die 2300 Tage, da sie im Herbst 457 v. Chr. ansangen, sich dis auf den Herbst des Jahres 1844 n. Chr. erstrecken. (Siehe die kleinere Zeittafel gegenüber Seite 354.)

Da Miller und seine Genossen diese Thatsachen zuerst nicht erkannten, sahen sie der Ankunft Christi in 1843 oder im Frühjahr des Jahres 1844 entgegen; daher kam die erste Täuschung und die scheinbare Berzögerung. Es war die Entdeckung der richtigen Zeit, im Zusammenhang mit anderen biblischen Aussagen, welche zu der unter dem Namen "Mitternachtsschrei" von 1844 bekannten Bewegung führten. Und bis auf diesen Tag sieht die Berechnung der prophetischen Perioden, welche den Schluß der 2300 Tage auf den Herbst das Jahres 1844 bringen, unbestritten da.

Anmerkung IV. Zu Seite 401. Das Gerücht, daß die Abventisten Kleider machten, mit welchen sie emporsteigen wollten, "dem Herrn entgegen in die Lust," wurde von jenen ersunden, welche Schmach auf die Sache zu bringen suchten. Es wurde so emsig in Umlauf geset, daß viele daran glaubten; aber sorgsättige Kachsorschung bewies bessen Unwahrheit. Biele Jahre lang wurde demjenigen, der beweisen würde, daß dies auch nur in einem einzigen Falle vorgesommen sei, eine große Besohnung angeboten; aber noch ist der Beweis nicht erbracht worden. Niemand, der das Erscheinen des Heilandes liebte, war so unwissend hinsichtlich der Lehren der Heisgen Schrift, daß er vermutet hätte, es wären sür jenen Anlaß Kleider nötig, die sie machen sonnten. Das einzige Gewand, dessen die Heiligen bedürsen, um ihrem Herrn zu begegnen, wird dassenige der Gerechtigkeit Christi sein. Siehe Ofsend. 19, 8.

Anmerkung V. Bu Seite 402. Dr. Bush, Professor ber hebräischen Sprache und orientalischen Litteratur an ber Universität ber Stadt Reu-Dort, macht, in einem an herrn Miller gerichteten und im Advent Herald vom März 1844 veröffentlichten Briefe, mehrere wichtige Zugeftandnisse hinsichtlich beffen Berechnungen ber prophetischen Beiten. Berr Bufh fagt: "Noch tann, nach meinem Dafürhalten, Ihnen ober Ihren Freunden der Borwurf gemacht werben, baß Sie bem Stubium ber Chronologie ber Prophezeiung ju viel Beit und Aufmerksamkeit geschenkt haben, und fich zu viel Muhe gaben, bas Anfangs- und das Schlußdatum ihrer großen Berioden festzustellen. Falls diese Berioden thatfachlich burch den bl. Geift in den prophetischen Buchern gegeben find, so war es unzweiselhaft zu bem Zwed, baß sie studiert und wahrscheinlich am Ende völlig verftanden werden follten; und niemandem fann man vermeffene Thorheit jur Laft legen, der ehrfurchtsvoll ben Berfuch macht, dies zu thun .... In ber Annahme, daß ein Tag nach prophetischem Sprachgebrauch ein Jahr bedeutet, glaube ich, daß Sie von der gesundesten Auslegung unterstützt werden, wie die Annahme auch verftärkt wird burch die angesehenen Namen von Mede, Sir Jaak Newton, Bischof Newton, Kirby, Scott, Reith, und eine Schar anderer, welche icon langit auf mefentlich biefelben Schluffe wie Gie über biefen Buntt gefommen find. Gie ftimmen alle babin überein, daß die von Daniel und Johannes ermähnten leitenden Berioden thatfachlich ungefähr in diefem Beitalter ber Welt ablaufen, und bas mußte eine feltfame Logit fein, welche Gie ber Reperei überführen wollte, weil fie in Birflichfeit Diefelben Unfichten begen, welche in den Angaben diefer hervorragenden Gelehrten fo hervortreten." Resultate auf diesem Gebiete ber Forschung dunken mich bei weitem nicht fo fehr abweichend, als daß fie irgend eines der großen Intereffen der Wahrheit und ber Bflicht beeinträchtigen tonnten." "Ihr Frrtum liegt nach meiner Auffasfung in einer anderen Richtung als berjenigen ber Chronologie." "Gie haben bie Ratur ber Ereigniffe, welche fich beim Ablauf ber Berioden gutragen follen, ganglich migverftanden. Dies ift der Rern und die Summa ihrer Bergeben in ber Auslegung. . . . Das ber Welt bevorstebende Ereignis ift nicht ihre buchftäbliche Berbrennung, sondern ihre fittliche Wiedergeburt. Benngleich unzweifelhaft in einem gewissen Sinne von Chriftus gefagt werben tann, daß er wiederkomme, im Zusammenhang mit der Auflösung des vierten Reiches und ber osmanischen Macht, und bag fein Reich berrlich gegründet werbe, fo wird fich bies boch als ein geiftliches Rommen in ber Macht feines Evangeliums berausstellen, in ber reichlichen Ausgiegung feines Beiftes und bem bertlichen Walten feiner Borfehung." Offenbar erwartete Berr Bufh, daß die Betehrung der Welt das die Beendigung der 2300 Tage tennzeichnende Ereignis fein wurde. Beide Berr Miller und Berr Bufh hatten recht, soweit die Beitfrage in Betracht tommt; boch irrten fich beibe betreffs bes Ereigniffes, bas am Schluß ber großen Berioden ftattfinden folite.

Die durch Miller verbreitete Lehre hatte ihren Ursprung nicht bei ihm; ein jeglicher von ihm vorgetragene Punkt in seiner Auslegung der Prophezeiung wurde einzeln genommen von dem einen oder anderen seiner Gegner zugestanden. Es war daher keiner, der alle seine Ansichten verwarf, und diesenigen, welche es unternahmen, sie zu widerlegen, fanden, daß ebensogroße Verschiedenheit unter ihnen selbst herrschte, als zwischen ihm und ihnen. Sie hatten nicht nur Millers Theorie umzustoßen, sondern ein jeder hatte auch etwas an derzienigen der anderen auszuschen. Da dies der Fall war, konnten ihre Beweisssührungen natürlich für diesenigen, welche seine Ansichten angenommen hatten, nur wenig Gewicht haben.

Um Miller entgegenzutreten, waren Männer, welche als Leiter in ber Christenheit angesehen worden waren, bereit, längst feststehende Grundsätze protestantischer Auslegung sahren zu lassen. Der Boston Recorder (orthodog tongregationalistisch), sagte: "Es muß halt zugestanden werden, daß unser Bertrauen in die Auslegungen, auf welche wir uns in Gemeinschaft mit den meisten unserer Brüder bis dahin verließen, ganz bedeutend erschüttert wurde, welche Auslegungen das Fundament der unbegründeten Theorien Millers bilben!

In ihrer Entschlossenheit, die Stellungen Millers zu widerlegen, standen etliche sogar bereit, sich mit den Universalisten zu vereinigen, indem sie undestimmte geistige Methoden der Auslegung anwandten, anstatt jener Grundsätze wörtlicher Auslegung, welche ein wesentlicher Zug des protestantischen Glaubens sind. Ueber die seitens der Prosessoren Stuart und Bush vorgebrachten Beweissührungen äußerte sich der Neu-Pork Evangelist wie solgt: "Die Tendenz dieser Ansichten ist die Zerstörung der biblischen Belege von der Lehre

eines wirklichen Endes der Welt, irgend eines Tages des endlichen Gerichtet, oder der allgemeinen Auferstehung des Leibes. Wir behaupten, daß dieser Stil der Auslegung sich bedenklich zum Universalismus hinneigt. Diese Tendenz stehen wir bereit nachzuweisen." Desgleichen sagte der Hartford Universalist von Prosessor Stuart: "Er stimmt auf unvertragbare Weise gegen die volkstümlichen Auslegungen von Daniel und der Offenbarung, und vereint sich mit den Universalisten in der Behauptung, daß ihr Inhalt meistenteils insonders Bezug nehme auf Scenen und Ereignisse, welche nur wenige Jahre nach der Verfassung jener Bücher sich zugetragen, und ihre Erfüllung darin gefunden haben." Auf diese Weise bereiteten volkstümliche Prediger die Gemüter von Tausenden vor, die Zeugnisse der Al. Schrift gering zu schäben.

Armerkung VI. Bu Seite 441. Daß die Erbe das heisigtum sei, wurde aus jenen Bibelstellen geschlossen, welche lehren, daß dieselbe gereinigt und nach der ursprünglichen Absicht des Schöpfers zur ewigen Wohnstätte der heiligen hergerichtet werden solle. Die Abventisten saßten dies auf, gerade wie es von Wesley und anderen gesehrt wurde. Und ihre Gedanken verweilten bei keiner anderen Wohnstätte, oder irgend etwas anderem, was der Reinigung oder Rechtsertigung bedürfte. Die einzigen Bibelstellen, welche unseres Wissens je zu Gunsten der Ansicht, daß die Erde oder irgend ein anderer Wohnort der Menschen das heiligtum genannt werde, angeführt wurden, beweisen beutlich die Unhaltbarkeit dieser Behanptung. Es sind ihrer nur drei an Zahl, nämslich:

2 Mofe 15, 17: "Bringe sie hinein, und pflanze sie auf dem Berge beines Erbteils, den du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast; zu deinem Heiligtum, Herr, das beine Sand bereitet hat."

Ohne die Zeit oder den Raum zu nehmen, eine Ertlärung dieser Stelle zu zeben, genügt für den gegenwärtigen Zwed die Bemerkung, daß sie den Gedanken, die Erde sei das Heiligtum, widerlegt. Man mag die Stelle auffassen wie man will, so lehrt sie, daß das Boll damals nicht im Heiligtum, sondern auf der Erde war. Dann wird behauptet, daß es sich auf jenen Teil der Erde beziehe, in welchen Israel gebracht werden sollte, nämlich Palästina. Dies wird widerlegt durch die zweite Stelle

Joj. 24, 26: "Und Jojua schrieb dies alles ins Gesethuch Gottes; und nahm einen großen Stein, und richtete ihn auf daselbst unter einer Eiche, die bei dem Heiligtum des herrn war." Der Stein und die Eiche waren in Palästina; aber sie waren nur bei dem Heiligtum des herrn — nicht aber in demselben. Und die andere Stelle ist noch einschränkender, und ebenso entsichieden gegen den Schluß, zu welchem sie verwendet wurde.

Bf. 78, 54: "Und brachte sie (sein Bolf) in seine heilige Grenze, zu diesem Berge, ben seine Rechte erworben hat." Der Berg war der Berg Morija, auf welchem der Tempel Sasomos gebaut wurde; das hinzugebrachtwerden aber wird genannt ein Gebrachtwerden "in seine heilige Grenze." Diese Stellen beweisen somit nicht, daß die Erde das heiligtum ist, sondern eher das Gegensteil.

Josaphats Gebet gibt die richtige Borstellung von dem Berhältnis jenes Landes zum Heiligtum: "Hast du, unser Gott, nicht die Einwohner dieses Landes vertrieben vor deinem Boll Jörael, und haft es gegeben dem Samen Abrahams, deines Liebhabers, ewiglich? Daß sie darinnen gewohnet, und dir ein Heiligtum zu beinem Namen darinnen gebauet haben."1) Dies entspricht

<sup>1) 2</sup> Chron 90, 7. 8.

bem Auftrag in 2 Mofe 25, 8: "Gie follen mir ein Beiligtum machen, bag ich unter ihnen wohne." In bemfelben Buche wird auch eine bis ins Ginzelne gebende Beschreibung bes Beiligtums, feiner Erbauung und feiner Unnahme bon Gott, gegeben. Der Borgang ber Reinigung ober Rechtfertigung bes Beiligtums wird in 3 Mofe 16 befchrieben. Als die Rinder Brael Rangan befaken, baute Salomo einen Tempel, in welchem ein Beiliges und Allerheiligftes war; auch murben bie Gefage bes beweglichen Beiligtums, welches in ber Bufte Arabiens gemacht worden mar, in den Tempel gebracht. Das war bamals bas Beiligtum, die Wohnstätte ber Berrlichfeit Bottes auf Erden. Etliche folgerten, bag bas irbijche Beiligtum, auf Grund jener Schriftstellen, in welchen bie Gemeinde der Tempel Gottes genannt wird, ein Symbol der Gemeinde fein muffe. Es tommt jedoch in der SI. Schrift nicht felten vor, bag bieselbe Redefigur in verschiedenem Busammenhang auch auf verschiedene Gegenstände angewandt wird. Die Bibel lehrt beutlich, daß die beiligen Stätten bes irbifchen Beiligtums "ber himmlischen Dinge Borbilder" find. Ebr. 9, 23. Der Ausbrud: "Tempel Gottes," wird manchmal angewandt, um bas Beiligtum im himmel, manchmal aber die Gemeine zu bezeichnen. Geine Bebeutung muß in jedem Fall burch ben Busammenhang festgestellt werden.

Anmerkung VII. Bu Seite 461. Beinahe alle Abventiften, Miller nicht ausgeschlossen, glaubten eine Beitlang nach ber Enttäuschung vom Sahre 1844, baß die Belt ihre lette Barnung erhalten habe. Gie tonnten bei ihrem Glauben an die Botschaft, die fie erteilt hatten - "bie Beit bes Gerichtes ift gefommen" (Dffenb. 14, 6. 7) - faum etwas anderes glauben. Gie nahmen natürlicherweise an, daß diese Berfundigung die Gnadenzeit zum Abschluß bringen muffe. Aber ber Gedante, daß das Wert des Evangeliums beendigt fei, murbe balb aufgegeben, ausgenommen bon einigen Schwarmern, welche weber Rat noch Unterweifung annehmen wollten. Es gab eine Rlaffe, welche ben Gedanten, baß die "Gnabenthure" geschloffen fei, bald aufgab, weil fie entdedten, bag nach jener Erflarung: "Die Beit bes Berichtes ift gefommen," andere Botichaften perfundigt werden follten; und bag jene bes dritten Engels, Die lette, au allen "Beiden, und Sprachen und vielen Ronigen" geben follte. Gie erfuhren, baß por bem Rommen bes herrn bas Bericht im himmel Gigung halt, baß bas Bericht ber Berechten gang vollendet wird, mahrend Chriftus noch ihr Fürsprecher por bes Baters Thron ift; daß das ewige Leben ben Seiligen augenblidlich gegeben wird, wenn ihr Beiland tommt, was ein Beweis ift, bag fie gerichtet und freigesprochen wurden. Mit dem Lichte über die britte Engelsbotschaft empfingen fie auch Licht über bas Beiligtum und feine Reinigung, wodurch fie verftanden, daß das große Bert des vorbildlichen Berfohnungstages, welches im Allerheiligften vollzogen murbe, bas mar, mas burch Die Botichaft, welche fie erteilt hatten, bezeichnet worden mar. Gie faben, baß im Tempel Gottes zwei Thuren oder Borhange maren (Ebr. 9, 3); und bag gu jener Beit die eine geschloffen und die andere geöffnet murbe. Mit ernftem Gifer und neuer Soffnung predigten fie biefe Bahrheiten, und brangen auf ihre Mitmenschen ein, burch ben Glauben Eingang ju fuchen in bas Allerbeiligfte, in bas Inwendige bes zweiten Borhangs, wo unfer großer Soberpriefter bingegangen ift um bie Gunben aller feiner Betreuen auszutilgen, bon Abel bis auf die gegenwärtige Beit.

Armerkung VIII. Bu Seite 466. Offenb. 14, 6. 7 fagt die Bertündigung ber ersten Engelsbotschaft vorher. Dann fahrt ber Prophet fort:

"Ein anderer Engel folgte nach, ber fprach: Sie ift gefallen, fie ift gefallen, Babylon, die große Stadt . . . und ber britte folgte biefem nach." Das hier mit "folgte nach" verdeutschte Bort im griechischen Grundtert hat in Bufammenftellungen wie die vorliegende ben Ginn von "mitgehen, begleiten," wie bies auch die Worterbucher als erfte Bedeutung bes Bortes gelten laffen. Go 3. B. Bape: 1) "Mit jemanbem einen Weg machen; ihn begleiten." Desgleichen andere. Es ift bas nämliche Mort, welches in Mart. 5, 24 gebraucht wird: "Und er ging bin mit ihm, und es folgte ihm viel Bolts nach und fie brangten ihn." Es wird auch angewandt wo von den 144,000 Erlöften die Rede ift, und es heißt: "Diefe . . . folgen bem Lamm nach, wo es hingehet." Offenb. 14, 4. In Diesen beiden Stellen gibt fich ber Ginn bes Bortes beutlich als "begleiten, mitgehen," zu erfennen. Desgleichen in 1 Ror. 10, 4., wo wir bon ben Rindern Brael lefen, daß fie "tranten aber von bem geiftlichen Gels, der mit folgte," welches im Grundtert bas nämliche Bort ift. Dieraus erfehen wir, daß ber Ginn in Offenb. 14, 8. 9 nicht einfach ber ift, daß ber ameite und britte Engel bem erften in Reihenfolge ber Beit folgten, fondern baß fie mit ihm gingen. Die brei Botschaften find nur eine breifache Bot-Schaft. Gie find verschieden nur in ber Reihenfolge ihres Anfangs. Doch nachbem fie angefangen, geben fie mit einander und find ungertrennlich.

Anmerkung IX. Bu Seite 478. Der Bischof von Rom begann fehr fruhe ichon von allen Rirchen Unterwürfigfeit zu verlangen. Sievon ift ber Streit zwischen ber orientalischen und ber westlichen Rirche ein fchlagendes Beifpiel. Diefer Streit erhob fich im zweiten Jahrhundert. Dosheim fagt: "Die Chriften biefer Beiten widmeten ihre jahrlichen Festtage bem Andenken bes Todes und ber Auferstehung unferes Beilandes. . Der Festtag bes Berfohnungstobes Jesu bieg Baffah." Bie bie Juden, fo feierten auch die Chriften "eine heilige Mahlzeit, oder fie agen bas Baffahlamm, jum Undenken des letten Abendmahls unferes Erlofers." Die afiatischen Chriften hielten ihre Oftern am vierzehnten Tage bes erften jubifchen Monats, gur namlichen Beit mit den Juden, zu welcher auch Chriftus bas Ofterlamm mit feinen Jungern gegeffen haben foll. Drei Tage fpater feierten fie bas Undenten an Die Auferstehung Jeju bon ben Toten. Die abendlandischen Rirchen, hingegen, feierten ben Auferstehungstag Chrifti am Conntag nach bem judischen Ofterfeft, und beobachteten bas Baffah in ber Racht vor Conntag, wodurch fie bas Unbenfen an ben Tob Chrifti mit bemjenigen an feine Auferstehung vereinten.

"Gegen Ende des [zweiten] Jahrhunderts hielt Bictor, Bischof zu Rom, es für nötig, die asiatischen Christen durch Gesetze und Verordnungen zur Befolgung der Regel, nach welcher sich der größte Teil der Christenheit richtete, zu zwingen.... So gebot er den asiatischen Bischösen durch einen besehlshaberischen Brief, daß sie bei der Feier des Ostersestes den übrigen Christen folgen sollten. Diese antworteten,... sie würden von der heiligen Gewohnheit ihrer Borsahren nicht abgehen. Victor, welcher durch diesen Schluß erbittert wurde, schloß sie von seiner und seiner Kirche Gemeinschaft ... aus, das ist, er erklärte sie unwürdig, von ihm Brüder genannt zu werden.") "Dies," sagt Bower, "war der erste Versuch päpstlicher Usurpation."

Eine Zeitlang jedoch konnten die Anstrengungen Victors nur wenig erzielen. Seine Briefe ließ man unbeachtet und die asiatischen Christen suhren in ber Beobachtung ihrer herkömmlichen Weise fort. Doch indem es die Stute bes

<sup>1)</sup> Mosheim : Rirchengeschichte, zweites Sahrhundert, zweiter Teil, 4. Sauptftud, § 9. 11.

taiserlichen Armes sur sich gewann, den die Kirche so lange sur ihre Zwede beherrschte, trug Rom endlich den Sieg davon. Das Konzil von Nicaa, "um Konstantin dem Großen zu gefallen, bestimmte, daß die Ostersestlichkeiten überall an ein und demselben Tage geseiert werden sollten, nach römischem Brauch.") Dieser Erlaß, "unterstützt durch die Autorität eines so großen Kaisers," war entscheidend; "nur etliche hier und da zerstreute Schismatifer, welche gelegentlich austraten, wagten es dem Beschluß jener berühmten Synode entgegenzutreten."2)

Anmerkung X. In Seite 605. Es gibt feine bemerkenswertere Bewegung in ber gegenwärtigen Beit, und feine fo reich an wesentlichen Folgen für einzelne und Bolter, als ber ichnell gunehmende Ginfluß bes Papfitums in nationalen Angelegenheiten. Das Papfitum geht mit ichnellen Schritten einer Stellung bes größten Ginfluffes vor irgend einer irdischen Organisation entgegen. In Europa, fatholischer Länder, welche fo wie fo schon bem Papfte unterthan find, gar nicht zu erwähnen, bat in Deutschland ber Reichskanzler um die Sulfe bes Bapftes in ber Septenatfrage ansuchen muffen, und der fatholische Ginflug wird immer ftarter; England het in feinen Dighelligkeiten mit Irland die Ginmischung bes Papftes in feine politischen Angelegenheiten erbeten; und fogar ber Bar von Rugland hat fich willig gezeigt, bem Papft Bugeftandniffe zu machen. Bei Anlag der goldenen Jubilaumsfeier des Briefteramtes Leo XIII. brachten, wie wohl befannt ift, mit Ausnahme bes Ronigreichs Italien und ber vereinten Ronigreiche von Schweden und Norwegen, alle Lander, fowohl protestantische wie auch tatholische, bem Papfte schmeichelhafte Sulbigungen bar.

Falls von irgend einer Nation gerechterweise erwartet werben konnte, bag fie fich bon romifchen Ginfluffen frei halte, fo mußten es tor allen anderen die Ber. Staaten von Amerika fein, da fie fich durch ihre Bundesverfaffung verpflichtet halten, in feiner einzigen Sinficht etwas "gur Ginführung einer Religion, ober gur Berhinderung der freien Ausübung einer folchen beitragen gu wollen. Doch ift biese nation in feiner Sinsicht hinter anderen gurud, Rom eifrigft ben hof zu machen. Als die papftlichen Burbentrager nach Umerita tamen, um dem Rardinal Gibbons bie Auszeichnungen feiner romifchen Burbe ju überbringen, murbe ihnen ein Staatsichiff entgegengefandt, mit ber papftlichen Flagge, anftatt ber amerifanischen Bundesflagge, vom Ehrenmast webend. Und als der Ra binal Gibbons mit dem Scharlach eines papftlichen Fürften bededt murde, fante ihm Brafident Cleveland ein Begludwunschungefchreiben. Der Converted Catholic fagt, daß eine große Angahl der Senatoren und Sanbesvertreter ihre Gohne eber in die jesuitische Sochschule in Georgtown einer ber Borftabte ber Landeshauptstadt — schicken als an alle anderen Erziehungsanftalten in Washington, mas entweder beweift, bag bie größere Angahl der Senatoren und Bertreter Ratholifen find, oder daß Rom mehr Ginfluß auf die Senatoren und Bertretern hat, als alle anderen Schulen Bafbing. tons zusammengenommen. In Anbetracht biefer Thatsache durfen wir und nicht verwundern, daß Rom feine nationale Universität in der Saupiftadt ber Ration errichtet hat.

2. D. C. Lamar, Sefretar bes Inneren unter Prafibent Cleveland, war beauftragt, ben Ratholifen in feinem Departement mehr Bertrauensposten gu

<sup>1)</sup> Bomer: Beichichte ber Bapfte; Bb. I, Geite 18. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Heylyn: "History of the Sabbath," part 2, chap. 2, sect. 4, 5.

geben, als irgend einer anderen Benennung. Geine Erwiderung lautete babin, daß "falls Römisch-Ratholische zu einem größeren Grade anerkannt wurden als andere driftliche Gemeinschaften, es nur durum mare, weil fie mehr Bittgesuche eingereicht" hatten, und erflarte fich zur Rechtfertigung babin, bag bie römijdefatholifche Rirche "einen energischen und unermudlichen Direktor habe, der thatig ift Belegenheiten mahrzunehmen, das Miffions- und Erziehungswert unter ben Aubianern auszudehnen." Die Christian Union fagt, daß Bierfünftel ber Indianer-Schulen der Regierung, die unter religiöfer Aufficht ftehen, ben Römisch-Ratholischen anvertraut wurden. Der Affistent bes General-Unwaltes für das Departement des Inneren, unter ber Brafibentichaft Clevelands - Berr Bach. Montgomern - war ein Romifcher, und begte all die romische Feindschaft gegen bie öffentlichen Schulen, und zogerte nicht, fich feiner amtlichen Stellung und feines Ginfluffes zu bedienen, um bies öffentlich gu zeigen. Während feiner Umtegeit, verwarf er in einer Unfprache vor bem Rarrol-Inftitut, öffentlich bas bestehende System bes Boltsschulwesens als gottlos und den Eltern feind und als ein Berftorer bes mahren Gluds. Und ber Senat ber Ber. Staaten tannte feinen feindlichen Ginn gegen die öffentlichen Schulen fehr mohl, als er beffen Ernennung gur Stelle bes Beneral-Anwalts-Affiftenten bestätigte. Der New York Observer fagt, daß das einzige öffentliche Spital, welches von der Regierung unterftut wird, ein romisch-fatholisches ift.

In einem veröffentlichten Schreiben an Warner Miller, einem ber allgemeinen Delegierten von Reu-Port an die Nationale Republikanische Konvention, 1888, außert fich Joh. Jan, f. 3. Minifter in Defterreich, daß die Romifch-Rathonicen fagar jest "gelaffen die Berfugungen besprechen, welche fie mit den Ber. Staaten, als mit einem dem Batifan bereits durch die iriichen Stimmen unterworfenen Bolte treffen wollen. Erzbischof Lynch von Kanada, schrieb an Lord Randolph Churchhill (im Churchman, Neu-York, 2. April 1887): "Das iniche Stimmrecht ift ein großer Fattor in Amerita." "Die Madt ihrer Organisationen nimmt täglich gu." "Sie halten jest ichon bas Gleichgewicht ber Dacht in ben Prafidenten- und anderen Bahlen." Ferner fagt herr Jan: "Der Anzeige von der Ernennung des herrn Chamberlain als Rommiffionar ber Fischereien folgte prompt die Andeutung, daß fein Bertrag, ben er ichließen murbe, irgend welche Aussicht auf Beftätigung haben burfte. Die Bermutung, daß herr Phelps, unfer Minifter in England, als Oberrichter ernannt werden fonnte, brachte die schnelle Angeige, daß die Ernennung vereitelt werden wurde. . . . Es wurde am 16. Febr. 1888 in einer Debatte über die Borlage, gur "nationalen Gulfe in der Grundung und Unterhaltung ber öffentlichen Schulen," im Senat ber Ber. Staaten bemerkt, ... baß ein Senator das Driginal eines Briefes von einem Jefuiten-Priefter dem Sprecher, ber ihn felbst las, zeigte. In diefem Briefe bat er ein Mitglied bes Rongreffes, fich ber Borlage entgegenzustellen, und fie zu vereiteln, und fagte, fie hatten fich über bas gange Land hin organisiert, um fie zu unterdrücken, baß fie bei bem Romitee bes Saufes erfolgreich gewesen seien, und die Borlage unausbleiblich verderben wurden. Und es ift eine Thatfache, daß die Borlage, welche dreimal von dem Senat gebilligt wurde, in drei verschiedenen Rongreffen, und jedesmal mit einem großeren Stimmenmehr zu feinen Bunften in dem Romitee bes Saufes von benjenigen, welche wußten, bag eine Dehrheit im Saufe gu Gunften besfelben fei, wiederholt unterdrudt murde; und feche Sahre lang ift die Gefetgebung bes Rongreffes auf diefe Beife aufgehalten worden."

Die römische Kirche beherrscht großenteils die weltsiche Presse der Ser. Staaten; und die seitenden "protestantischen" religiösen Blätter, wie 3. B. der New York Evangelist, der Christian at Work, die Christian Union, und der Independent, zollen alse dem Papstum ihre schweichelnde Holdigung. Der Evangelist vom 29. März 1888 anersennt Kardinal Gibbons als seinen "einzigen Kardinal;" der Independent wünscht dem Papst Leo XIII. "eine lange Regierung und Gottes Förderung in seiner lieberalen Politis;" Christian at Work begrüßt ihn als den "Heiligen Bater," und verherrlicht ihn, "im Namen der gesamten Christenwelt," als "diesen ehrwürdigen Mann, dessen Treue gegen Gott und Eiser sir das Bohl der Menschheit ebenso hervorragend sei wie seine Reinkeit von vielen Irrtümern und Bigotterie seiner Borgänger bemerkenswert sei;" und die Christian Union, vom 26. Januar 1888 anersennt ihn als einen "zeitlichen Fürsten" und "allerhöchsten Pontiser."

Anmerkung XI. Bu Seite 613. Diese Bewegungen treten unter verschiedenen Formen und auf verschiedene Beife auf, aber die Organisation, welche beinahe jede Form enthält, und auf allerlei Art wirft, um ihr Biel gu erreichen, ift Die fog. nationale Reform-Affociation. Gie hatte ihren Urfprung in einer Konfereng, welche "elf verschiedene driftliche Gemeinschaften aus sieben Staaten ber Union" vertrat. Sie hat gegenwärtig bie Unterftupung hervorragender Manner aus "allen Bweigen" ber Rirche, aus ber nationalen driftlichen Mäßigfeits-Union der Frauen, und ber Prohibitions-Bartei. Sie fchlägt vor, unfere nationale Bundesverfassung zu verbessern, "um eine chriftliche Regierung zu grunden," welche "ben allmächtigen Gott als die Quelle aller Autorität und Dacht in ber burgerlichen Regierung ansieht, ben Beren Jesum Christum als ben Berricher unter ben Bolfern, feinen offenbarten Willen als bas allerhochfte Landesgeset;" und dadurch werden "alle driftlichen Gesetze, Ginrichtungen und Gebräuche unferer Regierung auf eine unleugbare gesetliche Grundlage in dem Fundamental-Gefete des Landes" gebracht. Giner feiner Borfchlage erflart von David Gregg, theol. Dr., Pfarrer an ber Bart-Strafe Gemeinbe, Bofton, "daß ber Staat das Recht habe, die Gewiffen der Menfchen zu beherrschen." Ein anderer, burch ben Christian Statesman angezeigt, ift, bag die Regierung "allen, die unter uns tommen, die Befete driftlicher Gittlichfeit aufzwingen muffe." Roch ein anderer ift, daß, wie veröffentlicht burch den Brediger E. B. Graham, "falls bie Gegner ber Bibel unfere Regierung nicht leiden mogen, noch ihre driftlichen Eigenschaften lieben, fie in ein wilbes, öbes Land gehen, und im Namen bes Teufels, und um bes Teufels willen, es sich unterthan machen follen, bort eine Regierung nach ihren eigenen unaläubigen und atheistischen Unsichten einzuführen, und dann, wenn fie es aushalten fonnen, dort gu bleiben, bis fie fterben." Roch einer, vorgetragen burch Jonathan Edwards, theol. Dr., lautet dahin, daß Juden und alle Chriften, welche ben siebenten Tag halten, unter die Atheisten gerechnet werden sollen, und feien "zu behandeln, mas dieje [National-Reform-]Frage anbelangt, als eins mit Utheiften, welche "nicht gufammen auf bemfelben Festlande leben tonnen" mit ber National-Reform Chriftenheit.

Frgend jemand fann mit einem Blide sehen, daß die Einrichtung einer Regierung nach der National-Resorm Theorie einsach die Gründung einer Theofratie sein würde. Und dies ist in der That was sie einzuführen wünschen. Sie sagen, daß "eine so regierte Republik von Ihm [Gott] sei, durch das Bolk und sei ebenso wirklich und wahrhaftig eine Theokratie wie die Regierung Israels."

Eine monatliche Borlefung, über Gott in ber Regierung, welche als Beitrag gur nationalen & C. D. U. von Frl. Frances Willard geschrieben murbe, fagt: "Eine mahre Theofratie wird noch tommen; [und] die Erhebung Chrifti auf ben Thron, unter Befetgebern und Befeten, daher bete ich brunftig, als eine driftliche Patriotin, daß bas Stimmrecht auch ben Frauen erteilt werde." Und in ihrer jährlichen Ansprache vor ber Ronvention ber F. C. M. U., in 1887. fagte Frl. Willard: "Die Regierung muß das Gebiet bes Gefetes burch bas Thor ber Politit betreten. . . . Es gibt genugende für die Magigfeit gefinnte Manner in beiben, der bemofratischen und ber republifanischen Bartei, um von ber Regierung Befit zu ergreifen, und uns, in ber Bartei ber naben Bufunft, welche die Bartei Gottes fein wird, nationale Prohibition gu ftellen. . . Bir bitten den himmel, ihnen feine Rube zu geben, . . . bis fie . . . Chrifto ben Eid ber Unterthänigfeit in politischen Dingen schwören, und in einem großen Beer zu ben Stimmtaften tommen, um Gott gu bienen." . . . 3ch bege bie fefte lieberzeugung, daß das geduldige, ftanbhafte Bert driftlicher Frauen innerhalb des nachften Geschlechtes fo auf die Politit einwirken moge, daß die Bartei Gottes die erfte fein wird." Aber eine von Menschen gemachte Theofratie ift nur ein Regierungsversuch, welcher ben Menschen an die Stelle von Gott fest. Das ift genau die Theorie, nach welcher bas Papfttum aufgebaut murbe, und es ist genau was das Papsttum ift. Die National-Reform Theorie ift ibentisch mit berjenigen bes Papfttums; es wird beshalb die Ginführung ber Theorie der National-Reform in diefer Regierung nichts anderes fein, als die Aufrichtung eines lebenden Bilbes des Papfttums. Da diefe Parteien die papftliche Theorie befürworten, fo lagt es fich nicht Bunber nehmen, bag fie barauf aus find, die Mitwirfung des Papfttums zu der erfolgreichen Ausführung ihres Unternehmens zu gewinnen. Der Christian Statesman ift bas offizielle Dr. gan der National=Reform-Affociation, und in einem Leitartitel vom 11. Dezember 1884 fagt jenes Blatt: "Berglich und mit Freuden anerkennen wir bie Thatfache, daß in den fudamerikanischen Republiken wie auch in Frankreich und anderen europäischen Ländern, die Römisch-Ratholischen die anerkannten Befürworter nationalen Chriftentums find, und ftellen fich allen Borfchlagen ber Beltlichen entgegen. . . . Benn immer fie bereit fteben, mitzuwirken, um bem Fortichritt bes politischen Atheismus entgegenzutreten, werben wir ihnen froh die Sand reichen. In einer Belt-Ronfereng gur Forderung nationalen Chriftentums, - welche in ber nicht fernen Bufunft ftatifinden follte - fonnten viele Lander nur durch Romifch-Ratholifche vertreten werden." Und in der nämlichen Zeitschrift, vom 31. Aug. 1881, fagte der Brediger Sylvefter Scovill: "Diefes gemeinsame Intereffe ["aller religiofen Bölfer für ben Sabbath" — Sonntag follte beibes unfere Entschloffenheit gur Arbeit und unfere Bereitschaft auf jegliche Weise mit unseren romisch-tatholischen Mitburgern vereint zu wirfen, befestigen. Bir mogen wohl etliche Rudichlage erfahren, in unferen erften Unerbieten, und die Beit ift noch nicht gefommen, wenn die romische Rirche anderen Gemeinschaften die Sand reichen wird, als folde: aber die Beit ift gefommen wiederholte Fortidritte gu machen, und freudig die Mitwirtung, in irgend einer Geftalt, in welcher fie bereit fein mogen Diefelbe zu bieten, anzunehmen. Es ift bies eine ber notwendigfeiten ber Lage. Der Bufammenhang zwischen ben zwei großen Teilen bes Chriftentums in Fragen fittlicher Gefetgebung, ift eine ber beften Erwägung unferer fabigften Denter werte Sache, welche bie Aufmertfamteit von Mannern

mit der ausgedehntesten Ersahrung in solchen Dingen verdient." In vollsommener Uebereinstimmung hiermit ist das Rundschreiben Papst Leo XIII., von 1885, welches vorschreibt, "daß alle Katholisen alles, das in ihrer Macht steht, ausbieten sollen, die Versassungen von Staaten und Legislationen nach den Grundsäßen der wahren Kirche umzugestalten, und alle tatholischen Schreiber und Journalisten sollten nie aus den Augen verlieren, auch nicht einen Augenblick, was die obigen Vorschriften anstreben. Da aber der Bwed der nationalen Resorm-Association identisch ist mit demjenigen Roms, so kann es nur erwartet werden, daß sie eine Bereitwilligkeit, ihnen "die Hand zu reichen," an den Tag legen würden. Und wenn immer der Protestantismus die bürgerliche Macht beherrscht, sei es mit oder ohne die Hilse Roms, so wird dies einsach die Herstellung eines Bilbes des Papstums sein.

Armerkung XII. Zu Seite 618. Noch immer gibt es Beobachter bes biblischen Sabbaths in Abessinien. Joseph Wolff gibt, in seinem Tagebuch für 1838, einen Bericht von seinem Besuch in jenem Lande, und sagt darin, daß "der Sabbath der Juden, d. h. der Samstag, unter den Abessiniern in der Provinz Hamazien noch streng beobachtet" wird.

Armerkung XIII. Zu Seite 647. Das Wort "Siegel" wird in ber Heiligen Schrift in verschiedenem Sinne gebraucht, gerabe wie auch im gewöhnlichen Leben. Die beste Begriffsbestimmung dafür, von dem weltberühmten Lexisographen Noah Webster, lautet wie solgt: "Das, was bestätigt, beträftigt, oder sess macht; Bersicherung; das, was authentisch macht; was verssichert, zuverlässig oder bestehend macht." Die Ausdrücke "Malzeichen" und "Zeichen," die er ebenfalls angibt, werden in der Heiligen Schrift als gleichbebeutend mit Siegel benützt. Siehe Köm. 4, 11.

In bem Bunde mit Roah wird es im Sinne von Versicherung oder Beweis ber Zuverlässigseit gebraucht. Der Bogen in den Wolfen wurde als ein Siegel oder Zeichen gegeben, daß Gott die Erde nicht wieder durch eine Flut zerstören werde. 1 Mose 9, 13. In dem Bunde mit Abraham war die Beschneidung das Zeichen oder Siegel. Dieses bestätigte oder machte sicher; denn diesenigen, welche dieses Zeichen nicht hatten, wurden ausgerottet. 1 Mose 17, 11. 14. Dieses Siegel oder Zeichen war eine Einrichtung, ein Ritus. Gesenius bezeichnet "Gedächtnis" als eine Begriffsbestimmung des im Urterte dieser Stelle gefundenen Wortes. Aber ein Gedächtnis, oder etwas, das erinnert oder an etwas ermahnt, ist ein Zeichen oder Siegel.

In 2 Mose 31, 17 und Hes. 20, 12. 20 wird ber Sabbath bes herrn ein Beichen genannt. Er dient zur Erinnerung an das Wert des Schöpfers, und ist somit ein Zeichen seiner Macht und Gottheit. Röm. 1, 20. Er ist ebensowohl eine Einrichtung Gottes wie dies die Beschneidung war; aber es besteht solgender Unterschied: die Beschneidung war ein Zeichen im Fleische, während der Sabbath ein Zeichen im Geiste ist. "Und meine Sabbathe sollt ihr heiligen, daß sie zum Zeichen seinen zwischen mir und euch, damit ihr lernet, daß ich der Herr, euer Gott bin." Hes. 20, 20.

In Sef. 9, 4 ist das im Urtert gebrauchte Wort nit "Zeichen" übersett. Gesenius verdeutscht es mit "ein Malzeichen, Zeichen." Die Septuaginta hat an dieser Stelle dasselbe Wort, welches im Griechischen in Röm. 4, 11 steht und mit "Zeichen" übersett ist. Somit werden die Wörter Zeichen, Malzeichen, und Siegel in der Heiligen Schrift auf dieselben Dinge angewandt, oder als gleichbedeutend benutt.

In hef. 9, 4 und Offenb. 7, 2. 3 heißt es, daß das Malzeichen an ber Seirne ber Knechte Gottes angebracht werde. Diese Bibelstellen beziehen sich aber auf eine Zeit, wo völliges Verderben über die Gottlosen kommt. Das Siegel wird als Schutymittel am Bolle Gottes angebracht, um dasselbe vor dem drohenden Uebel zu bewahren. Aber "die Stirne" ist offenbar sinnbilblich benutzt, um den Verstand oder die Einsicht zu bedeuten, wie das "Herz" gebraucht wird, um die Neigungen und Stimmungen zu bezeichnen. An der Stirne zu kennzeichnen oder versiegeln ist dasselbe wie "in die Sinne zu schreiben." Ebr. 10, 16.

Der Sabbath ift bas Reichen Gottes; er ift bas Siegel feines Gefetes. Jef. 8, 16. Er ift bas Beichen feines Unfehens und feiner Dacht. Er ift ein Zeichen, wodurch wir ertennen fonnen, bag er Gott ift, und beshalb beißt es paffend, es fei an ber Stirne angebracht. Die Unbeter bes Tieres (Dffenb. 13) nehmen, beißt es, fein Malzeichen an ihre Stirne ober an ihre Sand. Wie bie Stirne ben Berftand bezeichnet, fo bie Sand bie Macht, wie Bf. 89, 49: "Wo ift ein Mann, ber feine Geele errette aus ber Solle Sand?" Erzwungene Berehrung ift Gott nicht angenehm; feine Rnechte find nur an ibren Stirnen verfiegelt. Aber fie ift gottlofen Machten angenehm; barnach trug bie römische Priefterherrschaft ftets ein Berlangen. Siehe bas 25. Rapitel, gum Beweise für die Natur Diefes Malzeichens. Das Beichen ober Siegel Gottes ift fein Sabbath, und bas Siegel ober Malgeichen bes Tieres fteht in bireftem Gegenfat bazu; es ift ein nachgemachter Sabbath am "Tage ber Sonne." In Offenb. 14, 9-12 halten Diejenigen, welche bas Malzeichen bes Tieres nicht annehmen, die Gebote Gottes; und ber Sabbath ift im vierten Gebot; fie halten ben Cabbath bes herrn; fie haben bas Beichen ober Siegel. Die Wichtigfeit biefes Beichens wird baraus ersichtlich, bag bas vierte Gebot bas einzige in bem Gefete ift, welches ben Schöpfer von falfchen Gottern unterscheibet. Bergl. Jer. 10, 10-12; Apg. 17, 23. 24; Offenb. 14, 6, 7 u. f. w. Und es ift megen der Beobachtung jenes Teils seines Gesetes, daß sein Bolf Berfolgung leiden wird. Wenn aber ber Born Gottes auf die Berfolger fommt, welche erfunden werben. baß fie bas Malzeichen bes Tieres einschärfen, bann werben fie die Wichtigfeit bes Sabbaths - bes Siegels bes lebendigen Gottes - einsehen. Diejenigen, welche fich von bem abmenden, mas ber Berr gesprochen hat, als feine Stimme bie Erde erschütterte, werden ihren verderblichen Irrtum befennen, wenn feine Stimme himmel und Erde erschüttern wird. Ebr. 12, 25. 26; Joel 3, 9-16. Siebe auch Seite 682, 683 biefes Buches.

## Biographische Anmerkungen.

Eslumba, ber Aleftere, eigentlich Erimthan. Im zweiten Jahrhundert wurde das Evangelium nach Eroßbritannien getragen, und im vierten Jahrhunsdert durch Patrick auch nach Irland. Durch den Einfall heidnischer Sachsen in Großbritannien im Jahre 449 beinahe ausgerottet, wurde es wieder von neuem beledt durch die Bemishungen Columbas, eines geborenen Irländers. Columba wirkte zuerst eifrig in seinem eigenen Lande, als aber seine Aufmerksamkeit auf die heidnischen Picten gerichtet wurde, ließ er sich mit etlichen Gefährten auf der kleinen Hebrideninsel Jona (Isolmkill) an der Westüsse von Schottland nieder und wurde der Begründer des Klosters Jowa oder Jona, und von da aus der gesamten kaledonischen Kirche. Bon seiner Schuse trugen Evangelisten das Evangelium in einen beträchtlichen Teil Europas.

Columba war "von fürstlicher Abstammung, erhabener Gestalt und ebler Haltung. Begabt und charaftersest war er einer jener gebieterischen Geister, welche andere formen und beherrschen." Er besaß eine glühende Liebe für das Wort Gottes, oblag fleißig bessen Studium, schrieb viel davon ab, betete viel und suchte bie ihm anvertrauten Gemeinden, sowohl in nüglichen Künften, als auch in

chriftlicher Erfenntnis zu erziehen.

Columba wirfte mit großem Erfolge in Schottland und England, und besuchte wiederholt Irland. Die letzten Tage brachte er auf Jona, "der Inselseines Herzens," wie er sie gewöhnlich nannte, zu. Sein Ende war überaus rührend. Als er am Tage vor seinem Tode auf den Hügel gebracht wurde, von wo aus er das Missionshaus und sein kleines Landgut überblicken konnte, stand er eine Weile in stummer Vetrachtung da, worauf er seine Hähde aushob und den Segen Gottes darauf herabstehte. In seine Hütte zurückgekehrt, nahm er wiederum seine tägliche Ausgade, den Psalter abzuschreiben, auf und gelangte zu der Stelle, wo es heißt: "Fürchtet den Herne, ihr seine Heiligen; denn die ihn sich innehalten." Als die Glock zur Worgenandacht läutete, eilte er nach der Kirche, und ehe die Brüder ihm nachkommen konnten, war er vor dem Altar ohnmächtig niedergefunken. "Nicht imstande zu sprechen, machte er noch einmal eine schwache Anstrengung, seine Hand zu erheben um sie zu segnen, und mit vor Frende strahlendem Gesicht ging er in seine Ruhe ein."

Columba war im Jahre 521 zu Gartan, in der Graffchaft Donegal, in Arland

geboren worden, und ftarb zu Jona, in Schottland, im Jahre 597.

Die Waldenfer. Ueber die Entstehung dieses Namens herrichen verschiesbene Meinungen. Nach etlichen foll er von Peter Baldo kommen. Dieser, "ein reicher Kaufmann von Lyon, Frankreich, entsagte im Jahre 1170 seinen weltlichen Beschäftigungen und widmete sich gang der Neubelebung des biblischen Christens

<sup>7) \$\</sup>psi\_1.34, 10.

tums. Er veranstaltete eine Uebersehung bes Neuen Testamentes in die romanische Sprache, und verbrachte sein Leben mit beschwerlichen Reisen unter dem Bolt, auf welchen er Teile der Hl. Schrift verbreitete, predigte und auch auf andere Beise wahre Gottesssucht zu fördern suchte."

Rach andern bedeutet das Wort Waldenfer foviel als Thalleute, und es läßt sich auch nicht leugnen, daß Chriften biefes Ramens ichon vor Baldos Zeiten eriftierten. Bon ben frühesten Zeiten an gab es Leute, welche sich treu an bem apostolischen Glauben hielten und gegen die romische Gewaltherrschaft und bas Berberben ber Rirche zeugten. Neander bemertt : "Es lag etwas Bahres babei gu Brunde, wenn die Baldenser diefer Zeit das hohe Alter ihrer Gefte behaupteten, baß feit ber Berweltlichung ber Rirche, wie fie meinten, feit ber Schenfung Ronftanting an ben römischen Bischof Sylvester, ein folder Gegensat, wie er in ihnen zulett hervortrat, immer vorhanden gewesen fei." Mosheim fagt: "Die find nicht ohne Gründe, welche behaupten, daß die Waldenser schon in diesen Zeiten (im 7. Jahrhundert) ihren Bohnplat in ben piemontesischen Thalern aufgeschlagen und frei gegen die romische Berrichaft losgezogen haben." Schon und richtig find die Worte Flathes, wenn er vom neunten Jahrhundert fagt: "Die Leuchte bes herrn war nicht verloschen; ber Wahn ber Menschen hatte nur um fie herum eine finftere Bolte gusammengezaubert. Der Engel bes Lichts ging noch burch die Welt, aber die Augen ber Menschen waren mit Blindheit geschlagen, wie Claubius von Turin gesagt. Die Evangelischen standen ba, eine kleine Berbe. die, wie die Berhältniffe ber Welt nun einmal feit fechshundert Jahren geworben, nur langfam und allmählich in bem vom jubischen und heidnischen Beifte umbuf: terten Boben fich auszubreiten vermochte."

Im zwölften und breigehnten Sahrhundert traten biefe Chriften mehr ins Licht, und man findet fie unter verschiedenen Ramen beinahe in allen Teilen Europas. Außer den Waldensern in ihren fichern Thälern gediehen auch noch vor allem die Albigenfer im füblichen Frankreich. Aber Rom fah biefem Wachstum nicht lange ruhig zu. Erft versuchte es Lift, bann Flüche und ichlieflich Berfolgung. Das allgemeine Rongil, bas im Jahre 1179 gu Rom abgehalten murbe, gab bas Signal zur Berfolgung. "Die Bluthunde in Menschengestalt maren nach allen Richtungen hin thatig." "Dies Jahr," berichtet ein Schriftfteller jener Zeit, als er vom Jahre 1233 fpricht, "wurden in allen Teilen Deutschlands Reger ohne Bahl verbrannt." Aber alle Unmenschlichkeit fam in Innocenz III. zur vollende: ten Erscheinung. Die Albigenser wurden beinahe ausgerottet, und die Walbenser Jahrhunderte lang aufs graufamfte verfolgt. Um des Friedens willen bequemten manche fich äußerlich Rom an. Aber mit ber Reformation befeelte neues Leben diese Thalleute. Wiederum zeugten sie für ihren Glauben, und die Feuer ber Berfolgung murben von neuem angegundet. Gin heer über bas andere murbe gegen fie gefandt. Gemebel folgte auf Gemebel. Menichliche Ungehever marterten Greife, huflofe Frauen und fleine Rinder auf bie graufamfte Beife. Mancher heiße Rampf murbe gefochten, bis fich im Jahre 1686 bie Thalleute auf Gnabe und Ungnabe ergeben mußten. "Bon 14,000, welche in die Gefängniffe gelegt wurden, kamen 11,000 ums Leben. Der Ueberreft murbe gezwungen bas Baterland zu verlaffen und fich nach ber Schweiz zu flüchten. Gin Teil von ihnen lieh fich in mehreren beutschen Staaten nieber; ein anderer faste ben belbenmiltigen Entichluß, mit bewaffneter Sand in ihr Baterland gurudzukehren." "Nur bem unerschütterlichen, festen, glaubensvollen Bertrauen, wie es bie Bergen biefer Männer beseelte, und bei einem so augenscheinlichen Beistand Gottes war ein

solches Unternehmen möglich. Es waren nur 8-900 Mann, die sich gegen die größte Uebermacht zwei Jahre lang behaupteten, dis schließlich der Krieg Savoyens mit Frankreich ihnen Frieden brachte. Aber kaum war dieser vorüber, so mußten 3000, die nicht in den Thälern geboren waren, unter den unsäglichsten Beschwerden nach Gens entstieben.

Im achtzehnten Jahrhundert ließ die Verfolgung im allgemeinen nach. Doch hatten sie noch unter manchen harten Verfügungen zu leiden. Erst im Jahre 1848 erhielten die Waldenser dauernde Gleichberechtigung mit den übrigen; nur im Kirchenstaate, wo der Papst herrschte, war noch feine Religionsfreiheit. Aber im Jahre 1870 siel dieser Hort des Papstums. Vald wurde in Rom, unter den Fenstern des Vatifans, durch einen jungen Waldenser das Neue Testament gedruckt. Eines der Gefängnisse wurde zum Verlagshaus, und in der Marterstammer, die einzt von dem Schmerzensgeschrei der Zeugen Jesu widerhallte, wurde eine Oruckerpresse aufgerichtet, von welcher das Evangelium des Friedens über das ganze Land verbreitet wurde.

Johann Wiclif, ber größte Borläufer ober "ber Morgenstern ber Reformation," wurde ums Jahre 1324 in bem Dorfe bes gleichen Namens, in Dorffbire, England, geboren. Er ftarb im Jahre 1384. Bon feinem früheren Leben ift wenig bekannt. Seine Ausbildung erhielt er an ber Universität zu Orford, welche fogar ichon bamals nicht weniger als 30,000 Studenten gablte. Da er im Jahre 1366 bie Befreiung Englands von ber ichimpflichen Lebensabgabe an ben Papit fo grundlich befürmortete, daß biefer die Zinsforderung nie mehr geltend machte, waren ihm die Machthaber günftig. Von der katholischen Kirche wurde er auf alle Urt angefeindet und verlor ichlieflich feine Stelle als Lehrer an der Universität. Doch wirfte er um so mehr auf seiner Pfarrei zu Lutterworth und erstellte die erste Uebersetung ber gangen Beiligen Schrift in Die Sprache bes englischen Boltes. Wiclif ragte hervor als Gelehrter, Staatsmann und Prediger. Seine erstaun= liche Gelehrsamfeit und großen Gaben verschafften ihm einen gebietenben Ginfluß an ber Universität. Doch die Bibel mar ihm die Sauptsache, und in feinen Werfen, die man noch hat, legt er für die Zeit, in der er lebte, eine ungemeine Erkenntnis ber Beiligen Schrift an ben Tag. Gein Sauptzwed mar immer, Die Wahrheit Christi zu verteidigen.

Johannes Hus wurde im Jahre 1369 zu Hnsseine, im süblichen Böhmen, geboren. Seine Ausbildung erhielt er an der Universität zu Prag, wo er auch später zum Prosesson der Philosophie ernannt wurde und als Prediger der Bethlehemstirche thätig war. Den größten Teil seiner resormatorischen Gedanken bekam Hus durch des Hieronymus Vermittlung von Wiclif. Die Hussien haben dies auch in einem entsprechenden Vilde anerkannt, "das Johann Viclif darstellt, der Feuer schlägt; unter ihm sieht Hus, der an jenem Feuer seine Fackel anzündet, und endlich unter beiden Luther, der die anzündete Fackel zur Erleuchtung der Kirche hoch emporhält." Hus erfaßte die Wahrheit nicht so beutlich wie Wiclif, er behielt päpstliche Lehren bei, welche die englischen Resormatoren verworsen hatten; aber er behauptete die große Grundwahrheit, daß die H. Schrift allein die untrügliche Richtschurt des Glaubens und Lebens ist; er tadelte treu die Laster der Kirche und legte sein Leben als Zeuge für seine Treue nieder. Er wurde im Jahre 1415 zu Konstanz verbrannt.

Bus zeichnete fich weniger burch bie Menge feiner Geistesgaben und Errungenschaften, als burch bie Aufrichtigfeit aus, mit welcher er feine Ueberzeugungen bilbete, die Zähigfeit, mit welcher er an benfelben festhielt, und bie feibstlofe Begeisterung, mit ber er sie verkündigte. Es läßt sich vielleicht nicht sagen, baß er zu bem geistigen Reichtum ber Welt sehr wesentlich beigetragen; aber sein Beitrag zu ihrem sittlichen Kapital war ungeheuer. Mit Recht wird er für einen ber bravsten Märtyrer erklärt, welche in ber Sache bes Rechts und ber Freiheit, bes Fortschrittes und ber Unnaherung an bas Licht gestorben sind.

Hieronymus von Prag, der ergebene Freund Hisens, war ber Sprößling einer ebeln böhmischen Familie. Nachdem er mehrere Jahre an der Universität zu Prag zugedracht hatte, setzte er seine Studien an den ersten Universitäten Frankreichs, Deutschlands und Englands fort, und erhielt auf allen die Dostorwürde der Gottesgelehrsamkeit. Zu Oxford wurde er mit den Schriften Wicklifs bekannt und studierte sie mit großer Begeisterung. "Bis jetzt," sagte er, "hatten wir nichts als die Schale der Wissenschaft; Wicklif hat zum erstenmal den Kern bloß gelegt." Er besaste sich mit der Lebersetzung der Schriften Wicklifs in die Somische Sprache, und vereinigte sich bei seiner Rückfehr nach Wöhmen mit Hus in der Verbreitung der Lehren der Resormation. Hieronymus wurde ums Jahr 1365 geboren und im Jahr 1416 zu Konstanz auf dem Scheiterhausen verdraunt.

Martin guther. Gisleben, eine fleine Stadt im Thuringermalbe, mar ber Geburtsort Luthers, bes größten Reformators. 3m Jahre 1483 geboren, als bie Wiederbelebung der Wiffenschaften bereits begonnen hatte, und bie Menschen von ber Betäubung bes Mittelalters aufwachten, mar Luther von Gott berufen, fie von ben Jeffeln bes Aberglaubens zu befreien. Zuerft besuchte Luther bie Schule zu Mansfeld, bann mit vierzehn Sahren bie zu Magdeburg.. "Allba hat biefer Anabe wie manches ehrlichen Mannes Rind: ,Brot um Gotteswillen!' in ben Strafen gefchrieen; benn ,mas groß werden will, muß flein anfangen." Ein Jahr fpater ging er nach Gifenach, wo er auch ben Brotreigen vor ben Thuren fingen mußte. "Seine fummerliche Lage machte ihn mutlos, bag er schon baran bachte, das Studium aufzugeben; da nahm ihn die Bürgersfrau Cotta, gerührt von feinem ichonen und frommen Gefange, in Saus und Roft Best fonnte er mit Bergensluft lernen; und er überflügelte alle feine Mitschüler. Im Sommer 1501 bezog er bie hohe Schule zu Erfurt, wo er in der Universitätsbibliothet zum erstenmal bie Bibel, in lateinischer Sprache, fand. Im Jahre 1505 wurde er Magister, aber burch ben Anblick eines ermordeten Freundes ergriffen, und durch einen Blikstrahl erschreckt, trat er noch im felben Sahre in bas Augustinerflofter ein, wo er auch im Jahre 1507 jum Priefter geweiht murbe.

Im Jahre 1509 wurde er an die Ersurter Universität berusen. Zwei Jahre später besuchte er Rom, wo er, während er auf seinen Knieen die achtundzwanzig Stusen der heiligen Treppe hinaufrutschte, mit Donnerstimme das Wort über sich hörte: Der Gerechte wird des Glaubens leben. Deche Jahre später schlug er fünsundnennzig furze Säte gegen den Ablaß an die Schloßtirche zu Wittenberg; im Jahre 1521 legte er sein Zeugnis sür die Wahrheit vor der ganzen Reichsverssamlung in Worms ab. Bon Freunden zu seiner Sicherheit auf die Wartburg gebracht, gab er "von seinem Patmos" dem deutschen Volke den größten Schat, nämlich die Vibel in ihrer Muttersprache. Dbwohl sünsunvanzig Jahre lang die Acht und Aberacht über seinem Haupte hing, sollte er doch, wie Wiclis, im Krieden sterben. Wenngleich er den größten Teil seines thatenreichen Lebens in

<sup>1)</sup> Ebr. 10, 38.

Wittenberg zubrachte, starb er boch, burch bie vielen Anstrengungen aufgerieben, am 18. Jebruar 1546 in Eisleben.

Das leibliche Leben Luthers war größtenteils mit Leiben angefüllt. Seine Gestalt war anfänglich hager, wenn er auch in späteren Jahren sich zur Beleibtheit neigte. Sein volles Gesicht auf seinen späteren Bilbern soll jedoch nicht von Beleibtheit, sondern von einer Reigung zur Wassersucht herrühren, eine Folge seine früheren Selbstpeinigung. Er war enthaltsam in seinen Gewohnheiten. Seine Stimme war weder laut noch start; das Bligen und nicht der Donner seiner

Worte verlieh seiner Rede so gewaltige Wirfungen.

Bas feine Gaben anbelangt, fo mar er für bas große Bert berrlich ausgerütet, wie Melanchthon fagt: "Er hat öffentliche Gaben, die anderer Menschen Gaben weit übertreffen." "Er hatte eine ungewöhnliche helle und tiefe Erfenntnis ber Wahrheit, eine brunftige Liebe zu bem foftlichen und emigen Worte Gottes. einen glübenden Gifer für Gottes Ehre und ber Menichen Seil, einen unerschrodenen Mut im Angesicht der gewaltigsten Feinde und größten Gefahren, einen über die Welt erhabenen Weist, den Gut, Ehre und Bracht nicht rührten, einen rastlosen: Birtensbrang, ber fich nie genug that, fo unglaublich viel er leiftete, und eine wunderbare Gebetsgabe, die von oben zu allem guten Werk fich stärken und Segen und Gebeiben bagu berabgieben konnte. Er hatte auch feine Kehler, aber niemand bemütigte fich tiefer por bem Beiligen, als er. Namentlich mar er öfters zu heftig und ftart in feinen Ausbrüden, boch nicht bei Angriffen auf feine Berfon, wo er, nach bem Zeugniffe feines täglichen Umganges, ftets Milbe, Nachficht und Gebuld übte; feine Strenge und Sarte galt nur ben Keinben göttlicher Wahrheit, ging also, auch wo sie ausschritt, aus einem heiligen Ernft und Gifer hervor. Er mar, mas man von einem armen, fündigen Menschen fagen fann, "treu in Gottes gangem Saufe."

Philipp Melanchthon (Schwarzerb), "ein Schwertfegersohn und Reffe Reuchling, aus Bretten, in Baden, geboren am 16. Febr. 1497, ichon breigehnjährig in Beibelberg Sprachwiffenschaft studierend, sechzehnjährig Berausgeber einer griechischen Grammatik von grundlegender Bedeutung, siebenzehnjährig als Magister zu Tübingen lehrend, und faum einundzwanzigjährig von ba auf Reuchling Empfehlung als Professor bes Griechischen nach Wittenberg berufen." "Er mar, mas menichliches Biffen betrifft, ber größte Gelehrte feiner Zeit. Er hieß ber Lehrer Deutschlands. Es liefen ihm aber auch Schuler aus anbern Ländern, bis aus Griechenland, zu. Er hat neben Luther bas meifte für die Reformation gethan." Er mar beffen Bunbesgenoffe in gemaltigem, ichriftftelle= rifdem Schaffen, "ber ichwäbische Waffenschmiedejohn, welcher bas vom fachfischen Bergmannssohne Luther aus tiefem Schachte hervorgeholte Metall bes Glaubens 311 Schute und Trugwaffen für bie evangelische Chriftenheit verarbeitete." Melanchthon fagte bei ber Runde von Luthers Tob: "Ach, bahin ift Jeraels Bagen und Reiter, ber bie Rirche Chrifti geleitet hat in biefer altersichwachen Weltzeit!" Luther zeichnet aber fich und Melanchthon alfo: "Ich bin bazu geboren, daß ich mit Rotten und Teufeln muß zu Gelbe liegen, barum meine Bucher viel fturmifch und friegerisch find. Ich muß bie Rloge und Stamme ausreuten, Dornen und heden meghauen, und bin ber große Walbrechter, ber Bahn brechen und gurichten muß. Aber mein Philipp fahrt fauberlich und ftille baher, baut und pflangt, faet und begießt mit Luft, nachbem ihm Gott hat gegeben feine Gaben reichlich." Melanchthon mit feinem logischen Sinne und feiner gelehrten Teber arbeitete bas michtigfte Schriftftud ber Reformation, bie Augsburger Ronfeffion, aus, "fo glimpflich und behutsam, wie es allermeift hat sein können." Er starb im Jahre 1560 in Wittenberg und wurde neben Luther in ber Schloffirche beigesett.

Ulrich Zwingli wurde am Renjahrstage 1484 in dem fleinen Dorfe Wilbhaus, in einem engen Thale ber beutschen Schweiz, geboren. Er mar ber erfte ber ichweizerischen Reformatoren, und fein Werf hatte einen weitverbreiteten Ginfluß. Burich mar ber Schauplat feiner wichtigften Arbeiten; im Sabre 1519 wurde er nach dieser Stadt berufen, und im Jahre 1525 war die Reformation bafelbst ohne Gewalt und beinahe ohne Schwierigfeiten eingeführt. Als andere Städte und Rantone ben reformierten Glauben annahmen, griffen die fatholischen Urfantone zu ben Waffen, um fich bem Rechte ber religiöfen Freiheit zu wiberfeten. In bem Kampfe, welcher folgte, fand Zwingli, ber als Felbprediger ber reformierten Streitfräfte mirtte, auf bem Schlachtfelbe von Rappel am 11. Oftober 1531 ben Selbentob.

"Zwingli mar ein fühner Reformator, ein tuchtiger Gelehrter, ein berebter Prediger, ein patriotischer Republifaner, und ein weitsebender Staatsmann, Es fehlte ihm bas Talent und bie Tiefe Luthers und Calvins, die Gelehrjamkeit Melanchthone und Defolampadius', aber er mar ihnen ebenbürtig an Anfrichtigkeit ber Absicht, Rechtschaffenbeit bes Charafters, beroischem Mut und Singebung an bie Sache ber Reformation, und übertraf fie an Weitherzigkeit."

Johannes Bekolamvadius. Defolampadius wird ber "Reformator Bafels" genannt, aber bie weite Ausbehnung feines Ginfluffes berechtigt ihn zu einer umfaffenberen Bezeichnung. In feinen geistigen und sittlichen Eigenichaften batte er eine überraschende Achnlichfeit mit Melanchthon. "Es gibt verschiedene Beispiele in ber Reformationsgeschichte, daß ber Berr feine Junger gerne paarmeise aussendet, wenn ein großes Wert zu vollbringen ift. Luther ftand Melanchthon gur Seite, neben Calvin mar Bega, und Defolampabing bei Zwingli."

Defolampabins murbe im Sahre 1482 zu Beinsberg, Bürttemberg, geboren. Schon früh wurde er von Luthers Lehren eingenommen, und als er im Jahre 1522 nach Bafel berufen murbe, trat er fein Wert als Reformator an. Diefe Stadt mar zu dieser Zeit ber michtigfte geistige Mittelpunkt ber Schweiz, ber Git feiner einzigen Universität und ber Sit seiner bebeutendften Buchbrucker. Balb murbe Defolampabing zu einem Lehrstuhl an ber Universität berufen, und im Jahre 1529 murbe bie Reformation in Bafel eingeführt. hier ftarb Defolampabius im

Jahre 1531.

Jatob Cefevre ober gaber, ein hervorragender Gelehrter und einer ber ersten frangösischen Reformatoren, murbe ums Jahre 1450 geboren und ftarb im Jahre 1536. Lefevre mar Professor an ber Universität zu Paris, als er im Jahre 1507 anfing die Bibel zu ftubieren. Er veröffentlichte Auslegungen über verschiedene Teile ber Beiligen Schrift, und im Jahre 1521 murbe eines feiner Werke als fegerifch verdammt. Aber burch bie Gunft Frang I. und ber Fürstin Margaretha murde ber Prozeß gegen ihn niebergeschlagen. Im Jahre 1523 murbe feine frangofifche leberfepung bes Neuen Testamentes herausge= geben. Nach ber Schlacht von Pavia und ber Gefangennahme Frang I. ju Mabrib fdritt die papftliche Partei jedoch zu ben ftrengften Magregeln gegen bie Reformatoren, und Lefevre, ber bamals fünfundsiebenzig Sahre alt mar, floh nach Strafburg. Balb nach ber Befreiung bes Königs murbe er gurudgerufen, und nachbem er feine leberfetung bes Alten Testamentes veröffentlicht, jog er fich nach Nerac, ber Residen; Margarethas von Navarra, gurud, wo er starb. Lejévre hatte die Grundwahrheiten der Reformation angenommen, und behauptete fie in feinen Schriften; boch hielt er feine Gemeinschaft mit ber römischen Rirche bei, indem er hoffte, daß eine Reformation in der Rirche felbst statt= finden fonnte. Dem Studium ergeben und ben Frieden liebend, ichrectte er por offenem Rampfe gurud. Aber fein Mangel an Rubnheit, die Wahrheit gu bekennen, verursachte ihm in seinen letten Stunden bittere Gemiffensbiffe. Mit Thränen und herzzerreißender Angst rief er aus: "Ich bin verdammt! Ich habe die Wahrheit, welche ich öffentlich bekennen und bezeugen follte, verborgen." Jag und Racht fuhr er fort biefen Schrei auszustoßen, schließlich aber fonnte er feine Laft auf Chriftum werfen und ftarb im Bertrauen auf die Barmbergigfeit (Sottes.

wilhelm farel, einer ber fühnsten Bahnbrecher ber Reformation in ber Schweiz und in Frankreich, murbe im Jahre 1489 in ber Dauphine, einer Proving bes öftlichen Frankreich, geboren. Er war ein eifriger und erfolgreicher Gelehrter, und murbe Professor an einem ber Rollegien zu Baris. Als er die Grundsate bes reformierten Glaubens annahm, widmete er fich mit ber gangen Rraft feiner feurigen Natur bem Bert bes Evangeliums. Gezwungen aus Franfreich zu flieben, wandte er fich nach Bafel und schloß warme Freundschaft mit Zwingli und Dekolampadius, welche durch seine Thatkraft und Selbstaufopferung nur angezo: gen werden konnten, obgleich fie feinen Mangel an Berichwiegenheit mahrnahmen. welcher ihn bismeilen zur Unvorsichtigkeit und felbst zur Boreiligkeit verleitete. Aber Erasmus, ber verichlagene und fonservative Gelehrte, mochte ben geraben, offenherzigen Reformator nicht leiben, und burch feinen Ginflug murbe Farel genötigt, Bafel zu verlaffen. Immerhin brachte er einen großen Teil feines langen und thätigen Lebens in Arbeiten, die gleichzeitig umfaffend und gefährlich maren, in ber Schweig gu, und fie führten gur Ginführung bes reformierten Glaubens in einem beträchtlichen Teil biefes Landes.

Im Jahre 1532 ging Farel als Gesandter ber Reformatoren zu ber waldenfifchen Spnobe in bem Thale von Angrogna. Stets nachher wurde er von ben Balbenfern in hober Achtung gehalten und übte einen ftarten Ginflug auf fie aus. Durch viele Drangfale, Gefahren und Leiden fuhr er felbst bis zu bem Tage, ba er starb, fort, für die Reformation zu wirken. Er verschied in Neuenburg, im Jahre 1565. Farel war ein feuriger, leibenschaftlicher Mann, eber bestimmt Bahn zu brechen als aufzubauen; eber ein Bilberfturmer, als ein Theologe, ber, wie Beza fagt, "eine Donnerstimme mit helbenmütigen Gefinnungen verband, und feine feltsame, neue Lehre bei feinem einfachen Unterricht

verbreitete."

Johannes Calvin. Bu Nopon in der Picardie, ungefähr fiebengia engl. Meilen nordöstlich von Paris, murbe im Jahre 1509 Calvin geboren; er ftarb zu Genf, im Jahre 1564. Schon frühe entsagte Calvin bem Katholizismus und wurde im Jahre 1534 gezwungen, Frankreich zu verlassen. Im Jahre 1536 veröffentlichte er zu Basel das berühmteste aller seiner Werke: "Institutio religionis christianæ" (Ginrichtung ber driftlichen Religion). In bemfelben Jahre trat er feine Arbeiten in Genf an, wo er beinahe fein ganges nachfolgendes Leben zubrachte. hier murbe feine Urt, zu regieren und zu reformieren, ftrenge befolgt, ba er allein unter biefer Bedingung fich jum Bleiben verstehen konnte. Unter seiner herrschaft murbe bie Unfittlichkeit jeder Art icharf unterdrückt. ben Flüchtlingen, welche aus beinahe allen Teilen Europas nach Genf ftrömter

begoben fich, angezogen burch ben Ruf seiner und Bezas Borlesungen, Taufenbe von Studenten babin.

"In seinem täglichen Leben war Calvin mäßig und unaussällig. Er hatte einen klaren Berstand, ein außerordentliches (Bedächtnis, und eine Kestigkeit und Unbeugsamkeit der Absicht, welche kein Widerstand zu überwinden, keine Berschiesdenheit des Zieles zu vereiteln, keine Schwierigkeit zu erschüttern vermochte. Er war fromm und aufrichtig." Etliche unduldsame Haben einen Schatten auf seine öffentliche Lausdahn geworsen, aber im Privatleben war sein Charakter sleckenlos. Als Prediger, Schriftseller, Seelenhirte und Leiter der Resormation in ganz Europa, ist die Ausdehnung seiner Arbeiten beinahe unglaublich. Seine Gesundheit war schwach, doch sehte er seine Arbeit dis beinahe zum Tage seines Todes fort. Er zog es vor, arm zu sein, indem er Aussessengen seines mäßigen Gehaltes ausschlug und Geschenke adwies, ausgerommen zum Zwecke, sie den Armen zu geben. Obwohl oft beschuldigt, Reichtum anzuhäusen, hinterließ er doch bei seinem Tode wenig mehr als tausend Franken. Nach seiner eigenen Vitter wurde er ohne Auswand beerdigt, und bein Grabmal bezeichnet seine Rubestätte.

Menno Simons war "ein Reformator, bessen apostolischer Geist und Arbeit bisher nicht ber Anerkennung gewürdigt worden sind, die sie verdienen." Er wurde im Jahre 1496 in Friesland, Nordholland, geboren und starb 1561 in Holstein.

Im Jahre 1524 zum katholischen Priester geweiht, sagte er sich zwölf Jahre später von der Kirche los. Durch die Verwersung der Kindertause, welche er als menschliche Satung bezeichnete, war er von der lutherischen und resormierten Kirche geschieden, und sein Leben ist eine ununterbrochene Kette von Gesahren und Leiden. Sein Wirtungsfreis erstreckt sich von Holland nach den Ostsee provinzen; "allenthalben stiftete er kleine Gemeinden und predigte ihnen in Scheunen, in Wäldern, oder auf dem Felde." Er wirkte entschieden gegen das wilde Treiben der münsterschen Wiedertäuser, und suchte in der Gemeinde die apostolische Reinheit und Sinsachseit wieder herzustellen. Er lehrte, daß wahrhaftige Buse und Glauben an Jesum Christum der Tause vorangehei müssen, und hielt auf heiligen Wandel in der Gemeinde. "Gleich wie eine Stadt ohne Pforten und Mauern, oder ein Acer ohne Gräben und Zaun, und ein Haus ohne Wand und Thüren, so ist eine Gemeinde ohne den rechten apostolischen Ausschluß."

Hans Taufen wurde im Jahre 1494 zu Oänemark geboren und start im Jahre 1561. Im Jahre 1524 fing er an die resormierten Lehren zu predigen. Er war der erste, der in Oänemark die Resormation verkündigte, und mit Bugenhagen war er das Hauptwerkzeug bei der Einsührung derselben is jenem Lande.

Olaf und Caurentius Petri wurden zu Örebro in Schweben gebo ven, der erstere im Jahre 1497, letterer im Jahre 1499. Olaf starb im Jahre 1552 zu Stockholm, Laurentius in Upsala, im Jahre 1573. Sie waren vorzugsweise die Wertzeuge zur Begründung der Resormation in Schweden unter dem Schutz des Königs Gustav Basa.

Wilhelm Tyndale, einer ber hervorragenoften englischen Reformatoren bes sechzehnten Jahrhunderis, wurde ums Jahr 1484 geboren. Balb nach Annahme des reformierten Glaubens faßte er den Plan, die Hl. Schrift ins Englische zu übersetzen, sah fich indeffen gezwungen nach dem Kestlande zu sliehen, um ber

Berfolgung zu entrinnen. Das Neue Testament wurde im Jahre 1525 zu Köln und Worms gedruckt. Seine spätere Geschichte ist in Dunkel gehülkt. Er war mit der llebersetung und dem Druck des Alten Testamentes beschäftigt, sowie mit der Veröffentlichung verschiedener die Lehren der Reformation auseinandersetzens der Berke. Um den Senddoten des Königs und der Prälaten Englands zu entgeden, verfolgte er seine Arbeit im Geseinnen und hielt seine Zusluchtsorte so sorgfältig verdorgen, daß sie auch jett noch undekannt sind. Im Jahre 1534 wagte er es, sich in Antwerpen niederzulassen, we er gefänglich eingezogen wurde. Aus dem Schloß Bilvorden, wenige engl. Meilen von Brüssel, wurde er am 6. Oft. 1536 erdrosselt und verdrannt. Es läßt sich nicht beweisen, daß Heinrich VIII. irgend welchen direkten Anteil an seiner Hinrichtung hatte; er machte jedoch keinerlei Versuch ihn zu retten. Das letzte Gebet des Märtyrers war: "Herr össine dem Könige von England die Augen."

Der Wert der Arbeiten Tyndales, als Nebersetzer der H. Schrift und Förderer der Resormation in England, hat nie die ihnen gebührende Schätzung gesunden. Die Millionen, welchen in allen Teilen der Erde sich der Segnungen der englischen Bibel ersreuen, schulden ihm große Dankbarkeit, denn die gewöhnliche englische Nebersehung hat sich enge an der seinigen gehalten. In seiner eigenen Zeit deseinkluften seine Lehren die Ansichten vieler Leiter in der englischen Resormation,

welche ihr Zeugnis ebenfalls mit bem Blute befiegelten.

Bugo Catimer, zuweilen ber "Johannes Rnor Englands" genannt, wurde ums Jahre 1480 geboren. Gein Bater war ein gewöhnlicher Landmann, "ber," wie Latimer felbst fagt, "feine Rinder in Gottseligkeit und ber Furcht Gottes erzog." Latimer murbe zu Cambridge erzogen und mar ein eifriger Unhänger bes Papftes, aber burch bie Auftrengungen bes Märtyrers Bilnen nahm er bie Lehren ber Reformation an. Seine furchtlose Darlegung ber Wahrheit gewann ihm die Gunft heinrich VIII., ber ihn zum Bischof von Worcester ernannte; aber auf Grund bes fogenannten "blutigen Statuts" ber fechs ftreng fatholischen Artifel, welche ben Glauben an die Berwandlung im Abendmahle und andere papstliche Irrtumer einscharften, legte Latimer seine Stelle bald nieber. Spater wurde er verhaftet und fechs Jahre lang im Tower gefangen gehalten. Bei ber Thronbesteigung Chuard VI. befreit, murbe ihm fein Bifchofsfit angeboten, aber er wies die Ehre entschieden von sich und fuhr treulich fort, die Laster der Zeit zu tabeln. Als Maria auf ben Thron tam, murde er abermals bem Tower übergeben. Obwohl er bamals achtzig Jahre alt mar, nahm man boch feine Rudficht. Standhaft behauptete er feinen Glauben und murbe im Jahre 1555 gu Orford verbrannt. Latimer mar fein febr gelehrter Mann; feine Rebe mar einfach; aber er mar brav, ehrlich und fromm, und rugte die Gunden ber Bornehmen wie auch der Geringen.

27ifolaus Ridley, ein englischer Bischof und Märtyrer, ber sich burch seine Gelehrsamkeit und Frömmigkeit auszeichnete, wurde ums Jahr 1500 geboren. Er studierte zu Cambridge und auch an den berühmtesten Universitäten Frankreichs und der Riederlande. Durch die Gunst Cranmers wurde er zum Kaplan des Königs Heinrich ernannt, und unter der Regierung Sduards wurde er Bischof von London. Nach der Thronbesteigung Marias wurde er mit Latimer im Jahre 1555 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Da ihm die Erlaudnis zu reden nur unter der Bedingung, daß er widerruse, gewährt wurde, sagte er: "So lange als der Atem in meinem Leibe ist, werde ich meinen Herrn Christum und seine erkannte Wahrseit nicht verleugnen. Gottes Wille geschete an mir."

In seinem Privatleben wurde Bischof Riblen ein "Vorbild der Frömmigkeit, Demut, Mäßigkeit und Ordnung" genannt. For spricht von ihm als einem Manne, der mit vorzüglichen Eigenschaften begabt, göttlich gelehrt war, und nun ohne Zweisel in dem Buch des Lebens geschrieben steht.

Johannes Knor, ber Reformator Schottlands, murbe im Jahre 1505 geboren. Er murbe an ber Universität Glasgow erzogen und zum fatholischen Briefter eingesegnet. Die Schriften bes hieronymus und Augustinus und ber Einfluß bes Märtprers Bishart befreiten ihn von ben Kesseln Roms, und er murbe ein Prediger bes Evangeliums. Als das Schlof St. Andreas von ben Franzosen eingenommen wurde, wurde Knor zum Gefangenen gemacht und nach Rouen geschleppt, wo er neunzehn Monate als Galeerenstlave biente. Rach feiner Befreiung verbot ber Zustand ber Angelegenheiten in Schottland feine Rückfehr, und er brachte etliche Zeit in England zu, wo er als Raplan Eduard VI. thätig war. Als Maria auf ben Thron kam, ging er nach Frankfurt und Genf, und wurde an beiden Orten Prediger ber englischen Berbannten. Er murbe von Calvin, beffen Lehren er befürwortete, fehr geachtet. Bei feiner Rückfehr nach Schottland, im Jahre 1559, wurde er durch ben Einfluß ber Katholifen geächtet und als Empörer erflärt; aber ohne fich einschüchtern zu laffen, verfolgte er feine Arbeiten und beteiligte fich in hervorragender Beife bei ber Ginführung ber Reformation in jenem Lande, bis zu feinem Tobe, im Jahre 1572.

Johann Vunyan, weit bekannt als Berfasser von "Des Christen Pilgerreise," wurde im Jahre 1628 in England geboren. Er war der Sohn eines Kesselstläckers in Etston und wurde selbst zu dem nämlichen Handwerf erzogen. Immerhin erward er sich etliche Anfangsgründe der Bildung und war, wenn auch wenig zu Religion geneigt, den meisten seines Standes an Sittlichkeit weit überlegen. Er diente eine Zeit lang in der Parlamentsarmee, und hier wurde einer seiner Kameraden, während er auf seinem Posten stand, getötet. Bunyan fühlte, daß eine göttliche Hand eingegriffen hatte, um sein Leben zu retten, und wurde so veransast, seine Ausmerssamkeit religiösen Dingen zu widmen. Nach einem langen und harten Kampse fand er Frieden in Christo. Er schloß sich den Baptisten an und wurde Ermahner, und nach etlicher Zeit einer ihrer hervorzagendsten Prediger.

Unter den von der sog. Restauration eingeführten Gewaltsmaßregeln murde er in den Kerfer zu Bedsord geworsen, wo er zwölf Jahre lang blied. Um seine Familie zu unterhalten, sing er an, gestochtene Schuhbänder zu machen, weigerte sich aber standhaft seinen Glauben zu opsern, oder durch List aus seinem Gefängenis zu entkommen, was er leicht hätte thun können. Man bot ihm die Freiheit an, wenn er das Predigen ausgebe, und sagte ihm, daß wenn er darauf beharre, dem Gesetz zu troten, er zur Verbannung, und falls er nach England zurücksehre, zum Tode verurteilt würde. Er antwortete: "Benn ihr mich heute frei last, werde ich morgen predigen." Aber es mißglückte seinen Bersolgern; denn "Des Christen Pilgerreise," welches Werk er in seinem Gesängnisse schrieb, hat die Heilswahrheiten überall gelehrt, wo die englische Sprache geredet wird, und ist in alle Sprachen der Christenheit übersetzt worden. Es ist eines der Lieblingsbücher, welches der Heibenmissionar nächst der Vieblingsbeicher, welches der Heibenmissionar nächst der Vieblingsbeicher, welches der Keibenmissionar nächst der Vieblingsbeicher, welches der Keibenmissionar nächst der Vieblingsbeicher, welches der Heibenmissionar nächst der Vieblingsbeicher, welches der Keibenmissionar nächst der Vieblingsbeicher, welches der Keibenmissionar nächst der Vieblingsbeicher

Nach seiner Freilassung predigte Bungan mit großem Gifer und Erfolg und erwarb sich ben Namen "Bischof Bungan." Die Bibel war sein beständiger Begleiter, die Quelle seiner Beisheit und die Begeisterung seines Genies. Selbstaufopferung um der Wahrheit willen und zum Besten anderer war die Regel seines Lebens. Er stard im Alter von sechzig Jahren, indem er dei seiner Rücksehr vor einem erfolgreichen Versuche, einen Vater mit seinem Sohn zu versöhnen, von einem Sturme überrascht wurde. Es gibt wenig auffälligere Beispiele, welche zeigen, wie die Heilige Schrift die Macht hat, den Verstand und das herz zu bilben und umzugestalten, wie Johannes Bunyan.

Johannes Wesley, der Gründer des Methodismus, wurde im Jah. 1703 zu Epworth, in England, geboren. Sein Bater war Geistlicher der engslischen Kirche. Seine Mutter, von der er seine erste Erziehung und Bildung erhielt, war eine Frau von großem Verstande und tiefer Frömmigkeit, fest, doch weise in der Zucht, und eine geschickte Lehrerin. Er studierte zu Orford und erward sich einen hohen Ruf wegen seiner Gelehrsamkeit. Hier wurde der berühmte "heilige Club" gebildet, indem Johannes und Karl Weslen, Whitesield und andere sich zu gottesdienstlichen lebungen, Armen- und Krankenpflege, Gefängnisdesus

den u. f. w. vereinigten.

Im Jahre 1727 empfing Beslen bie Ordination als Prediger. Alls eine Mission nach Georgia zur Befehrung ber Indianer in Aussicht genommen, und ein Weistlicher gesucht wurde, "ber an Berschmähung bes Schmudes und ber Bequemlichfeiten bes Lebens, an forperliche Abhartung und ernfte Bedanken gewöhnt" fei, melbete fich Westen. Er blieb zwölf Jahre in ber Kolonie, aber ohne die Belegenbeit, ben Zwed feiner Miffion zu erreichen. Er fehrte im Jahre 1738 nach England gurud, nahm in bemfelben Sahre bie Lehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben völlig an, und fing an fie zu predigen. Besonders widmete er fich bem Werke, bas Evangelium unter bie armen und vernachläffigten Bolkstlaffen gu bringen. Alls ihm die Rirchen verschloffen murben, nahm er schließlich gur Predigt unter freiem Simmel Buflucht. Er fagt: "Ich tonnte mich zuerst faum mit diefer feltsamen Methobe, auf freiem Telbe zu predigen, versöhnen, ba ich lange Beit bindurch in jeder Sinficht ftreng auf Anftand und Ordnung gehalten habe, bag ich es fast für eine Gunde aufah, die Seele eines Gunders zu erretten, wofern es nicht in einer Rirche geschehen konnte." Bis zu seinem Tobe im Jahre 1791 fette er feine Arbeiten in England, Schottland und Frland fort. In feinem Leben reifte er über zweihundertfünfzigtausend Meilen und predigte vierzigtausendmal, außer seiner lebersicht über die Gemeinden und Berjammlungen, einer ungeheuren Korrespondenz und der Borbereitung seiner umfangreichen Schriften.

Georg Whitefield, einer der geseiertsten Evangelisten der Neuzeit, war von Gloucester in England gebürtig. Erzogen zu Orsord und Mitglied des methodistischen Bereins, war er das erste seiner Mitglieder, welches das Bekenntnis der Bekehrung ablegte. Er wurde im Jahre 1736 ordiniert und wirkte besonders zu Gunsten jener Bolksklassen, welche von den gewöhnlichen Anstatten der Kirche nicht erreicht wurden. Siebenmal besuchte er Amerika und predigte in allen großen Städten. Auch arbeitete er in ausgedehntem Maße in England, Frland und Schottland, und besuchte Holland. Whitesield wich ab von Wessen in der Lehre von der Vorherbestimmung; und die Tennung, welche folgte, gab Anlaß zu zwei Zweigen, den calvinistischen und den wesleganischen Methodisten. Er starb im Jahre 1770, im Alter von sechsundsstünfzig Jahren, als er sich auf eine siedente Missionsreise durch die Verc.
Staaten vorbereitete.

Die Macht ber Predigt Whitesielbs wurde von allen Klassen anerkannt. Tausende strömten herzu, ihn zu hören, und große Erweckungen solgten seinen Arbeiten. Nicht selten predigte er dreis oder viermal am Tage. Um Tage vor seinem Tode sprach er zu Ereter, Mass., und hielt eine zahlreiche Zuhörerschaft zwei Stunden lang in sprachloser Ausmerklamkeit. Er begab sich nach Newdurgport, in der Absücht am nächsten Tage dort zu predigen. Als er sich nachts auf sein Zimmer zurückzog und das Bolt in dem Saal unten versammelt sah, stand er still und sprach zu ihnen vom Treppenhause herunter, dis die Kerze in dem Lichtsock ausgebraunt war. Um nächsten Morgen war er tot.

Johannes Robinson, ber Prediger ber Pilgerväter, murbe im Jahre 1575 in England geboren. Bu Cambridge erzogen, murbe er Geiftlicher ber Staatsfirche; als er aber zur Ueberzeugung tam, bag bie bem König zugestandene firchliche Oberherrschaft ben Lehren Chriftt zuwider mar, fann er auf eine Trennung. Der Entichluß mar ein schmerzlicher, und mit Bezug barauf fagt er: "Bare die Wahrheit in meinem Bergen nicht geworden ,wie ein brennend Feuer in meinen Gebeinen verschloffen,' fo hatte ich jene Banbe nie zeriffen . . . fondern das Licht Gottes in meinem eigenen undankbaren Bergen durch die Kinfternis anderer Menichen ausgeben laffen." Robinfon mar unter ben Berbannten, welche in Solland Zuflucht fanden, und murbe Prediger ber Bilgergemeinde gu Lenden, wo er sowohl megen seiner Frommigkeit als auch megen seiner Gelehrsam= feit hoch geehrt wurde. Als die Bilgerväter fich entschlossen, in Amerika eine Heimat zu suchen, fand man es für nötig, die Schar zu teilen, und da die Mehrzahl ju Lenden blieb, um ihren Brudern später zu folgen, beauspruchten fie ben Dienft ihres Predigers für fich. Aber Robinson sollte feine Berbe nicht nach ber neuen Welt begleiten. Er ftarb zu Lenden im Jahre 1625. Seine Familie ichloß fich ben Berbannten ichlieflich an, und feine Rachfommen waren unter ben Anfiedlern Reu-Englands.

Robinsons Charafter spricht sich in seiner Abschiedsrebe an die Pilgerväter aus. Er war einer der wenigen Männer, welche in jedem Zeitalter die Hospinung auf Resorm gewesen sind — Männer, welche, statt ihren Glauben auf das Befenntnis oder die Lehren der Kirche zu stühen, nur auf den ewigen Grund des Wortes Gottes bauen.

Roger Williams, vor allem der Berteidiger religiöser Freiheit, wurde ums Jahr 1600 in Wales geboren. Er starb im Jahre 1683 in Rhode Island. Billiams trat in den Dienst der englischen Kirche; "aber bald," sagt er, "sträubte sich mein Gewissen gegen die Staatskirche und die Geremonien der Bischöse." Im Jahre 1631 ging er nach Amerika, wurde jedoch, da er selbst für die puritanissem Ansiedlungen zu durchgreisend und zu ofsenherzig war, zur Berbannung verurteilt. Eine von jenen Geschgebern ausgestellte Berordnung lautete: "Benn irgend jemand innerhalb dieser Gerichtsbarkeit . . das gesehmäßige Recht oder die Antorität der Magistraten . . den äußerlichen Bruch der ersten Kasel der zehn Gebote zu bestrasen, verneint . . den äußerlichen Bruch der ersten Kasel der zehn Da Roger Williams die Gerichtsbarkeit des Magistrats in religiösen Angelegens heiten verneinte, wurde er verurteilt.

Man hatte ihn beschuldigt, daß er Ansichten vorbringe, welche bem Frieden und der Ordnung der Gemeinde gesährlich seine; als er sich aber nach Rhode Island begab, gründete er daselbst eine Gemeinde, in welcher vollkommene religiöse Freiheit herrichte, und wo gerade diese Lehren offen zugestanden wurden: und doch waren Leben, Cigentum und die bürgerliche Regierung hier ebenso

sicher als in Massachusetts. Somit war erwiesen, daß die Lehren Williams dem Frieden und der Ordnung des Staates nicht gesährlich waren, daß die Ansichuldigungen gegen ihn unbegründet und seine Berbannung aus Massachusetts ungerecht war.

Billiams Charafter als Mann und Chrift war über jeden Tadel erhaben. Sogar seine bittersten Gegner sprachen von ihm persönlich in Ausdrücken hoher Achtung. Er war ein besonderer Freund der Indianer. Er studierte ihre Sprache, achtete und verteidigte ihre Ansprüche auf das Land, und als die Kolonie von Massachzietts und andere Ansiedlungen der Weißen von den Feindseligkeiten der Indianer bedroht wurden, war er durch seine Bekanntschaft und Freundschaft mit den obersten Häuptlingen imstande, die brohenden Gesahren abzuwenden. So

vergalt Williams die Ungerechtigkeit, welche er erlitten hatte.

Wilhelm Miller, ber besonders in Amerika wohlbekannte Ausleger der Prophezeiungen, wurde im Jahre 1782 in Pittfield, Massachusetts, gedoren. Den größten Teil seines Lebens hingegen brachte er zu Low-Hampton, New York, zu, wo er im Jahre 1849 starb. Als Sohn eines Offiziers in der Revolutionsarmee, diente Miller selbst in dem Krieg von 1812, wobei er die Stellung eines Hauptmanns der Linie bekleidete. Ehe er in die Armee eintrat, hatte er beistische Ansichten eingesogen, aber die Rechtschaffenheit seines Charafters machte ihm das wüste Treiben im Lager so zum Ekel, daß er nach Beendigung des Krieges

bas Golbatenleben gerne aufgab.

Die Thatsache, daß der Deismus ein zufünftiges Dasein leugnet, hinderte ihn baran, ber Lehre von Bergen beizustimmen, obwohl er bie Bibel nicht als vom Weiste Gottes eingegeben aufah. Als er jedoch bagu gelangte, die Bibel für ihren eigenen Ausleger anzusehen, statt bie landläufigen theologischen Lehren als Auslegung ber Offenbarung anzunehmen, ichwanden al'e Schn.erigkeiten. Bom Jahre 1818 an, als er gu bem Schluß gelangte, bag bie Wieberfunft Chrifti nabe fei, fette er bie Untersuchung biefes Gegenstandes breigehn Sahre lang unter Webet fort, erwähnte jedoch feine Unschauungen nur im Privatverfehr. Erst im Jahre 1831 trat er öffentlich bamit auf, und von biefer Zeit bis jum Sahre 1844 hielt er in fünfhundert verschiedenen Städten viertausend Bortrage. Ungefahr zweihundert Prediger nahmen feine Ansichten an, und etwa fünfhundert öffentliche Redner bejagten fich mit ber Berbreitung berfelben. An nahezu taufend Orten entstanden Gemeinden von Gläubigen, mit beinahe fünfzigtausend Seelen. Unter Millers Arbeiten allein murben nicht weniger als fechstaufend Seelen zu Chrifto befehrt, und die Zahl ift mahricheinlich viel größer. Bon biefen Befehrten maren volle fiebenhundert erflärte Ungläubige, ehe fie feine Bortrage besuchten.

Obwohl hinsichtlich der genauen Zeit der Wiederkunft Christi im Irrtum, blieb sein Glaube doch unverändert in betress der Art und Weise und der Nähe dieses Ereignisses. Im Jahre 1845 schried er: "Ich habe die gegen diese Anschauungen vorgedrachten Einwände aufrichtig erwogen, aber ich habe keine Beweise gesehen, welche von der Heiligen Schrift unterstützt werden, die nach meiner Ansicht meine Behauptung schwächen. Mein Gewissen lätzt es deshalb nicht zu, daß ich aufhöre den Herrn zu erwarten, oder meine Mitmenschen zu ermahnen, auf dieses große Ereignis vordereitet zu sein, wo auch immer ich Gelesenheit habe." Doch sühlte er, daß seine eigene Aufgabe bald zu Ende sei. "Ich werde die Aufgabe, sir die Wahrheit zu streiten, meinen jüngern Brüdern überslassen," sagte er. "Biele Jahre lang habe ich mich allein durchgekämpft; nun

hat Gott andere erweckt, welche meine Stelle ausfüllen werben." Immerhin fuhr er fort, von Zeit zu Zeit zu predigen, wie es ihm die zunehmende Gebrechlichkeit bes Alters erlaubte, und ftarb im vollen Glauben an die Lehren, welche er

verfündigt hatte.

Joseph Wolff, der berühmte hebräische Missionar und Reisende, murde im Nahre 1795 in Baiern geboren. Mit beinahe unerhörtem Sprachtalent, raichem Auffassungsvermögen, lebhaftem Temperament und großer Vorsicht begabt, wurde er schon sehr frühe mit den hervorragendsten Männern in verschiedenen Ländern Europas bekannt. Im Jahre 1812 wurde er zu Prag von einem Benediftinermonch getauft. Bu Rom, wohin er ging, um fich zum Missionar ausbilden zu laffen, widmete er fich bem Studium ber orientalischen Sprachen, in ber Absicht, bas Evangelium sowohl ben Juden als auch ben Muhamedanern zu bringen. Er erfreute fich ber Bunft ber hervorragenoften Männer, Papft Bius VII. nicht ausgeschloffen; aber die freifinnigen Unfichten, welche er bei verschiedenen Anlässen aussprach, machten ihn in den Augen der Inquisition verbächtig, und er mußte bas Rollegium ber ewigen Stadt verlassen. In England fand er bald neue Freunde. Die Brunder ber Londoner Besellschaft für die Juden bewirkten, da sie saben daß er für das Missionswert besonders taugte, seinen Gintritt in die Universität zu Cambridge, wo er seine orientalischen Studien fortsette.

Während seines abentenersichen Lebens als Reisender — in Europa, Asien, Amerika und einem Teil von Afrika — wurde er sowohl mit Königen und Fürsten als auch mit den gelehrtesten Männern aller kirchlichen Richtungen bekannt. In den größten Gesahren zeigte er einen unerschütterlichen Mut u.id große Geistesgesgenwart. Er predigte überall — bald in dieser, bald in einer andern Sprache, und wohin er auch ging, verstand er es, die hervorragendsten Männer und Frauen für seine Mission zu interessieren. Erschöpft von den Arbeiten und Entbehrungen seiner langen Reisen, brachte er seine letzen Jahre als Prediger

einer englischen Landpfarrei zu, wo er im Jahre 1862 starb.

Johann Albrecht Bengel wurde am 24. Juni 1687 in Winnenden, Bürttemberg, geboren, und ftarb im Jahre 1752. Im Jahre 1713 trat er fein Umt als lutherischer Prediger an, und im Jahre 1749 murde er zum Pralaten und Konfistorialrat ernannt. Er war ein Mann von fritigem Urteil, großem Biffen und echter Frommigkeit. "Burttemberg hat keinen befferen Mann gesehen als biefen." Alls Schriftsteller mar er unermublich thatig, und er ift ber Berfasser mehrerer wertvoller biblischer Berfe, von benen besonders fein Gnomon nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland bei vielen Liebhabern bes göttlichen Wortes freudige Aufnahme fand. Wodurch er aber am meiften befannt murbe, ift feine Betonung und Auffassung ber Beissagung; er wies nach, wie die in der Offenbarung dem Johannes gezeigten Gesichte im Laufe ber Rirchen: und Weltgeschichte großenteils bereits ihre Erfüllung gefunden haben, und glaubte feststellen zu konnen, bag bie Wieberkunft Jefu Chrifti und ber Anbruch bes taufendjährigen Reiches im Jahre 1836 erfolgen werbe. Er brach neue Bahn für die Auslegung der Propheten überhaupt, und für bie tiefere und klarere Erkenntnis bes göttlichen Reichsplanes im gangen. Sein Grundfat ber Bibelerflarung war: "Die Beilige Schrift erklart und bestätigt fich am besten burch sich selbst; baber geht berjenige Erklärer am sicherften, ber fich am genauften an fie halt. Welcher Erklarer bie hiftorische Grundlage Diefer Schrift vernichtet, um überall geiftige Wahrheiten gu finden, ber bringt

ber richtigen Schrifterklärung ben Tod." "Trage nichts in die Schrift hinein, aber schöpfe alles (was du schöpfest) aus ihr, und lasse nichts von dem zurück, was in ihr liegt."

Endwig Gaussen wurde im Jahre 1790 geboren, war Bürger von Genf und Prediger ber resormierten Kirche. Er war in der ganzen Schweiz befannt als ein Berteidiger des evangelischen Christentums und bestrebte sich, im Berein mit D. Merle d'Audigné und anderen, den biblischen Glauben an Stelle der rationalistischen Philosophie zu stellen, welche in Genf vorherrschte. Er stieß ruf entschlossenen Widertand und wurde schließlich von dem Konsistorium entlassen. Im Jahre 1834 nahm er einen Lehrstuhl der Theologie an der erst kurz vorher gegründeten evangelischen Schule zu Genf an und wurde der Berfasser werschiedener Werke über die Heilige Schrift. Sein Tod siel in das Jahr 1863.

Pius IX. und das Defret der Unsehlbarkeit. Gladstones Abhanblung: The Vatican Decrees entnehmen wir folgenden kurzen Bericht über die Berkündigung der Unsehlbarkeitserklärung unter Pius IX.: Das vatikanische Konzil wurde unter dem Klange unzähliger Gloden und der Kanonen St. Angelos am 8. Dezember 1869 in der Basilika des Batikaus feierlich erössnet. Auf der vierten össentlichen Sigung am 18. Juli 1870 wurde das Defret der päpstlichen Unsehlbarkeit verkündigt. Dieses Defret macht nicht nur die Macht des römischen Priesters über alle anderen Kirchen geltend, sondern verleiht ihm "eine unnittelsdare Gerichtsdarkeit, welcher sich alle Katholiken, sowohl die Geistlichen als das Bolk, nicht nur in Sachen des Glaubens und der Sittlichkeit, sondern auch der Jucht und Regierung, unterwersen müssen." Es erklärt, daß der Papst, wenn er "in seiner amtlichen Eigenschaft zu der christlichen Welt über Sachen des Glaubens und der Sitten redet, uns sehlbar ist, " und daß seine Entscheide endgültig und unumstößlich sind.

Dieser höchsten That papstlicher Lästerung folgte schnell ber Fall ber weltlichen Herrschaft bes Papstes. Am 2. September 1870, sechs Wochen nachdem bas Tefret ber Unsehlbarkeit verkündigt worden war, stürzte das französische Kaiserreich, welches die Hauptliche der weltlichen Macht des Papstes gewesen war, zusammen, als sich Napoleon III. in der alten Hugenottenseste Sedan dem protestantischen Könige Wilhelm I. von Preußen ergad, zusammen, und am 20. September nahmen die italienischen Truppen in Kamen des Königs Victor Immanuel Besit von Rom, als der zusünstigen Hamen des Königs Victor Immanuel Besit von Rom, als der zusünstigen Hamen des Königs Victor Immanuel Vesit von dem Lage an, da Pius IX. vor dem Volke Koms bei der Unsehlbarkeitserklätung erschien, wurde er nie wieder össentlich gesehen. Seiner weltlichen Macht beraubt, und es verschmähend, zuzugeden, daß er der weltsichen Obrigkeit unterzworsen sei, blieb der stolze Papst bis zu seinem Tode, im Jahre 1878, ein preiwillizger Gesangener im Balaste des Vatitans.



## Allgemeines Sachregister.

Abfall ber ersten driftlichen Gemeinsben, 61-72; ber protestantischen Kirwen, 412-419.

Abgrund, ftellt die Erde in ihrem muften Buftande bar, 701. 702.

Ablah, Lehre vom, 71. 72; von Tehel verfaust, 143–146; Luther tritt das gegen auf, 145. 146.

Abam, Größe bes, 687; Bersuchung und Fall besselben, 569-572; Begegnung bes ersten und bes zweiten, 690; seine Freude im neuen Jerusalem, 691; seine Reue, 691.

Abventbewegung, zu Millers Zeit verlacht und verspottet, 363–365; Wachstum und Fortschritt berselsen, 364. 398–402. 429–437; Verzteidigung berselben seitens Millers, 364. 365; Resultate berselben, 367; zeigte sich gleichzeitig in verschiedenen Ländern, 383. 384; Bersolsung der Anhänger der, 400; Charakter berselben, 429–434; Gott der Leiter derselben, 440. 441; Bekunzhung der Anaft Gottes in der, 653. 654. Siehe auch Erste Engelsbotschaft; Miller; zweite Engelsbotschaft; Tritte Engelsbotschaft;

Abventbotschaft, Folge der Annahme berselben, 407. 408; von den Kirschen um allgemeinen verworfen, 408; Prüfung und Glauben berzenigen, welche sie gläubig annahmen, 420. 421. 432–437; die Erfahrung derselben illustriert durch das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, 422–424.

Abventisten, Wahrheiten betress bes Seiligtums und bes Gesetzes Gotztes von der Mehrheit berselben verworfen, 488; die Ersahrung berselben gleicht der Jöraels, 489–492.

Meranber, ber päpifliche Delegat, sein Wirfen auf bem Reichstag zu Worms, 164. 165.

Allerheiligste, das, 454–463; Christus geht in, 455–458. 514; das Amt Christi in demselben, 458–461. Siehe auch Heiligtum.

Amerikanische Bibelgesellschaft, Orgas nisation berfelben.

Ananias und Saphira, 55.

Antinomistische Lehren, Irrtumer berfelben, 284. 285.

Arche, bes Testamentes Gottes, im Allerheiligsten, 464.

Atheismus, fiebe Unglauben.

Aufgeben bes Prinzips, ben ersten Christen angeraten, 54; Luther angeraten, 183. 184; feitens ber Prostestanten, 605.

Auferstehung, die Lehre von der nastürlichen Unsterblichkeit führt zur Vernachlässigung der, 585. 586; bessondere Auferstehung von Sabbatshaltern, 680; berjenigen, die Chrissium gestochen haben, 680; der Gestechten, 687; der Gottlosen, 704. 705.

Augsburg, Berhör Luthers zu, 151.

Auswärtige Missionen, Aufkommen und Wachstum berfelben, 312.

Ugppten, die fühnste aller Nationen im Berleugnen Gottes, 293.

Babylon, in der Bibel benutzt, um Abfall zu repräsentieren, 409; repräsentiert die römische Kirche, 410; repräsentiert auch die protestautischen Kirchen, 411. 412; Botsschaft an die Kinder Gottes in Basbylon, 645. 646; Sünden von, durch die Predigt der dritten Engelsdotschaft bloggestellt, 648; Gerichte kommen über, 696.

Baden, Konferenz in, 200; gibt dem Protestantismus neue Triebkraft, 202.

Baum des Lebens, 570. 571.

Barter, Wirken bes, 276; sein Glaube an die Wieberkunft Christi, 329.

Befreiung bes Volkes Gottes, 678– 695; Schrecken und Bestürzung ber Gottlosen infolgebessen, 676–683.

Bekehrung, bas Werk ber, 500. 501; Früchte ber, 512.

Bengel, predigte die Wiederkunft Chris, iti, 390, 391.

(753)

Bestrafung, ber Reichen, 696. 697; ber untreuen Pastoren und des Bolkes, 697-700; Satans, 701-703; ber Gottlosen, 709. 710.

Bibel, fiehe Wort Gottes.

Bild bes Tieres, [474; rerpäsentiert jene Form bes abgefallenen Prostestantismus, welche entwickelt sein wird, wenn die protestantische Kirche die Hilfe des Staates wünscht, um ihre Lehre aufzuzwingen, 476. 477.

Bildung, von Satan benutt, 545.

Bileam, Bestrebungen bes, Jsrael zu verfluchen, 567.

Blindheit des Bolfes in diesem Gesichlechte, 600. 601.

Böhmen, das Evangelium in, gepflanzt im neunten Jahrhundert,
112; ein Afpl für Waldenser und
Albigenser, 112; Fortschritt des
Evangeliums in, nach dem Fall des
Hus, 131; Kreuzzug gegen, 132;
Sieg der Armee der Husten, 132;
zweiter Kreuzzug gegen, 133; zweiter Sieg der Armee der Husten,
133; Berfolgung der Husten in
Böhmen, 134, 135; Zeugen für
Evott in, 135.

Böse, das, Ursprung besselben, 527—539; Gott nicht dafür verantwortz lich, 527; Satan der Urheber desselben, 528—539; schließliche Austrottung desselben, 539, 540, 583, 584.

Bose Geister, 548-554; ihr Virken, 550; ihre Bestrebungen gegen Christentum, 550. 551; Gesahren berer, welche ihr Dasein leugnen, 553; von Christo ausgetrieben, 551-553; ihr Birken und ihre Macht in ber Zeit ber Trubsal, 656. Siehe auch Engel, böse; Satan; Spiritismus.

Botschaft, siehe Erste Engelsbotschaft; Zweite Engelsbotschaft; Dritte Engelsbotschaft; Abventbewegung.

Botschaft von Offenbarung 18, wann gegeben, 419. 645; Buftand ber Welt zu jener Zeit, 645. 646.

Britische und Auswärtige Bibelgesell= schaft, Organisation berselben, 312.

Bücher mit Berichten, bestimmen die Entscheidung im Gericht, 514-518; die Gottlosen werden danach gerichs tet, 709; Buch des Lebens: enthält bie Namen aller berer, bie jemals mit bem Dienste Gottes begonnen haben, 514; Gebächnisduch: entstät Berichte von den guten Taten, 515; der Bericht von den Ginden enthält Aufzeichnungen aller bösen Handlungen, Worte etc., 515. 516; nach den Berichten in biesen Büschern werden die Gottlosen gerichstet; 704.

Bungan, John, fein Wirfen und feine Gefangennahme, 275.

Siehe auch Malzeichen bes Tieres; Bereinigte Staaten; Protestanten.

Calvin, Bekehrung bes, zum Proteftantismus, 240. 241; zum Priester erzogen, 241; Wirken bes, 242-245; scin Wirken in Genf, 254-258; sein Glaube an die Wiederkunft Christi, 329.

Chriften, Flucht ber, aus Jerusalem, 41. 42; Berfolgung ber, in ben eisten Jahrhunderten, 50-59; das Evangelium geförbert burch Berfolgung ber, 53; geistliche Laubei: ber, 334. 335. 496; verwerfen bit Botichaft von ber Biederfunft Chrie fti, 365. 366; werben in zwei Rlaf= fen geteilt sein, 482; befriedigen ihr eigenes 3ch, 507. 508; Segnungen ber mahren, 509. 510; die von ih= nen zu erflimmenden Sohn, 511; ber Charafter und bas Birfen Gatans nicht begriffen von, 543-545; follten machen und beten, 546. 547; in römisch=katholischen Ländern 604. Siehe auch Bolk Gottes: Berfol= gung; Erlöfte.

Chriftentum, vom Seibentum angegriffen, 50; seine Berbindung mit bem Seibentum, 54.

Chriftliche Welt, ihre große Sünde bie Berwerfung bes Gefețes Gottes, 33.

Christus, seine Geburt, 313; seine Trauer über Ferusalem, 28. 31; seine Sorge für Israel, 30; sein Wirken auf dieser Erbe, 30. 445–447; von Israel misachtet, 30; sieht ben Untergang Israes, 31, 32; sein Opfer, 375; sein Kampf mit Satan, 536; sein Tod offene barte Satans Charafter, 536. 537; sein Sieg über die Versuchung, 547; seine Liebe und sein Mitleid, 610;

ging ins Allerheiligste, 455–458; sein Wirfen im Allerheiligsten, 458–464; im Untersuchungsgericht, 516. 517; sein Schlußbienst im himmelischen Heiligtum, 655. 656; sein zweites Kommen, 325–342.683–686; sein Erscheinen bei seiner Wiedertunft, 684; wie von den Erlösten angeleben, 695; ist zufrieden mit den Früchten des Sieges, 695. 714. 715; kommt am Ende der tausend Ahre wieder auf biese Erde zurück, 705; seine Krönung, 708. 709. Siehe auch Wiederfunft Christi.

Demut, wird bas Leben mahrer Chrisften fennzeichnen, 511.

Deutschland, Fortschritt ber Reformation in, 136-188, 203-230.

Drache von Offenbarung 12, repräsenstiert Satan und auch das heidnische Rom, 469. 470.

Tritte Engelsbotschaft, 481. 482; soll mit Kraft verkündigt werden, 647. 648; der Schluß derselben bildet den Anfang der Zeit der Trübsal, 635.

Dunfler Tag, 332-334.

Ed, Doftor, ber Berteibiger Roms, 200; fein Wirfen auf ber Konfereng in Baben, 201.

Chift zu Speier, 217; Wiberruf bes - felben, 218.

Cbift zu Worms, 185. 186.

Ghe, die, ein Sinnbild ber Berbinbung zwischen Christo und ber Gemeinde, 409.

Engel, warten auf die Geburt Christi, 339; bringen den Menschen die Kunde von seiner Geburt, 340; 3ahl, Macht und Wirfen derschen, 548–550. 656. 673–675; beschüßten die Kinder Gottes in der Zeit der Trübsal, 673–675; begleiten Christium dei seiner Wiederkunft, 684; böse Engel: wann gerichtet, 704; Macht derselben, 656.

England, Fortschritt der Resormation in, 268–288; Versolgung von Gläubigen in, 275; Abreise der Puritaner von, 314. 315.

Enttäuschung ber Jünger, 373. 375. 433; verglichen mit ber Enttäusschung berer, die an die baldige Bieberkunft Christi glaubten, 378;

ber Wille Gottes burch die Enttäusschung beider erfüllt, 380. 381; ber erften Abventisten, 402. 420. 432-437.

Erdbeben, großes, verursacht burch eine Stimme vom himmel, 679. 680; zu Lissabon, 320.

Erbe, Zustand ber, wenn die Botschaft von Hienbarung 18 gegeben wird, 645. 646; Zerstörung ber, 696-704; Zustand ber, nährend ber tausend Jahre, 701-703; Reinigung ber, 716.

Erfurt, Luther predigt gu, 169.

Grlöften, bie ihr Eingang in die Stadt, 689. 690; Gesang der, 692. 693. 708; Triumph der Erlösten, 692. 693. 694; das heim der Erlösten, 717–721; haben offene Gemeinschaft mit Gott und Eprifto, 720. 721; Junahme der Erkenntnis der, 721. 722.

Erlösungsplan, ber, wird bas Stubium ber Erlösten bilben, 694.

Erste Engelsbotschaft, 337; Berkunbigung berselben, 382-402; Zwep berselben, 407; weist hin auf das Amt Christi im Allerheitigsen und auf das Untersuchungsgericht, 454. 455. 466. Siehe auch Abventbewegung.

Erstes Kommen Christi; die jübischen Leiter verstanden die darauf bezüglichen Prophezeiungen nicht, 338. 339.

Erwedungen, moberne, 494-512; Refultate ber echten, 494; populäre, 496. 497; Geheimnis bes Mangels an Kraft ber, 498.

Gufebius, 614.

Gvangelium, ift gegen weltliche Gebräuche, 58; burch ben Tob Huffens gefördert, 135; feine Begründung in Zürich, 198; die Annahme desfelben in Frankreich, 234; das einzige Mittel, durch welches die Wenschen von der Berbammnis befreit werden können, 501. 502.

Ewige Qual, diese Theorie ist Gottes Charafter entgegen, 572-576; fommt von Rom, 575.

Fanatismus, zur Zeit Luthers, 204-211; nach ber Enttäuschung — im Jahre 1844, 423. 424; ben Abventiften zugeschrieben 426. 427; trat allen Reformatoren entgegen, 425. Farel, 233. 234; sein Wirken in Frankreich, 239; in der Schweiz, 251-253; predigt in Genf, 253.

Feinbschaft zwischen bem Meuschen und Satan, 541-546; Satans gegen ben Meuschen, 542; ber Juben gegen Christum, 542.

Flavel, Wirfen des, 276.

Frankreich, Reformation in, 231–258; verwirft das Evangelium, 251; verglichen mit Sobom, 294; Gottesteugnung und Unzucht in, 294–298; Berfolgung der Gläubigen in, 295; Zuftände in, während der Revolution, 306–311.

Franz I., Berwerfung des Lichtes durch, 248–250.

Französische Revolution, 251. 289–313; Szenen aus berselben, 297–301. 306–313.

Freiheit, siehe Berfolgung; Puritas ner; Religionsfreiheit; Bereinigte Staaten.

Friedrich, Kurfürst von Sachsen, seine Freundschaft für Luther, 154. 155. 162. 183.

Gauffen, fein Wirfen, 391-393.

Gebet, Luthers Glauben an, 228, 229; Macht besselben, 229; Notwendigkeit besselben, 562. 563; mit Bibelftubium, 640-642; zur Zeit ber Trübsal, 663-665.

Gebote, siehe Geset Gottes; Sabbat. Gebräuche Roms, werden in der Kirche von England eingeführt, 314

Geheimnis ber Bosheit, fein Wirken in ben erften Chriftengemeinden, 61.

Behorfam, Segnungen besfelben, 512.

Geisterossenbarungen, die Toten spreden mit den Lebendigen, 591. 599; das "Alopsen", 592; nehmen bei vielen die Stelle der Bibel ein, 596; Geister: den Menschen ist verdoten, Gemeinschaft mit ihnen zu pstegen, 595; Mitteilungen von Geistern unterstügen die Sonntagsseier, 681.

Gerechtigkeit burch ben Glauben, 30: hannes Wesley glaubte baran, 276-279.

Gerechtigkeit burch ben Glauben, Unnahme besielben feitens Luthers, 144; feitens Wesleys, 279. Gerechtigkeit Gottes, in der Bestrajung der Gottlosen gesehen, 581. 582.

Gericht, das Gesey Gottes die Richts schnur im, 516; Zeit, zu welcher es stattsündet, 587; während der taus send Jahre, 703. 704.

Gerichte Gottes fommen über Die Gottlosen, 669.

Gesellschaft, Zustand berselben, 623-626; Berderbtheit berselben, der Sountagsentweihung zugeschrieben, 627. 628.

Gefet Gottes, wird von ber driftlichen Welt verworfen werden, 33; feine ewige Dauer von Beslen verteibigt, 286. 288; in ber Bundeslade im himmel, 464. 465; wie von ben religiösen Leitern angesehen, 498. 499; wie von ben Propheten und Aposteln angesehen, 499; nicht von Christo abgeschafft, 499.500; die Un: peranderlichkeit desfelben, 464-482. 499, 500, 538,539; offenbart Gunbe. 501; Segnungen infolge des Geborfams gegen basfelbe, 512; Rolgen des Ilngehorsams gegen dasjelbe, 512.624-628; Abertretung besfelben ber Zweck Satans, 622; weitverbreiteter Glaube, daß es aufgehoben ift, 624. 625; Richtschnur bes Charafters im Gericht, 516; wird allen gegeben, 647. Siehe auch Sabbat.

Glaube; die Notwendigkeit, ihn zu üben, 565. 663. 664.

Gleichnis, von den klugen und den törichten Jungfrauen, 457–459; vom Abendmahl, 459.

Gott, seine Langmut gegen Jörael, 38. 39; seine Langmut im allgemeinen, 381. 530. 531; seine Weisheit im Bersahren bei der Empörung Satans, 532. 533; sein Charakter, 536; seine Fürsorge für die Seinen, 566-568. 600. 663. 668-670. 675.

Gottesleugnung ober Atheismus; Wesen ber, in Agppten, 293; in Frankreich, 624.

Gottlofen, die, Schrecken und Angst berselben, bei der Wiederkunft Chrift, 679-687; Auferstehung der, 704; Urteil über, 709; Vernichtung ber, 716. 717. Siehe auch Gerichte Gottes: Bose, bas.

Gottseligkeit, ein Aufleben ber, wird stattsinden vor dem Ende, 497.

Gottvertrauen, Notwendigfeit besfelsben, 565.

Göbendienst, Borberrschen bes, 623. 624.

Großbritannien, ber Anfang bes Christentums in, 75; Beitrebungen Roms, die Kontrolle zu bekommen, 76. 77; Fortschritt ber Resormastion in, 93-111.

Beidentum, Sieg besfelben über bie Rirche, 62.

Beidnisches Rom, durch ben Drachen von Offenbarung 12 repräsentiert, 469, 470.

Seilige Geift, ber; Birten besfelben, 370. 495; feine hilfe ift jedem aufrichtigen Sucher verheißen, 564.

Seiligkeit, fann nicht ohne Gehorsam erlangt werden, 506. 507.

Heiligtum, 489–453; Studium besselben seitens der Aboentisten, 441–444; irdisches, ein Abbild des himmlischen, 444. 445; Grklärung desselben, 447; Reinigung desselben, 448; der Dienst in demselben, 448–550; der Tienst in der ersten Abteilung des himmlischen, 450–452; die Berföhnung durch Christum im himmlischen, 452. 453; der Schlüssel zur Bedeutung der Entkäuschung im Jahre 1844, 454; sollte von den Kindern Gottes flar verstanden werden, 522. 523.

Heiligung, das Werf der, 500; irrige Theorien betress derselben, 502. 503; wie erlangt, 503. 504; die Natur derselben, 504; falsche, 505; wie in der Schrift dargeleget, 506-508; Kuüchte der, 512; Daniel ein Beispiel wahrer, 504.

Beinrich IV., Demutigung, 70.

Hieronymus, 112-135; fein Charafster, 118; als Werkzeug Gottes besnutt, 118; seine Gefangennahme in Kontkanz, 126; seine Leiben, 126.127; seine Wiberrufung, 127; nimmt seine Wiberrufung zurück und versteibigt die Wahrheit, 127-130; versteibigt Huß, 128; fein Tod, 130.131.

Himmel, Reinheit und Heiligkeit besfelben, 581; Empörer würden sich da nicht glädlich sichlen, 581. 582. Hugenotten, Versolgung der, 295–297. Hundertvierundvierzigtausend, Gesang der, 692.

Hus, Johann, 112–135; seine Jugend und Erzichung, 113; Werfe Wycliss gelesen von, 114; seine Bekehrung, 115; vom Papste verurteilt; 116; sieronymus schließt sich ihm an in der Reformation, 118; Charafter des, 118; als Gottes Werfzeug denutzt; 118; zum Konzil in Konzstanz berufen, 119; seine Briese an Kreunde in Prag, 120; seine Briese an bekehrte Priester, 121; im Gefängins zu Konstanz, 122; sein Mut, 122, 123; seine Weigerung, zu wisderrufen, 124; sein Märtyrertod, 125.

Inquisition, Begründung ber, 72.

Jona, Schule auf, ber Mittelpunft ber Missionsbestrebungen, 75; Miffionare ausgesandt von, 75.

Israel, Abjall bes Bolles, 29; Langmut Gottes gegen, 29. 39; mit bem guten Weinstod verglichen, 30; ber Mbfall besselben, Ursache ber Trauer ber Propheten und Chuisti, 31; größte Sünde des Bolles, die Berwerfung Christi, 33; durch die Langmut Gottes in seiner Undußfertigfeit bestärft, 39.

Jafob, feine Erfahrung vor ber Be gegnung mit Gfau, 658-664.

Jerusalem, die Zerstörung besselben, 27-49; Beschreibung von, 27; Trauer Christi über, 28; Vorrechte bieser Stadt, 29; im Sinnbitd der empörerischen Welt, 32; seine schöne und beseitigte Lage, 37; die Selbstgerechter der Bewohnen von, 37; ihr Zustand nach der Berwerung Christ, 39. 40; die Prophezeiungen gegen, 37. 38; von Cestius belagert, 41; von Titus belagert, 42; Leiden der Bevölkerung während der Belagerung, 42. 43; die Zerstörung von, ein Borbitd einer gröskeren Zerstörung, 48. 49.

Jesuiten, Zwed und Wirken ber, 255. 256.

Jubas, lernte bie Lektionen nicht, welsche Christus ihm zu lehren versuchte, 55.

Juden, fiehe Israel.

Jübischen Leiter, bie, verstanden bie Prophezeiungen in Bezug auf das erste Kommen Christi nicht, 338.339.

Jünger, verstanden die Worte Christi betress Jerusalems nicht, 35. 36; verstanden sein Werk nicht, 372; Enttäuschung der Jünger, 373. 375. 433; Mut derselben nach der Auserssiehung, 377.

Rampf, ber kommende, Ursachen besfelben, 622. 623; zwischen Christo und Satan wird bald abschließen, 555; sein Abschluß, 705-722.

Kampf, der lette große, diejenigen, welche daran teilnehmen, 706. 707.

Karl V., 162; seine Weigerung, bas Licht anzunehmen, 180. 181; er bankt ab, 231.

Ratakomben, eine Zuslucht ber Christen vor Verfolgung, 51.

Katholizismus, siehe Jesuiten; Papsttum; römische Rirche.

Rinder als Prediger, 394. 395.

Kirche, geistliche Schläfrigkeit der Kirchen, 404, 405; Kirche oder Gemeinde Gottes dargestellt durch ein tugendhaftes Weib, 409; Gemeinden in Üthsopien und Abessinien verfolgt wegen Sabbathaltens, 617. Siehe auch Reformation; Christen; Istael; römische Kirche; Babylon.

Knor, Johannes, sein Wirfen, 273. 274; sein Streit mit der Königin von Schottland, 273. 274; sein Glaube an die Wiederkunst Christi, 329.

Kolporteure, Wirfen berfelben zur Zeit Luthers, 212.

Ronfeffion, Mugsburger, 226. 227.

Konstantin, 614; seine angebliche Befehrung, 62.

Kreuz, das, äußerlich geehrt von der römischen Kirche, 607; die Wissenschaft und das Gesangsthema der Erlösten, 694.

Rrieg, Satan hat Freude am, 629. Rrönung Chrifti, 709.

Langmut Gottes, Grengen ber, 47.

Latimer, fteht für bie Oberhoheit ber Bibel ein, 271.

Lebiger Bod, verfinnbilbet Satan, 701.

Lefevre, ber erste, welcher in Frankreich bas Licht ber Wahrheit annahm, 232; seine Lehren, 233; Ubersehung bes Neuen Testaments burch, 234.

Licht ber Wahrheit, Fosgen ber Berwersung besselben, 181–183. 406. 407. 432. 433. 490–493. 623. 638; Bichtigkeit ber Unnahme besselben, 371; muß treulich vorgeführt werben, 491–493.

Lollards, Berfolgung besfelben, 109.

Louis de Berquin, fein Wirfen, Berfolgung und Tod besfelben, 236-239.

Luther, Martin, 136-188, 203-210; seine Eltern, seine Jugendjahre und seine erste Erziehung, 136-138; sein Studium der Beiligen Schrift, 138. 139; fein Wirfen an ber Wittenberger Universität, 140. 155. 156; fein Besuch in Rom, 140. 141; nimmt die Lehre von ber Gerechtig= feit durch den Glauben an, 141; seine Thesen, 145. 146; die Bestre= bungen Roms gegen, 151–154. 156– 158; sein Berhör zu Augsburg, 151-154; feine Beigerung, gu mi= berrufen, 153; fein Entkommen aus Augsburg, 154; weitverbreiteter Ginfluß feiner Schriften, 156. 157. 212; eine Rrifis in feinem Berte, 158; fein Mut, 158. 159. 168-170; schliegliche Trennung Rom, 160; feine Reise gum Reichstag zu Worms, 168-170; vor bem Reichstag, 172-179; feine Weigerung, einen Bergleich mit Rom einzugeben, 183-185; bas Gbift Roms gegen, 185; die Bartburg fein Gefangnis, 186. 187; fein Bir ten gegen ben Fanatismus, 206-211; Uberfetzung bes Reuen Tefta= ments burch, 212; widerfest sich der Benuhung ber weltlichen Macht, 228. 229; forbert jum Gottvers-trauen auf, 229; glaubte an die Wiederkunft Christi, 329.

Lugifer, fiehe Gatan.

Malzeichen der Kreuzigung, Christus wird dieselben immer tragen, 717.

Malzeichen bes Tieres, 482; ein Zeischen ber Treue gegen Rom, 480. 481; wie angenommen, 646. 647. Siehe auch Bilb; Protestanten; Vereinigte Staaten.

Melanchthon, ein Freund Luthers, 150. 151. 224. 225.

Menno Simons, fein Birfen, 260.261.

Menich ber Sünde, ber, wurde entwidelt burch eine Berbindung von Heibentum und Christentum, 62.

Menschliche Wefen verfteben ben Erlöfungsplan nicht völlig, 371.

Diefopfer, 72.

Methobisten, Ursprung bes Namens, 280; Charafter berfelben in ben Lagen Besleys, 282. 283; ertrugen mancherlei Berfolgungen, 283. Siehe auch Wesley.

Millennium, fiehe Taufend Jahre.

Miller, Wilhelm, 343–369; seine Jugendjahre und sein Charafter, 343; seine Bekehrung vom Unglauben, 345; wie er die Viele studierte, 346–356; sein Wirfen, 358, 359, 396–403; ihm wird von Religionslehrern widerstanden, 362–364; wird verspottet und verhöhnt, 363; seine irrige Schlußfolgerung betreist des Gndes der zweitausendundbreihundert Tage, 379, 380. Siehe auch Abventbewegung.

Mitternacht, um, wird das Volk Gottes erlöft, 678.

Mönche, verderblicher Einfluß ber, 96-98; Wyclif widersteht ihnen, 97. 98.

Mero, unter Satans Schar, 711.

Rene Erbe, Beschreibung berfelben, 718-722.

Neu-England, ein Afpl für Unterbrudte, 321. 322.

Neues Jerusalem, 689; bie Gerechten werben in basselbe eingehen, 689. 690; kommt vom himmel herab, 706; bie Erlösten im, 707. 708; Bersuch Satans, es einzunehmen, 706. 707; bie hauptstabt ber neuen Erbe, 720.

Neues Testament, Übersetzung besselfelben in die beutsche Sprache durch Luther, 212; Übersetzung besselben in bie frangöfische Sprache, 234, 235; Ubersetung besselben in bie bänische Sprache, 264; Tynbales Ubersetung, 268.

Riederlande, Fortschritt ber Reforma= tion baselbst, 259-262.

Noah, feine Botschaft wird verwor= fen, 366.

Decolampabius, fein Charafter und fein Wirfen, 201.

Offenbarung, die, sollte studiert und verstanden werben, 368. 379.

Ohrenbeichte, Ibel ber, 607.

Sttomanisches Reich, Weissagung bes Josiah Litch betreffs besselben ersfüllt, 361. 362.

Bapst, ber, bie anmaßenben Ansprüche besselben, 62; seine Autorität, 70.

Papft Gregor VII., Bolltommenheit ber römischen Kirche proflamiert von, 70.

Bapfitum, Begründung besfelben, 66. 67; Macht besfelben, 72. 73; ber Bustand ber Welt unter seiner Serrsschaft, 73; Unmaßung besselben, 73; seine Bestrebungen, Wyclef zum Schweigen zu bringen, 100; durch das Tier von Offenbarung 13 repräfentiert, 470. 476; besondere Charaftereigentumlichfeiten, 477; sein Berfuch, bas Befet Gottes zu veran= bern, 477; Charafter und Beftre= bungen besfelben, 602-621; fein Unspruch auf Unfehlbarteit, 602. 603; in ben Ber. Staaten, 603; gewinnt beständig an Grund und Boben, 604; eine anziehende Reli= gion, 605. 606; beansprucht bas Recht, Gunben ju vergeben, 606; mit ben Juben verglichen, 607; Graufamfeit besfelben, 608-611; wird wiederum Macht befommen, 919-621.

Paulus, seine Warnung an die Gemeinde zu Thessalonich, 488.

Bfingsten, Tag ber, Erfahrung ber letten Tage ahnlich wie, 653.

Bilgrimpater, fiebe Buritaner.

Plagen, 670. 671; bie, in Agppten, ähnlich wie die, welche jest über die Welt fonmen werden, 670. 671; ber letten Tage, nicht allgemein, 671; micht mit Gnade vermisch, 671.

Brag, unter bem Bannfluch bes Papftes, 116. 119.

Priester und Oberste, ihre Berwerfung Christi, 636. 637; die heutigen Religionslehrer verglichen mit ihnen, 637. 638.

Brophezeiung, die Prophezeiungen Daniels und die Offenbarung sollen verstanden nerben, 368. 369; die auf das erste Kommen Christi bezugenehmenden Prophezeiungen von den Jüngern nicht verstanden, 373. 374; das Studium der, von W. Miller, 346-356.

Protest ber Fürsten, 216-223; Birtung besselben, 222. 223.

Brotestanten, Beisolgung ber französsischen, 244–247; zunehmende Besgünktigung bes Romanismus seiztens ber, 602; bem Papstum gemachte Zugeständnisse seitens ber, 605; solgen in ben Fußtapsen Roms, 613; bie, in ben Ver. Staaten werben bem Spiritismus und bem Romanismus bie Hand reichen, 628.

Brotestantismus, ber, bie Gefahren besselben, 231. 255. 256; ber Abjall besselben, 323. 412-419. 475. 476. 610. 611.

Prüfung, Zwed ber, 316. 663. 664.

Buritaner, Berfolgung berfelben und ihre Flucht aus England, 390; ihre Abreise von Holland, 316-318; nicht ganz frei vom Geiste ber Unducktigen 218, 319; Charafter ber ersten, 321, 322.

Reformation, Fortschritt berselben, 204. 216; Bestrebungen Satans, sie nachzunahmen, 204–210; Freunde ber, von Engeln beschützt, 224–228; von ernsten Geschren bebroht, 225. 228; wird zur Kenntnis der Großen dieser Belt gebracht, 227; ihr Fortschritt in Frankreich, 234–244; in Großbritannien, 93–111. 268–276; in Teutschland, 136–188. 203–230; in den Niederlanden und Standinavien, 259–267; Frankreich vom Kapst gewarnt gegen die, 301.

Reformatoren, Sharafter ber, 189. 265–267; Birten ber, 648; ihr Glaube an die Wiederkunft Chrifti, 328. 329. Regenbogen, wird gesehen zur Zeit der Trübsal. 678. 679.

Regierung Gottes, auf Liebe gegrüns bet, 528; Sataus Bestrebungen ges gen die, 572. 573. 631. 632.

Reich ber Gnade, 374. 375.

Reich ber Herrlichkeit, 374.

Reichen, die, Bestrafung berselben, 697

Neichstag zu Augsburg, 225; ber größte Tag ber Reformation, 226. 227.

Reichstag zu Speier, 216; zweiter Reichstag zu Speier, 217; Erlaß besselben gegen bie Resormation, 217, 218; Protest ber Fürsten gegen ben Erlaß, 220-223.

Reichstag zu Worms, 162-185; Luther berufen auf ben, 167.

Religion, die, wird zum Spott der Ungläubigen, 496; unter dem Dedmantel der, versucht Satan seinen Einfluß auszudehnen 497.

Religionsfreiheit, von Roger Williams unterstütt, 320. Siehe auch Berfolgung; Buritaner; Bereinigte Staaten.

Revolution, siehe Französische Revo-

Robinson, John, Rede desfelben, 316. 317.

Römische Kirche, verbietet die Verbreitung der Bibel, 63; warum sie die Vibel dem Volke vorenthält, 293; durch sie eingeführte Jertümer, 71. 72. 96. 97; ihre Bestrebungen, die Verichte von ihren Versolgungen zu unterdrücken, 74. 75; ihr Zustand zur Zeit Wyclisk, 100. 101; zur Zeit des Holzes, 166; Trennung Luthers von derselben, 160; ihre Vertrebungen gegen Luther, 154–158. 162–184; wird als Babylon bezeichnet, 410; gibt zu und rühmt sich, den Sabat verändert zu haben, 479; Ansprücke derselben, 637. Siehe auch Papitum.

Sabbat, wurde von allen mahen Chriften mährend ber erften Jahrhunberte gehalten, 64; beiseitegesett für ben Sonntag, 65; das Gedächtnis ber Schöpfung, 66; von einigen mahrend aller Zeitalter gehalten, 77. 485; Studium besfelben feitens Adventgläubigen, 465. 466; Wichtigfeit besfelben, 468. 469; ein Beichen, 468; nicht von Christo verandert, 478; die Schrift gibt uns feine Autorität für eine Berande= rung, 478. 479; vom Papfitum verandert, 479-484; die verheißenen Segnungen berjenigen, welche ihn halten, 483. 484; Chriften wibersetzen sich ber Feier desselben, 486. 487. 627. 628; Papiften gefteben bie Seiligfeit besselben 3u, 617; Seinfuchungen werben br Feier besselben gugeschrieben, 630. 631; Prufftein der Treue, 647. Siehe auch Gesetz Gottes; Sonntag.

Sabbathalter, ihr Wirken, 645–648. 651; von Feinden verfolgt, 649– 652. 668; von früheren Freunden verfolgt, 650; Erfahrung ber, im Geben ber letten Warnungsbot= schaft, 654; als Urfache alle Beim= fuchen bezeichnet, 656. 657; Erlaß gegen fie, 657. 658; 668. 673. 678; Erfahrung ber, in ber Zeit ber Trübsal, 658-677, ähnlich ber Jafobs, 658-664; finden Zuslucht in ben Bergen, 668; nicht von Gott vergeffen, 668. 669. 671-673; von Engeln beschütt, 673-675; Be= freiung ber, 678-695; eine jede betenbe Gruppe von einem Regenbo= gen umgeben, 678. 679; Triumph ber, 681-683; besondere Auferste-hung ber, 680. Siehe auch Chris ften; Bolf Gottes; Erlöfte.

Sabbatreform, 483-488. 627.

Calomo, Kall besfelben, 546.

St. Bartholomäusnacht, 296, 297.

Satan, sein Bestreben, Christen zur Gleichnellung mit der Welt zu versanlassen, 323. 324; der Berkläger ber Brüder, 424; seine Stellung und Schönheit vor dem Fall, 528–530; sein Neid und seine Empörung, 529–535; die Langmut und Gebuld Gottes mit, 531; seine Empörung soll dem Weltall zur Lehre dienen; 534; mißrepräsentiert den Charafter Gottes, 535, 536; sein Tharafter durch seinen Haß gegen Theritum bestunder, 536, 537; Gesfahren derjenigen, welche sein Das

fein leugnen, 553; es ift wichtig, sein Wesen recht zu erkennen, 553. 554; feine Macht und Bosheit, 554; seine Schlingen und Repe, 555–568; bei der Anbetung Gottes gegenwärtig, 555; feine Macht, Menschen anscheinend ihre verstorbenen Freunbe vorzuführen, 591.599; die Schrift anguführen, 599; als ein Engel bes Lichts zu erscheinen, 629; burch die Naturelemente zu wirfen, 629. 630; nimmt feine Buflucht zum Zwang, 632; mährend ber Zeit ber Trübfal, Christum zu personifizieren, 666; die Sinden der Kinder Gottes werden auf ihn gelegt, 701. 716; feine Berbannung, 701; fein letter Kampf um die Oberherrschaft, 706. 707; anerkennt die Gerechtigkeit des Ur-teilaspruches, 713. 714.

- Schlingen Satans, 555-568; welt= liche Geschäfte, 556; Selbstbefriebi= gung, 556; Bernachlässigung bes Webets und Bibelftudiums, 556. 562; die Brüder verklagen, 556. 557; unbekehrte Gemeindeglieder, 557; faliche Theorien, 557-559; die Schrift verdreben, 558; freie Unfichten in Bezug auf Religion, 559; wissenschaftliche Forschungen, 559; unweise Spefulationen in Bezug auf Dinge, die uns nicht offenbart jind, 560; Spiritismus, 561. 562; Leugnen ber Praerifteng Chrifti, 562; falsche Lehren betreffs der Wieberfunft Chrifti, 562.
- Schreden, ber Gottlosen, beim Kommen Christi, 679-687.
- Schweden, Wirken bes Olaf Petri in, 264. 265.
- Selbstbefriedigung, vorgeblicher Christen, 509; die ganze Welt hat sich berfelben hingegeben, 505.
- Selbsterhebung, Gefahren ber, 187. 188. 529-534; hat keinen Plat un Leben bes Christen, 505.
- Selbstherabmurbigung, sollte bas Leben bes Christen nicht fennzeichnen, 511.
- Selbstrechtfertigung, Satans, 584; ber heutigen ilbeltäter, 535.
- Selbstvertrauen, Folgen desselben, 546. Skandinavien, Fortschritt der Refor=
- Standinavien, Fortschritt der Refor mation in, 263-267.

Sonntag, zum öffentlichen Festtage gemacht, 65; Rom gibt ihm bie Stelle bes Sabbats, 65. 66. 479. 480; Ursprung ber Feier besselben, 66. 614. 615; die Feier desfelben eine Hulbigung Roms, 479. 480. 620; warum erhoben, 613; erste öffentliche Maßregel zur Erzwingung ber Feier besfelben, 614; fogenannte Bunder benutt, um bie Seiligkeit desfelben zu beweisen, 615. 616; die Feier besselben wird in Bufunft erzwungen, 619. 620; bie Berberbtheit ber Gefellschaft und allerlei Beimsuchungen der weihung besselben zugeschrieben, 627. 628. 631; feine Feier burch Geisteroffenbarungen unterstütt, 631; wird von Satan als heilig erflart, wenn er Chriftum personifiziert, 666, 667. Siehe auch Sabbat.

Spatregen, Stattfinden besselben, 653. 654; die ihn begleitende Kraft, 653. 654.

Spekulationen, unweise, eine Sch inge Satans, 560.

Spiritismus, 551-601; eins der wirksfamsten Nittel Satans, 561. 591. 600. 601; Unzahl der dazu Bekehreten, 596; irrige Lehren desselben; 593-597; führt zur Selbstbefriedigung und zu Ausschreitungen, 594. 645; eine versührerische und täuschende Macht, 598. 599. 629; die Schrift eine Schuhmauer dagegen, 598. 599; durch denselben gewirfte Bunder, 629. 630. Siehe auch Ensel, böse; Satan.

Stern, bei ber Befreiung bes Bolkes Gottes gesehen, 681.

Stimme vom Simmel, vom Bolfe Gottes gehört, 679; Gottes verkunbigt die Stunde ber Wiederkunft Chrifti, 683.

Sünde, fiehe Bofes.

Talent und Bilbung,werben von Satan benutt, 645.

Tausend Jahre, Zustand ber Erbe mährend ber, 696-704; das Amt ber Erlösten mährend ber, 703. 704.

Taussen, Charafter und Wirken bes, 263. 264; Gefangennahme bes, 264.

Tempel im Himmel, der, Gottes Wohnplat, 445. Tempel, Schönheit besselben, 28; Zerftörung besselben von Christo gesehen, 31. 32; zuerst von Salomo
vollendet, 34; das herrlichte Gebäude, welches die Welt je gesehen,
34; von Rebutadnezar zerstort, 34;
ber zweite Tempel wurde durch die
Gegenwart Christi noch herrlicher als
ber erste, 35; die Zerstörung des
Tempels vorausgesagt, 35. 36; Szenen bei der Zerstörung desselben,
45. 46.

Temperenz und Sonntagsbewegung, 628.

Theologie, populäre, Folgen berfelben, 563.

Theorien, falsche, eine Schlinge Satans, 557. 558.

Thefen, Luthers, 146; die dadurch verursachte Erörterung, 147. 148.

Tier, von Offenbarung 13, stellt das Papfttum dar, 470. 476.

Titus, belagert Jerusalem, 43. 44; seine Menschlichkeit, 44.

Tob, Strafe für Übertretung, 571; 578. 579. 582. 583; zweiter, 583. 584; Theorie von der Bewußtlofigs feit im, 584; ein Schlaf, 584. 585. 589. 595.

Todesurteil gegen Sabbathalter erlaffen, 657. 668. 673.

Tyndale, Wirken bes, 268. 270; fein Tod, 270.

ttnabhängigkeitserklärung, Erwähnung berfelben, 320.

Ungehorsam, Folge besselben, 570. 571; Strafe für ben, 471.

Unglauben, Borberrichen besselben, 622. 623; die Gefahren besselben, 642; die Folgen, wenn wir ihn im Herzen nähren, 565. 566.

Universalismus, die Irrtumer besselsben, 537-539; irrige Schlußtolgesrungen eines Universalistenpredisgers, 537-539.

Unmäßigfeit, Folge ber, 629.

Unsterblichkeit ber Seele, von ber römischen Kirche gelehrt, 71. 588; burch die Übertretung verloren, 571; burch Gehorsam zu verlangen, 571; Satans erste Täuschung, 572; Ursprung und Lerkehrtheit ber, 588. 628; nicht in ber heiligen Schrift zu sinden, 588. 589. Untersuchungsgericht, 513–526; Ersössung besselben burch die erste Engelsbotschaft angefündigt, 382. 383; von Daniel im Gesicht gesehen, 513; die Källe der vorgeblichen Kinder Gottes darin entschieden, nicht die der Gottlosen, 514; die gerechten Toten erst nach demselden auferwecht, 516; das Blut Christi im, 517–519; Satans Werf im, 518; endet vor der Wiederfunst Christi, 519; Ansang desselben, 520; Genauigkeit im, 520–522; sollte von den Kindern Gottes klar verstanden werden; 522; jest im Gange, 524. 525.

Bereinigte Staaten, repräsentiert durch das Tier mit zwei Hörnern wie ein Lamm, 470. 471; Auftommen derselben, 471. 472; Charafteristif desselben, 472; einst ein Assalt für Unsterdückte, 472; wird die Sonntagsseiererzwungen, 619.620. Siehe auch Malzeichen des Tieres; Prostessungen, Buritaner; Religionse freiheit.

Bereinigung, ber protestantischen Kirschen, 475. 476; von Kirche und Staat, 476. 482. 649.

Berfolgung, Christi Nachfolger sollen, leiden, 50. 51. 160. 161. 543. 652; hält die Gemeinde rein, 56; breitet das Evangeliumswerk aus, 215. 239. 262. 273. 275; die Gründe für, follten wir Gott überlaffen, 58-60. 651; wird jest nicht gesehen, weil die Rirche sich ber Welt angepagt hat, 60; ber Chriften mabrend ber erften Jahrhunderte, 50-60; ber Chriften mabrend ber zwölfhundert: fechzig Tage, 67. 68; wird verfürzt, 290. 291; ber Walbenfer, 78; Wyc= lifs, 103-105. 651; Lollards, 109. 110; bes Johannes Sus, 115-124. 651; Luthers, 153-158. 162-185. 651; ber frangösischen Protestanten, 245-247. 295-297; ber Gläubigen in den Niederlanden, 261. 262; ber Rachfolger Weslens, 281-283. 651; der Puritaner, 315; der Advent= gläubigen, 400; ber Gabbathalter, 649. 650.

Berkläger ber Brüber, Satans Gehilfen, 556. 557.

Berföhnung, burch Christum, im

himmlischen Seiligtum, 451. 452. 460 461; ber große Berföhnungstag, 524.

Versuchung, wie berselben wibersteben, 546; warum zugelassen, 566. 567; Abams und Evas im Garten Eben, 569. 570.

Bertrauen, auf Gott, notwendig, 568; auf Menschen, 637. 638.

Berwandlung, ber Gerechten beim Kommen Christi, 688.

Bolk Gottes, Geschichte besselben mäh= rend bes finfteren Zeitalters, ba es von Rom unterdrückt wurde, 74; im Wegenfat zu den Unbetern des Tieres und feines Bildes, 476. 477; ausgezeichnet burch ihre Achtuna por bem vierten Gebot, 478; Berhalten desfelben mahrend bes gro-Ben Berföhnungstages, 524. 525. 642. 643; burch Engel beschütt, 550. 554. 672-675; Fürforge Got= tes für dasselbe, 569-568. 663. 668. 669. 674-677; wird als Ursache ber tommenden Beimsuchungen hinge= stellt, 630-632. 656. 657; soute Bollfommenheit in Christo suchen, 664. 665; Bermandlung desfelben, Siehe auch Christen; Berfolgung; Erlöfte.

Bollftredungsgericht, das, 539; Szenen in bemfelben, 708-716.

Boltaire, feine Brahlerei, 313.

Walbenser, 61–92; unter ben ersten Gegnern ber päpstlichen Macht, 77. 78; die ersten in Europa, welsche eine Übersetzung der Bibel erlangten, 78; die Heimat ber, 79; sehrten Selbstverleugnung, Sparssamteit und Fleiß, 80. 81; anerstannten die Schrift als höchste Autorität, 81. 85; ihr Fleiß im Abschreiben der Bibel, 82; ihre Künglinge wurden auf Lehrankalten gesandt, 83; ihre selbstverleugnenden Missonsarbeiten, 84–90; die Resultate ihres Wirkens, 85–90; Bersolgung derselben durch die päpstliche Macht, 90–92; glaubten an die Wiederfunft Christi, 328.

Warnung, die lette, 645-654; wird allen gegeben werden, 647; leitende Männer werden ihr Gehör schenken, 652. Siehe auch Dritte Engelsbotschaft. Weisen, die, aus dem Morgenlande, Rang, Gelehrsamkeit und Wohlsstand derselben, 341; Kenntnis be treffs des Wessias, 341.

Weltlichkeit der Namenschriften und= Rirchen, 415. 416 544. 545.

Weslen, Johannes, seine Bestrebungen, durch gute Werke Gerechtigkeit zu erlangen, 277. 278; Annahme ber Lehre von der Gerechtigkeit dur den Glauben, 279; sein Wirfen, 281; von einem Engel behüret, 282; stand für das Geset Gottes ein, 286–288; Resultate seines Wirfens, 288. Siehe auch Methodissien.

Wiedergeburt, Folgen ber, 501.

Wiederfunft Chrifti, die Hoffnung ber Gläubigen aller Zeitalter, 325-329; Anzeichen ber, 330. 332-342; die Warnung vor berfelben ben religiö: fen Leitern nicht anvertraut, 341; in ber Beiligen Schrift gelehrt, 348. 349; die Warnung vor berfelben wird verworfen, 365-367. 383; die genaue Zeit berfelben ben Menfchen nicht befannt, 489; faliche Theorie von berfelben, 562. 563; fann nicht nachgeahmt werden von Satan, 667; Szenen bei ber, 679-687; Christus wird von Gott bem Bater begleitet, 684. 685; von Dr. 3. Wolff gepredigt, 386-388; Glauben an die, in ber Tartarei gefunden, 389; wird gelehrt in England, in Subamerita, in Deutschland, in Franfreich und ber Schweig, in Standinavien, 389-395; gepredigt in Amerika von 28. Miller, 355-360. 395-402. Siehe auch Chri: ftus; Adventbewegung.

Willensfreiheit, von Gott gewährt, 528. 580, 581.

Williams, Roger, ber Apostel ber Religionsfreiheit, 318. 319; fein Wirfen und feine Berbannung, 319.320.

Wiffenschaft, Erlangen von, bisweis len ein Fallftrid Satans, 559. 560.

Wolff, Dr. Joseph, seine Eltern und seine Jugendsahre, 385; seine Erziehung, 384; lehrte die Wiederstunft Christi, 386, 387; sein Wirfen, 388, 389.

Wolfe, das Zeichen der Wiederfunft Chrifti, 683. 684.

Wort Gottes, die Waffe Chrifti gegen Satan, 63; Berbreitung besfelben von der romischen Rirche verboten, 63; Folgen der Unterdrückung des= felben, 67. 68; nahrend ber finfte= ren Zeitalter bewahrt, 82. 83. 93; bas Mittel, Gemeinichaft zwischen Gott und Menschen zu haben, 83; bie Folgen der Bredigt desfelben, 494; Resultate des Studiums bes: felben, 109. 213. 214. 215. 234. 235. 301. 640. 641; Resultate ber Bermerfung besfelben, 498. 563. 564. 626. 627. 639. 640; Resultate ber Berdrehung desfelben, 557. 558; unser Führer, 558. 559; sollte von uns studiert werden, 568. 599. 634-644; eine Schutmauer gegen ben Spiritismus, 598. 634; wenig ge= Schätt, 622. 623; Bestrebungen Catans gegen basselbe, 634-636; eine Rarte, die uns den Weg zeigt, 639; wie zu studieren, 639-641; unsere einzige Sicherheit in ber Beit ber Trübsal, 667, 668; wie von den Walbenfern angesehen, 80-82. 85; von Wyclif übersett, 103; wie Luther es ftudierte, 138. 139; ftand für die Oberhoheit berfelben ein, 142. 149; Unnahme besfelben fei= tens Zwinglis, 191. 192; Berbreitung besfelben in England, 270; von den Reformatoren als unfehl= bare Autorität anerkannt, 271. 272; Refultate ber Bermerfung besfelben seitens Frankreichs, 289-313; die zwei Beugen Gottes, 291; Diefe Beugen follten weisfagen mit Gaden angetan, und zwar zwölfhun= dertundsechzig Tage, 292; Berbreistung besselben seit 1804, 312. 313; murbe von ben Pilgervatern als Regel und Richtschnur bes Glaubens angenommen, 321.

Bunder Christi, Austreiben von Teufeln aus Menschen zu Gadara, 551.
552; aus einem Besessenn, der
blind und taub war, 553; aus einem
Jüngling, der einen stummen Geist
hatte, 553; aus dem Besessenn in Kapernaum, 553; wird heilen während der Zeit der Trübsal, 654. 666.
667; sogenannte: zur Unterstützung
der Sonntagsseier, 615. 616; durch
den Spiritismus gewirkte, 628. 629;
durch Satan, 654.

Wyclif, Johannes, 93-111; der He-rold der Reformation, 94; ein Mann von umfaffender und gefun= der Gelehrsamkeit, 94; feine Furcht= lofigfeit im Bloßstellen der Un-fprüche und Behauptungen bes Papittums, 95. 96; fein Rampf gegen die Bettelmonche, 96-98; fein Ginfluß am Sofe und auf die gange Ration, 99. 100; wird von der göttlichen Borsehung gegen bas Bapfttum beschütt, 100. 101. 107; "ber Evangeliums-Doftor," 101; feine Genefung nach gefährlicher Rrantheit, 102; überfette die Bibel in die englische Sprache, 103; die von ihm verfündigten Lehren, 103; wird vom Papsitum verfolgt, 104; fein erstes Berhör, 104; fein zwei= tes Berhör, 104; fein drittes Berhör, 104; feine Weigerung, zu wider= rufen, 104; fein Brief an den Papft, 105. 106; fein Wirken, 108; fein Charafter ein Zeugnis für die Macht bes Wortes Gottes, 108. 109; fein Tob, 110; fein Glaube an die Wiederfunft Chrifti, 328.

Beichen ber Wieberfunft Chrifti, 331-342; das Fallen ber Sterne, 360. 361.

Beit bestimmen, 489.

Zeit der Tröbsal, 656-677; Warnung vor derselben, 336. 337; Ansang derselben, 655; wird bald beginnen, 664; Ersahrung der Kinder Gottes mährend ber, 657-677; Szenen aus ber, 666, 667.

Zerstörung, in ber Zeit ber Trübsal, 679. 680; Jerusalems vorausges sagt, 27-32; Jerusalems repräsens tiert die Zerstörung der Welt, 48. 49.

Ziska, verteibigt Böhmen gegen bie Armee Sigismunds, 131; fein Tod, 132.

Zwang, Satans Hilfsmittel, 632; fein, von Gott angewandt, 528. 580–582. 632.

Zweifel, wie man bavon befreit wirb, 566.

Zweitausend und breihundert Jahre, Erklärungen der betreffenden Weissfagung, 352–356.427.428.439. 440; die von Miller erlangte Schlußfolgerung, 356.357; weift hin auf das Unterjuchungsgericht, 454. 455.

Zweite Engelsbotschaft, 409; hat ihre Erfüllung noch nicht erreicht, 417. 418.

Zwingli, Ulrich, 189–202; seine Umgebung in seiner Jugend, 189; die Absichen der Mönche mit ihm, 190; numnt die Bibel als Regel und Richtschuur seines Lebens, 191, 192; sein Wirken zu Einsiedeln, 192; sein Wirken zu Einsiedeln, 193; Beitrebungen Koms gegen, 198–202; sein Tob, 231, 232.

Zwölfhundertsechzig Jahre, Anfang ber, 67. 290. 470.



# Verzeichnis der Schriftstellen

| 1 Mofe.                                                                                                                  | 29, 29 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14. 1 299                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2, 1-3 487                                                                                                               | 30, 15 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $16, 4 \dots 336$                                            |
| 2, 2. 3 64                                                                                                               | 2 Samuel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19, 7 502                                                    |
| 3, 1 569                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25, 14                                                       |
| 3, 2–5 570                                                                                                               | 13, 39 576<br>18, 17 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30, 6 377                                                    |
| 3, 4. 5 601<br>3, 5 593                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34, 8 550, 675                                               |
| 3, 15 541                                                                                                                | 1 Könige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37, 10 583                                                   |
| 3, 19 570                                                                                                                | 18, 17 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37, 29                                                       |
| 3, 24 572                                                                                                                | 18, 17, 18 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40, 9 500                                                    |
| 6, 5, 11                                                                                                                 | 2 Könige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46, 2-4 682                                                  |
| 15, 1 100<br>22, 9 28                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48, 2 27                                                     |
| 22, 16-18 29                                                                                                             | 6, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50, 2-4 326<br>50, 3. 4 685                                  |
| 28, 12 29                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50, 6 682, 693                                               |
| 32, 24–30 658<br>32, 30 664                                                                                              | 1 Chronifa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51, 19 518                                                   |
| 52, 30 004                                                                                                               | 22 (21) 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53, 5 133                                                    |
| 2 Mofe.                                                                                                                  | 29 (28), 12. 19 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56, 9 516<br>73, 11 299                                      |
| 5, 2 293                                                                                                                 | 2 Chronifa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76, 3                                                        |
| 20, 8–11                                                                                                                 | 32, 21 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78, 68, 69                                                   |
| 20, 10, 11                                                                                                               | 36, 15, 16 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80, 9 30                                                     |
| 25, 8                                                                                                                    | Eøra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84, 12 717<br>90, 2 513                                      |
| 31, 17 468                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91, 3–10 672                                                 |
| 32, 33 517                                                                                                               | 7, 12–26 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95, 6 468                                                    |
| 34, 6 29                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 21 6 7 526 580 660                                                                                                       | Rehemia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96, 5 468                                                    |
| 34, 6, 7., 536, 580, 669                                                                                                 | 4, 10 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96, 11, 13 326                                               |
| 34, 6. 7 536, 580, 669<br>3 Moje.                                                                                        | 4, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96, 11, 13 326<br>97, 11 559                                 |
| 34, 6, 7., 536, 580, 669                                                                                                 | 4, 10 69<br>4, 14 69<br>8, 10 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96, 11, 13 326<br>97, 11 559<br>100, 3 468<br>103, 19-21 549 |
| 34, 6. 7 536, 580, 669<br>3 <b>Mofe.</b><br>10, 17                                                                       | 4, 10     69       4, 14     69       8, 10     511       13, 14     515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| 34, 6. 7 536, 580, 669  3 Mofe.  10, 17 449 16, 8 449 16, 21, 22 450                                                     | 4, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| 34, 6. 7. 536, 580, 669  3 <b>Mofe.</b> 10, 17                                                                           | 4, 10 69<br>4, 14 69<br>8, 10 511<br>13, 14 515<br>Siob.<br>1, 6 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96, 11, 13                                                   |
| 34, 6. 7 536, 580, 669  3 Mofe.  10, 17                                                                                  | 4, 10 69 4, 14 69 8, 10 511 13, 14 515  Siob.  1, 6 555 1, 9, 10 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| 34, 6, 7. 536, 580, 669  3 Mofe.  10, 17 449 16, 8 449 16, 21, 22 450 16, 16, 19 440 16, 17 460 16, 21 701 16, 22 519    | 4, 10 69 4, 14 69 8, 10 511 13, 14 515  Şiob.  1, 6 555 1, 9, 10 550 9, 2 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| 34, 6, 7. 536, 580, 669  3 Mofe.  10, 17 449 16, 8 449 16, 21, 22 450 16, 16, 19 449 16, 21 701 16, 22 519 16, 29–34 429 | 4, 10 69 4, 14 69 8, 10 511 13, 14 515  \$\sum_{\text{sight}}\$\sum_{\text{sight}}\$\text{.}  1, 6 555 1, 9, 10 550 9, 2 277 9, 5 177 11, 7 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| 34, 6, 7. 536, 580, 669  3 Mofe.  10, 17                                                                                 | 4, 10 69 4, 14 69 8, 10 511 13, 14 515  Siob.  1, 6 555 1, 9, 10 550 9, 2 277 9, 5 177 11, 7 371 14, 10-12 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| 34, 6, 7, 536, 580, 669  3 Mofe.  10, 17                                                                                 | 4, 10 69 4, 14 69 8, 10 511 13, 14 515  Siob.  1, 6 555 1, 9, 10 550 9, 2 277 9, 5 177 11, 7 371 14, 10-12 589 14, 21 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| 34, 6, 7, 536, 580, 669  3 Mofe.  10, 17                                                                                 | 4, 10 69 4, 14 69 8, 10 511 13, 14 515  Siob.  1, 6 555 1, 9, 10 550 9, 2 277 9, 5 177 11, 7 371 14, 10-12 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| 34, 6. 7. 536, 580, 669  3 Mosc.  10, 17                                                                                 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| 34, 6. 7. 536, 580, 669  3 Mofe.  10, 17                                                                                 | 4, 10 69 4, 14 69 8, 10 511 13, 14 515  \$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\text{sign}}\$\sum_{\tex | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| 34, 6. 7. 536, 580, 669  3 Mosc.  10, 17                                                                                 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| 34, 6. 7. 536, 580, 669  3 Mofe.  10, 17                                                                                 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| 34, 6, 7, 536, 580, 669  3 Mofe.  10, 17                                                                                 | 4, 10 69 4, 14 69 8, 10 511 13, 14 515  \$\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}\sq}\sqrt{\sqrt{\sq}\sign{\sq}\sqrt{\sqrt{\sin\sq}\sin\sign{\sind{\sind{\sind{\sind{\si                                                                                                                | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| 34, 6. 7. 536, 580, 669  3 Mosc.  10, 17                                                                                 | 4, 10 69 4, 14 69 8, 10 511 13, 14 515  \$\sqrt{\text{Siob.}}\$  1, 6 555 1, 9, 10 550 9, 2 277 9, 5 177 11, 7 371 14, 10-12 589 14, 21 589 19, 25-27 325 38, 6, 7 487 38, 7 548 42, 6 504  \$\sqrt{\text{Sic Falmen.}}\$  1, 1-3 512 6, 6 585 8, 6 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| 34, 6. 7. 536, 580, 669  3 Mofe.  10, 17                                                                                 | 4, 10 69 4, 14 69 8, 10 511 13, 14 515  Siob.  1, 6 555 1, 9, 10 550 9, 2 277 9, 5 177 11, 7 371 14, 10-12 589 14, 21 589 14, 21 589 19, 25-27 325 38, 6, 7 487 38, 7 548 42, 6 504  Die Ffalmen.  1, 1-3 512 6, 6 585 8, 6 548 9, 6, 7 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| 34, 6. 7. 536, 580, 669  3 Mosc.  10, 17                                                                                 | 4, 10 69 4, 14 69 8, 10 511 13, 14 515  \$\sqrt{\text{Siob.}}\$  1, 6 555 1, 9, 10 550 9, 2 277 9, 5 177 11, 7 371 14, 10-12 589 14, 21 589 19, 25-27 325 38, 6, 7 487 38, 7 548 42, 6 504  \$\sqrt{\text{Sic Falmen.}}\$  1, 1-3 512 6, 6 585 8, 6 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |

#### Verzeichnis der Schriftstellen

| Sprüche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26, 19 326<br>26, 20. 21 677                                                     | 65, 21.22                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 24. 25 685<br>1, 27 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26, 21 700                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| $1, 29, 31 \dots 311$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                             | Zeremia.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1, 33 309<br>3, 13 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28, 15 600                                                                       | 2, 13 512<br>3, 14 409                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3, 14 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28, 17. 18 601<br>28, 21 669                                                     | 3, 20 410                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4, 18 510<br>11, 5 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30, 11 39                                                                        | 4, 19. 20 336<br>4, 23–27 702                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11, 31 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30, 29. 30 678                                                                   | 6, 16 512                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $14, 34 \dots 302$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32, 17 302<br>32, 18 719                                                         | 8, 11 698                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16, 12 302<br>16, 25 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32, 34                                                                           | 9, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28, 9 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33, 15. 16 672<br>33, 16 668                                                     | 16, 21 311                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28, 13 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34, 2                                                                            | $\begin{bmatrix} 17, 8 & \dots & 644 \\ 17, 21-25 & \dots & 29 \end{bmatrix}$                                                                                                                                                                                                               |
| Prediger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34, 8 716                                                                        | 23, 1. 2 698                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8, 11-13 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35, 1                                                                            | 25, 31 699                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8, 12, 13 311, 579<br>9, 5, 6, 10 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37, 23 311                                                                       | 25, 33 700<br>25, 34, 35 698                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9, 5, 6, 10 585<br>10, 16 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38, 18. 19 585<br>40, 5 327                                                      | 26, 18 46                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12, 6 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40. 8 313                                                                        | 30, 5-7 658                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12, 13 467<br>12, 13, 14 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40, 25, 26 468                                                                   | 30, 6 684<br>31, 34 519                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12, 14 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41, 17 672<br>42, 16 373                                                         | 50, 20 519                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sohelied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42, 21 499                                                                       | Rlagelieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43, 25 517                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6, 9 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45, 18 468, 718<br>46, 9. 10 371                                                 | 4, 10 43                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6, 9 456<br>Jejaia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45, 18 468, 718<br>46, 9. 10 371<br>48, 18. 22 309                               | 4, 10 43 Scfefiel.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6, 9 456 3cfaia. 2, 10-12, 20, 21 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45, 18 468, 718<br>46, 9. 10 371<br>48, 18. 22 309<br>49, 14-16 669<br>49, 15 43 | 4, 10 43                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45, 18                                                                           | 4, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6, 9 456  Sefaia. 2, 10–12, 20, 21 681 3, 10, 11 579 4, 2, 3 519 5, 1–4 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45, 18                                                                           | 4, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                             | 4, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45, 18                                                                           | 4, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6, 9 456    3cfaia   2, 10-12   20   21   681   3, 10   11   579   4, 2   3   519   5, 1-4   30   5, 20   596   6, 3   5   504   8, 16   483   8, 19   20   484, 634   634                                                                                                                                                                                                                                                     | 45, 18                                                                           | 4, 10 43  Sefeticl.  1, 14 549 2, 7 492 3, 7 492 4, 6 351 9, 1-6 699 12, 21-25, 27, 28 421 13, 32 693 14, 20 665 16, 8, 13-15, 32 410                                                                                                                                                       |
| 6, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45, 18                                                                           | 4, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45, 18                                                                           | 4, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6, 9 456    Sefata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                             | 4, 10 43  Sefeticl.  1, 14 549 2, 7 492 3, 7 492 4, 6 351 9, 1-6 699 12, 21-25.27.28 421 13, 32 698 14, 20 665 16, 8.13-15.32 410 18, 20 571 18, 24 517 20, 20 468 28, 6 529                                                                                                                |
| 6, 9 456    3c aia     2, 10-12   20   21   681     3, 10   11   579     4, 2   3   519     5, 1   4   30     5, 20   596     6, 3   5   504     8, 16   483     8, 19   20   598     8, 20   484   634     9, 5   48   685     716     11, 6   719     13, 6   681     13, 9   336     311   336                                                                                                                              | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                             | 4, 10 43  Science  1, 14 549 2, 7 492 3, 7 492 4, 6 351 9, 1-6 699 12, 21-25.27.28 421 13, 32 693 14, 20 665 16, 8.13-15.32 410 18, 20 571 18, 24 517 20, 20 468 28, 6 529 28, 6-8. 16-19 716                                                                                               |
| 6, 9 456    3c aia     2, 10-12   20   21   681     3, 10   11   579     4, 2   3   519     5, 1-4   30     5, 20   596     6, 3   5   504     8, 16   483     8, 19   20   598     8, 20   484   634     9, 5   48, 685     716     11, 6   9   719     13, 6   681     14, 9   336     14, 3-6   703                                                                                                                         | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                             | 4, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6, 9 456    3cfata     2, 10-12, 20, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                             | 4, 10 43                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6, 9 456    3cfata     2, 10-12, 20, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                             | 4, 10 43                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6, 9 456    3c aia     2, 10-12   20   21   681     3, 10   11   579     4, 2   3   519     5, 1-4   30     5, 20   596     6, 3   5   504     8, 16   483     8, 19   20   598     8, 20   484   634     9, 5   48, 685     716     11, 6   9   719     13, 6   681     13, 9   336     14, 3-6   703     14, 7   717     14, 12   17   702     14, 13   14   529   539     14, 18   20   703     21, 11   12   675           | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                             | 4, 10 43                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                             | 4, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6, 9 456    3cfata     2, 10-12, 20, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                             | 4, 10 43                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6, 9 456    3cfaia     2, 10-12, 20, 21   681     3, 10, 11   579     4, 2, 3   519     5, 1-4   30     5, 20   596     6, 3, 5   504     8, 16   483     8, 19, 20   598     8, 20   484, 634     9, 5   48, 685, 716     11, 6, 9   719     13, 6   681     13, 9   336     14, 3-6   703     14, 12-17   702     14, 13, 14   529, 539     14, 18-20   703     21, 11, 12   675     24, 1, 3, 5, 6   700     24, 4, 5   630 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                             | 4, 10 43  Sefeticl.  1, 14 549 2, 7 492 3, 7 492 4, 6 351 9, 1-6 699 12, 21-25.27.28 421 13, 32 698 14, 20 665 16, 8.13-15.32 410 18, 20 571 18, 24 517 20, 20 468 28, 6 529 28, 6-8. 16-19 716 28, 12-15. 17 529 28, 18. 19 539 33, 7-9 492 33, 8. 9 357 33, 11 574, 669, 685  **Paniel.** |

12, 36. 37 . . . . . 515

16, 15 . . . . . . . . . 378

#### Verzeichnis der Schriftstellen

| Lufas.                                      | 14, 30 665                                                                                                                                                                | 11, 33 565                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 32. 33 446                               | 15, 10 503                                                                                                                                                                | 12, 1 507                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2, 14 58, 340                               | 15, 19, 20 161<br>15, 20 59                                                                                                                                               | 13, 10 500<br>14, 23 467                                                                                                                                                                                                                           |
| 2, 25. 32 341                               | 15, 22                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4, 8 63                                     | 16, 13 502                                                                                                                                                                | 15, 4                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4, 18 30, 354                               | 16, 24 511                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4, 25 350<br>4, 33–36 553                   | 16, 26. 27 447                                                                                                                                                            | 1 Rorinther.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6, 26 161                                   | 17, 17, 19 502                                                                                                                                                            | 1, 27, 25 253                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9, 54. 56 610                               | 17, 24 537, 679                                                                                                                                                           | 2.9 718                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10, 20 514                                  | 18, 23 176                                                                                                                                                                | 2, 14 562                                                                                                                                                                                                                                          |
| $10, 25, 26, \ldots, 639$                   | 18, 36 322<br>20, 13 432                                                                                                                                                  | 3, 10. 11 69                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10, 27 283                                  | 20, 10 452                                                                                                                                                                | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                               |
| 11, 13 511<br>12, 36 458                    | Apostelgeschichte.                                                                                                                                                        | $\begin{bmatrix} 5, 7 \dots & 428 \\ 6, 2, 3 \dots & 704 \end{bmatrix}$                                                                                                                                                                            |
| 13, 7                                       | 1, 11 327, 367                                                                                                                                                            | 6, 10                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18, 7, 8 673                                | 2, 17. 21 654                                                                                                                                                             | 6, 19. 20 509                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19, 40 434                                  | 2, 29, 34 585                                                                                                                                                             | 10, 20 595                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19. 41 28                                   | 2, 47 407                                                                                                                                                                 | 10, 31 284                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19, 42–44 27                                | 3, 19, 20 519, 654                                                                                                                                                        | 13, 12 720                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19, 44 342                                  | 3, 21 327                                                                                                                                                                 | 15, 16-18 585                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20, 35, 36 516                              | 4, 12                                                                                                                                                                     | 15, 20 429<br>15, 22 583                                                                                                                                                                                                                           |
| 21, 20                                      | 8, 4                                                                                                                                                                      | 15, 22 583<br>15, 23 428                                                                                                                                                                                                                           |
| 21, 16, 17 67                               | 8, 4, 5                                                                                                                                                                   | 15, 50 349                                                                                                                                                                                                                                         |
| $21 \ 25 \dots 49.330$                      | 8, 10 667                                                                                                                                                                 | 15, 51–53 348                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21, 28, 30, 31 334                          | 8, 20 144                                                                                                                                                                 | 15, 52–55 589                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                             | 10 90 964                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21, 34, 36 335                              | 10, 38 30, 354                                                                                                                                                            | 15, 55 687                                                                                                                                                                                                                                         |
| $22, 24 \dots 375$                          | 13, 47 341                                                                                                                                                                | 15, 55                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22, 24                                      | 13, 47                                                                                                                                                                    | 15, 57 503                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22, 24 375<br>22, 30 458<br>24, 27 376, 377 | 13, 47 341<br>17, 3 434<br>17, 31 587                                                                                                                                     | 15, 57 503 2 Korinther.                                                                                                                                                                                                                            |
| 22, 24                                      | 13, 47     341       17, 3     434       17, 31     587       22, 21     355       24, 15     583                                                                         | 15, 57                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22, 24 375<br>22, 30 458<br>24, 27 376, 377 | 13, 47     341       17, 3     434       17, 31     587       22, 21     355       24, 15     583       24, 25     182                                                    | 15, 57                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22, 24                                      | 13, 47     341       17, 3     434       17, 31     587       22, 21     355       24, 15     583       24, 25     182       26, 5     233                                | 15, 57 .*                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22, 24                                      | 13, 47     341       17, 3     434       17, 31     587       22, 21     355       24, 15     583       24, 25     182                                                    | 15, 57 .*                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22, 24                                      | 13, 47     341       17, 3     434       17, 31     587       22, 21     355       24, 15     583       24, 25     182       26, 5     233       26, 28     182           | 15, 57 .*                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22, 24                                      | 13, 47 341 17, 3 434 17, 31 587 22, 21 355 24, 15 583 24, 25 182 26, 5 233 26, 28 182                                                                                     | 15, 57 .*                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22, 24                                      | 13, 47 341 17, 3 434 17, 31 587 22, 21 355 24, 15 583 24, 25 182 26, 5 233 26, 28 182                                                                                     | 15, 57 .*. 503  2 Storinther.  4, 4 . 544 4, 17 . 378, 492 5, 19 . 447, 538 6, 17. 18 509 7, 1 508 7, 9-11 495 11, 2 409 12, 2-4 504                                                                                                               |
| 22, 24                                      | 13, 47 341 17, 3 434 17, 31 587 22, 21 355 24, 15 583 24, 25 182 26, 5 233 26, 28 182                                                                                     | 15, 57 .*. 503  2 Storinther.  4, 4 . 544 4, 17 . 378, 492 5, 19 . 447, 538 6, 17. 18 509 7, 1 508 7, 9-11 495 11, 2 409 12, 2-4 504 12, 9 524                                                                                                     |
| 22, 24                                      | 13, 47 341 17, 3 434 17, 31 587 22, 21 355 24, 15 583 24, 25 182 26, 5 233 26, 28 182  **Sömer**  1, 17 141 2, 5. 6. 8 579 2 7 571                                        | 15, 57 .*. 503  2 Storinther.  4, 4 544 4, 17 378, 492 5, 19 447, 538 6, 17. 18 509 7, 1 508 7, 9-11 495 11, 2 409 12, 2-4 504 12, 9 524 13, 8 117                                                                                                 |
| 22, 24                                      | 13, 47 341 17, 3 434 17, 31 587 22, 21 355 24, 15 583 24, 25 182 26, 5 233 26, 28 182  ***Sömer**  1, 17 141 2, 5. 6. 8 579 2, 7 571 2, 12–16 467                         | 15, 57 .*. 503  2 Storinther.  4, 4 . 544 4, 17 . 378, 492 5, 19 . 447, 538 6, 17. 18 509 7, 1 508 7, 9-11 495 11, 2 409 12, 2-4 504 12, 9 524                                                                                                     |
| 22, 24                                      | 13, 47 341 17, 3 434 17, 31 587 22, 21 355 24, 15 583 24, 25 182 26, 5 233 26, 28 182   ***Sömet**  1, 17 141 2, 5. 6. 8 579 2, 7 571 2, 12-16 467 3, 20 501 3 25 501 502 | 15, 57 .*. 503  2 Storinther.  4, 4 544 4, 17 378, 492 5, 19 447, 538 6, 17. 18 509 7, 1 508 7, 9-11 495 11, 2 409 12, 2-4 504 12, 9 524 13, 8 117  Galater. 1, 8 265                                                                              |
| 22, 24                                      | 13, 47                                                                                                                                                                    | 15, 57 .*. 503  2 Storinther.  4, 4 544 4, 17 378, 492 5, 19 447, 538 6, 17. 18 509 7, 1 508 7, 9-11 495 11, 2 409 12, 2-4 504 12, 9 524 13, 8 117                                                                                                 |
| 22, 24                                      | 13, 47                                                                                                                                                                    | 15, 57 .*. 503  2 Storinther.  4, 4 544 4, 17 . 378, 492 5, 19 447, 538 6, 17. 18 . 509 7, 1 . 508 7, 9-11 . 495 11, 2 . 409 12, 2-4 . 504 12, 9 . 524 13, 8 . 117   Galater.  1, 8 265 5, 22 . 508                                                |
| 22, 24                                      | 13, 47                                                                                                                                                                    | 15, 57 .*. 503  2                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22, 24                                      | 13, 47                                                                                                                                                                    | 2 Storinther.  4, 4                                                                                                                                                                                                                                |
| 22, 24                                      | 13, 47                                                                                                                                                                    | 15, 57 .*. 503  2 Storinther.  4, 4 544 4, 17 378, 492 5, 19 447, 538 6, 17. 18 509 7, 1 508 7, 9-11 495 11, 2 409 12, 2-4 504 12, 9 524 13, 8 117  Galater.  1, 8 265 5, 22 508  Ephejer.  1, 14 718 2, 20-22 446                                 |
| 22, 24                                      | 13, 47                                                                                                                                                                    | 15, 57 .*. 503  2 Storinther.  4, 4 544 4, 17 378, 492 5, 19 447, 538 6, 17. 18 509 7, 1 508 7, 9-11 495 11, 2 409 12, 2-4 504 12, 9 524 13, 8 117   Galater.  1, 8 265 5, 22 508  Ephcier.  1, 14 718 2, 20-22 446 3, 8 504 3, 115 721            |
| 22, 24                                      | 13, 47                                                                                                                                                                    | 15, 57 .*. 503  2 Storinther.  4, 4 544 4, 17 378, 492 5, 19 447, 538 6, 17. 18 509 7, 1 508 7, 9-11 495 11, 2 409 12, 2-4 504 12, 9 524 13, 8 117   Galater.  1, 8 265 5, 22 508  Ephefer.  1, 14 718 2, 20-22 446 3, 8 504 3, 15 73 3, 16-19 510 |
| 22, 24                                      | 13, 47                                                                                                                                                                    | 2 Storinther.  4, 4                                                                                                                                                                                                                                |
| 22, 24                                      | 13, 47                                                                                                                                                                    | 2 Storinther.  4, 4                                                                                                                                                                                                                                |
| 22, 24                                      | 13, 47                                                                                                                                                                    | 2 Storinther.  4, 4                                                                                                                                                                                                                                |

| 5, 27 456, 518                           | Titus.                                                                     | 2 Betri.                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 6, 11 546                                | 2, 11 285                                                                  | 1, 5–10 504                      |
| 6, 12 546<br>6, 17 69                    | Ebräer.                                                                    | 1, 19                            |
| Philipper.                               | 1, 6 537                                                                   | $3, 3, 4 \dots 398$              |
| 1. 12 239                                | 1, 14 548<br>2, 10 378                                                     | 3, 9 59<br>3, 10 716             |
| 2, 12, 13 503<br>3, 13, 14 503           | 2, 11 511                                                                  | 1 Johannes.                      |
| $3, 21 \dots 429$                        | 2, 14 539<br>2, 18 447                                                     | 1, 7 87                          |
| 4, 3 514<br>4, 4 512                     | 3, 19 490<br>4, 15 447                                                     | 2, 1 447, 516<br>2, 4.5 506      |
| Rolosser.                                | 4, 16 374                                                                  | 3, 4 501                         |
| 1, 9-11 510                              | 6, 18. 19 377<br>6, 19. 20 451                                             | 3, 6                             |
| 1, 16 528                                | 6, 20                                                                      | 5, 4 511                         |
| 1 Thessalonicher.                        | 8.1.2                                                                      | Juda.                            |
| 4, 3 502<br>4, 14 589                    | 8, 5                                                                       | Berŝ 2     63       " 3     77   |
| 4. 16 327. 348                           | 9, 1-5                                                                     | " 6                              |
| 4, 16. 17 349, 667<br>4, 16. 18 328, 587 | 9, 12 451                                                                  | " 14. 15 325, 457                |
| 5, 2-5 49, 399<br>5, 4.5 341             | 9, 22, 23                                                                  | " 24 690                         |
| 5, 16–18 512                             | 9, 28 341, 519<br>10, 29 642                                               | Offenbarung.                     |
| 5, 23 502, 507                           | 10, 32 50                                                                  | 1, 1-3 368<br>1, 5.6 446, 689    |
| 2 Thessalonicher.                        | $\begin{bmatrix} 10, 35-39 \dots 437 \\ 11, 6 \dots 88, 467 \end{bmatrix}$ | 1, 7 327, 667, 680<br>1, 9 92    |
| 1, 8                                     | 11, 14–16 719<br>11, 26 492                                                | 1, 13–15 666                     |
| 2, 3. 4 611<br>2, 3. 8 619               | 11, 35 52                                                                  | 2, 10                            |
| $2, 3, 4, 7, \dots$ 61                   | 11, 36, 37, 38 51<br>12, 14 579                                            | 3, 1.3 335<br>3, 3 399, 525      |
| 2, 4                                     | 12, 22 549                                                                 | $3, 4 \dots 519$                 |
| 2, 8                                     | Jakobus.                                                                   | 3, 5 517<br>3, 7. 8 461, 466     |
| 2, 9, 41 418, 475                        | 1, 25                                                                      | 3, 10 599, 600, 661<br>3, 21 446 |
| 2, 10. 11 599<br>2, 10–12 463, 561       | 2, 10 622                                                                  | 4, 5 445                         |
| 2, 12 419                                | 2, 12 516<br>2, 14–24 506                                                  | 4, 11 468<br>5, 11 549           |
| 1 Timotheum.                             | 3, 15 593<br>3, 17 508                                                     | 5, 12 715<br>5, 13 584, 722      |
| $2, 3-6 \dots 285$ $4, 1 \dots 475$      | 4, 4 410                                                                   | 6, 12 330                        |
| 2 Timotheum.                             | 1 Betri.                                                                   | 6, 12–17                         |
| 1, 10 571                                | $1, 10-12 \dots 371$ $1, 25 \dots 377$                                     | 6, 15–17 685<br>7, 9 708         |
| 3, 1-5 475<br>3, 9 299                   | 2, 6 230                                                                   | 7, 10, 12 694                    |
| $3, 12 \dots 59, 543, 650$               | 2, 11 507<br>3, 3. 4 497                                                   | 7, 14                            |
| 3, 13. 1 347<br>3, 16 350                | 3, 12. 13 567<br>4, 17 514                                                 | 7, 16. 17 693<br>8, 3 445        |
| 4, 3 636                                 | 5, 8 546                                                                   | 11, 2–11 290                     |

| 11, 4 291                   | 14, 6, 7,, 337, 382     | 91, 16 684           |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 11, 5 292                   | 14, 8 409, 575, 645     | 20, 1–3 701          |
| 11, 11 311                  | 14, 9.10. 469, 647, 670 | 20, 4.6              |
| 11, 12 312                  | 14, 9–11 635            | 20, 5 704            |
| 11, 15 327                  | 15, 2                   | 20, 6 583, 717       |
|                             |                         |                      |
| $11, 12. 19 \dots 445, 464$ | 15, 2. 3 482            | 20, 11. 12 709       |
| $12, 6 \dots 67$            | 15, 3 692, 712          | 20, 12 514, 588      |
| $12, 9 \dots 469$           | 15, 4 714               | 21, 1 717            |
| $12, 10 \dots 557$          | 16, 2-6 670             | 21, 2 458            |
| 12, 12 666                  | 16, 8. 9 671            | 21, 4. 11. 24. 3 719 |
| 12, 17 633                  | 16, 13 14 601           | 21, 6.7 579          |
| 13, 1–10 470                | 16, 14 595              | 21, 9. 10 458        |
| 13, 2 67                    | 16, 17, 18 679          | 21, 22 720           |
| 13, 3 619                   | 16, 19. 21 680          | 21, 27 508, 515      |
| 13, 5-7 67                  | $17, 2 \dots 575$       | 22, 5 720            |
| 13, 8 619                   | 17, 4-6 410             | 22, 8 504            |
| 13, 11 470                  | 17, 15 471              | 22, 11 452, 655      |
| 13, 11–14 473               | 17, 18 410              | 22, 11. 12 525       |
| 13, 11–16 619               | 18, 1. 2. 4 645         | 22, 12 379, 452      |
| 13, 13 654                  | 18, 4 419               | 22, 14 499           |
| 13, 13, 14 592              | 18, 5 646               | 22, 14. 15 579       |
| 13, 16 482, 646             | 18,5-10.3.15-17699      | 22, 18 19 292        |
| 13, 16. 17 476              | 19, 9 458               | 22, 7. 20 328        |
| 14, 1-5, 692                | 19, 11, 14 684          |                      |

# Patriarchen und Propheten

Don frau E. B. White.

Dieses Werk behandelt Themata biblischer Geschichte, die, obgleich an sich selbst nicht neu, hier in einer Weise dargestellt werden, die ihnen eine neue Bedeutung beilegt. Beginnt mit der Empörung im Himmel und zeigt, warzum die Sünde zugelassen, warum Satan nicht vernichtet und warum der Mensch auf die Probe gestellt wurde, beschreibt aufs gespannteste des Menschen Bersuchung und Fall und führt den Erlösungsplan vor Augen. Das Leben eines jeden Patriarchen, von Adam bis auf den König David, wird sorgfältig betrachtet, und aus jedem werden Lehren gezogen. Das Werk erörtert den großen Kampfzwischen dem Guten und dem Bösen und veranschaulicht Gottes wunderdare Liebe für die Menschheit durch sein Bersahren mit den "heiligen Menschen Gottes" vor alters.

Das Buch umfaßt 775 Seiten, hat guten Druck und

ift reich illustriert.

## Herolde des Morgens

Don 21. O. Tait.

Eine neue, vermehrte und verbesserte Auflage dieses populären Werkes. Behandelt das zweite Kommen Christi und die in der H. Schrift angegebenen Zeichen, die jenem großen Ereignis vorausgehen sollen. Zeigt uns die Bedeutung der furchtbaren Verluste an Menschenleben durch Mord und Selbstmord und die überall stattsindenden schrießen Unglücksfälle, Schwierigkeiten zwischen Kapital und Arbeit, Streifs, Feuersbrünste, soziale und politische Wirren unter den Nationen, und die Bedeutung der gewaltigen Naturerscheinungen um uns her. Bei alle diesem wird Christus als der Freund der Sünder dargestellt. Das Buch umfaßt 419 Seiten und hat mehr als 150 Illustrationen.

#### Pacitic Press Publishing Association

Mountain Diem, Cal.

Portland, Ore.

Calgary, Ulta., Canada

Kansas City, Mo.

#### Bedanken über das Buch

# Daniel und die Offenbarung

Die Untwort der Geschichte auf die Stimme der Weissagung. Ein Ders-nach-Ders-Studium dieser wichtigen Bücher der Bibel.

gaine Geschichte von dem Auffommen und dem Fall von Nationen, in der Bers nach Bers die wichtigen Prophezeiungen Daniels und Johannis ausgelegt und babei die Borausfagungen der Beiligen Schrift mit geschichtlichen Tatsachen verglichen werden. keinem andern Kommentar, sondern einzig und allein der Regel, daß die Bibel ihr eigener Ausleger sein sollte; sie versucht die ge= naue Bedeutung der Worte der Schrift zu bekommen, und zwar im Einflang mit dem großen Erlösungsplane, wie derfelbe uns durch die ganze Schrift hindurch vorgeführt wird. Der Verfasser hat mehr als dreißig Jahre auf das Studium der Bibel verwandt und glaubt, daß die Weissagungen Daniels und Johannis geschrieben worden find, um uns zur Mahnung und Warnung zu bienen, und daß die Themata, die fie uns entfalten, die kommenden Themata für die religiöse Welt und dazu bestimmt find, die Aufmerksamkeit aller denkenden Menschen in Anspruch zu nehmen.

Es wird allgemein zugestanden, daß gewisse Prophezeiungen der Bibel duchstädlich erfüllt worden sind; sind dies aber vereinzelte Fälle, oder sind dieselben Glieder der großen prophetischen Kette, die bis auf unsere Zeit und noch darüber hinaus reichen? Wenn gefunden wird, daß alle prophetischen Aussagen in bezug auf vergangene Ereignisse erfüllt worden sind, dürsen wir dann nicht erwarten, daß alle diesenigen, die sichauf die Zukunft beziehen, sich auch erfüllen werden? Dies sind Fragen, für welche die heutige Welt Interesse hat, und dieselben werden nirgends so einsichtsvoll und systematisch behandelt als in diesem werke.

Das Werk wird außer in der deutschen Sprache auch in Englisch, Danisch, Schwedisch und Hollandisch herausgegeben.

### Pacific Press Publishing Uffociation

Mountain Biem, California

Poriland, Oregon

Calgary, Alberta, Canada.

Kanfas City, Mo.



